

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



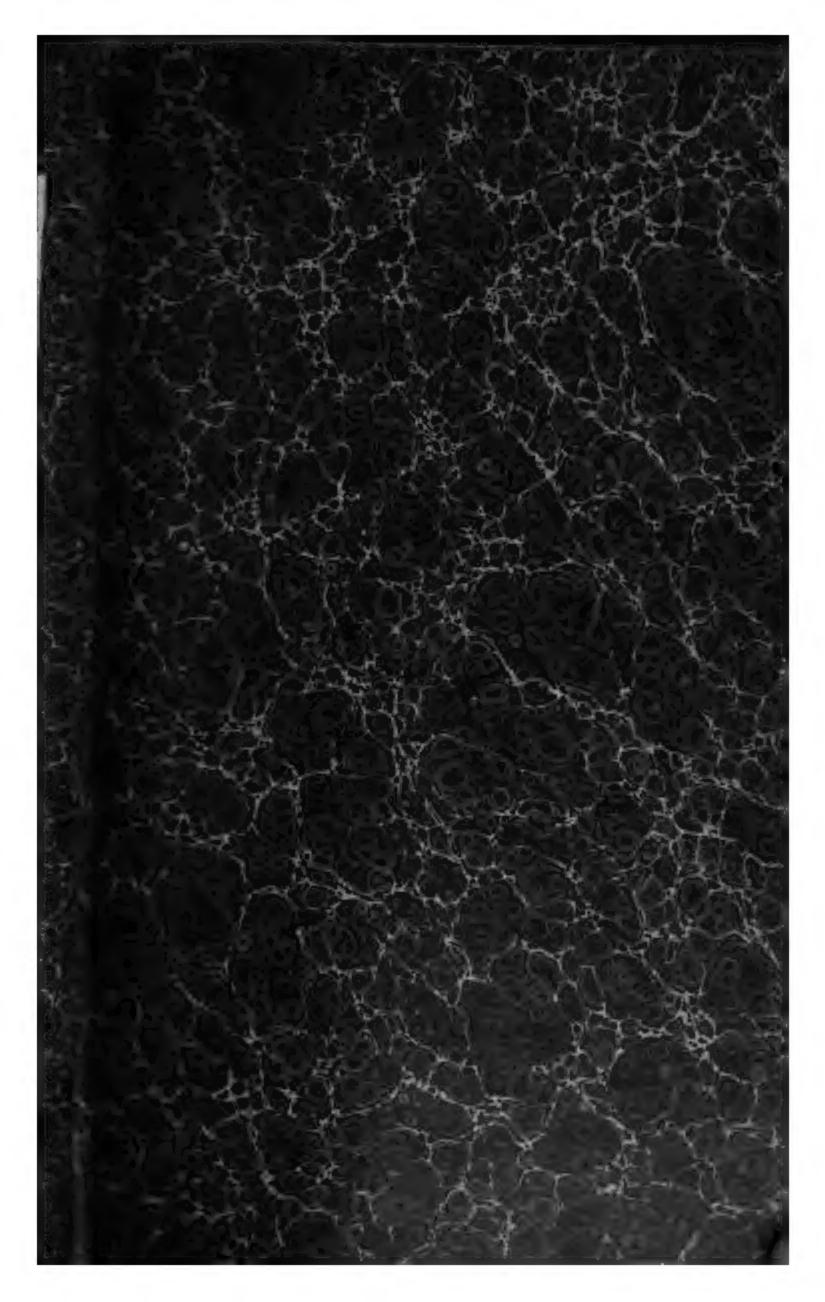

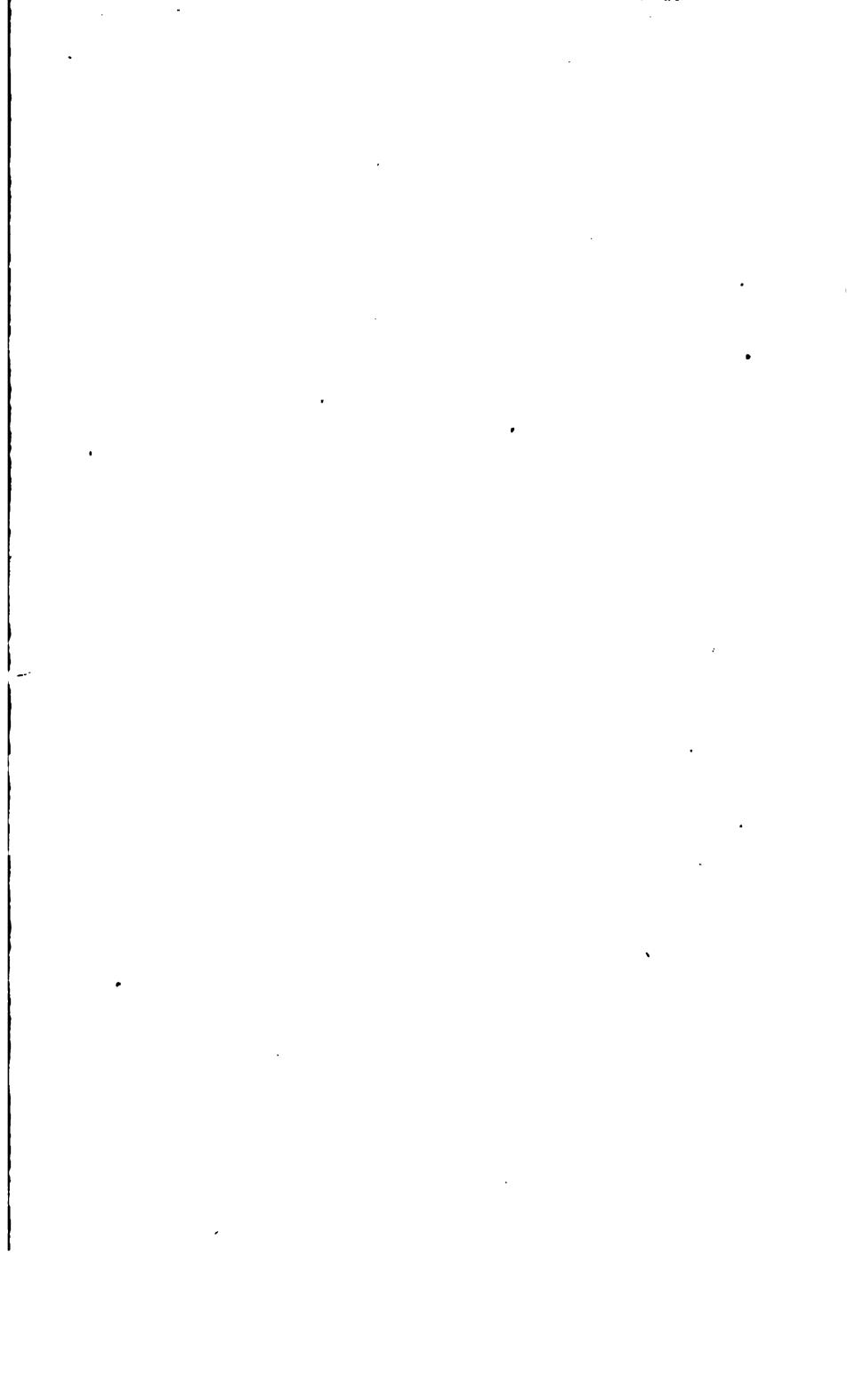

Frederic D. allen.

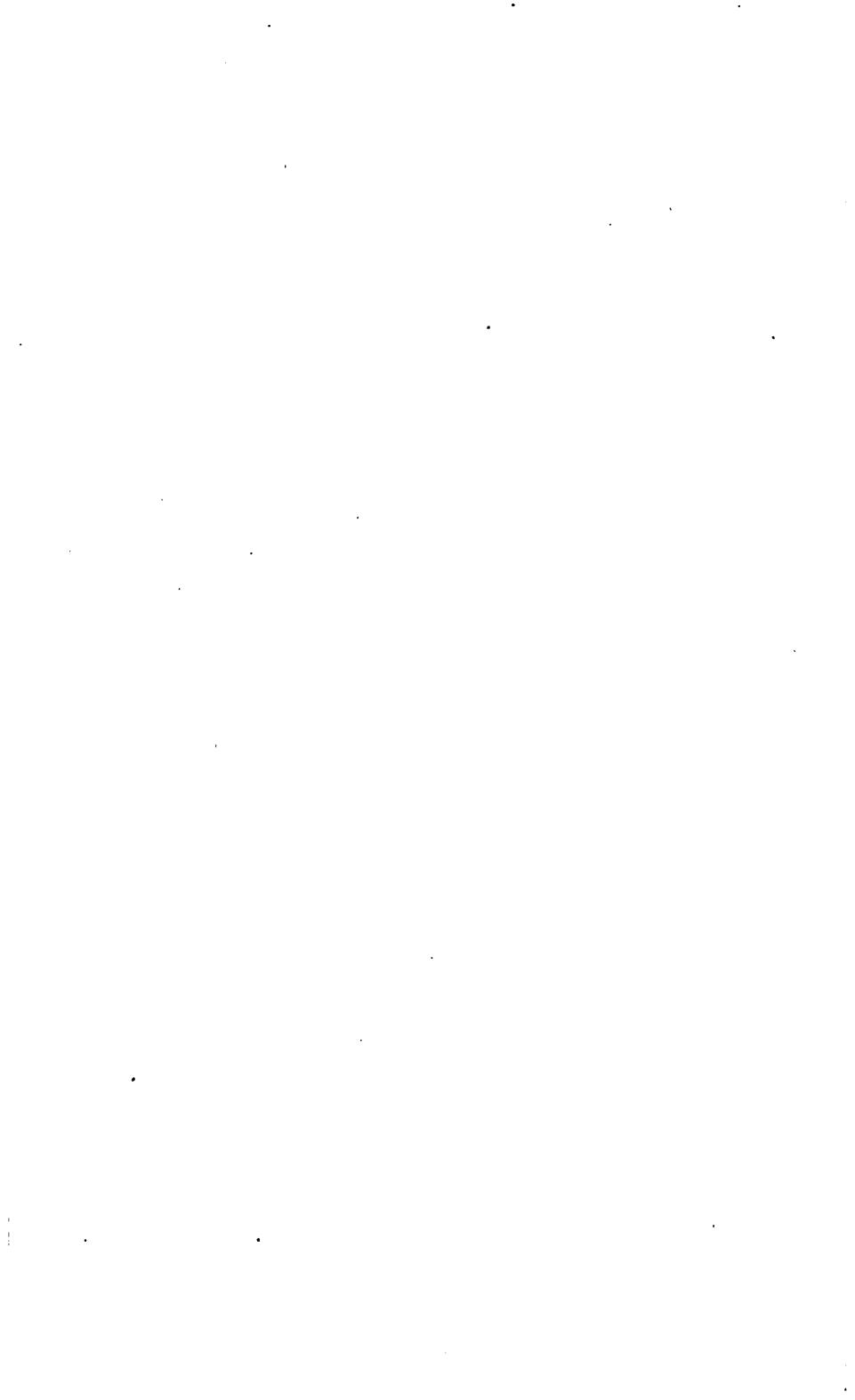

# Griechische

# Götterlehre

pon

J. G. Welcher.

Erster Banb.

Söttingen.

Berlag der Dieterichschen Buchhandlung.
1857.

JAN 1 1898 LIBRARY.

49,273

#### Vorrede.

Einer der gelehrtesten Numismatiker that den Ausspruch: nihil non varium atque inconstans est in vetere mythologia 1); vor nicht vielen Jahren erklärte es ein verdienter Alterthumsfor= scher für unmöglich das Verschiedenartige und Widersprechende in diesen Poesieen zusammenzureimen. Und so benken gewiß gar Manche. J. Hog hat frühzeitig öffentlich ") und in späteren Jahren of= ters gegen mich mündlich geäußert, in der Griechischen Mythologie setz für zehn Lessinge zu thun. Daß sie von jeher mehr als vielleicht irgend ein andrer Stoff die verschiedenartigsten und wider= streitendsten Erklärungs: und Behandlungsweisen erfahren hat, ift bekannt genug, und man wird kaum einen andern Gegenstand aufweisen welcher zu größeren und zahlreicheren, nach und nach als solche erkannten Irrthumern, darunter selbst der vorzüglichsten Manner, sehr verschiedener Zeiten, Anlaß gegeben hatte als sie. Schon aus diesen Erscheinungen läßt sich abnehmen daß ohne Miß= verständnisse und Mangel, zu einer allgemeineren Befriedigung eine Griechische Mythologie nicht geschrieben ober daß sie zu einer einfacheren und vollkommneren Gestalt nur almälig durch ein glück= liches Bemithen von verschiedenen Seiten erhoben werden kann.

Seitdem die Mythologie so wie die meisten Alterthumsstudien mit erhöhtem Eiser erforscht wird, haben Manche, darunter zwei die tieser eingegangen waren, geglaubt, der Eine, eine Attische, eine Korinthische Mythologie könne man wohl schreiben, aber eine

<sup>1)</sup> Neumann Numi vet. 1, 81.

<sup>2)</sup> Mythol. Br. 2, 327.

Griechische sey die schwerste aller Sachen; der Andre, der seine Ansicht seitdem geändert hat, wer die Bearbeitung der ganzen Griechischen Mythologie möglich halte, möge sich vorsehn daß er der Sache nicht mehr schade als nüte<sup>5</sup>), und der mythologischen Monographieen haben wir ja unzählige erhalten. Mir hat es immer geschienen daß man von Mem ins Ahgemeine gehn müsse. Griechische Mythologie ist als Griechische, wie viel auch manche andre aus derselben Wurzel entsprossene Stämme im Ganzen und Einzelnen mit ihr gemein gehabt haben, aus sich selbst erwachsen; auch von ihr kann man sagen daß das Ganze eher war als die Theile. Wenn eine Entwicklung aus Ideen oder Grundanschauungen, wenn Regel und innrer Zusammenhang in mancherlei Metamorphosen, Merkmale die vielen Göttern und Mythen, nach Un= terschieden der Zeitalter gemein sind, Hauptpunkte die sich unter einander erklären und bestätigen, gefunden werden konnen, so er= halten sehr viele sonst unverständliche Einzelheiten, wie durch Ineinandergreifen der Theile, eine sichre Beziehung, viele scheinbare Widersprüche ihre Auslösung; Vieles auch wird sich als verkehrt, willfürlich und migverständlich, als gleichgültig ober keer erkennen und ausscheiben lassen, indem nichts im Besonderen als ergründet und begründet angesehn wird als was mit dem ermittelten großen Zusammenhang verträglich ist und nicht bloß in einseitigen Combinationen besteht. Sobald durch Nachdenken über Geist und Bebingungen der sich bildenden Mythologie, das nicht selten von ahnenden, suchenden Hypothesen ausgehen muß und durch geschichtliche Ueberblicke ein Begriff eines Ganzen, eines Werdens und Wachsens gewonnen ist, kann die Monographie berichtigend ober vervollständigend eingreifen: abgeschlossen aber und allseitig geprüft wird die Untersuchung doch nur wieder im Ganzen werden.

<sup>3)</sup> Bröndsted de cista aenea 1834 p. 10. Preller Demeter und Persephone 1837 S. xix. Davon ausgehend machte Stuhr in den Relisgionssspstemen der Hellenen 1838 S. x. xii einen wesentlichen Vorbehalt, denselben welchen auch A. Schöll sehr wohl geltend gemacht hatte in den Berl. Jahrb. 1835 2, 20 f.

Hamptsachen zu verstehen gekernt hat, dem wird es leicht tausend für sich unklare Dinge zu beurtheilen.

Die Absicht, so viel mir möglich, auf die Ursprünge zurückzugehn und der mythologischen Morphologie nachzuforschen, ist die Berankassung geworden zu der Reuerung die Götter nicht je im ganzen historischen Zusemmenhang, sondern einmal nach den Spuren ihrer frühesten Bedeutung, und in einer zweiten Abtheilung als die Olympischen oder als die der Tempel in mehr geschichts lichen Zeiten darzustellen, womit dann nach dem Plan meiner Borlesungen als dritter Theil eine Uebersicht dieser Religionen von Sofrates an bis zum Ende sich verbinden sollte. Dag daraus manche Rachtheile entstehen, sehe ich selbst wohl ein und werde mit dem zu erwartenden Tadel mohl großentheils gern überein-Aber überwiegend schien mir der Vortheil der in zwei Theile getrennten Behandlung daß der Unterschied der beiden weit von einander entlegnen Zeiträume und der Religion in denselben durch ununterbrochenes Gewahren des in dem einen und in dem andern vorwaltenden Geiftes einen bestimmteren Eindruck machte. Durch ein zu häufiges Durcheinandermischen des Verschiedenartigs sten erhält die Mythologie leicht ein captisches Ansehen. Es kann und soll zwar die Scheidung nicht streng und vollständig durchgeführt werden; die Culte und die Bildungsarten altester Zeit reichten auf manchen Punkten sehr weit hinab; das Gleichartige einer jüngeren, und so auch was als abgeleitet auf etwas Uraltes deutlich genug schließen läßt, oder auch was hier und da vorläufig seine Erläuterung turz und bequem sinden kann, darf in der alteren Periode eingemischt ober berührt werden. Dieselben Götter die wir aus Bezügen der göttlich lebendigen Natur und des meuschlichen Junern, aus Eindrücken und Ideen im ersten Theil sich bilden sehen, indem ihre Substanz wie Thauperlen aus dem Duft anschießt, lassen sich im zweiten, obgleich sie Zug vor Bug mit ber analytischen Erörterung zusammentreffen und nur eine Fortsetzung ober eine Ausmalung bes angelegten Grundrisses abgeben, nun ungestörter burch Reflexion als positive beschauen.

Der Zweck ist erreicht wenn das in beiden Zettabschnikten Ueberwiegende bestimmter ins Auge gesaßt, die Hauptsachen aus einem jeden schärfer und massenhafter von einander gesondert werden, ein Unterschied wie der der Jahreszeiten gefühlt wird.

Biele werden nie zugeben daß man im Religiösen und Mythischen Zeit, Ort, Art und Standpunkte, Ursprüngliches und Rachgeahmtes, Analogieen aller Art genau unterscheiden letnen konne; diesen kann der Mythologe immer nur aus innerster Ueberzeugung antworten daß ihnen der Sinn dafür oder die Uebung, wovon alles tiefere Berständniß abhängig ist, abgehe. Er wird sich mit Recht berufen auf das was Göthe über F. A. Wolf berichtet, welcher sich nicht von der Möglichkeit in der Kunst Style und ihre erkennbaren natürlichen und nationalen Entwicklungsgesetzte und Zeiten zu unterscheiben überzeugen konnte. Göthe selbst, wie er erzählt ), und seine Freunde lernten von Wolf, schärften ih= ren Geschmad an bem seinigen, bereicherten sich burch seinen Geist. "Dagegen läugnete er hartnäckig die Zulässigkeit ihres Berfahrens und es fand sich kein Weg ihn vom Gegentheil zu überzeugen: denn es ist schwer, ja unmöglich demjenigen der nicht aus Liebe und Leidenschaft sich irgend einer Betrachtung gewidmet hat und dadurch auch nach und nach zur genaueren Kenntnig und zur Bergleichungsfähigkeit gelangt ist, auch nur eine Ahnung des zu Uns terscheibenden aufzuregen, weil benn doch immer zulett in solchem Falle an Glauben, an Zutrauen Anspruch gemacht werden nug". Daß Göthe und seine Freunde hinsichtlich der alten Runst sich auf dem rechten Wege befanden, hat jeder in dem Berständniß dieser und der Uebersicht ihrer Werke seitdem gemachte Fortschritt so Vielen deutlich gemacht daß jetzt Wolfs Stepfis Niemanden mehr irr führen kann. Die Griechischen Mythen, empfangen in ber begabtesten Kindesseele, wie an spielender Hand erzogen von mächtigen Geistern, reich ausgestattet oder vielsach entstellt im Durchgang burch die Geschlechter der Menschen, sind schwerer als

<sup>4)</sup> Tag= und Jahreshefte 1805. Werke 31, 196.

felbst die Werte der Griechischen Poeste und Kunst in ihrer mohren Ratur und in ihren Umwandlungen aufzusassen und die: Mittel zu ihrem tieferen Berständniß und ihver sichreven Unterschwidung zu handhaben, ersobert mehr Mühe: und Geduld, Zeit und Beharvlichkeit, mehr besondre Uebungen als sich Biele verstellen möchten. Wenn, wie Creuzer gesagt hat, der Mythologe geboren werden muß, so find ihm sicher auch die Erziehung zur Wythologio, gewisse Reuntnisse und Uebungen unentbehrlich. Greuzer wollte boch wohl nur sagen daß wer darum weil er für das religiös Mythi: sche keinen Sinn noch Empfindung habe, der mythologischen, auch genauesten oder sichersten Erklärung mistraue 5), sich nicht viel auders ausnehme als Manche die felbst die Männer der exacten Wissenschaften bei gewissen astromomischen, mitrostopischen, domischen u. a. Refultaten ihrer Forschung im Berdacht des Wahms oder leerer Liebhaberei haben, wo es wer ihnen felbst an aller Anlage und allen Vorbedingungen sehlt um solche Betrochtungen und Berechnungen zu fassen.

Um die Götter zu verstehn ist der Götterdienst Schritt vor Schritt zu berücksichtigen. Davons folgt indessen nicht daß die gottesdienstlichen Gebräuche und Ordnungen in die Darstellung der Göttenkehre gemischt oder ihr in Abtheilungen irgond einer

<sup>5)</sup> Ungefähr wie Andre denen es an Sinn für eine organische, gesetsmäßige Entwicklung in der epischen und tragischen Dichtung der Griechen und an umfänglicher, anschaulicher Auffassung sehlen mag, auf Untersuchungen über den Inhalt, Zusammenhang, Geist und Gehalt als auf Tränmereien herabsehn, stoll, mit einem vielleicht ganz ehrlichen Setosts dewußtsehn, auf ihr Richtverstehenkönnen und ihre weise Beschränfung auf die eine Seite der Uederbleichsel, die sprachliche. Auf diese Art verrathen in dem weiten Umsang der Alterthumswissenschaft Ginige selbst in Bezie-hung auf diese daß sie an der gemeinen optischen Täuschung leiden wadurch in den andern Wissenschaften und in den Künsten so Vielen Alles um so kleiner und undedeutender, werthloser erscheint, se weiter es von dem was sie selbst mit großer Emsigkeit und Behaglichkeit treiben, und der, vielleicht dis zum Virtuosenthum ausgedildeten Art wie sie es treizden, absteht.

Art beigegeben werden sollten. Sie sind viel zu reichhaltig, eigen: thümlich und manigfaltig als daß sie nicht in ihrem eignen und vollen Zusammenhang behandelt werden müßten, wie ein jeder bedeutende, nach eignen Antrieben und Bedingungen entwickelte Bestandtheil des reichen alterthümlichen Lebens. Das Berwandte zusammengesaßt versteht und übersieht sich leichter, und aus den in sich abgeschlossenen Kreisen, wenn man einen nach dem andern durchwandert, wie man ja auch wieder in jedem einzelnen Ereise Rapitel nach den Gegenständen absondert, tritt man wohl aufge-Mart und vorbereitet in jeden der zunächst eingreifenden Kreise Es ist daher gang richtig daß man auch eine besondre Runstmythologie aufzustellen den Gedanken gesaßt hat, die aber richtig auszuführen noch nicht einmal ein Anfang gemacht ist und welche wissenschaftlich, und nicht bloß compilatorisch behandelt, eine der schwierigsten und feinsten Aufgaben ist, indem sie durchdrins gende Renntniß der Mythologie sowohl als der Kunst und ihrer Werke erfordert. Man könnte eben so zwedmäßig auch eine poetische Mythologie ausscheiden und aussühren. Es wird kaum der Erinnerung bedürfen daß, während das meiste Einschlägige ben wissenschaftlichen Sondergebieten, in der Götterlehre z. B. den Beligionsalterthümern, der Kunstmythologie üderlassen bleibt, in jedem Areise der gerade behandelt wird, frei steht aus allen ans bern im Einzelnen in Erinnerung zu bringen oder zur Erläutes. rung heranzuziehen so viel als irgend dienlich scheinen mag.

Uebrigens hat es für mich etwas Mißliches ein so lang vorsbereitetes, seinem wesentlichen Juhalt und seinen Eintheilungen nach durch öffentliche Borlesungen so vielmal hindurchgezognes Werk noch spät in die Welt zu schicken. Das Meiste und Beste was es enthält, wurde auch öffentlich in andern Arbeiten schon von mir gesagt oder berührt, was nun höchstens in größerem Zussammenhang der Zweiselhaftigkeit die es für Viele haben mochte, enthoben oder in seiner Tragweite deutlicher werden kann, während es auf Andre nicht ohne Einsluß geblieben ist. Wieder Andre hat ohne fremden Einsluß ein Zeitalter großer wissenschaftlicher

. .

Regsamteit und Erfindsamteit das uns trug und unzählige Aufklärungen nach und nach vermittelte, deren jede zuerst als eine Neine Entdeckung erfreuen konnte, auf ähnliche Standpunkte der Beurtheilung erhoben und was ich vor mehr als drei Jahrzehnten glauben konnte als eine neue Gestaltung einer sehr verwickelten Materie Vielen zu Dank vorlegen zu können, enthält am Ende vielleicht in dem großen Zusammenhang der doch erforderlich war, des Läuternden, Sondernden und Aufschlußgebenden nicht so viel als der großen Anstalt noch werth ist, oder gar der Ausmerk samkeit die zu meinem großen Bedauern und gewißlich ohne meine Beranlassung auf das Erscheinen dieses Buchs erregt worden ift. Dich hat vielmehr die unbestimmte Hoffnung, über viel Ungewißheit und Schwanken in Sachen und Anordnungen noch hinauszukommen, nur all zu lang von allem Anfang einer Aufzeichnung für Leser, vom Vornehmen sogar sie zu versuchen zurückgehalten. Es kommt hinzu daß wir gerade in dieser Zeit große Vorbereis tungen gemacht werden sehen die zu weiteren schönen Aufkläruns gen über die Verhältnisse der Franischen Bölker unter sich und dieser Völkersamilie zu der Semitischen, in Kleinasten und weiter zurūd, führen können, so daß eine jeht unternommene Darstellung allzu balb auf vielen Punkten nothwendig ungenügend etscheinen mußte. Gefreut hat mich daß manche früh ausgestreute, neben Ideen von Buttmann und R. D. Müller gepflanzte Reime in dem bekannten vortrefflichen, für England, das sonst noch wenig Beruf zu diesen Studien zeigt, einzigen Handbuch von Reights lep sehr wohl gediehen find 6). Nicht geringen Fleiß habe ich verwandt auf die Bergleichung der mythologischen Litteratur, in Frankreich wo insbesondre das große Werk meines hochachtbaren viels jährigen Freundes Guigniaut vor wenigen Jahren zu Ende geführt wurde, und besonders in Deutschland. Denn nichts von der Menge der Bücher und Abhandlungen die immer zunehmend erschienen

<sup>6)</sup> The mythology of ancient Greece and Italy by Thomas Keightley, second ed. 1838, bit vierte 1841.

jub, so weit sie mir zu Sesicht kamen, ließ ich ungeprüft, was ich darum erwähne weil ich widersprechende Urtheile nur selten ansühre und angenommen wünsche daß ich im Allgemeinen, wo meine Erklärungen von andern abweichen, Gründe gegen diese gehabt habe?). Die Aussührung dieser Gründe, die ohne viele Mühe, aber auch ohne Freude für mich, ganze Bände süllen würde, müßte sedensalls wenigstens einem Theil meiner eigenen Ansichten zur Bestätigung dienen. Ich würde dabei hinsichtlich allgemeiner rer und allgemeinster Ansichten und vieler einzelnen Punkte auch

<sup>7)</sup> Schellings Philosophie ber Mythologie ist mir erst zugekommen als 22 Bogen meines Buchs abgebruckt waren und ich bas Mf. bis zu Enbe ber Götter aus ben Händen gegeben hatte (im Anfang Aprils). Der Berfasser versichert gegen Ende ben Hauptgöttern ber Griechischen Theogonie ihre Stelle und damit ihre Bedeutung bestimmt zu haben; die Grundlage sey begriffen, was sich nun weiter in allen Richtungen aus ihr hervordrange, erfodre keine wissenschaftliche Entwicklung, und indem die Principien, welche nach ihm eigentlich ben Schlüssel ber ganzen Mytholo= gie enthalten, am Bestimmtesten im Griechischen angetroffen würben, ent= halte sie von allen thatsächlichen Beweisen seiner Theorie die entscheidendste Bestätigung. Er rühmt "seinen Zuhörern Gelegenheit gegeben zu haben, an einem großen Beispiel die Kraft ber wissenschaftlichen Methobe kennen zu lernen und welcher Unterschied ift zwischen einer bloßen Reihe von Ein= fällen und einer Folge gesehmäßig von einem ersten Reim aus organisch sich entwickelnder Gebanken" u. s. w. Die "Ginfälle" barf man zunächst auf Creuzer beziehen, da dieser fast allein und häufig (obgleich er allein in der Einleitung zur Philos. d. Mythol. ausnehmend gerühmt ift), über bie wichtigsten Punkte zurecht gewiesen wirb. Daß auch ich auf einen absolut philosophischen Standpunkt in Behandlung der Mythologie mich nicht zu erheben vermag, sondern einen philosophisch historischen zu hehaupten ftrebe, brauche ich kaum ausbrudlich zu bemerken. Offenbar hat Schel= ling, nachbem in ben neueren Zeiten viele Gelehrte die Griechische Mythologie nach ben verschiebensten, meist physitalischen Sypothesen munberbar einseitig zu erklären versucht hatten, von neuem ben Weg vieler alten Philosophen eingeschlagen, ihre eignen philosophischen Ibeen ihr unterzulegen, und es ist schwer zu sagen, ob babei jene mehr in ber Größe und Runftlichkeit ber Theoreme ober an Zuversicht, an Hobeit der Dictate ober an Tiefe ber Illusion überboten seyn möchten.

Manner bestreiten muffen, mit denen ich sonst in der Weise der Auffassung und in hundert andern Punkten übereinstimme, wie R. Schwend, dessen große Begabung und Einsicht nicht immer, und dieß nicht immer ganz ohne seine Schuld, gehörig anerkannt werden, R. O. Müller, L. Preller, bei denen auch persönliche Berhältnisse, eben so wie diese auch zu Creuzer, Gerhard, deren große Berdienste im Augemeinen und in verschiedener Richtung ich so gern anerkenne, mir Widerspruch und Tadel schwer machen Manche Erstlingsversuche von Jüngeren verrathen, je weiter sie vom Ziel abschießen, um so mehr Kraft und Gewandt= heit bei fortgesetzter Uebung und Erfahrung in das Schwarze zu treffen — eine Erscheinung die sich vielleicht in keinen andern Untersuchungen so auffallend darbietet als in den mythologischen. Nur ein hartnäckiges, selbstgefälliges, prüfungsscheues und kurzsichtiges Bestehen auf falschen Saten und Voraussetzungen und ein Ges fallen mit den mythologischen Stoffen auf seine eigne Art erfin= derisch, geistreich oder wißig, wie man denkt, zu tändeln, führen Ich schmeichle mir mehr Freunde und Wohl= zu bofen Dingen. meinende in dem Volk der Mythologen zu haben und zu finden als Gegner und Abgünstige. Wie es auch sep, so wird jeder Unbefangene sich wenigstens davon überzeugen mussen daß es mir nicht darum zu thun ist meine Meinungen geltend zu machen, sondern mit ihnen auf den Grund des wirklichen Zusammenhangs der Dinge einzudringen, auf welchem doch almälig so Vieles sich anders herausstellen wird als ich es sah.

Bonn 7. August 1857.

8. 6. Welder.



## Ingalt.

## Erfter Beitraum.

## Cinleitung.

| Erfer Mofdnitt. Geschichtlich.   | 13. Symbolische Thiere ber Grie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Homer                         | Gen 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Die Arische ober Indoeuro=    | 14. Symbolisches in ber Men=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| paische Sprachenfamilie 8        | schengestalt 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Die Einwanderung 10           | 15. Lautsymbolik 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Urbewohner Griechenlands. 13  | 16. Räthsel 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Bielstämmigkeit 15            | 17. Sinnbilbliche Zeichen 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Pelasger und Helleneit . 18   | 18. Personification 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Einheit bes Pelasgisch = Sel= | 19. Mythos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lenischen 26                     | 20. Der Glaube 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Das Land der Griechen . 34    | 21. Allegorie 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | 22. Die hieratische Sage, leeds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zweiter Mosanitt. Ausbruck:      | λόγος 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| arten ober Lehrformen ber Natur= | 23. Legende 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| religion.                        | 24. Märchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Namen 46                      | and the second s |
| 10. Zahlen 51                    | Deitter Adfanitt. Methobit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Bilb, Symbol und Mythus. 56  | ber mythologischen Forschung. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. Thiersymbolik 59             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sott und l                       | die Götter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I. Das Urwesen, Gott im          | Entwicklung. Rronos unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Simmel, Beus.                    | Rhea, Uranos und Gaa. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b>                         | 29. Kronos als Weltherrscherim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25. Das Wort Seds und Zeis. 129  | goldnen Weltalter, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26. Das Wort daipur 138          | <b>A</b> ronia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27. Zeus Kronion, Kronides . 140 | 30. Zeus mit zwei Brübern. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28. Zeus Kronion in mythischer   | 31. Zeus im Gewitter und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| andern Himmelserscheinun=            | 55. Bergleichung mit bem Chri=     |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| gen S. 165                           | stenthum 25!                       |
| 32. Zeus auf ben Gebirgsgipfeln. 169 | , ,                                |
| 33. Der Olymp 172                    | IV. Herrschaftswechsel.            |
| 34. Eigenschaften bes Höchsten. 175  | Titanen.                           |
| 35. Zeus ber Menschen sowohl         | 56. Der Mythus ist vorhome=        |
| als ber Götter Bater 179             | ri(φ                               |
| 36. Zeus im Berhältniß zur           | 57. Die Bebeutung bes Mythus. 26:  |
| Aesa, Möra 183                       | 58. Der Titanenkampf nach He=      |
| 37. Zeus schaffend 193               | siodus                             |
|                                      | 59. Pachklänge bes Titanen=        |
| Einige Hauptculte bes Zeus.          | mythus                             |
| 38. Der Dobonaische Pelasgische      |                                    |
| Zeus 199                             | V. Anfänge ber Raturphi-           |
| 39. Per Hellenische Zeus 203         | losophie. Theogonie.               |
| 40. Zeus Attäos 204                  | 60. Die Götter aus bem Wasser. 291 |
| 41. Zeus Laphystios 204              | 61. Chaos der Anfang der           |
| 42. Zeus in Athen 206                |                                    |
| 43. Zeus Maryen                      | Dinge                              |
| meäos 209                            | bens und des theogonischen         |
| 44. Der Arkabische Zeus 210          | Mythus 295                         |
| 45. Zeus bei ben Dorern 213          |                                    |
| John ver ven Autern 210              | VI. Die Götter.                    |
| II. Naturgötter.                     | 63. Athene 298                     |
| 46. Götter ber Griechen gleich       |                                    |
| benen ber Barbaren 214               |                                    |
| 47. Gefühl für bie Natur . 215       | 64. Sãa, Sa, Se 321                |
| 48. Zeichen und Bilber ber           | 65. Das Götterpaar von Sa-         |
| Götter 218                           | mothrake. Kabiren. Her=            |
| 49. Die Beda                         | mes. Kabmos ober Kabmi=            |
|                                      | los                                |
| ML. Die Reform.                      | 66. Hermes                         |
| 50. Die eigenthümlich Griechi=       | 67. Cros                           |
| sche Gestaltung ber Götter. 229      | 68. Dione in Dobona 352            |
| 51. Ursachen der entstandenen        | 69. Adjāa                          |
| Geistesbewegung 232                  | 79.: Sera und Hebe, Eileithyia,    |
| 52. Borläufige Uebersicht bes        | Nymphen, Charis 362                |
| neuen Systems 238                    | 71. Demeter                        |
| 53. Rationalistische Aussassung      | 72. Persephone und Albes . 392     |
| ber menschenartigen Götter. 244      | • .                                |
| 54. Gute und nachtheilige Fol=       | 73. Helios 400                     |
| gen des Dogma der men=               | 74. Ares                           |
| schenartigen Götter 248              | 75. Diony[0]                       |
| 1.2                                  | 10. 200119 08                      |

•

| 76. Diompfos bes Zeus unb        | Orte. Photis, Lotris,              |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ber Semele Sohn S. 434           | Afarnanien, Aetolien (La=          |
| 77. Pan 451                      |                                    |
| 78. Der ursprüngliche Apollon,   | (Britomartis, Aphāa) . 594         |
| Helios = Apollon 457             | 100. Artemis die Letoide 598       |
| Berschiebene Apollone.           | gas<br>A single                    |
| 79. Karneios, ber Schaafapol=    | 101. Diosturen 606                 |
| Ion 469                          | 102. Der Hundsstern, Sirius. 615   |
| 80. Der Ampfläische Apollon. 472 | Wasser und Feuer.                  |
| 81. Der Lyfische Apollon, Gre-   | ·                                  |
| thymios, Smintheus u.            | 103. Nereus und Thetis 616         |
| f. m 476                         | 104. Poseibon 622                  |
| 82. Apollon als Heerbengott      | 105. Ino Leukothea 643             |
| wie der Karneios 485             | 106. Phortys. Glaukos Pon=         |
| 83. Ariftäos                     | tios. Proteus. Triton.             |
| 84. Der Attisch Jonische Apol=   | Amphitrite 645                     |
| Ion Patroos 491                  | 107. Flüsse 652                    |
| 85. Apollon Agpieus 495          | 108. Nymphen 656                   |
| 86. Apollon Delphinios 499       | 109. Hephästos 659                 |
| 87. Apollon und Artemis als      |                                    |
| Zwillingssöhne ber Leto;         | 440 Orukaatika                     |
| bie Didymäischen 511             | 110. Aphrobite 666                 |
| 88. Apollon ber Letoibe, ber     | VII. Riebere ober Reben=           |
| Delisch = Pythische 530          |                                    |
|                                  | 111. Augemeine Bemerkungen. 676    |
| 89. Selene. Mene. Endy:          | 222 wagement Cemerangen 010        |
| mion                             | Götter ber Ratur.                  |
| 90. Artemis einzeln in vielen    | 112. <b>C</b> oš 681               |
| Gestalten 560                    | 113. Fris 690                      |
| 91. Hetate                       | 114. Hebe 692                      |
| 92. Hetate Brimo 568             | 115. Jafion 693                    |
| 93. Artemis Munychia 570         | 116. Horen 693                     |
| 94. Artemis Brauronia 571        |                                    |
| 95. Die Göttin von Rhamnus. 576  | Götter ber Menschennatur,          |
| 96. Artemis Kalliste 580         | förperlich und geistig.            |
| 97. Artemis Limnäa, Limna=       | 117. Päeon 695                     |
| tis, Orthia, Lygodesma,          | 118. Charis, Chariten 696          |
| Phakelitis, Hymnia; auch         | 119. Eileithpia, Eileithpien . 697 |
| die Taurische und Eury=          | 120. Möra, Mören 698               |
| nome 581                         | 121. Erinnys, Erinnyen 698         |
| 98. Artemis als Göttin ber       | 122. Themis. Dike 700              |
| <b>Thiere</b> 590                | 123. Musa, Musen 700               |
| •                                |                                    |
| 99. Die Artemis verschiebner     | 124. Engo 706                      |

| Blog poetische, vorüberge:        | Apdömos, Hypnes und Tha- |    |     |    |   |           |   |     |
|-----------------------------------|--------------------------|----|-----|----|---|-----------|---|-----|
| benbe Personisicationen.          | natos,                   | Lt | aun | n, | D | <b>Ja</b> | u | 16  |
| 125. Winbe, Reren, Ate und Liten, | Pheme                    | •  | •   | •  | • | •         | • | 707 |
| Eris, Phobos und Deimos,          |                          |    |     |    |   |           |   |     |

## Der Menfc.

| 126. Die Beltalter G. 721       | 132. Giganten Typhoeus 787       |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 127. Damonen, erfte und zweite, | 133. Tobtenbienft ober Gräber:   |
| ober = und unterirbische        | religion 794                     |
| 88åchter 731                    | 134. Das Reich des Aldes . 798   |
| 128. Die vier Japetiben 743     | 135. Die Seele, ber Berstanb     |
| 129. Prometheus und Pandora 756 | ober Geist 805                   |
| 130. Die Sinflut 770            | 136. Strafen nach bem Tobe . 816 |
| 131. Des Menschen herfunft,     | 137. Elyfion 820                 |
| Autochthonie 777                | ••                               |

# Griechische Götterlehre.

Erfter Zeitraum.

In religionibus veterum, imprimis Graecorum, pervestigandis studia doctorum fervent quum maxime, neque ea res fis solis, qui antiquis litteris operam dant, videtur gravis esse, sed quisquis varium et multiplicem generis humani cultum, pietatis ac sapientiae incrementa et decrementa per aetatum vicissitudines saepe alternantia, cognoscere cupit, philosophus, historicus, theologus, denique omnes qui a liberali eruditione non alieni sunt, his quaestionibus advertunt animos.

A. Boeckh 1830.

# Eiuleitung.



## Einleitung.

## Erster Abschnitt. Geschichtlich.

#### 1. Somer.

Homer reicht gleich einer Gebirgsspitze durch einen alles Land überbedenden Wolkenhimmel allein zu uns herüber und steht auch abwärts in der Zeit als unmittelbares Denkmal noch lange hin allein. Er ist in ber Geschichte bes Geistes auch baburch eine unvergleichbare Erscheinung baß er bie wirkliche Götterwelt seiner Zeit wie kein andres frühstes National= gedicht so treu und vielumfassend überliefert. Wir lernen aus diesem, das zwar mit großer dichterischer Freiheit behandelt ift, einen in sich wohl zusammenhängenden Götterglauben kennen, so geschildert daß aus bessen gegenwärtiger Gestaltung auf frühere Entwicklung vielfach geschlossen werben kann. Die Zeit ist vorüber wo die Homerischen Götter als Geschöpfe der freien Phantasie ober als allegorische Personen nach abstracten Begriffen galten und wo die Homerische Mythologie selbst auch die älteste zu seyn schien weil die Urkunde welche sie enthält, bie älteste ist. Läßt sich aber aus anbern Sagen und Gebräuchen und aus Denkmälern bie aus Zeiten vor Homer her= rühren, viel entnehmen, so muß boch er die ganze Untersuchung auch über die ältesten Religionsverhältnisse leiten und zur Bestimmung des eigenthümlich Hellenischen in den Grundzügen der Religion als das wichtigste Hülfsmittel gelten.

Die Homerische Mythologie als die älteste zu nehmen wäre basselbe als wenn man behauptete, baß ber gesammte Sagen= stoff kein almäliges Wachsthum erfahren habe, daß dem Zug eines verbündeten Heers gegen die fast unbezwingliche Burg bes reichen Troischen Landes nicht Jahrhunderte solcher Fehden zwischen Geschlechtern und Städten wie wir aus Homer selbst sie kennen und andre ganz unbekannte Zustände vorhergegangen seyen, wie wieber Jahrhunderte vergangen sind bis die Sagen vom Troischen, vom Thebischen Krieg burch hohe Poesie unvergängliche Gestalt erhielten. Homer ist baher, wie die älteste, so in Bezug auf die Griechische Religion eine sehr junge Duelle und seine Sprache giebt uns einen ungefähren Maßstab ab der Geistesarbeit und der Formenwandlungen, die, wie sie in ihr sich kund geben, so auch in der Mythologie einer solchen nationalen Ausbildung vorausgehn mußten, bevor Homer sie von bem Standpunkt seiner Zeit und seiner epischen Entwürfe darstellte. Die Griechische Religion hat hinter der Zeit Homers nicht bloß ben langen Zeitraum gehabt ber zur Entfaltung und Vereinbarung so manigfaltiger und sinnreicher Bildungen bis zu biesem alle andern Mythologieen weit überragenden Grade der Vollendung und des geistreich freien Spiels der Poesie vorausgesetzt werden muß, sondern noch einen andern, in welchem ein von dem zu Tage liegenden Zustande der Bildung ganz verschiebener, eine andere Art der Auffassung der Welt und ber Gottheit, andre Richtungen und Bedürfnisse des Geistes in Vorstellung und Cultus herrschend waren.

Als vor mehr als fünfzig Jahren ein heller Kopf aus Gründen der Griechischen Sprachbildung das Vorurtheil der Pelasgischen Rohheit bestritt 1), konnte er nicht ahnen, wie

<sup>1) 3.</sup> Lujat in der Epistola vor Baldenaers Callim. Elegiar, fragm. pag. 19.

viel auch die Mythologie vermittelst der Analyse und ber Vergleichung innerhalb ihres weiten Kreises auf Griechischem Boben und vieler andern Religionen bazu beitragen könnte, um den ursprünglichen Zustand bes Griechenvolks, sein Erbeigenthum, wonach das Verdienst seiner burch sich selbst erlangten Erziehung zu bemessen ist, in ein andres Licht zu setzen als bas in welches sie versetzt worden war durch den von vielen der Alten übertriebenen Gegensatz ber entwickelten Bilbung. Als wir die alten Städtemauern und der Atriden, des Minyas staunenerregende Grab = und Schatzewölbe kennen lernten, da behnte sich der Blick in das Alterthum plötzlich aus und aus einer Art des Handwerks konnte viel über den Zustand von Wölkern geschlossen werben, ben alle Welt sich weniger vorgeschritten gebacht hatte. Wenn es möglich wäre einen Kreis von religiösen Vorstellungen aus bemselben Zeitraum, die nur durch kritische Forschung nach und nach erkannt werden können, in ihrer Kernhaftigkeit und Fruchtbarkeit, mit gleicher Augenschein= lichkeit und Wirkung auf den Geist hinzustellen als worin diese Überreste uns vor unsern staunenden Blicken stehn, so würde die aus Unkenntniß geringe Vorstellung von den Anfängen der Griechischen Geschichte sich noch ungleich mehr erweitern und glänzend erhellen. Im Homer sehn wir die Mythologie der Götter, die früher war als die Kunstform des Epos, wie einen prangenden Blüthenbaum vor uns. Sie ist erwachsen aus dem Geiste der Nation: der einfachere alte Glaube, aus dem sie ihre Wurzeln getrieben und sich stufenweise erhoben hat, liegt verborgen. Aber auch das Wenige was wir davon mit Bestimmtheit nachweisen können, reicht hin um ber Vorzeit wovon keine ausbrückliche Kunde gegeben ift, einen bedeutenden Inhalt zu verschaffen und so auch von bieser Seite die Griechen in ein bestimmteres Verhältniß zu andern berühmten Völkern Wir haben in ben der Mythologie zu Grunde lie= genben Anschauungen und Ahnungen bas Erzeugniß eines früheren Zeitalters, wie bie Naturforscher eine untergegangene

Thiers und Pflanzenwelt an das Licht hervorzuziehen, in dunkeln Schachten zu erspähen und wenigstens im Allgemeinen nachzus weisen, und aus Homer selbst ist der beste Aufschluß zu geswinnen auch über die Anschauungsweise welcher sein Zeitalter entwachsen war. In seinen Ursprüngen begriffen ragt das Religiöse aus der Geschichte der Völker hervor wie ein hoher Thurm über das gewöhnliche Treiben der Menschen hinweg in weiter Ferne noch sichtbar bleibt.

#### 2. Die Arische ober Indoeuropäische Sprachenfamilie.

Von ber neuen vergleichenben Sprachwissenschaft aus ift ein großes Licht auf alle Geschichte und Mythologie gefallen, besonders auch auf die Griechische. Im Allgemeinen scheinen die westlicheren Völker früher von dem Iranischen Hochland ausgegangen und immer weiter vorgeschoben worben zu seyn. Im Verhältniß der Zeit und der Entfernung muß die Sprachverwandtschaft lockerer und unkenntlicher geworden seyn. Unter ben einander näher gebliebenen Bölkern, als Iraniern und Inbern, Griechen und Italikern, Deutschen, Letten und Slawen ist auch eine größere gegenseitige Beziehung zu einander natür= lich. Zählt man acht große Sprachenfamilien, die obigen sieben nebst ben Relten, Reltiberiern, die aus dem Urstamm entspros= sen, nach ihren besondern Stammesarten, Wohnorten, Schicksalen in immer größeren Eigenthümlichkeiten und Berschieben= heiten auftreten, so ist die Zurückführung einiger Sprachen, wie ber Armenischen, der Albanesischen und der Lykischen, auf den Urstamm noch ganz neu 1).

<sup>1)</sup> Um die lettere hat sich Lassen ein großes Berdienst erworben in der Abhandlung über die Lytischen Inschriften und die Sprachen Kleinsasiens in der Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 10, 329—388. Die Lytische Sprache hatte nach ihm die nächsten Berührungen mit der Griechischen, wich aber in mehreren Punkten zu sehr von ihr ab um als eine Griechische Mundart gelten zu können. Eben so die Phrygische.

Die Religionen dieser Bölkersamilie haben eine allgemeine Übereinstimmung in ihrem Bezug zur Natur und zum Polystheismus, wodurch sie sich stark von den Semiten unterscheiden, aus denen Moses und die Propheten und ein Mahomed hersvorgehn konnten. Die besondre Natur beider Stämme, auch der Boden, dann die Stusen der Entwicklung der Gedanken waren verschieden.

In Hinsicht des ursprünglichen Culturstandes der Arischen Bölker ist besonders bemerkenswerth die Gemeinsamkeit der Wörter für Feldfrüchte, Gerste ober Spelt ober Getraide, Cea ), für die zahmen Thiere D, für die Familienglieder D, die für bas Haus, bas Pflügen, bas Weben ), auch bas Mahlen. A. Ruhn hat in einem Programm die Übereinstimmung im Sanstrit, in der Griechischen, Lateinischen und Deutschen Sprache nachgewiesen in Wörtern ber Familie und Verwandtschaft, in solchen für Volk und Herrscher, die Hausthiere, den Ackerbau, zwei Getraidearten 6). Im Rigveda kommen Städte und Dör= Auch in der Mythologie wird das Gemeinsame in Hauptsachen und besonders auch in charakteristischen Nebenzügen immer reiner und bedeutender hervortreten, je mehr man sich auf das Einleuchtende und Erweisliche beschränkt; und eben so werben vermuthlich künftighin Untersuchungen, die zu den schwie= rigsten gehören und bisher oft als die leichtesten obenhin be=

<sup>2)</sup> Laffen Indische Alterthumstunde 1, 247. 531. 3) ©. 551. 4) ©. 813. 5) ©. 814. 6) Bur altesten Geschichte ber Indogerm. Bölter Berlin 1845. Bgl. Pott in ber Sall. Encytl. Th. 18. Indogerm. Boltsftamm. Reulichst stellt eine "Geschichte ber Arifchen Civi= lisation" von Max Müller bas Gemeinsame in ben Sprachen bie eine Ursprache gleich dem Latein für die Romanischen ertennen lassen, sehr an= schaulich bar in seiner Abh. über vergleichende Mythologie in ben Oxford Essays 1, 11-32, wo namentlich auch die Zahlen von eins bis hundert, in mehreren dieser Sprachen auch tausend, von wilden Thieren Bar, Bolf und Schlange, bann von Nachen, Ruber (nicht Meer), Metallarbeit ju bemerten find. Die kriegerischen Ausdrucke sollen in allen diesen Sprachen gang verschieden senn.

handelt wurden, aus dem Heldenlied Arischer Bölker einfache Grundzüge mythischer Natur, auf die es wie geimpft ist, Erinnerungen aus der gemeinsamen Heimat in bestimmtem Zusammenklang erkennen lassen. Auf eine wunderbare Einstimmung
der Rechtsformen und Sätze in verschiednen Ländern dieses
Volksstamms machte J. Grimm ausmerksam?). Bekannter
sind die Gottesurtheile im Griechischen, in Indien und in
Deutschland. Wie die Kinderspiele in vielen Gegenden, wohin
der Arische Stamm gelangt ist, dieselben seven, ist verschiedents
lich nachgewiesen worden.

Durch den Fortschritt der Sprachwissenschaft ist der Irzithum der herleitung der Griechischen Götter aus Agypten wie mit einemmal auch denen, wenn sie anders davon Kenntniß nehmen mögen oder nicht allzu befangen in spissindiger Geslehrsamkeit sind, einleuchtend geworden die nicht ohnedas sich über den Standpunkt Herodots und über die wirkliche Beschafesenheit der Griechischen Geschichte und Religion klar geworden waren. Wenn dieß seit einem Menschenalter eigentlich keine großen Schwierigkeiten hatte, so blieb doch zu Widerlegungen und Deductionen ein großer Stoff, während es sest, wo man mit gleichem Fug von China als von Ägypten ober auch vom A. T. ausgehn würde, vergönnt ist die Griechische Mythologie in ihrem unbestreitdar im Allgemeinen richtigen, wenn auch erst sehr almälig noch vollständiger auszuklärenden Zusammenshang und Ausgangspunkt ungestört zu erforschen.

#### 3. Die Einwanderung.

Die Griechischen Stämme trasen bei ihrer Einwanderung aus Assen frühere Bewohner, wie alle ihre Iranischen Stammverwandten, in Indien z. B. die Arya, wie sie in den Beda sich nennen, am Indus und Ganges auf schwärzliche Urbewohner stießen, die näheren Verwandten der Griechen in Ita-

<sup>7)</sup> D. Rechtsalterth. S. XIII f.

lien auf die sogenannten Aboriginer. Prichard unterscheidet in seiner Naturgeschichte bes Menschengeschlechts die Iranischen Völker und die allophylischen als frühere und rohere. Den Namen Arier führten die Meder ehmals bei Allen, sagt Bero= bot (2, 62) und Ariene behnte sich nach Strabon aus bis zu einem Theil der Perser und Meder und auch zu den nörd= lichen Baktrern und Sogdianern, weil sie beinahe dieselbe Sprache hatten (15 p. 724. 11 p. 510). Aeschylus nennt Arisch für Persisch 1), Hellanikos Persisches Land Aria. Zendavesta aber wird das ersterschaffne, das heilige Land die Quelle der Arier genannt, Airyanem vaego. Unter den Griechen und den ihnen zunächst stehenden Abzweigen des gemeinsamen Raukasischen ober Indogermanischen Volkstamms finden wir den Namen Arier nicht vor. Für das Thrakische Land ward neben Perke ber Name Aria angeführt D. In der Ger= mania des Tacitus sind Arier einer ber mächtigsten Stämme der Ligyer (43). Die Einwanderung nach Indien, welche später erfolgt ist als die westliche, wird um ober vor das Jahr 2000 gesetzt, die Entstehung der Bedischen Hymnen, "nach dem höchsten Ansatz ben man bis jett, übrigens auch nur aufs Gerathewohl gemacht hat, um 1400, als diese Arya noch we= sentlich auf das Pendschab beschränkt waren" 5). Alle Untersuchungen über die Trennung der Slawen vom großen Iranischen Stamm und ihrer Festsetzung liegen aufferhalb ber Grenzen ber wahren Geschichte, wie ber gründliche Schaffarik sich überzeugt hat 1). Auch wie hoch hinauf die Bölker Griechischer Zunge in ihrem Lande zu setzen seven, ist völlig dunkel. Ihre Einwanderung, die wahrscheinlich nicht auf einmal erfolgt ist, könnte weit älter gewesen seyn als ihre Genealogen ahnten, wiewohl bestimmte Gründe dieß anzunehmen bis jest nicht nach=

<sup>1)</sup> Chooph. 418. Hesych. Ageias. In den Keilinschriften nennt Darius sich "einen Perser, den Sohn eines Persers, Arier und von Arisscher Abkunst".

2) Steph. B. Gegán.

3) A. Weber in der Allgem. Monatsschr. 1853 S. 668.

4) Sl. Alterth. 1, 531.

Es ist keine Spur wie etwa die gewiesen zu seyn scheinen. von den Asen in Skandinavien oder die auch nach Deutschland gebrungne Sage von Dbins Herkunft aus dem Often 5), ober die von den Kymren, welche zwar von der Art der ausschließ= lich gemachten Sagen ist, so wie die in den Puranas von der Herkunft aus Norden, während die Beda keine Erinnerung ver= rathen. Die Griechen hatten früh und spät keine Ahnung eines ursprünglichen Zusammenhangs mit ber Assatischen Welt, wenn auch wohl einige Namen, wie Japetos, Minos (Indisch Ma= nus, Deutsch Mannus, Manis, wie Lassen zusammenstellt) mitgebracht waren. Insofern hatte ber Agyptische Priester Recht, ver nach Platons Timäos mit Bezug auf Phoroneus und Niobe und die Abkömmlinge des Deukalion sagte: Solon, Solon ihr Hellenen seyd boch immer Kinder und einen Hellenischen Greis giebt es nicht. Aus biesem Mangel an Trabition kann weber auf die Größe von Wechseln und Verwirrungen, noch auf eine daraus etwa hervorgegangne Verwilderung geschlossen werden. Die Art und ber Geist ber Bölkerschaften, auch die Natur ihres Landes brachten es mit sich daß diese noch mehr als andre anderwärts, bei behaglicher Beschränktheit und geschlossenster Volksthümlichkeit, in ihrem Boben die Welt sahen, ohne viel darüber hinaus ober in die Zeit rückwärts zu schauen. Glaube an Autochthonie, ben auch andre Bölker hegten, konnte bei ihnen tiefe Wurzeln schlagen, der daß die Götter ihres Landes zuerst alles zum Leben Nothwendige und Ersprießliche bargeboten und gelehrt hätten, sich weit verbreiten. Daß Menschen in Arkabien schon vor dem Mond an ihrer Stelle gewe= sen sepen, konnte gedacht, die aus der Urheimat mitgebrachten verbunkelten Sagen und Vorstellungen von einer allgemeinen Flut, von einem Götterberg, von Weltaltern u. s. w., manche gemeinsame Thiersymbole, Sternbilber, auch Zeiteintheilungen konnten auf ben Griechischen Boben übergetragen worden seyn

<sup>5) 3.</sup> Grimm Geschichte der D. Sprache 2, 770.

ohne daß man späterhin danach fragte woher sie gekommen sepen. Den philosophischen Theorieen späterer Zeiten über den Ursprung der Cultur aus dem Thierischen, die oft und lang als historisches Material um die Culturstusen des ältesten Griechenlands zu beurtheilen mißbraucht worden sind, waren Mythen vorausgegangen von einheimischen Bringern des Feuers wie Prometheus, Phoroneus, von dem Urmenschen Pelasgos dem Entwilderer der Arkader, von Kentauren als Halbthieren 6). Die Götter waren geboren auf Griechischem Boden aller Orten.

#### 4. Urbewohner Griechenlands.

Hekatäos der Milesier sagt daß vor den Hellenen den Pe= Ioponnes Barbaren bewohnten, indem er zu Dryopern, Kaukonen, Pelasgern die Worte "andre Solche" hinzusett, und dem fügt Strabon bei daß fast ganz Hellas vor Alters von Barbaren bewohnt gewesen zu seyn scheine (7 p. 321), was auch Pausanias annimmt (1, 41, 8). Barbaren bewohnten zuerst Böotien, Aoner, Temmiker, Leleger und Hyanten, sagt Strabon (9 p. 401), ganz Kreta, Herobot (1, 173). An solchen Angaben haben wir keinen Halt, da der unbestimmte Name ber Barbaren, βαρβαρόφωνοι in der Ilias (2, 867), ungefähr wie welsch, frühzeitig, im Gegensaße ber Hellenischen Sprache und Bildung, nicht bloß den ganz verschiedenen Völ= kern wie Aegypter und Phonizier, und den den Griechen verwandten Thrakern, Phrygern, Lelegern, welche D. Müller halbgriechische Stämme nennt (Dor. 1, 202), sonbern auch

<sup>6)</sup> Phoes doeskoos, Lagrierres II. 1, 268. 2, 743, ben Menschen entgegengesett Od. 21, 303. Daß die Shoes auch der Ilias nicht anders zu verstehen sehen, habe ich, eine frühere Abhandlung berichtigend, unter Ansührung von Tacitus Germ. extr. Hellusios et Oxionas ora hominum vultusque, corpora atque artus serarum gerere, schon vor Ersscheinung von Nieduhrs Länders und Völtertunde S. 160, angedeutet in einem Zusat Kl. Schr. 3, 550. Urist, halb Bock, halb Mensch giebt einer Höhle bei Loch Katrine in den Schottischen Hochlanden den Namen. Walter Scott zu Lady of the lake.

ben ältesten, in andre früher ober später verwachenen Griechenstämmen, wie z. B. von Strabon in der Schlußfolgerung daß fast ganz Hellas ehmals von Barbaren bewohnt gewesen sep, den Pelasgern, Dryopern, Kaukonen, Aonen, Temmikern, Honten gegeben wird. Sehr annehmbar ift die Ansicht Hervbots (1, 58) daß das Hellenische Bolk, das seit seiner Ents stehung offenbar dieselbe Sprache gebrauchte, als es sich von bem Pelasgischen trennte (als besondrer Stamm hervortrat), schwach, von einem kleinen Anfang ausgehend zu einer Menge der Bölker (von Hellen stammend 8, 44) wuchs, indem die Pelasger vorzüglich und zahlreiche andre barbarische Völker zu ihm (und seiner Sprache) hinzutraten; vorher nemlich scheine auch das Pelasgische Volk noch barbarisch, keineswegs groß, gewachsen zu seyn. Wenn Thraker zu einer gewissen Zeit in Phofis, Böotien und weiterhin unter die Griechen eingebrungen sind, so läßt sich ausserbem mit Bestimmtheit nur bas große Volk der Leleger, dessen Verhältniß zu den Karern bis jett noch ein Räthsel ist, als Vorbewohner und bis zur nach und nach erfolgten Austreibung oder Unterdrückung, Mitbewohner ihres Bobens erkennen. Auch kommt wenig ober nichts barauf an ob manche der Stämme die hier und dort, aber nur auf Griechischem Boden, genannt werden und in den sich bildenden Griechischen Staaten untergegangen sind, ben Pelasgern ober einem "halbgriechischen" Zweig angehört haben. Denn wenn schon seine Schwierigkeiten hat das Keltische und das Slawische in vielen nachmals Deutsch gewordenen Gegenden Deutschlands hervorzuziehn, so fehlt es uns im höheren Griechischen Alterthum allzusehr an Mitteln um mit einigem Erfolg und Nuten in ähnliche höchst specielle und bedingte Untersuchungen einzugehn. Die Verbreitung ber Leleger aber über einen großen Theil Griechenlands, der Inseln und der Asiati= schen Küste aufmerksam zu verfolgen ist unerlaßlich 1).

<sup>1) 23.</sup> G. Colban über b. Karer u. Leleger im Rhein. Mus. 1835, 3, 89—128.

ihnen sind auch im Cult auf manchen Punkten Überbleibsel wahrzunehmen und wenn in Lakonien der Amykläische Gott nach seiner ältesten dualistischen Form und die Dioskuren von ihnen beibehalten seyn sollten, so zeigt dieß wie stark die Leleger dort einst gewesen sind. Ob manche der underühmteren Stämme Griechisch oder Lelegisch oder sonst barbarisch gewesen sepen, kann auch die Etymologie nicht entscheiden, da wir nicht das Berhältniß der Griechischen Mundarten zu den "halbgrieschischen" kennen, die unstreitig sehr viel Gemeinsames hatten.

### 5. Bielstämmigkeit.

Wie hervorstechend immerhin ber Stamm ber Pelasger erscheinen mag, so sind die andern, die an Alter im Lande ihnen zum Theil gewiß nicht nachstanden, nicht zu übersehn, die Minyer, Athamanen, Halmonen, Lapithen, Phlegyer, Magneter, Helloper, Doloper, Aenianen, Molosser, Gräfen, Perrhaber, Lofrer, Phofier, die heftenen, Aonen, Temmiker, Hyanten, Radmeer, Böoter, Abanten, Gephyräer, Thesproter, Aethiker, Kureten, Aetoler, Rephallenen, Taphier, Teleboer, Ephyrer, Marnanen, die Kranaer, die Epeier, Pylier, Kynurier, Arkaber, Kreter u. a. In unbestimmbar viele, zum großen Theil den Ort oft wechselnde Bölkerschaften war von Anfang an die Nation gespalten und auch vor den Lelegern und den Pelasgern bürfen wir uns anbre burcheinander getrieben benken, so baß das Gewimmel der erhaltnen Namen und Sagen nur als ein Überrest von vielen verschollnen erschiene. Wäh= rend es unerlaßlich ist, mit vorsichtiger Unterscheidung der höchst ungleichen und vielfach einander widersprechenden Rachrichten, auf die Alterthümer ber Bölkerschaften einzugehn, die für nichts ergiebiger sind als für die Religionen, wird es doch leicht eben so nuglos ober tauschend als es mühvoll ist, diese Zusammenhänge, dieses Ineinanderfließen der einander weichenden Bevölkerungen mit allzu eifrigem Glauben ober spitssindiger Com= bination zu verfolgen.

Die vielen kleinen Stämme erhielten sich neben einander wohnend und auch bei verändertem Wohnsig in Absonderung, xand opals wie Strabon sagt (7 p. 321), so daß z. B. die Messenier nach 300 Jahren Cpaminondas in ihre Beimath zurückführte und alle auch einverleibt in mächtigere ihre Götter und Gebräuche beibehielten, so wie es die Rolonieen auf fremdem Boben thaten 1); insbesondre auch die Landges meinden welche burch Eroberung eine ftammfrembe Berrschaft in der Stadt erhalten hatten. Jamblichos sagt, noch jest sep aus den Opfergebräuchen zu erkennen, woher die verschiednen Samos bewohnenden Stämme abstammten (V. P. 4, 18). Eben so geschah in andern Ländern, wie z. B. nach Neokorus die Friesen im Dithmarschen als besondre Genossenschaft wohns Es opferte aber ein Andrer einem andern der ewigen Götter, sagt homer (II. 2, 400). Bei bem Sonderleben in Gauen war jede Volksgemeinde eine Welt für sich, mit ihrem eignen Gott ausser Zeus und etwa einem Flug und Nymphen dazu; und auf die gemeinsame Verehrung dieses Gottes war eine jebe, so wie jebe Art von Verein auf irgend ein göttliches Wesen begründet. Die Einerleiheit des Cultus ist daher für die früheren Zeiten das sicherste Zeichen gemeinsamer Abkunft. Ein jeder in seiner Besonderheit würde ein treueres Bild der ursprünglichen Griechischen Religion geben als sie uns geschichtlich erscheinen kann, da wir überall schon zusammenge= tretene ober unter einander gemischte Stämme antreffen. Die Vielheit ber Götter wird besonders daburch vermehrt daß dies selben Gottheiten, besonders die der Erde, der Sonne und bes Monds, des Meers an verschiednen Orten verschiedne Namen und Charakter empfangen hatten, die dann von verschiednen Seiten her an demselben Orte zusammentreffen konn-Aber auch derselbe Gott erhielt leicht bei der Wande

<sup>1)</sup> Strab. 4 p. 179. 2) Schol. II. 2, 400 τὸ θεῖον φύσει μὲν οὐ πολύ, θέσει δὲ πολύ.

rung in andre Gegenden andre Eigenschaften burch Anwendung auf beren Eigenthümlichkeiten ober andre Namen, spaltete sich durch veränderte Prädicate, so bag dann mehrere Götter unter einem in Bezug auf sie generischen Namen, wie Apollon, Artemis, Athene, wieber zusammengefaßt erscheinen. Kinder wohl den Mond ihrer Heimath für einen eigenen nehmen, wie die Madonnen verschiedener Orte oft verschiedene waren, so daß man in Ludwigs XI Zeiten neben der Dame de Clugny eine Reihe andrer anrief und noch jest in Rom eine ber andern einmal im Jahr dem lieben Bolt zu Gefallen einen Besuch abstattet, so entstand nach und nach eine nur scheinbare Mehrheit von Göttern. Aber auch die von Natur gegebene wirkliche Minberheit trat durch die Vereinbarung von Stämmen, nicht bloß in Bünden, sondern in demselben Staat zusammen; wie benn ben vier Phylen Attikas z. B. die Namen Dias, Athenais, Hephästias und Poseidonias gegeben worden sind, und die der besiegten Stämme waren nicht ausgeschlossen. Denn so wenig man baran bachte ben eignen Gott durch Bekehrung ober Gewalt Andern aufzudrängen, eben so wenig wurde der Gott eines andern Volks für weniger göttlich als ber eigne gehalten; es war mit ihm verwachsen und die Götter einer ganzlich zerstörten Stadt wanderten daher aus, wie in Ilion. In jedem größeren Staat bildete sich mit seiner Geschichte zugleich ein besondres System von Göttern, und dieß erhielt an hamptorten auch durch freiwillige Einführung besonders angesehener Gottesdienste von aussen noch eine große und oft verwirrende Zunahme 5).

Mit der Zeit werden einzelne Stämme stärker, wie in Gallien die Aeduer, die Averner, in Deutschland die Franken und Sachsen, in Griechenland die Achäer, Dorer, Jonier, und gewinnen ein Übergewicht über andre. Auch werden nach

2

L

<sup>3)</sup> R. D. Müller stellt biesem Bustanbe die frühe und feste Bereinis gung der Stämme der Israeliten zu einem hierarchischen Ganzen gegensüber, Proleg. S. 240.

Umfländen mehrere unter einem gemeinschaftlichen Namen zussammengefaßt, wie z. B. Alemannen, Lygier, Gothen, von ihren östlichen Nachbarn die Sueven und Markomannen, von den Griechen die Epiroten, die Aeoler, Adodste, gruppirt unter irgend einem Gesichtspunkt. Das Lette ist der Sammtname für alle nur mundartlich, also weniger unter sich als die sprachlich abgesonderten und in größeren Massen zu einander gehörigen Bölker verschiedenen, nunmehr auch durch ihre Sagen, Politik und Bildung sester geeinigten Stämme. Unser eigenes Bolk hat sich erst ein Jahrtausend später als wir Kenntniß von ihm haben in dem Wort thiodisk, von der Sprache, als Einheit begriffen und noch heute verstehn sich die Deutschen und die Dänen und Schweden nicht über den Namen unser Borsahren.

## 6. Pelasger und Bellenen.

In Thessalien tressen die Stämme der Pelasger und der Hellenen zusammen, in derselben Landschaft Phthia die für uns als der Ursit beider in Griechenland erscheint. Denn wenn Achilleus in der Ilias den Pelasgischen Dodonässchen Zeus anruft, so ist, wie ich zu diesem zeigen werde, ein Deiligthum seiner Peimathgegend, nicht das später allein berühmte Dodona im fernen Westland zu verstehen, und Pelasgisch Argos wird im Schissstatalog voran den Städten des Achilleus genannt (2, 681), gegenüber dem Achäischen Argos der Ilias (9, 141. 243. 19, 115. Od. 3, 251.) Thessaliotis bewohnten nach Derodot die Pelasger welche nachmals Städte am Pellespont gegründet hatten und ihre eigne Mundart behaupteten (1, 57.) Stradon nennt Thessalien Pelasgiotis (7 p. 329 cf. 5 p. 220.) Es hieß so eine der Thessalischen Tetrarchieen <sup>1</sup>). Pelasger

<sup>1)</sup> Strab. 9 p. 431. Schol. Apollon. 1, 14 Όμηρικῶς τὴν Ἡραν Πελασγίδα είπεν ἐχ τῆς Θεσσαλικῆς χώρας. Πελασγοί γάρ εἰσιν οῖ τὴν Φθιωτικὴν ῷχουν ῶς φησιν Όμηρος. Hesych. Πελασγοί. આ Καθ

saßen auch in Kleinasien, wie so manche andere Bölker, Les leger, Karer, Phryger ober Briger u. a. auf beiben Continenten vorkommen; beren Phylen aus Larissa im heer bes Priamos find im Ratalogos (2, 840) und im zehnten Gesang erwähnt (429) und es haftet an ihnen bie Sage später Geschlechter bei Herodot, Strabon und Diodor. Nichts natürlicher als daß die über ben hellespont nach Griechenland übergegangenen Pelasger sich in ber bevorzugten Gegend festsesten, aus welder nachmals die Achäer sie verbrängten, und nach bem allgemeinen Brauch hielten biese bas Beiligthum bes unterbruckten Bolkes, das alteste der Landschaft, in Ehren, wie z. B. die Achaer und nach ihnen die Dorer das des Lelegischen Gottes von Ampklä. Die Bebeutung bieses Beiligthums zeigt sich noch größer als in bem Gebet des Achilleus darin daß eine von da ausgegangene priesterliche Kolonie in Epirus, wohin den Delasgern auch andre Stämme gefolgt sind, so früh zu allgemeinem Ansehn gelangt ist daß darüber der Ausgangspunkt ganz in Vergessenheit gerathen konnte. Von diesem Ursit aus zogen außerbem die Pelasger sübwärts, so wie die Thraker bis unter ben Parnaß, an ben Helikon und weiterhin und bie Minper vorrückten, wie die Achaer ben Pelasgern nach Argos, bessen seit der Pesiodischen Poesie bekannter Pelasgos von der Sage mit Phoroneus verknüpft wird durch die Tochter als Sohn des Zeus und von dessen Larissa noch Mauern übrig sind, und

Pelselien werden sie vertrieben Dionys. A. R. 1, 17. Der Pelion ofgea paxod Nelavor Apollon. 2, 1241. Thessalien wird nach König Pelasgos Nelavor genannt Schol. Apollon. 4, 266. Bgl. zu 1, 580. Steph. B. v. Osovalia. Wahrscheinlich um von dem Ausdruck Nelavora poappara eine Ertlärung zu geben, die zwar so versehlt als spissindig ist, läßt der Grammatiter zu II. 2, 841, mit Bezug auf hellen und seine Söhne in Phthiotis aus diesem Lande die Stifter der Pelasgischen Larisa in Asien ausgehn. Auch Dotos (die Dotische Ebene) heißt Sohn des Pezlasgos: und Pelasgos nimmt Besit als Erdbeben den Olymp und Ossa trennte und stiftet die Pelorien, das Segensses, Athen. 14 p. 689 b.

vie Dorer gleichfalls erobernd gefolgt find. Aus Thessalien zogen ja auch andre Stämme südwärts, die Aeoler nach Bootien, namhafte Bewohner von Elis u. s. w. Asios, in der zweiten Hälfte bes achten Jahrhunderts, nennt den Pelasgus Sohn ber Erbe in Arkabien und Stammvater bes Menschengeschlechts: so sehr ehrte er die Meinung der Arkader daß sie Autochthonen und die ältesten, vor dem Mond geborenen seven D: auch nennt ein Hesiodos und mit ihm Pherekydes den Lykaon Sohn des Pelasgos und es ist fast allgemein geworden, wohl besonders Herodots wegen, die Arkader, dies Hirtenvolk, für Pelasger zu halten. Aber bieser Glaube ift nach vielen Grunden falsch und aus speculativer Logographie hervorgegangen, obgleich Ephoros die Pelasger aus Arkabien nach Thessalien führt und Arkadien Pelasgia nennt, so wie Strabon (9 p. 431) und Dionysios (A. R. 1, 17) sie von dem Peloponnesischen Argos bahin ausgehn lassen, während Charar sie von Argos nach Arkadien, vorher Pelasgia genannt, führt 5) und die La= riffa vom Argos, nach ber Tochter bes Pelasgos benannt, die älteste ber Larissen genannt wird. Eigentliche Pelasger, bes besondern Stamms möchten überhaupt außer an den genann= ten Punkten nicht überzeugend nachzuweisen sepn, an wie viele andre er außerdem auch gedrängt worden seyn und sich zer= splittert haben kann. Nicht einmal die in der Odpssee (19, 174) neben Achaern und Dorern genannten Pelasger in Kreta find hievon auszunehmen. Dem Herovot schien es, wie schon bemerkt, daß das Pelasgervolk, noch barbarisch, nach keiner Seite groß angewachsen sen (1, 58), womit sowohl seine Vorstellung baß die Arkader Pelasger seyen und seine eigne künstliche Hy= pothese daß deren Mysterien sich unter diesen bewahrt und vor

<sup>2)</sup> Die natürliche Erklärung dieser Bolksvorstellung bei Aristoteles in der Politie der Tegeaten, die nooselnvos sepen vor Aufgang des Mondes erschienen als sie sich in den Besit des Landes setzten, ist noch schwächer als die meisten dieses Schlages.

3) Steph. B. Nadhavia. Sch. Eur. Or. 1642.

den Doriern gerettet hätten, als die Außerung das nunmehrige Hellas sen vorher Pelasgia genannt worden (2, 56. 8, 44), nicht übereinstimmen.

Weiter als die Pelasger brangen im Peloponnes die fühnen Achaer vor, die mit Umgehung des nachmals auch von den Dorern verschonten großen Mittelgebirgs sich auch in Amys kla festsetten. In ihrem Ursit, Phthia und Hellas, beren Bewohnerinnen in der Ilias Achäerinnen heißen (9, 395), haben die Achäer zugleich ben specielleren Namen hellenen, von ber Stadt Bellas, und den Beinamen Myrmidonen (2, 681.) Da benn sowohl ber helb bes Troischen Kriegs als bas Bun= beshaupt, nebst seinem Bruder in Amykla Achaer waren, so gieng dieser Name, neben bem von ber Hauptstadt entlehnten der Argeier oder Danaer, auf die vereinten Bölker über und vie Odyssee nennt das ganze Land Eddáda nad mesor Agyos (1, 344. 15, 80): er umfaßte bie Bölkerschaften nicht eigent= lich, sondern war durch das Übergewicht bestimmt und war, wie die Bundesherrschaft selbst, vorübergehend, nicht dauernd, wie etwa ber Bund ber Kelten, beren Name einen Bundesverein von Stämmen, nicht ein Bolf bezeichnet 4).

Der erste Sammtname bes Bolks aus der Troischen Sage ber konnte nicht dauern nachdem die Dorer und Jonier mit großem Geräusch in die Geschichte eingetreten waren, doch konnte auch selbst der der Dorer nicht sofort an die Stelle treten, wie etwa Aschylus ihn in den Persern einmal ehrt und statt des Hellenischen sest. Als die Ausbildung der Nation im Ganzen so weit fortgeschritten war, daß sie das besonders auch durch Amphiktyonieen und gemeinsame Orakel genährte Bewustssen ihrer Zusammengehörigkeit und Verschiedenheit von den andern deutlicher fühlte; als die Pelasger nicht weniger als so viele andre Stämme, nebst den unterdrückten fremderen Stämsmen in dieser nationalen Bildung untergegangen waren und

<sup>4)</sup> Am. Thierry Histoire des Gautois, 1828.

eine erste Ordnung und Übersicht der nach der Sprache uns trennbaren Stämme gesucht wurde, kehrte man zu dem älteren Homerischen Namen gewissermaßen zurück, so daß man nur statt Achaer, da jest neben diesen als Stamm, der lange Zeit der Träger einer neuen Cultur gewesen war, andre Stämme nicht untergeordnet werben konnten, auch ber Name burch bas Überwältigen der Achäischen Macht im Peloponnes durch die Dorer erblaßt war, Hellenen sagte, Panhellenen bei Bestodus in den Werken und Tagen, wo übereinstimmend auch der Name Hellas vorkommt, und bei Archilochus, wie zuvor Panachaer. Dieß natürlich zuerst nach und nach im Bolf, bann nach fest= gestelltem Lehrbegriff im Hestobischen Katalogos. Da zeugt Deukalion, Sohn des Prometheus (ber Bildung), König von Phthia, den Hellen, dieser den Doros, den Authos, von welchem die Achäer und die Jonier, und ben Aeolos, Bater von fünf Königen, des Kretheus, Athamas, des klugen Sisphos, bes gewaltsamen Salmoneus und bes übermüthigen Perieres.

Durch ben neuen Namen, ber ben Begriff einer höheren Rationalbildung einschloß, entstand zugleich für ben der Pelasser und aller Stämme der vorhellenischen Zeit die Bedeutung des Alterthümlichen und Rohen: der Name wuchs wie der Stamm selbst in den Pellenischen eingieng. In der Sippschaft des Hellen im Katalogos ist Pelasgos selbst ausgeschlossen, der neue Nationalname übermäßig hinausgerückt. Deukalions Tochster gediert indessen nach ihm den Gräfos von Zeus; und die Aoliden die er nennt, Halmonen, Athamanen, Sisigphos, obswohl adologyers, Kretheus und Perieres, liegen vor der Hellenischen Cultur, so daß Pelasgisch zu nennende Stämme wie durch eine Hinterthüre zurücksehren nachdem Pelasgos vor dem nun Deukalionischen Hellen verschwunden ist 5). Sie waren mehr oder weniger in die nun mächtigen Stämme eingewachsen.

<sup>5)</sup> Reineswegs also tann man sagen baß jene vier Stämme nach ber Pelasgischen Zeit Griechenland besetzten. R. D. Miller Eleufin. §. 26.

Auch die Dorier in ihren Gebirgen, vor dem Heraklidenzug, find nicht junger zu achten als die Pelasger, noch die Jonier, beren Spuren so viel weiter verbreitet sind, welche schon Butt= mann und Niebuhr mit Recht in Kleinasien schon vor den Ro= lonieen voraussetzen, von welchen bas Achaische Argos ober der Peloponnes auch Iavor in der Odusse heißt (18, 246), die auch Taveds als Vater des Orchomeneus kennt (11, 282); und Jasos ist auch einer der drei Söhne des Phoroneus, die Argeier Jasiden. Die Pelasgische Periode, wenn man sie nach dem hervorragenden Stamm bezeichnet, war schon durch die Art und Bildung ber Achäer Homers abgeschlossen, so viel auch bei ihm noch auf sie zurückweist; burch die Hellenische trat sie in einen noch viel stärkeren Abstand und tieferen Hin= tergrund, und es ist nicht unerwartet daß nun almälig im Gegensatz der Pellenen, die in der Hellenischen Cultur geeint waren ohne alle von ben eigentlichen Hellenen abzustammen, Pelasgisch als vorhellenisch, eine neue erweiterte Bedeutung, die zuweilen an barbarisch anstreift, erhielt, als ein Sammt= name für die unter fich ebenfalls gleichartigen Stämme ber Bor= zeit, ungefähr wie wir alt mit Frankisch zusammenseßen und wohl auch mit Gothisch den Begriff des Alten überhaupt verbinden 6). Wie diese Ansicht aufkommt sehn wir in der Dichtung daß Pelasgos in Arkabien von der Erde geboren worden sep. Bebürfniß und die Gewohnheit und Bequemlichkeit Pelasgisch in diesem Sinn zu gebrauchen nahm überhand und viele Völkerschaften wurden Pelasgisch genannt, bei benen es nur in diesem allgemeinen unbestimmten Sinn zu nehmen ist. So die Dryoper, Perrhäber, Dolionen, die Hämonier, Makedner, Raukonen, Chaoner, nach Herovot die früheren Bewohner von Samothrake, so wie die von Attika, die Kranaer, ehe sie Jo-

<sup>6)</sup> Ganz anders die Ausbehnung des Namens der Gräken, so wie der der Germanen, vom Stamm auf die Nation, die gegenwärtige, durch zufälligen, örtlichen Anlas.

nier wurden, die (Thrakischen) Sintier, die Inhaber sehr vieler Inseln, die der ganzen Jonischen Küste von Mykale an, die Tyrrhener, die Mäonier, Karer, Leleger, insbesondere auch die Jonier des nachmaligen Achaja, bei Herodot Melaoyoi Alysaléss, die Aevler. Dieß ist so weit gegangen daß zulett die Dichter die Achaer vor Troja Pelasger nannten, wie Lykophron den Achilleus (177), Antipater von Sidon die Achäer Agamemnons überhaupt (ep. 65) und so die Römischen Thukydides bemerkt sehr wohl daß Dichter von Ennius an. ehe ber Samminame ber Bellenen auffam (ben zu erklären ihm zwar die Söhne des Hellen in Phthiotis noch annehmbar genug sind), nur die einzelnen Bölfer und am meisten das Pelasgische genannt wurden (1, 3.) Aber durch die Ausbehnung des angesehenen Namens im uneigentlichen Sinn ist geschehen daß auch die vor der Kritik nicht bestehende Meinung von im ältesten Griechenland herrschenben Pelasgern, einem in gang Hellas und besonders bei den Aeolern in Thessalien verbreite= ten alten Stamm, einem großen Bolf auffommen konnte, wie fie Strabon von Ephoros annimmt (7 p. 327. 5 p. 220. 13 p. 621.) Schon Herodot spricht von einer Zeit wo die Pelasger das jest Hellas genannte Land hatten, die Attischen Kranaer Pelasger waren (8, 44), und Aeschylus bichtet ein Reich bes Pelasgos. Eben so unglaublich ist die andre Meinung bei Strabon nach Ephoros (13 p. 621. 8 p. 345. 9 p. 397) und Dionysios (A. R. 1, 17 u. A.), eine Folgerung aus der nach und nach auf so vielen Punkten behaupteten Abstammung von dem ehr= würdigen Altvolk, und in Widerspruch mit der Annahme eines großen Volks so wie mit dem Ackerbau des wirklichen alten Stamms, daß die Pelasger ein viel umherirrendes, zur Auswanderung geneigtes, nirgends feste Wohnsitze habendes Bolt gewesen seyen, sporadisch, wie Eustathius sagt (ad Dionys. 347), und Perodot sett gerade die Dorer als ein viel umher= geirrtes Volk bem Pelasgischen, das nirgendshin je auswanberte, wobei er an seine Attischen Pelasger bachte, gegenüber

(1, 56). Die Pomerische Tradition, die ältere Runde ist durch=
aus vorzuziehn dem relativ spätern wohl vom Bolk nicht weni=
ger als von gelehrten Geschichtsmachern ausgegangnen Gebrauch
des Pelasgischen Namens in allgemeinerem Sinn, wie auch
der Pellenische sich seit einem großen Wendepunkt der Geschichte
erweitert hatte zu dem der Nation. Nicht das entsernteste Zei=
chen verräth daß der wirkliche Stamm der Pelasger auf den
verschiedenen Punkten wo er bei Pomer erscheint, einen Zusam=
menhang gehabt, eine Macht über andre Stämme ausgeübt
habe, ein Bundeshaupt gewesen sey.

Aber unschätzbar ist uns in andrer Hinsicht die ethnologische Dichtung bes Aeschylus in den Schutzslehenden. Pelasgos, Sohn des erdgebornen Palächthon, Altland, ist König von Argos, indem biesem späteren Sit von Pelasgern der Dichter die Ehre des Aus= gangspunkte gonnte, welche frühzeitig bem Beiligthum in Epirus, bann auch bem Hochgebirg Arkabiens zugesprochen worben war, so wie auch Kratinos Argos Pelasgisch nannte. Pelasgos herrscht von Argos aus über das Perrhäberland, über den Pindus hinüber bis an den Strymon und Päonien und von da westlich über das Dodonische Bergland bis an das Meer (240). (Sophofles befolgt biefe Dichtung nicht, sonbern nennt die Pelasger von Argos Tyrrhener, wie auch die nach Athen gesetzten genannt worden find, vielleicht mit Bezug auf die Bedeutung von eveois, tur-Es verjagt Danaos den König Pelasgos von seinem Thron und in den Charafter des einen und des andern im Contrast legt Aeschylus eine unvergleichliche Schilderung, so weit sie in solchen Fernsichten möglich ist, ber alten guten Delasger und ber kriegerischen Danaer ?); wobei es keinen Unterschied macht ob man Danaos mit Danae verknüpfe, ober um die Sage seiner Aegyptischen Herkunft, worauf bas Drama beruht, zu berücksichtigen, mit Ewald und Movers den Namen auf eine Schaar Arischer Abkunft beziehe, die vorher in Aegyp=

<sup>7)</sup> Ueber die Schutflebenden im Rhein. Duf. 1845, 4, 486 ff.

ten ober dem Grenzland eine Zeitlang sich niedergelassen gehabt hätten. Denn biese Danaer sind die Achaer. Der hier angebeutete Gegensatz zwischen dem Pelasgischen unbeholfnen, that= losen Leben und dem Achäischen Heldenalter erweiterte sich je= mehr dieß in den Hellenischen politischen und geistigen Cultur= stand übergieng. Was wir von bem Stamm ber Pelasger wissen ift seine besondre Verehrung bes Zeus und ber Erbgöts tin und seine Neigung zum Ackerbau. Die Larissa bes Trois schen Hülfsvolks nennt bie Ilias furchenreich (Eq. 800 lana 2, 840. 17, 301, die Pelasger sind dro. 10, 429), das Pelasgische Argos nahm die Ebene am Peneios ein und das Achai= sche die am Inachos, die in der Ilias oddag doodges heißt (9, 141), was Zenobot, ben Bers umschmelzenb, auch auf bas Pelasgische anwandte (2, 681). Den friegerischen Achäern lieferte dieselbe fruchtbare Flußebene gute Pferdeweiden. Die Larissen sind Steinburgen. Zu verkennen ift bann auch nicht ein starker hierarchischer Stand, Gewalt ber Priester auch burch die göttlichen Drakel.

### 7. Einheit bes Pelasgisch=Bellenischen.

Nach den Verschiedenheiten der Griechischen Hauptmundarten und den Verschiedenheiten wieder in einigen von diesen läßt sich ungefähr ermessen, welche Manigsaltigkeit von Spielarten sich unter der Menge der Völkerschaften und im Lauf der Jahrshunderte entwickelt haben möge. Den Dialekt der Lackonen (nach ihm der Kynurier) hat Thiersch an das Licht gezogen; Spuren des Pelasgischen ein zu früh verstordener Gelehrter zu erspähen gesucht, A. Giese in seiner Schrift über den Neoslischen Dialekt (1837). Die Unterschiede der Pelasgischen Mundsarten von den uns bekannten und erkennbaren sind nicht eben so groß zu denken als die in Lebensweise, Charakter und Vilzdung von den später hervorgetretnen Stämmen, wenngleich in Herodots Zeit die Sprache der Pelasger die einst in Thessaliostis als Nachdarn wohnten und nachmals Kreston, Plakie und

Stylake gründeten, unverständlich geworben war (1, 57). Rach W. v. Humboldts Ibee liegt in der Vereinigung verschiedner Sprachen eine Bebingung des Reichthums, der Entwicklung und Vortrefflichkeit. In verhältnismäßigem Grade muß ber Reichthum an einander durch Angränzung, Wanderung und Eroberung berührender Mundarten die Sprache, d. i. den Beift, die Cultur eines Boltes bereichern. Die Griechische Sprache mit ihren Mundarten als Aesten eines Stammes zeigt eine seltene Einheit und Reinheit und eine in sich abgeschloffne Entwicklung und reiche Analogie. Namen von Bergen, Stabten und andern Gegenständen, die von den Borbewohnern zurückgeblieben seyn können, kommen so wenig in Betracht als etwa die Indischen Namen für früh zugeführte Indische Probucte wie Narde, Zucker, Baumwolle, Reis u. a. ober die Aegyptischen Byssos, Sindon, ober auch die Semitischen Worter bie entweder ursprünglich gemein unter beiden Stämmen gewesen ober von einander auf Asiatischem Boben aufgenommen sind, wie es auch unter ben Bölkern auf bem Europäischen gegenseitig geschehn ift. Eine große Erscheinung aber ift es daß die Ausbildung der Griechischen Sprache inmitten der nachste verwandten Völker so herrlich gediehen ist, während nicht einmal ein Gerücht davon geht daß eine von diesen zu einem irgend bemerklichen und dauerhaften Grade der Entwicklung in Liebern ober irgendwie gelangt wäre. In diesem Ueberwachsen der Rachbarvölker durch die Sprache kündigt sich die geistige Größe der Nation, wovon sie Anfang und Bedingung war, an und es find keine Umstände bekannt die ausser einer hochbegünstigten Naturanlage und auffer ben Vorzügen bes Landes zu diefer frühen Geistesthätigkeit und Bildung befonbers mitgewirkt haben könnten. Darum läßt sich aus bieser Ueberlegenheit der Griechischen Sprache und Eigenthümlichkeit nicht einmal auf eine größere Zeitferne ihrer Fortbildung auf dem neuen Boden oder ihrer Losreissung von den Ursigen oder auch von ben vor ober nachher gewanderten Bruderstämmen

schließen, da das Genie in seiner Entfaltung nicht an die glei= chen Zeiten gebunden ist als die gewöhnlichen Anlagen. Sprache aber in ihren Hauptmundarten hat im Europäischen Griechenland sich gebildet. In Asien sinden wir Pelasger, aber von Hellenischer Sprache vor den Kolonieen ist dort keine Spur; von den Joniern allein, wenn sie da auch eben so alt wie die Pelasger vorausgesetzt werden, ift sie nicht ausgegans gen und Achaern und Dorern begegnen wir zuerst nur nach ber Einwanderung in Europa. Wenn daher Kleinasien die Werkstätte Griechischer Cultur genannt wird, was für eine spätere Zeit und von einer höheren Cultur verstanden Wahrheit ents halt, so hat die frühere, die noch wunderbarere, aber geheim= nisvollere Werkstätte der Sprache, so wie auch der Mythologie nach allen ihren Hauptbestandtheilen, jenseit des Meeres gelegen, und in der Sprache hat, nach W. von Humboldts tief= durchbachtem Ausspruch, ein Bolk schon die wichtigsten Schritte feiner Culturentwicklung gethan. Diese Sprache ist gewiß keine Mischfprache und da durch sie die Hellenen was von Thrakern, Lelegern, Dryopern u. a. Stämmen nicht zurück= und ausgetrie= ben ober vernichtet wurde, sich assimilirt und einverleibt haben, so kann auch nicht mit Recht von ihnen selbst gesagt werben daß sie "kein Urvolk, sondern wie die Römer (die es auch nicht waren) ein Mischvolk sepen, ein Volk aus allerlei Länbern zusammengekommen ".

Wir werden gewiß nicht irren wenn wir die gleiche Vorzüglichkeit, den gleich selbständigen regen Entwicklungstried wie in der Sprache auch in der Religion der Griechen voraussetzen, die mit der Sprache, durch die undewußt wirkende Kraft der Idee und der Phantasie die nationale Gestaltung annahm. Die mit den verwandten Bölkern gemeinschaftlichen Anschauungen, Götter und Mythen sind in einzelnen rohen Zügen sichtbar und werden, wenn auch aus trüben Duellen und späteren Zeizten, vielleicht noch weit mehr erforscht werden. Aber nicht darin liegt das Ausfallende und besonders Bemerkenswerthe, sondern

in der Entwicklung, Einheit und Harmonie des eigenthümlich Griechischen, bas auch in der Mythologie sich hervorthut. Einige Götter ber Thraker, Ares und Dionpsos, die Musen, und der Leleger, wie oben bemerkt, und manche fremde Sagen, wie 3. B. von Bellerophontes, Endymion, find zu unterscheiden. Selbst von dem ganz fremden Bolt der Phöniker, die auf Inseln der Griechen saßen und auf vielen Punkten des Festlands ihre Factoreien hatten, wurde eine Göttin frühzeitig aufgenommen und ein Gott berselben mit bem Berakles verschmolzen. Früheste Berührungen mit Phrygern ober Brigern find burch Rhea, mit Lyfiern im Apollobienst, Einflusse aus Lydien verschiedentlich find unverkennbar. Empfänglichkeit für alles bedeutende Fremde ist den Völkern leben= und geistvoller Art vor= züglich eigen, eben so wie hervorstechenben Individuen: aber bas wahre Genie ftartt nur seine Eigenthümlichkeit und Freiheit indem es aufnimmt und sich aneignet was ihm gemäß ist. Freilich ist auch die alteste uns bekannte Griechische Mytholo= gie aus Göttern verschiedner Griechen-Stämme, so wie bie Sprache aus sehr vielen Mundarten in lebendigem Wachsthum entstanden: aber welchen und wie vielen jeder einzelne zuerst angehört habe, läßt sich nicht bestimmt nachweisen, obgleich an Hauptorten Hauptculte beutlich genug und nicht selten ber hinzutritt andrer und entstandene Beränderungen in der Bedeutung erkennbar sind. Auf bas Wachsen und Weben von innen her= aus, auf die ausgezeichnete Individualität ist vorzüglich die Aufmerksamkeit zu richten 1), und man verkennt sehr die Natur

<sup>1)</sup> W. v. Sumboldt über die Aufgabe des Geschichtschreibers 1, 20 der Werte spricht von der "vielsacheren Theilung des urnationellen Geistes der Griechen, als es je in einem Bolte gegeben hat, in Stämme, Bölters schaften und einzelne Städte und der weder vorher noch nachher da gewessenen Idee nationeller Individualität die sie ausstellten". Aber es kann des "Ergreisen der ersten Richtung, das Sprühen des ersten Funkens", das "geistige Princip der Individualität" in des Versassers Sinne nur

und den Werth dieser Mythologie wenn man von ihrer Einheit und den harmonischen Fugen und Formen absieht und indem man muhsam die verschiedenartigsten Bestandtheile zusammenstückelt sich von der allein wahren Vorstellung entfernt daß sie im Wesentlichen nicht viel weniger als seine Sprache aus dem Geiste dieser bestimmten Nation hervorgegangen sey, von ihm ihr Gepräge empfangen habe. Manche Pflanzen, Thiere, Waaren von aussen eingeführt, die man benuten konnte ben alten Cultus zu schmücken, untergeordnete Beziehungen neu auszubrücken ober auch zu modificiren, werden jest gern als die Reime betrachtet woraus Religionen erwuchsen. Die Ansicht, wovon man sonst wohl ausgieng, als ob der rohe Grieche sich zuerst und unabhängig die Natur in eine Götterwelt übertragen habe und bei ihm besondre, ganz eigenthümliche Grundvorstellungen zu suchen sepen, ist unmöglich geworden, da wir wissen daß die religiösen Ueberlieferungen mit dem Sauptstamm in Assen zusammenhiengen, daß der bildliche Ausbruck für die ersten Ibeen von Natur und Gott, von den allgemeinsten Erfahrungen des äussern und des inneren Lebens in ähnlicher Berzweigung wie die Sprache durch die Völker brang. jedes verwendet das Grundgemeinsame, das mythische wie das sprachliche Gemeingut nach seinem angebornen Geist und Charafter und nach ben ihm gegebenen Lagen und Berhältnissen, und wo es vergönnt ist eine solche Eigenthümlichkeit und Entwicklung zu erkennen, da kommt es darauf unendlich mehr an als auf das Erspähen einzelner Punkte die ähnlich auch da ober bort zusammenhangslos zum Vorschein kommen. Die Grenzen bes Gemeinsamen burch Aufspürung bes Besonberen und Abweichenden immer enger zu ziehen, das Auseinandergehn ber Zweige bei der Einheit der tief liegenden Wurzeln zu gewahren, ist die größere Aufgabe.

im Busammenhang seiner Theorie der die Geschichte durchdringenden Idee volltommen gewürdigt werden.

Wenn mit Recht eine solche ber Sprache ebenbürtige nationale auf dem Griechischen Boben mit Ueberwältigung und Ausscheidung des Fremdartigeren durch die Nachsassen erwachsne Mythologie angenommen wird, dann kann es nur verkehrt seyn Pelasgisch und Hellenisch ober Achäisch ganz auseinanderzuhal-Möchten immerhin die Stämme deren Eroberungszüge wir in den Sagen unter Augen haben, viel später in das Land eingezogen seyn, ftatt sich nur später unter ben ber Natur näher lebenden Pelasgischen durch eine kriegerisch und geistig selbstihätigere Kraft hervorzuthun, so besteht doch kein anderer Gegensatz als der des Urgriechenthums und des Fortschritts. Es ist kein Grund den eigentlichen Pelasgerstamm, dessen Sprache mit der des Achäisch= Hellenischen eins geworden, dessen Ber= ehrung bes Zeus sehr zu beachten ist, für einen unebleren zu halten als diesen. Bon keinem ber Pauptgötter kann gesagt werden daß er nicht auch Pelasgisch ober in der Pelasgischen Zeit irgendwo verehrt gewesen sep, wenn man auf Bebeutung und Wesen sieht und bei einigen über die Verschiedenheit der Namen sich versteht. Die Entwicklung ist eine zusammenhängende, gemeinsame nicht weniger wie in der Poesie, wie in der Geschichte ber Nation überhaupt, und gerade das Ganze der Griechischen Religionen beweist vor allem Andern daß bas Pe= : lasgische nur "eine frühere Phase ber Hellenischen Nationalität" gewesen ist.

Auch Göttling stimmt mit dieser Ansicht überein, der in einem seiner jüngsten Aufsätze schreibt D: "Lassen wir den Mythus und halten uns an die Geschichte, so ist kein Zweisel daß am Fuße des Olympos aus Einer Wurzel die beiden Stämme erwachsen sind welche dem Griechischen Volke das Gepräge einer nie überwundenen Zweiheit aufgedrückt haben. Diese beiden Stämme sind Hellenen und Pelasger oder, wie sie in späterer Zeit sich ausbildeten, Dorier und Joner, ohne deren

<sup>2)</sup> Gesammeite Abhandl. aus bem class. Alterth. 1851 1, 12 vgl. 215.

Gegensatz wir zwar eine politische Griechische Einheit gehabt haben würden, aber nicht die hohe Bildung des Bolkes in Dolitit, Wissenschaft und Kunst." Die Wichtigkeit des Unterschiedes in Ober= und Niedergriechisch für die gesammte Geschichte und Cultur bes Bolks in ben verschiebensten Beziehungen, nicht am wenigsten in den Religionen, ist nicht zu verkennen. Aber schwer ist es nur einigermaßen zu bestimmen wie und in welchen Stufen er sich hervorgebildet habe. Berftehn wir unter Pellenen die ältesten Achäer, die später den Aeolern zugezählt werben, so haben sowohl sie als andre Aeoler, vorzüglich die um den Pagasäischen Meerbusen und in den fruchtbaren Ebenen an der Küste Niederungen bewohnt, so wie auch die Pelasger Homers und die in Argolis. Die Jonier erscheinen nirgends als Bergländer und diesen allen gegenüber könnten dann allein die Dorer gestellt werden. Die Hellenen oder Achaer stehn alsbann nicht ben Pelasgern gegenüber und es kommt vor Allem barauf an bas Verhältniß der Aeolischen Mundarten zu ber Dorischen und ber Jonischen zu prüfen. Es wird zweiselhaft, ob bei Herodot mit Recht Phthiotis als der erste und Hestiaotis und ber Pindos als spätere Wohnsige der Dorer genannt sind. Indem er die Hauptvölker der historischen Zeit, Dorer und Joner als Hellenisch und Pelasgisch betrachtet, hängt er vielleicht nur von der Hesiodischen Genealogie des Hellen ab, wonach Doros auf demfelben Boben erzeugt war als seine Brüber und also Hellenische Sprache hatte. Das Bergvolk ber Dorer konnte aber auch (so wie die Jonier) einen verschiednen Stammsitz gehabt haben, und boch unter die Einheit der Bolter fallen die früher Achäer, nachher Hellenen genannt wurden; und es wäre dann der Gegensatz von Hellenischem und Pelasgischem Dialekt falsch und von Anfang an Dorisch und Pelasgisch=Jonisch zu unterscheiden. Was aber im Aeolischen Dialekt Berwandtschaft mit bem Dorischen bestimmt verrath, müßte auf vorgriechische Zeiten ber Stämme ober auf unbekannte gegenseitige Berührung auf Griechischem Boben zurüd=

geführt werben, sofern man nicht annähme, daß bas Gepräge der Gebirgsmundart erst seit der von Herodot behaupteten Trensung entstanden seyn könne.

Grote ift der Ansicht 5) daß unfre geschichtliche Runde über bie Hellenen als Nation, als ein "primäres Factum" nicht hinausgehe, indem er alles sagenhaft Überlieferte überhaupt als völlig unbrauchbar — wie um unser Sprichwort bas Kind mit bem Babe ausschütten recht anschaulich zu machen - ganglich abschneidet und wegwirft. Fällt der Troerkrieg weg, wie könnte die Geschichte sich auf die Pelasger einlassen? Pelasger, die Leleger, die Kureten, die Raukonen, die Aoner, die Temmifer, die Hyanten, die Telchinen, die Böotischen Thraker, die Teleboer, die Ephyrer, die Phlegyer u. s.w. sind Namen die bem sagenhaften (legendary), nicht dem geschichtlichen Griechenland angehören, ausgezogen aus einer Menge widerstreitender Legenden durch die Logographen und nachfolgenden Geschichtschreiber, die aus ihnen eine vermeintliche Geschichte ber Vergangenheit zusammenstellten zu einer Zeit ba die Bedingungen historischer Evidenz sehr wenig verstanden wurden." Nichts als Namen. Homer, bessen Zeugniß dem Strabon zwar sich ganz vorzüglich bewährte, ist kein Geschichtschreiber, also ist auch aus ihm über die Pelasger, ihre Zeit, ihre Size, ihr Thun nichts zu lernen, an ihn nichts anzu= knüpfen was sonst etwa Annehmbares vorliegt. Wenn aber dagegen ein Wort des Herodot zum Ausgangspunkt bienen und über die altesten Verhältnisse entscheiden soll, das Wort βάρβαρος, von einer nichthellenischen, grundverschiedenen Sprache verstanden, da die Pelasgischen Städte Kreston, Plakia und Stylake boch auch eine alte, unverständlich gewordne, von ber Hellenischen Bildung nicht berührte Mundart, a vory bad Greek, gar wohl gesprochen haben könnten, so hat gerade ba die historische Kritik Einspruch zu thun. Dem Herodot wider=

<sup>3)</sup> Hist. of Greece 2, 345-355.

spricht Grote auch selbst in so fern dieser die Sprache der Pelasger in die Hellenische übergehn läßt, indem, wenn zwei Nationen von verschiedener Sprache zusammen kämen, nicht die eine von beiden unterdrückt und aufgegeben, sondern beide unter einander gemischt und verdorden würden. Die Italischen Mundarten großer Stämme sind in der Römischen, die Grieschische Sprache in Unteritalien nach und nach in der Römischen, die Slawische im Norden Deutschlands in der Deutschen und in Griechenland, wo sie im Mittelalter strich und zeitzweise eingedrungen war, in der Griechischen untergegangen. Wie sächagos dirdwoods nicht selten waren, so konnte leicht auch unter Umständen die eigne Sprache, noch leichter die eine Mundart ausgegeben werden ).

#### 8. Das Land ber Griechen.

Dhne ein beutliches und geübtes Gefühl dessen was im Allgemeinen die südlichen Völker von denen Mitteleuropas und den nördlichen unterscheidet, kann die Geschichte nicht recht be-

<sup>4)</sup> Es ist in der That zu bedauern daß der spätere Berfasser einer Griechischen Geschichte Thirlwalls so sehr ausgezeichneten "Bersuch Legende in Geschichte umzuformen", indem er folche Prufung der Sagen für me= niger übereinstimmend mit den Gesetzen der historischen Untersuchung er= klärt und historische Materien von den Legenden ganz unterschieden und ausgeschieden haben will, so wenig zu würdigen weiß und daß er Riebuhrs ausschweifend großem Begriff von dem Bolt und Zusammenhang der Pe= lasger, den er p. 347 beurtheilt wie es jest wohl Alle thun, einen nicht minder ausschweifenden entgegenset, wonach biese Pelasger nicht bloß mit den, wie oben angeführt, neben fie gestellten Bolterschaften in Eins verschwimmen, sondern aus dem Gebiete des Wirklichen oder aus unserm Gefichtstreis ganzlich ausgestoßen werben. Ancient Pelagians are not Der Anficht bag bas Bellenische bas primare Factum fep, gegenüber werben wohl Thirlwalls Worte fest stehn: The presence of the Pelasgian in Greece is not only the first unquestionable fact in Greek history, but the first of which any tradition has been preserved.

griffen werden: in den Ländern selbst, im Angesicht ganzer geographischer Physiognomieen und unter ben Menschen, die ber Süden gebildet, mussen wichtige Studien gemacht werden wenn die alte Geschichte die lebendigste und ausbrucksvollste Gestalt für uns gewinnen soll. Die von ber Natur ausgehenden Unterschiede der Bölker sind so durchgreifend daß sie selbst in ihrem Christenthum, wenn man es im Großen und Ganzen erfaßt, ftark genug hervortreten. Im Allgemeinen werden die Alpen mit den anschließenden Gebirgsreihen die Grenze abgeben. Der Güben bilbet die geistigen Anlagen glücklicher und früher aus, ber Norben Europas wurde ohne ihn schwerlich je aus einem edlen Barbarenthum herausgetres ten seyn, Philosophie und Kunst von selbst entwickelt haben. Rachbem er aber durch die Borbilder geweckterer Bölker seine Erziehung vollendet hat, hält er die ursprünglichen besten Anlagen in Geift und Gemuth fester, mehr geschütt vor Erschlaffung und Entartung als die sinnlicheren, leidenschaftlicheren und durch eine gütigere Ratur leichter verzogenen, in Unthätigkeit versinkenden und widerstandlos der Gewalt und der Gewohnheit fich hingebenden Süblander 1). Aristoteles bemerkt sehr allgemein, die nördlichen Bölker Europas sepen zwar muthvoll und tapfer, aber ärmer an Gedanken und Kunstfertigkeit, barum freier, aber unstaatlich und über die Nachbarn zu herrschen unfähig; die Affiaten seven zwar benkend und kunstreich, aber muthlos und barum beherrscht und dienend: das Geschlecht der Hellenen aber, wie es örtlich zwischen beiden in der Mitte stehe, habe Beides, Muth und Geist zugleich, darum sep es sowohl frei als am besten staatlich geordnet und vermögend Alle zu beherrschen wenn es eine einzige Staatsverfassung hätte: ben= selben Unterschied hätten auch die Bölker der Hellenen unter

<sup>1)</sup> Birtungen auf das Gemüth durch den grelleren Unterschied der Jahrszeiten stellt den Bortheilen einer gleicheren Temperatur gegenüber B. D. humboldt in den Briefen an eine Freundin 1, 241—243. 2, 187.326.

einander, die einen seyen einseitig, die andern aber wohl gemischt nach diesen beiden Kräften (Polit. 7, 6.) Mehr ins Einzelne gehn die Bemerkungen des Hippokrates in der schönen Schrift über Wasser Luft und Orte. Daß das Anregende, Erhebende, Erheiternde der Natur an der großen Erscheinung der Griechischen Cultur großen Antheil habe, leuchtet ein wenn man die edelsten Stammverwandten vergleicht und wie diese Cultur zu der neueren, sast Jahrtausende hindurch sich verhält, eine eben so wunderdare Erscheinung wie die ihres Verhälts nisses zu der älteren Cultur Assens.

In neuerer Zeit hat man besonders aufmerksam auf die Natureinflüsse mit Bezug auf sie ben Charafter ber Bolter ge= prüft, der Inder z. B. 3), der Hellenen, der Spanier 5); den Einfluß des helleren himmels in Schweden hat E. M. Arndt mehrmals treffend nachgewiesen 1) u. s. w. Unter wolkenfreiem himmel ift auch ber Geift nicht umwölft, in ber klaren, freien Luft das Auge leicht und scharf aufzufassen befähigt und angelockt, das Daseyn in milder, reinster, elastischer Atmosphäre wie gehoben, die Stimmung aufgelegt, die tiefere Azurbläue des Himmels fesselt und erquickt ben Sinn. Vielleicht hat nichts auf Lebensgefühl, Stimmung, Regsamkeit einen größeren Einfluß als der himmel, die vielen hellen Tage und wunderbar schönen Abende und Morgen und eben so die vielen trüben Tage. Wie viele Kräuter stark buften, viele Blüthen ber füdlichen Erde stark glühen in Farben, so bringt sie auch seurigere Menschen hervor, heftiger in Trieben und Leidenschaften, beherrscht von Bildern der Einbildungstraft, vielfach verschics den wie in Kräften, so in Neigungen, Bedürfnissen und Ge= nuffen von benen welche ber lange Winter erzieht.

Indessen ist bei ber Beurtheilung bes Klimas und bes

<sup>2)</sup> Al. humboldt Kosmos 2, 38 f. Baffens Ind. Alterth. 1, 413.

<sup>3)</sup> Spanien und die Spanier von E. Cuendias 1849 S. 3.

<sup>4)</sup> Bulett in ber Germania 2, 51.

Bobens nie das Angeborne ber Bölkerstämme, das Geheimniß ihrer ursprünglichen Individualität außer Acht zu lassen, die mit der Natur zusammenwirkt, von ihr gefördert und gehemmt wird, ihr auch widersteht und nicht leicht ganz unterbrückt wird. Die Analyse, so weit sie reicht, muß nie einseitig verfahren; mit der Geographie ist die Ethnographie auf das Engste zu verbinden. Wie Jugendeindrücke in dem Einzelnen unauslösch= lich find, so empfängt wohl auch ein Volksstamm bie am meisten bestimmenden Anregungen in seiner ersten Periode und biese wirken fort auch wenn nun die äußere Natur, Lagen und Schickfale das Ihrige hinzuthun. Es ist ein Irrthum daß ber Charafter ber Bölker und mit ihm ihre geschichtliche Entwicklung nur baburch bestimmt werbe wie sie die Natur ihres bleis benden Wohnlandes auffaßten und verarbeiteten, nicht durch das was sie dahin mitbrachten. Das Angeborne, wie Pindar sagt, andern nicht ber rothe Fuchs noch die brüllenden Löwen. Wie viel die andern Bedingungen einer Nationalbildung die Gaben ber Natur entweder unwirksam machen ober ihren Mangel vergüten können, bleibt babei stets zu bebenken. Die enge Berwandtschaft des Germanischen mit dem Hellenischen, die in der Sprache zu Tage liegt, hat nicht gehindert daß der Nationalcharakter weit auseinandergieng und andre Bölker nicht bloß nach bem Persönlichen, sondern auch in der Entwicklung ihrer Cultur ben Griechen näher zu kommen behaupteten als die ehrlichen Deutschen. Aber es bleiben große Züge übrig worin diese trot aller Macht ber physischen Einwirfung bie alte Berwandtschaft bewähren und zum Theil diese Einwirkung überwunden zu ha= ben scheinen — so bauert und so überwiegend ist der Geist der Bolksstämme — ber Freiheitssinn, bas tiefe Gefühl für bie Natur und, was damit zusammenhängt, für die Religion, der Geift des großen Beldengedichts, die Fähigkeit die höchsten Werke des Griechischen Geistes in Poesie, Kunst und Philoso= phie lebendig aufzufassen und bis zur glücklichsten Nachbildung zu empfinden, worin keine andre Nation ihnen gleichgekommen

seyn möchte. Ein Beispiel von ber Bebeutung des Angeborsnen aus der alten Welt geben ihrerseits die Griechen im Bersgleich mit den vorzüglichsten der ihnen verwandten Stämme in Kleinasien, Dardanern, Troern, Lykiern, die, obwohl ein edler Tried sie weit geführt zu haben scheint, hinter den Hellenen doch zurückgeblieden sind. Und es geschah dieß bei vielleicht nicht weniger günstigen Bedingungen des Klimas und der Rastur, wenn man deren Ungunst als Grund der Berwilderung anderer Stammverwandten im Norden Griechenlands betrachsten wollte.

Die Luft von Hellas ist nicht, wie es in bem Eingang zu Theophrasts Charakteren heißt, dieselbe und wenn Herodot von Hellas überhaupt die schöne Mischung der Jahreszeiten rühmt (3, 106), so schildert Hesiodus den Böotischen Winter nach ber Wahrheit und Polybius behauptet daß die Arkader die Musik und andre Bildungsmittel gesetzlich einführten um der Rauhig= keit und herbheit der Sitten entgegenzuwirken, die dort die in den meisten Gegenden herrschende Kälte und Trübe des Him= mels nothwendig erzeuge, indem die hauptsächlichen Unterschiede der Völker in Sitten, Gestalt und Farbe, auch Lebensweisen von der Natur abhängen (4, 21.) In der Platonischen Epi= nomis ist die Hellenische Mitte zwischen den Wintern und der sommerlichen Natur ber Morgenländer gepriesen 5). Die Wohlmischung ber Jahrszeiten in Attika rühmt Platon wiederholt und mit freudigem Stolz Kratinos, auch Aristophanes in ihren Horen. Dort ist auch der heutige Reisende, aus welchem Theil des Landes er dahin zurücklehre, durch die noch tiefere und reinere Bläue des himmels überrascht. Von der Feinheit der Attischen Luft leiteten schon die Alten ben größeren Scharffinn

<sup>5)</sup> P. 987 d τύσε γε μην σιανοηθήναι χρη πάντ ἄνσρα "Ελληνα, ώς τόπον έχομεν τον τῶν Ελλήνων πρὸς άρετην ἐν τοῖς σχεσὸν ἄριστον. τὸ σ' ἐπαινετὸν αὐτοῦ χρη λέγειν, ὅτι μέσος ἄν εἴη χειμώνων καὶ τῆς θερινῆς φύσεως.

ber Athener her <sup>6</sup>); auch Euripides rühmt sie <sup>7</sup>). Nur hinter Jo= nien muß in Ansehung des Klimas auch Attika zurücktreten. Mit Entzücken schilbern einen Theil von Jonien schon Herodot (1, 142) und Hippokrates in der schon erwähnten kleinen Schrift.

Wenn es für jede Naturreligion wichtig ist die Natur des Landes worin sie erwuchs, zu kennen, so giebt für die Griehische der Boden um so mehr Aufschluß als er mehr und stär= tere Eigenthümlichkeiten und Unterschiede vereinigt als leicht ir= gend ein anderer. Die Abwechslung ist bort größer als in irgend einem Lande von Europa, ber Reichthum von Erscheinun= gen und Formen, Sinn, Gedanken und Thätigkeit belebend und nährend, größer. Überfluß bietet dieß Land nur selten. Ur= muth war immerdar in Hellas zu Hause und die Tugend, burch Beisheit und fraftiges Gesetz bewirkt, ist hinzugekommen, sagt Perodot (7, 102), von den Batern her erwarben wir burch die Mühen die Tugenden, Thukydides (1, 123.) Daß sie auf ihren Bergen und Felsen schön wohnten, verdankten die Gries chen bem Verstand und ber Kunst, wie Strabon sagt (2 p. 127), und Stolz liegt in dem Vers des Menander, daß schlecht nährende Gegenden Männer tapfer machen. Bei einer sorgenlosen Leichtigkeit des äußern Dasenns sich ber Contemplation zu ergeben, wie die Inder, war nicht der Griechen Beruf.

Griechenland hat Berge in allen Theilen und auf allen Inseln, ben Peloponnes hat man einen Marmorfelsen genannt, er ist ein Gebirgsknoten. Die Berge von Südeuropa erheben sich weit höher als die Skandinavischen; die Griechischen Ges

<sup>6)</sup> Cic. de sato 4, 7. N. D. 2, 16, 142. Das vollere Licht Athens bezeugt auch Aristides Panath. p. 97. Jebb.
7) Med. 829 und Plutarch de exilio 13, auch ein Leben des Pythagoras bei Photius R. 249 leitet von ihr. die Bildung der Athener her. Rur mit ihr ist die Zartheit der Attischen Stelenmalerei und die reine Bollendung der Bauornamente am Poliastempel zu vergleichen. Otto von Stackelberg in einer Stelle seines Tagebuchs in Gerhards Studien 2, 300 f. hält mit der Gegend von Athen das Gepräge seiner Kunstwerte, Kille einfache Größe, zusammen.

birge beherbergten großentheils Bölkerschaften, und ber Einfluß der Gebirge auf die Menschen ist der eingreifendsten und ma= Welche Pracht und Herrlichkeet ber Erbe nigfaltigsten Art 8). eröffnet sich vor dem Blid auf dem Pentelikon und Hymettos, bem Parnaß, bem Ocha, auf Afrokorinth, bem Arkabischen Lykaon und von so vielen Höhen und Gebirgshäuptern Griechenlands; und solche Bilder muffen im Sinne ber Bewohner von jeher den Stolz auf ihr Vaterland so unauslöschlich, wenn auch unbewußt, gepflanzt haben als sie bem Reisenden unver= geslich sind. Das die große. Natur erhebt, die schöne verfei= nert, leidet keinen Zweifel. Die Griechischen Berge machen zum Theil die Wirkung wie Architektur, die, wenn sie rechter Art ist, über den Geist eine große Gewalt ausübt. Die Starr= heit und öbe Kahlheit der meisten Berge, die dafür so oft in wechselnden Beleuchtungen und dem Schmuck ber Farben prangen, dienen der Fülle und Schönheit der Erzeugnisse an Ab= hängen, in versteckten Berggrunden, in Thälern, an Flussen und Duellen zur Folie; der Sinn für das Kräftige und der für bas Zarte wird einer durch ben andern genährt, eben so wie durch die entgegengesetzten Gestalten der stürmenden und ber lachenben See.

Noch, außerorbentlicher als durch das Licht und die Farsben seines himmels ist Griechenland durch das Meer begünsstigt, das ihm sast überall nah genug ist um gleichsam zum Lande zu gehören, ein Ganzes mit ihm auszumachen. Andern Bölkern scheiden sich See und Land und das Dasen wird das durch einseitiger, die Vorstellung der Natur und die Aufgabe über sie zu herrschen beschränkter. "Ganz Griechenland aber, wie Cicero so schön sagt, ist wie Korinth; der Peloponnes ist sast

<sup>8)</sup> S. darüber Rit. Möller in Schellings Zeitschrift S. 472 ff. Über das Spstem von Griechenlands Gebirgen und Thälern Pouqueville Voy. de Morée à Constant. 3, 143. 149 ff. vermuthlich mit Benutung von Billoisons Papieren.

9) Reizend ift dieser Vorzug geschildert in A. von humboldts Kosmos 2, 10 f. 173.

ganz im Meer, außer ben Phliuntern sind Reine beren Landschaft nicht an das Meer stößt, und außer dem Peloponnes liegen nur die Aenianen und Dorer und Doloper vom Meer ab. Die Kolonieen alle in Asien, Thracien, Sicilien, Afrika, außer der einen Magnesia, bespült die Welle, so daß Länder der Barbaren Griechenland als ein Rand angewoben scheint" (de rep. 2, 4), und von Euböas Küste und von Sunion aus zieht sich wie eine Straße von Griechischen Inseln nach Afien hinüber. Wenn die Bergnatur einen eignen Zauber auf bas Gemüth ausübt, die sich hoch und einsam über bas alltägliche Treiben erhebt, so behnt auch die Aussicht in die Meeresweiten den Geist aus und kräftigt den Sinn und den Muth. Der Anblick bes Meers in ber Nahe stimmt nach sei= nen Wechseln, gleich lang aushaltenben Tonen einer Aeolsharfe die Brust, die schaumbekränzten Wogen wenn die Möwen flats tern, das muthwillige Spiel ber Wellen wenn die Delphine bas Schiff begleiten, ihr "Gelach", beim Sturm ihr Rauschen, Brausen und Krachen in erhabenem Tonfall, die finstre ernste Färbung, das schöne Dunkelgrun und die liebliche Spiegelung der Himmelsbläue, das bald heftige bald wie schalkhafte An= prallen an die Ufer und all die unendliche in aller Wiederho= lung immer neue Manigfaltigkeit ber Erscheinungen, bas im= mer rege, immer bewegte Leben des Elements.

Ein trefflicher Englischer Gelehrter hat behauptet daß ein weites Land ohne Meere und Berge, wie Rußland, vielleicht nie im Stande sep ein Volk zur Cultur zu erziehen <sup>10</sup>). Mehr im Gegensaß mit einem solchen Lande steht kein andres als Griechenland.

Das Meer aber das die Einbildungstraft und den Tiefssinn weckt, regt auch den Unternehmungsgeist an. Die Nahsrung die es den Naturföhnen bot durch Küstensischerei und Seeraub, härtete ab, eben so wie ein Boden der großentheils

<sup>10)</sup> Jul. Pare, Guesses at truth 1, 91 ff. ber erften Musg.

mittelmäßig ober äußerst farg bas arbeitsamste und genügsamste Leben vorschrieb, wenngleich er andrerseits wunderbare Kraft bewährt durch den schönsten und raschesten Baumwuchs, die mächtigen, weit über die Fläche sich schlängelnden Wurzeln der uralten Delbäume, die höchste Fruchtbarkeit in den Reben Eudsas, den Feigenfeldern Messeniens, schwellende Fülle in der Nähe von Flüssen und Duellen, und stellenweise in der größten Lieblichkeit der Erzeugnisse, Myrten und Granatbüsche, in deren blüthenreichem Gezweig sich die Ziegen vor der Sie bergen wie in den großen Büschen von Cytisus, Oleander und Agnus Castus in weiten wüßt liegenden Strichen.

Dag ein Land so reich an Berg und Thal, an Meeraus= bliden, Vorgebirgen, vielförmig gezeichneten Ruften, unter folchem Himmel die Phantasie nährt und so eine poetische Theo= logie entsteht, wie Agathias bas Beibenthum nennt, ist nicht zu verwundern. Die Bilder aber der Griechischen Phantafie unterscheiden sich mehr durch das Begränzte und Gemäßigte als durch das Ungeheure und Wilde, mehr durch bestimmtere Zeich= nung und immer fortgesetzte Bervollkommnung und Entfaltung aus sich heraus als durch sprudelnde Fülle und mehr durch eine Bezüglichkeit und Zusammenhang unter sich als burch eine un= erschöpfliche Buntheit. Das Mag und das Plastische, bas bamit verwandt ist, die Bestimmtheit der Begriffe sind als Art und Anlage bes Griechischen Geistes anerkannt. Diese Gemes= senheit und charaktervolle Abgeschlossenheit im Typus der religiösen Mythen, in der Natur= wie auch in der Heldensage, der eng gezogene und innerlich doch so reiche Kreis des Epos ist verwandt 11) mit bem so vielfach durch Berge eingeengten

<sup>11)</sup> Aehnlich hat v. Stackelberg gefühlt, Apollotempel zu Bassä S. 101. "Es ist teine bloße Vermuthung wenn wir überhaupt in der Gestalt und in der Physiognomie des classischen Griechenlands selbst eine Uebereinstimsmung, ja sogar die erste Veranlassung zu einem Hellenismus der Form und des Charatters sinden, welcher in den Kunstgebilden seiner ehemals begeisterten Einwohner bewundert, aber nicht durch Nachahmung erreicht

Gesichtsfreis, mit ber Gestaltung ber Landschaften, die als ge= schlossene Gauschaften innerhalb riesiger, scharf bestimmter kabler Bergwände, in Bergkesseln und Thälern sich absondern und in bas Grenzenlose sich nicht einmal burch bas anliegende Meer verlieren, bessen Flächen burch tiefe Buchteneinschnitte und burch Inseln gebrochen werben. Selbst bie von manchen Punkten sichtbaren Rüften Asiens werden als eine nicht allzuferne Grenze in die Vorstellung aufgenommen und ohnehin schließt die Horizontlinie des Meers wie ein glänzender Wall ab. Mit bem am Delphischen Tempel angeschriebenen Grundsatz Maß am besten contrastirt bie orientalische Uebertreibung und Ungeheuerlichkeit, die Indische Maßlosigkeit, das Phantastische und die ineinanderfließenden Allegorieen andrer Mythologieen erin= nern an die Dämmerungen und die Nebel ihrer Beimathsge= Die unter dem Eindruck so flar bestimmter, von Negenden. bel und Wolfen selten verhüllter Bergformen, in einer scharf und meist eng begrenzten Natur lebten, konnten sich nicht in eine traumartige Menge von Phantasiebilbern verlieren: auch ihre Götter und Dämonen mußten größere Bestimmtheit haben, einfacher und minder zahlreich seyn, wenn sie auch almälig durch Spaltung in sich und die in hundert verschiednen Bezir= ken angenommenen Variationen sehr zahlreich erscheinen: baraus geht keine Verwirrung hervor. Die Hauptmerkmale aller Form in der Dichtung lassen sich mehr oder weniger einleuchtend auf die Natur zurückführen, sie theilt der Idealwelt in großen und in wunderbar feinen Zügen viel von ihrem Charakter mit.

Noch hervorstechender als die Phantasie ist in der Griechischen Cultur der durch die Natur mütterlich erzogene Verstand.

und anderswo einheimisch wird." Thirlwall bemerkt (Rap. 2 am Schluß), der Sinn sur Spmmetrie sey der ausgezeichnetste Zug im Charatter der Hellenen. Allerdings herrscht sie bei ihnen nicht bloß im Baulichen, wo sie auch anderwärts früh und häusig eintritt, sondern auch in der hild-lichen Composition, in der Poesse und im Versbau in aussallender Beise.

Man sehe auf die eigenthümlichen Vorzüge der Sprache 12), auf den Charafter des Ueberlegten und des Begründeten der alle Künste und Kunstwerke ber Griechen (von Musik kann hier nicht die Rede seyn) durchdringt und sie harmonisch umfaßt, ober auf die Dialektik die sie schufen um den hohen Flug ber Gebanken über die Natur der Dinge, dem auch andre Bölker sich ergaben, zu sichern nnd zu regeln, ober auf die persönliche Ueberlegenheit womit sie sich unter fremben Bölkern geltenb machten, nicht bloß in ihren Kolonieen, sondern auch wo sie machtlos und einzeln auftraten wie am Hof ber hohen Perfermonarchie und unter ben Ueberwindern ihrer eigenen Staaten. Auch als Duelle der List und Gewandtheit zeigt sich biese Berstandesanlage in der Nation eben so mächtig als in einer andern Haupteigenschaft, ber Ruhmliebe, die Phantasie. zeigt sich vorzüglich auch in ber Beweglichkeit welche ben Grie dischen Geist auszeichnet 15).

Besondre Aufmerksamkeit verdient in der Natur Griechenlands die vielkache Vertheilung in besondre Gebiete, wie in kleine selbständige Länder, mehr auf Hirtenleben, mehr auf Ackerbau oder mehr auf die See angewiesen (yewqyod zad Jalássio), oder mehr auf Burgherrschaften. Wenn auch in

<sup>12) 28.</sup> v. humboldt nach hapm in dessen trefflicher Charatteristit dieses großen Sprachergrunders S. 571. 630. 658.

<sup>13)</sup> B. v. Humboldt über die Kawisprache — einem Bert das in der volltommnen Einheit eines Reichthums tieser Ideen und Wissenschaft und vollendeter Form saft einzig in der neueren Litteratur dasteht — S. CCLIII: "Die Eigenthümlichteit der Griechischen Boldsstämme bestand in einer immer zugleich nach Freiheit und Obermacht, die aber auch meisstentheils gern den Unterworfenen den Schein der ersteren erhielt, ringens den Beweglichteit. Gleich den Bellen des sie umgebenden, eingeschlossenen Meeres, brachte diese innerhalb derselben mäßigen Gränzen unaushörliche Beränderungen, Bechsel der Bohnsite, der Größe und der Herrschaft hervor und gab dem Geiste beständig neue Rahrung und Antried sich in jeder Art der Thätigkeit zu ergießen."

Deutschland die Abtheilungen des Landes oder die Sipe der Stamme natürlichen Scheibungen nachgebildet waren, so waren dort diese Abgränzungen schärfer und manigfaltiger, und durch die Zerstücktheit des Landes wurde die Zersplitterung, auch das Gedränge ber Stämme befördert. Es ist möglich daß der turzen Schilderung in der Einleitung des Thukydides (2) eine allzu ungünstige Vorstellung von den Anfängen zu Grunde liegt. Aber schon das häufige Hirtenleben mußte bei der Beschränktheit ber Gemarkungen das Wandern und Überziehen von Fremden sehr vermehren, da die Bevölkerung im Hirtenstand uns gleich mehr Raum bedarf als eine ackerbauende. In solcher scharfen Abgeschlossenheit hielt sich die Eigenthümlichkeit fest und entwickelte sich selbständiger und freier, bis zu Gegenfäßen; In= dividualitäten bildeten sich aus und diese pflegen unter einan= der durch Anziehung und durch Abstogung, durch häufige Mis schung und Mittheilung ben Werth zu steigern. Es erziehen so kleine Volksgemeinden und clansartiger Zusammenhalt manche ethische und menschliche Eigenheiten, und die ganze politische Entwicklung bestimmt burch sie bie Configuration des Landes 14). Roch mehr vielleicht ist von ihr die Entwicklung und die Berschiedenheit der Culte abhängig. Es giebt, wie vorlängst bemerkt worden ist, kein Land das günstiger ware für die Ents faltung bes Polytheismus und ber ben Grundverschiebenheiten des Landes entsprechenden Culte als dieses. Es muß baher dem Studium der Mythologie die Wahrnehmung seiner Chorographie eben so gut zur Seite gehn als bem geschichtlichen und als etwa für die spätere Zeit der Religionen das geschichtliche selbst. Wie die auf so verschiednem Boden erwachsnen so ver= schiednen und in ihrer örtlichen Besonderheit selbst wieder so verschiednen Götter und Mythen almälig mehr und mehr ver= einbart, verschmolzen, gegen einander ausgetauscht und im Großen bei der wachsenden Nationalbildung in eine gewisse na-

<sup>14)</sup> R. F. Germann Gr. Staatsalterth. S. 6, 3 ber 4. Musg.

tionale Einheit zusammengebracht worden sind, wie in Olymspia und Delphi die Bölker, ist Gegenstand unerschöpflicher Bestrachtung.

# Zweiter Abschnitt. Ausbrucksarten ober Lehrformen.

#### 9. Namen.

Nichts Weiseres ist als Namen ausser den Zahlen, sagt Pythagoras bei Platon im Kratylos. Manche haben gesagt daß die ganze Art zu denken von Ansang nur mythisch gewesen sey, das Alterthum seine Ideen nur symbolisch und mythisch habe ausdrücken können. So alt als irgend etwas sind für uns auch Namen und Beinamen, welche Wesen und Eigenschaften bildlich und unbildlich ausdrücken. Sie sind Erkenntsnisse noch vor den Zeiten die statt der Sätze, Desinitionen und Abhandlungen nur Sprichwörter kennen, ost eine Duintsessenz von Vorstellungen oder Eindrücken, Keime die eine Fülle von Entwicklungen in sich schließen oder ganze Ideenreihen zussammenfassen.

Wortforschung ist daher ein unentbehrliches Hülssmittel der Mythologie, indem zu der Erklärung der ältesten und Hauptsnamen gewöhnliche Sprachkenntniß nicht hinreicht. Die Erklästung der Namen ist gefährlich, wie Cicero sagt: aber durch Borsicht und Beschränkung ist dieser Gesahr zu entgehn. Freislich wer die der Griechischen Namen aus den Sprachen der Ebräer, Phönizier, Indier, Aegypter, weil er von ihnen die Götter selbst überliesert glaubt, oder auch bloß nach der allgesmeinsten Sprachvergleichung herleiten zu müssen glaubt, wird, wenn er ehrlich sehn will, gestehen müssen, wie Zoega, der so viele Götternamen aus dem Koptischen erklärte, daß die Etysmologie nur ein schwacher Schimmer sep, dem man nur uns

gern sich überkasse wo Geschichte und Tradition sehlen 1): so unbefriedigend ift biese gezwungene, überkünstliche, Alles auseinanderreiffende Art ber Herleitung. Es ist eine bedenkliche Boraussetzung daß die einfachsten Ideen, in Bild und Person überall gefaßt als dieselben ober nahverwandt, darum auch mit benfelben gleichlautenden Worten bezeichnet seyn müßten. Götter treffen ursprünglich mit Naturanschauungen zusammen, und für diese vor Allem sindet sehr häusig jedes Volk seine eignen Ausbrücke. Die Grundvorstellungen können baher unter mehreren Völkern dieselben und bennoch in den selbständig ents widelten Sprachen die Götter verschieden benannt seyn. doch verschiedene Bölker in dem Wort Gott verschiedene Gebanken ausgeprägt. Der schöpferische Geift eines Volksstamms zeigt sich in einer früheren Periode gerade in der Bildung der Namen aus eignem Gebankenstoff und nach eigner Phantasie. Daß die Griechen in der selbständigen Erfindung derselben bis zu den Göttern hinaufgestiegen sind, läßt sich schon aus den vielen bedeutsamen Beinamen vermuthen die sich ben eigentlichen Götternamen auf bie eine ober bie andre Art eng an= schließen und beren rein Griechischer Ursprung offenbar ist, wie Tritogeneia, Glaukopis, Argeiphontes, von eben so bestimmtem Sinn als die einfacheren Ennosigaos, Gaeochos. Dann beachte man die zahlreichen leichtverständlich Griechischen Namen aller Dämonen ober Untergötter, die in der Griechischen Mythologie so bedeutend und mit den oberen in solcher Weise geeinigt sind daß man aus ihrer Benamsung auch auf die der oberen in ihrer nationalen Allgemeinheit schließen barf. In so vielen Ramen klingt uns das Hellenische entgegen daß schon dem

<sup>1)</sup> Bassir. tav. 63 not. 109. Abhbl. S. 257. 282. Wyttenbach ad Plut. Vol. 1. p. 24. 237 nannte es thöricht und leer Götternamen und andre älteste bestimmt beuten zu wollen: sonst eine weit verbreitete Ansicht. Rach Lobeck mögen, was Sotrates nicht vermochte, auch heute nur die wenigen pepunpéros — nugatores symbolici — die Götternas men erklären, Phykatixór p. 325. 317.

Namen nach ein Frembling sich leicht verräth. Wenn man die Sache in diesem Zusammenhang betrachtet, so kann man nicht umhin sich zu verwundern über den Hang, die immer neu er= wachende Sucht in irgend einer neu beliebten Richtung der Wurzel und Bedeutung Griechischer Götter= und selbst Damo= nennamen in weitesten Fernen nachzuspüren 2), anstatt barauf zu achten wie sinnig und treffend bas Griechische Bolk bie obersten Begriffe ober Haupteigenschaften seiner Götter aus sich selbst heraus in Namen ausgebrückt habe, gleichwie auch die andern Bölker den Gedanken jedes Gottes, die Erscheinungen und innern Erfahrungen worauf ihre Religion sich gründet, in ihrer eigenen Mundart aussprachen. Nur weil man sich bes Sinnes ber Namen bewußt war, gieng man häufig bazu über, um ben Inhalt eines einzelnen barzulegen, bas Wesen ber Person anschaulicher zu machen, Eigenschaften auszudrücken, wieder Namen zu gebrauchen, theils indem man den einen Gott in zwei, drei, fünf ober mehr geschwisterliche Personen spaltete, theils indem man ihm Eltern, Söhne ober Töchter, Gattinnen beilegte, dieß in so herrschender Weise, daß an die Genealogie alle mythologische Erklärung gebunden ist. Die Sprachen las= sen viele Wörter fallen, wie die Bäume die Blätter: aber in Namen, besonders göttlichen und mythischen, ist größere Dauer, wiewohl auch in menschlichen 3): manche von biesen reichen aus einer unbekannten Vorzeit trümmerhaft herüber und ent= ziehen sich baber ber Erklärung aus dem Griechischen, wie Titan, Okeanos, Ogyges, Pelasgos, Olympos, Rhabamanthys,

<sup>2)</sup> Die neueren Erklärungen aus dem Indischen, nicht bloß die von Equeias, Novedawr, Hyaioros, Aeorvoos, Exarn, sondern auch ans bre mit großer sprachlicher und mythologischer Gelehrsamkeit ausgeführte, wie die der Egerries, Telxires, haben mich nicht mehr überzeugt und machen zum Theil keinen besseren Eindruck als die Zoegaschen aus dem Koptischen, die Schellingschen aus dem Ebräischen u. s. w.

<sup>3) 3.</sup> B. Schubart, mabrend die Wortbedeutung Schuwart, die noch bei Flemming vortommt, fich verloren hat.

ohne auf andre Sprachen mit hinlanglicher Bestimmtheit hinzuweisen. So soll die jesige Slawische Sprache in ihren verschiedenen Mundarten für manche Slawische Götternamen eben so wenig als die Römische zu Ciceros Zeit für manche Römis sche Götter bie Erklärung hergeben. Im Griechischen bleiben auch einige Götternamen bunkel ober zweifelhaft, wie Aphrobite, Poseibon, ober gehören andern Volksstämmen an, wie Ares, Rhea, Japetos: aber die in welchen das Wesentlichste der Bellenischen Mythologie ruht, sind klar und deutlich Griechisch, Zeus, Kronos, Athene, Apollon, Artemis, Hermes, Here, Dione, Demeter, Aibes, Pluton, Nereus, Amphitrite, Dios= kuren, Dionysos, Leto, Mäa, Semele u. a. Herovot selbst läßt Here, Hestia, Themis, Chariten, Nereiden, Dioskuren als Hellenisch gelten und Dionysos nicht mit den andern Götter= namen aus Aegypten gekommen seyn. Die Griechen bichteten fremben Ländern, Flüssen, Bergen Namen aus ihrer Sprache, wie Aethiopien, Nil, und fassen die fremben Götter nach den Aehnlichkeiten mit Namen der ihrigen auf, wie Hero= bot die Aegyptischen: fremde Namen nehmen sie in späteren Zeiten auf mit wirklich fremben Göttern, wie Sabazios, Bendis, Kotytto, Iss, Osiris u. a. Einer ber ersten Gelehrten unserer Zeit hat eingewandt daß, wenngleich die Wörter ursprünglich die Ansicht ausdrücken aus welcher die durch sie bezeichneten Sachen betrachtet wurden, boch in Eigennamen ober diesen nahe stehenden Benennungen so sehr ber Zufall walte daß sie als willfürlich erscheinen könnten. Die Bedeutung von Naturerscheinungen und natürlichen Kräften bleibt sich gleich, wie sehr auch die Namen der von menschlicher Ersindung und Einrichtung abhängigen Dinge, wie z. B. Tragödie, Liturgie, Auch Afabemie, sich von ihrem Ursprung entfernen mögen. Eigenschaftsworte, beren Beziehung an sich zweifelhaft seyn könnte, erhalten burch die sonsther bekannten Merkmale ber Person wozu sie gehören, ein Name durch einen andern, alle burcheinander in den Systemen welche sich bilben, ihre Bestätigung, indem die durch sie bezeichneten Götter einzeln und alle unter einander als sprechend Hellenische und eigenthümliche Gebilde sich darstellen. Die allgemeine Vergleichung aber der Wurzeln und Wörter, so wie die von Personen und Vildern geht leicht in die Irre wenn ihr nicht die selbständige und in sich abgeschlossene Mythologie der besondern Völker zur Seite geht. Wohin diese Einseitigkeit der mythologischen Etymologie führe, zeigen in noch weit auffallenderer Weise G. Hermanns Versuche, der sich auf das Griechische beschränkt, als die manscher neueren Sprachvergleicher die mehrere Sprachen umfassen.

In nichts Anderm ist so viel von den bald theologisch ernsten, balb poetisch spielenden Gebanken ber Griechen aus= gebrückt ober angebeutet als in ben Namen und namengleichen Beinamen, in denen die Sprache eine eigenthümliche Ausbilbung gewonnen und eine große Probe bessen was sie vermag, Der Hang die Ibeen in der Form der Na= abgelegt hat. mengebung zu entfalten hat das Reich ber Dämonen burch eine Fülle mit dem Schein der Persönlichkeit täuschender Wesen und Genealogieen erweitert, woran sich in fortgesetzter Ausübung und Nachahmung bis in die spätesten Zeiten auch eine Menge von leeren Spielereien anschließen. Ohne diese Ramen immer nach ihrem Sinn zu lesen geht uns ein großer Theil der Schön= heit Griechischer Mythologie und ber von ihr durchbrungenen Poesie verloren; beibe haben seitbem sich die Aufmerksamkeit mehr auf die Namen gerichtet hat, an Durchsichtigkeit und bem Reiz eines vielfach über ben Versen schwebenben Farbenspiels sehr gewonnen 4).

<sup>4)</sup> Die Ramen jum Aufschluß von Mythen ju gebrauchen ift ein Unsfang gemacht in der Zeitschrift für alte Kunft 1817. 18, nachdem 3. A. Ranne von diesem Schlüssel bescheidnen Gebrauch gemacht hatte in seiner Mythologie der Gr. 1805, ehe sein Berstand in dem Meer von Wörtern aller Sprachen von seiner Raturphilosophie und seinem damonischen With umhergetrieben, untergegangen war. G. hermann ist in seinen Bersuchen die Mythen etymologisch zu erklären (1817) von dem nicht ungewöhnlichen

### 10. Bablen.

Wo die Religion sich auf die Natur bezieht, deren Ord= nungen sich zum Theil in Zahlverhältnissen offenbaren, ba muffen auch biese Bahlen, ber Takt in welchem sie sich bewegt und die alles Leben bedingenden Veränderungen schafft, natür= lich nicht minder als die Weltkörper und die Elemente selbst göttliches Ansehn erhalten. Allen Bölkern ber alten Welt sind daher bedeutsame, symbolisch ober mystisch gewordene heilige Bahlen eigen, die ein wichtiges Rapitel in ihrer Theologie ab= geben. Wie die in der Natur lebenden oder aus ihr hervor= gehenden Götter verschieden waren, so auch diese Zahlen: boch begegnen sich in den meisten viele Völker und alle einfachen Zahlen find irgendwo als bie bedeutendsten ausgezeichnet worden. Nach ihnen wurden die Mehrheiten eines und besselben göttlichen Wesens als Geschwister bestimmt, Bereine ber verschiednen Götter einer Landschaft ober mehrerer verbundeter Stämme geschlossen, häufig auch das Ländereiwesen und ber Glieberbau ber Gesellschaft in ihren Stämmen, Geschlechtern und ihren Unterabtheilungen, Vieles in priesterlichen und poli= tischen Einrichtungen geordnet. Rein Wunder daher daß sie auch in Gebräuchen und Gebilden des Cultus eifrig berück-

Berhaltniffe im Zusammenhang Rücksicht zu nehmen, bei ihren Ramen sprachlich zu benten möglich, auch von Ansang an bei ihnen wirklich gesbacht worden sey. Was bei dem Wieberabbruck Opusa. 2, 167 in den zwei ersten Beilen der Rote bemerkt wird, trifft gerade mich. Aber eben darum nicht das was die beiden solgenden enthalten. Besser als von Buttsmann im Eingang zu der Abhandlung über Janus (1816) geschehn, konnte über den Gegenstand nicht gesprochen werden, den auch Ed. Gerhard in ähnlichem Sinne bespricht Hyperb. Römische Studien 1, 78 ff. Bon eins bringlicher Berücksichtigung der Ramensbedeutungen konnte die alte Littezaute lange Zeit zurüchalten, weil der gegründeten Erklärungen die sie darbietet, so wenige sind im Verhältnis zu den unübersehlich vielen die wur witze und spielend, oder unglaublich willkürtich und ungeschickt sind.

sichtigt und angewandt wurden, gleichsam zu Ehren ber inneren an sie geknüpften Verhältnisse und um sie in steter Erinnerung gegenwärtig zu erhalten. Daß Theben sieben Thore hatte, war so wenig zufällig als baß ben Etruskischen Stabten und dem alten Rom drei Thore gegeben waren. Ein Wieberschein dieser Herrlichkeit gewisser Zahlen fällt auch auf die poetische Sage, die sich ber herkommlichen Zahlformeln nach ber Wahrscheinlichkeit runder Zahl in den gegebenen Fällen frei bedient, als eines Schmuckes, so im A. T. wie in Standinavien, im Mittelalter und bei Ferdust wie bei Homer. Der dichterische Gebrauch welchen Homer von solchen Zahlen so vielfach macht, läßt uns schließen wie tief begründet vor seinen Zeiten ber theologische gewesen seyn musse, ben wir auch nach ihm fortbauern sehen. Auch in den ältesten ethnologis schen und geographischen Annahmen vieler alten Völker ift ber Einfluß ber bevorzugten Zahlen häufig erkennbar.

Der Grund der Heiligkeit einzelner Zahlen ist meistenstheils in den verschiednen Zeitkreisen zu sinden: denn die Götster sind, wie Herodot bei den Aegyptern anmerkt, die Vorstesher und Regenten der Zeit. Eine innere Nothwendigkeit oder Ursache ist im Allgemeinen unverkenndar, wenn auch bei der sortgesetzen Anwendung Manches als zufällig und Abweichung von dem allgemeinen Gesetz erscheinen mag. Die in der orsganischen Lebensentwicklung, so wie im Geistigen später erstannten Triaden, Heptaden, die ganze Pythagoreische Weissheit, wonach in Zahlen die Geheimnisse der Natur vergraden sind und Epicharmos sagte daß wir in Zahl und Vernunft leben, haben auf die ältere Welt keinen Einstuß geübt.

Die Zahl drei ist die erste vollständige (selesos Poll. 6, 2), die auch allen Germanen vorzüglich heilig war. Nach Platon war die alte (Orphische) Rede, daß die Gottheit in sich habend Anfang und Ende und Mitte aller Dinge, ihren gerasten Weg wandle (Leg. 4 p. 715 e); und die Pythagoreer nannsten daher die Orei die vollkommenste Zahl, die aus der Natuer

ber Dinge auf die Carimonien des Gottesdiensts übertragen worben sen (Aristot. de caelo 1, 1.) Immer zuerst und zulest und in der Mitte, sagt Theognis. Mit dieser Anschaus ung aller Dinge unter ber Form bes Aufsteigens und Hinabfinkens vom Gipfel an ist verwandt die Theilung der Zeit in Gegenwart, Zukunft, Bergangenheit, wie die Musen sie verfünden in der Theogonie (32. 38.), so wie man auch brei Elemente sette, brei Welttheile annahm (Pind. P. 9, 8. Herod. 4, 42.), ben Tag in brei Abschnitte theilte, nach ber Ilias (21, 111) und die Racht (10, 251. H. in Merc. 97. Mosch. 2, 1), banach auch bas Jahr, theoretisch ober mythisch wie mehrere andre Bölker, obgleich die natürlichen vier Jahreszeis ten im gemeinen Sprachgebrauch vorherrschten. So führt bie Theogonie nur drei Winde, Notos, Zephyros, Boreas auf (378. 870), obwohl Homer auch den Euros nennt und in der Obys= see zwölf Kinder des Aeolos, wie die vier Augen des Argos bei Hesiod, auf die vier Weltgegenden gehn. Gervon ist breis leibig, Rerberos breiköpfig, Chimara aus drei Thieren zusammengesetzt. Besonders aber lieben die Griechen die Drei zum Ausbruck ber Bielheit (wie benn auch in Zusammensetzung wevergrößert, verstärkt, was bann burch werzea se zad wegazea überboten wird), zum Theil einer unbestimmten Bielheit in ber Einheit, wie drei Horen, und so viele andre weibliche und mannliche Dämonen. Auch aus einzelnen Göttern werben hier ober bort brei gemacht, wie Bere bie Jungfrau, Chefrau, Witwe ift, Artemis Triflaria Ardera, Messauc, Agely, Dionysos Ar-Jeic, Messadeic, Ageic, Aphrovite Urania, Pandemos, Apostrophia. Bei Homer wird Vater Zeus mit Athene und Apollon angerufen. Tiefer greift bie Trias ein von Gott, Mutter und Kind und bie von Zeus und seinen zwei Brübern. Bei brei Göttern zu schwören war Solonisches Gesetz. Daher benn auch brei Festtage, z. B. in Athen ber Thesmophorien, Anthesterien, Skirophorien, Diipolien, ferner eine werds von Opferthieren, die Dreispende von Wein, Milch und Honig, brei Libationen bei ber Mahlzeit ), wie bei ben Festmahlen, aus brei Kratern ), brei Theile ber Mahlzeit ). Drei Helme ober Panzer von ber Beute, brei Disken wurden geweiht ), breieckt war die Kyrbis der heiligen und bürgerlichen Satzungen 5). Besonders bei den Zaubercarimonien muß die Drei viel ausrichten: "es erfreut Ungrades die Gottheit." Drei waren Gebote des Triptolemos, Sesete der Kyprischen Demonassa, der Dorer, die als spezaises in allen wichtigen Dingen die Dreitheilung gebrauchten: dreitägig war auch ihre Königstrauer ). Drei Büßer hat im Ardes Homer, drei Schritte thun die Götter. In drei Theile war das Stadium getheilt durch Stelen? und das Ringen hatte drei Gänge (speciasses) Bedeutender ist die Herrschaft der Drei in der Kunst und in der Wissenschaft.

Die Ehre der Fünf ist nicht von den fünf Planeten herzuleiten, noch von den fünf Aegyptischen Spaken, sondern von den Fingern, die allem Zählen und Rechnen dienten. Daher fünfeln (neuraleur), Fünfast (neurolog) die Hand bei Hesiodus, wie das quinäre und vicesimale Zahlensystem in allen Sprachen nachgewiesen wird. Außer den fünf Daktylen sinden wir fünf Nymphen des Gebirgs dei Hesiodus, fünf Hyaden, Hesperiden, Perphoren, hier und da fünf Archageten, wie die Drachensöhne und auf das fünfte Geschlecht sührt Homer die Abstammungen zurück. Poetisch sind fünf Weltalter, in der Ilias ein sünssicher Stier geopfert dem Zeus. In fünf Iahren will die Göttin zu Anchises zurücksehren im Hymnus auf Aphrodite, fünf Tage wird der ausgesetzte Paris von der Bärin genährt, Pleione bei Pindar von Drion verfolgt.

<sup>1)</sup> Aesch. Choeph. 575. 1064. Pind. I. 5, 2. 2) Plut. Symp. 5, 5, 2. 3) Panyas. Aesch. Palam. Poll. 6, 83 τρά-πεζαι πρῶται, δεύτεραι, τρίται. 4) C. I. Gr. n. 16.

<sup>5)</sup> Schol. Apollon. 4, 280, richtiger als bei Harpocr. v. afores.

<sup>6)</sup> Heraclid. Polit. 2. 7) Schol. Jen. ad Soph. El. 710.

<sup>8)</sup> In einer Abhandlung von Pott 1847.

Obenan ist die Sieben des Apollon zu stellen, die mit Bier verbunden wird.

In neun entfaltet sich die Drei in den Musen, den drei tanzenden Drillingen von Göttinnen im Hymnus auf Apollon und in denen am Fuß des alten Borghesischen Candelabers. Neun Ellen breit und neun Klafter lang sind die neunjährigen Otos und Ephialtes in der Odyssee.

Die Zehn hat ihre Geltung bei ben Griechen nicht, wie etwa in Italien, von zehn Monaten, sondern wohl nur burch die mit ihr multiplicirten drei und fünf, nicht siebenzig noch neunzig bei den Griechen. Der ältere, Hesiodische Monat von dreißig Tagen ober drei Dekaden wird burch zehn Horen, in Athen durch eine Dreiheit der Mondgöttin gefeiert. Dreißig Steine waren im Sain bes Hermes zu Phara aufgestellt 9). Dreißig Freier ber Helena gahlt Sessobus. Bei größerer Bielbeit wird hundert festgestellt, wie z. B. hundert edle Geschlech= ter ber Lokrer 10), dreihundert, wie die Zahl der Nymphen und ber Flüsse in der Theogonie ist, drei tausend, wie die der Okeaninen und der Flüsse in derselben (364. 367), der wachhaltenden Dämonen in den Werken und Tagen (250.) Ahnlich trifft die mythische Zahl fünfzig, z. B. der weiblichen Danais den, der Söhne des Danaos, des Lykaon zusammen mit den siebenmal fünfzig Tagen. Der Zahl zehn wird ein eigenthümlicher Nachbruck gegeben in der Formel neun Tage flogen die Pfeile Apollons und am zehnten beruft Achilleus und ähnlich oft bei Homer und Hesiodus. Zehn Jahre dauert der Troische und der Titanenkrieg, irrt Obysseus umher, liegen zwischen dem ersten und zweiten Thebischen Krieg, dem ersten und zweiten Troischen Feldzug.

Der Zwölfzahl giebt bas 360tägige Jahr nach Monasten von breißig Tagen 11) ihren Vorzug, von welcher Varro

<sup>9)</sup> Paus. 7, 22, 2. 10) Polyb. 17, 5. 11) Hesiod, loy. 766. Ideler Aftron. Beobacht. ber Alten S. 190,

sagt: multa antiqui duodenario numero faciebant. Zwölf Titanen wurden in der Theogonie bestimmt nach zwölf Göttern und mit diesen und mit den zwölf Monaten stimmen die altatischen, die Jonischen, die Aeolischen, die Achdischen Zwölfsstädte, die zwölf Stämme der Eleer, gleich den Tyrrhenischen und Campanischen, überein. Bei Homer sticht unter den poestischen Zahlen die Zwölf sehr hervor, deren auch die Späteren sich häusig bedienen, so wie die Isländischen Sagen.

Im Vergleich mit den ungeraden Zahlen stehn vier, sechs, acht, vierzig, sechzig, achtzig gänzlich zurück. Die Vier des Hermes, die acht Thedischen Götter bei Aeschylus erscheinen als Ausnahmen. Indem die zwei = vier = und achtsährige Periode Trieteris, Pentaeteris und Enneateris genannt wurden, geschah es daß Anspielungen z. B. auf die Trieteris durch drei gesmacht wurden 12).

### 11. Bild, Symbol und Mythus.

Der erwachte Geist strebt die Dinge, die auf ihn eindringen, mehr als äußerlich, in ihrer Wesenheit und innerlichen Einheit zu fassen. Viele Vorstellungen gehn ihm, wie die Sprache zeigt, nur bildlich auf, da im Worte die Vorstellung erst gebildet oder wirklich wird. Nur äußerlich gefaßt, giebt ein Gegenstand ein leeres, todtes Vild, wie ein Kreis für die Sonne; durch Erfahrung und Veodachtung der Wirkungen wird das Eigenthümlichste und Bedeutenbste gefühlt und durch Verzgleichung mit einem näher liegenden, schon bekannten Gegensstand wird im Vilde versucht auch dem inneren Wesen die Ausgenscheinlichkeit zu geben. Ein gefundnes Vild für eine Äußerung der Naturkräfte war in jenen Zeiten, deren Psychologie, insbesondre auch in ihren nationalen Verschiedenheiten zu wenig

<sup>12)</sup> Drei Baden auf dem Kopf des schwärmenden Satyr Zouga Bassir. tav. 82. Gail Culte de Bacchus p. 344.

erforscht und in größerem Zusammenhang zu ergründen nicht leicht ist D, die im Geist aufkeimende Idee selbst, eine lebendige, augenblickliche Offenbarung, eine Inspiration des von der Phantafie erleuchteten Berftandes, welche auf bas nachmals Begriffne hindeutet, es im voraus zur Ahnung und Anschauung bringt, ungefähr was in andern Zeiten die eigentliche Erfindung bes Dichters, in andern das wissenschaftliche Aperçu eines Reppler oder Newton. Eben so faklich als treffend theilt ein so ergriffenes Bild sich mit, beherrscht alle bezüglichen Anschanungen und erlangt, bald als analog, bald als identisch genommen, Dauerhaftigkeit und Beiligung. Oder wenn das Bild nicht den allerersten, so gab es zuerft einen volleren und ganzen Aufschluß über ein Berhält= niß ber anzubetenden Natur, so biente es zur Bestätigung, zum sinnlichen prägnanten Ausbruck, zum Pfande ber Wahrheit und Der Beweis liegt bann in bem wunderbaren Zu-Gewißheit. sammentreffen ber Naturerscheinung mit bem Bilb und wirkt ähnlich auf den Sinn des Volks wie das Zusammenfallen eines gleichlautenden Worts mit einem bedeutenden Gegenstand.

Die Bilder sind genommen entweder aus der Thierwelt und Gliedern auch des menschlichen Leibes oder aus dem menschlichen Leben. Wir nennen die einen Symbole, die andern Mythen und verstehen darunter in einem engeren, weder von den Alten gebrauchten, noch auch jest eingeführten Sinn aussschließend diesenigen symbolischen Figuren und mythischen Erzählungen vermittelst deren gewisse Vorstellungen oder Wahrheisten einem Zeitalter, das allein auf diese Art sie zu fassen im Stande war, als Entbedungen sich aufgeschlossen haben und klar geworden sind. Symbol und Mythus sind uns, indem wir Ursymbole und Urmythen von dem Symbolischen und Mysthischen im weiteren Sinn unterscheiden möchten, gewisse Forsmen innerer Wahrnehmung, genialer Erkenntnis, Mittel und

<sup>1)</sup> Man follte in der Psychologie Beltalter unterscheiben, wie auch in der Grammatit.

Werkzeuge zum sinnlich = geistigen Berständniß religiöser Dinge. Sie sind mehr gefunden als erfunden und immer einfach und durchaus treffend, haben ben Schein innerer Nothwendigkeit, woraus die Neigung sie zu heiligen entspringt. Reine auch ber neueren Sprachen bietet für die solcher Art beschränkten Begriffe Symbol und Mythus einen Ausbruck bar: bie beiben Wörter aber haben eine gewisse Berechtigung burch ihren ver= breiteten, vielbeutigen Gebrauch, ber was bas erste betrifft burch die Kirche, was das andre durch die Bibelerklärung seit bem vorigen Jahrhundert so sehr gesteigert worden ist. Wie der Sprachgebrauch manchen Wörtern, z. B. religio, einen bobes ren Bezug, eine weitere Bebeutung gegeben hat, so muß es im Fortschritt wissenschaftlicher Unterscheidung erlaubt seyn, althergebrachte, schwer zu ersetzende Ausbrücke in einem bestimmten engeren und tieferen Sinn zu gebrauchen. Da die Grie den selbst Untersuchungen solcher Art noch nicht anstellten, so haben sie auch für die ursprüngliche Natur des Thiersymbols und bes Göttermythus, die wir nach der Sprache selbst als die zweite große in die Urzeiten zurückgehende Urkunde der Geiber Harmonie und Zusammengehörigkeit ber stesentwicklung, Natur und bes Geistes, bieses größten Geheimnisses wie es auch im Menschen sich fortsetzt und in der Sprache beurkundet, ansehen, eine Bezeichnung nicht gehabt wie wir sie zu wissenschaftlichem Gebrauch feststellen. Nichts giebt von ber untersten Geistesstufe und dem großen Unterschiede der Fassungstraft und Auffassungsart, ben Bedürfnissen und innern Thätigkeiten der unbekannten Vorzeiten von den Fähigkeiten und Begriffen der geschichtlichen Zeiten ein auffallenderes Merkmal ab als der Trieb durch Symbolik Verständniß der höchsten Dinge zu ringen und die Gegenstände ber Verehrung festzustellen und als die Elemente des Mythus. In Symbolen und Mythen dieser Art spricht ber Sinn burch ben äusseren Gegenstand ober bie Geschichte unmittelbar zu bem Schauenben ober Hörenben, wie er in ihnen unmittelbar zuerst ergriffen wurde, während Sinnbilder und Mythen einer nachfolgenden Ordnung sich, wie alle Allegorie, an das Nachdenken wendet und den Verstand anregt eine bereits als Gedanke für sich bestehende Bedeutung und Beziehung schön bekräftigt und wie neu belebt in sich aufzunehmen.

## 12. Thiersymbolik.

Zum Symbol für die noch in Einfalt, besonders die nur von ihren Heerben lebenden Völker eignen sich die Thiere, als bie nächsten Gegenstände ihres Verkehrs und ihrer Beobachtung. Manche Thiere sind an Körperkraft und in der Schärfe der Sinne bem Menschen weit überlegen. Sie erscheinen aber überhaupt diesem so vielkach verwandt und wieder so fremd und ungleich, so sicher in Allem was sie thun, überlegt und folge= recht zu thun und zu ersinden scheinen, sich selbst genug und unwandelbar und stetig, jedes nach seiner Gattung, als ob sie von einer reineren ober volleren göttlichen Kraft erfüllt wären als der hülfsbedürftige und oft rathlose Mensch. Daher glaubt biefer nach vielen Fabeln bei vielen Völkern ihm seine ver= schiednen Geschicklichkeiten abgelernt zu haben. Go groß ist babei ihre Nüglichkeit und Unentbehrlichkeit für ihn daß sie auch barum ihm auf bieser Stufe bamonisch durch ihre Natur, so wie späterhin die Menschennatur durch den Geist erscheinen. Im ersten Buch Mosis beginnt die Belehrung des Menschen bamit daß ben Thieren Namen beigelegt werden, und am him= mel erblicken die Völker, sobald sie einzelne Sterne und Grup= pen zu beobachten und zu verehren beginnen, vornehmlich ihre Thiere wieder, ben Stier sammt bem Bootes, ben Widder, den Bar, ben Hund des Orion Sirius. Richtet sich die Aufmertsamkeit auf das Treiben der Menschen, so giebt wiederum die Thierwelt die Charaftermasten her, an welchen der Mensch Eigenschaften kennen gelernt hat ehe noch er sie aus seinem eige= nen vielbestimmbaren und widerspruchsvollen Wesen ausscheiden und bestimmt unterscheiden lernte; in Thiere wird so die Menschenwelt verlegt, wie früher die Naturgottheit.

Thiere als Symbole von Naturgöttern, sey es in Abbildern ober im Namen, der Berehrung ausgestellt, mußten natürlich auch selbst Beiligkeit erhalten und so konnte die dumpfe Vorstellung einer Einheit von Bild und Bebeutung ben Glauben leicht erwecken daß jenem Gottheit einwohne, etwa wie bem burch Drohen, Ermuntern, Weinen, Lachen Leben äußernben ober dem wunderthätigen Schnisbild. Das Symbol, welches das Wesen der Sache concentrirt, evident, lebendig vor Augen stellt und je weniger es zusammengesetzt ist, um so mehr ben Sinn mit einer einzigen, aber überschwenglichen Bebeutung trifft, und indem es vor Augen ober vor der Einbildungstraft steht, die Vorstellung mächtiger beherrscht als Wort und Namen, die in das Gedächtniß weniger tief eindringen, erhielt Theil an der Göttlichkeit bessen was es bebeutete. Der mystische Charakter des Symbols, wonach die Vorstellung des Wesens unabtrennbar an ber lebendigen es ausbrückenden Gestalt hängt, ist nicht ursprünglich, sondern entwickelt sich aus dem ursprünglichen mit der Zeit; seine Heiligkeit mehrt sich durch die Übereinstimmung Aller, in aller Zeitfolge sich nach ihm hinzuwenden, es zu verehren, bis unvermerkt und unvermeidlich das Bild und was es in sich begreift in einander verwachsen, der Schein ber Iben= tität zur Täuschung und das Symbol vergöttert wird. Die IHusion, die in gebildeten Zeiten den Glauben an bichterische Personen wirkt, schafft in benen ber rohesten und kühnsten Ein= bildungstraft den an die Einkehr und die Manifestation der großen Mächte ber Natur und bes Jahres in Thiersymbolen. Dazu treibt andererseits das Bedürfniß des Menschen sich seinem Gott anzunähern, ein sichtbares Zeichen zu haben von welchem unsichtbare Wirkungen ausgehn. Leicht ist zu benken daß zu allen Zeiten das Symbol nicht allgemein von Allen in demselben, sondern von den Einen in seinem ersten und eigentlichen, von den Andern im mystischen aufgefaßt worden sep, ähnlich wie im driftlichen Zeitalter ber Streit ist, ob im Sacrament objective und mystische ober sinnbildliche Bedeutung

liege. Es ist frommer Glaube gewesen daß das Kreuzeszeis den, statt bloß Gebanken zu weden, selbst eine göttliche Kraft in sich schließe, z. B. auf ber Stirn eines gegenwärtigen Christen bewirke daß dem Arusper die Eingeweide des Opferthiers versagen 1). Indra wird im Rigveda gewaltiger Stier genannt und häufig als Stier angerufen: aber er heißt auch ein Port, fürmend wie der Stier (im Samveda) und faßt die Welt in sich wie die Strahlen eines Kreises. Nicht alle Frommen auch des rohesten Griechischen hirtenstamms haben im Stier ben Gott felbst anzubeten, nicht alle Gläubigen ber blühenden Städte Wenn von ihn im Gottesbild (8005) gegenwärtig geglaubt. ben Thieren das älteste Culturvolk in seinen religiösen Borstellungen und Bräuchen ben unsinnigsten Mißbrauch gemacht hat, so ist die Frage ob die Erklärung dieser widerwärtigen Erscheinung eher zu suchen sey in der Ausartungsfähigkeit der Menschen und ber Religionen an sich, ober in einer hierarchischen Politik, beren Spsteme mehr als einmal, wie wir z. B. auch in Indien sehn, die Bölker nach und nach dem naturwibrigsten Zwang und Wahn zu unterwerfen vermocht haben. Der Ausgangspunkt muß wohl auch bort im Symbolischen gelegen haben, wie viel andre Ursachen auch mitgewirkt haben mögen, herab bis zu ber niedrigsten in dem Umstande daß der Sohn der Wüste das Thier selbst verehrt wovon er seine Leb= sucht hat.

## 13. Symbolische Thiere ber Griechen.

Der Kreis der Thiersymbole ist verschieden nach der Natur der Länder und dem Entwicklungsgange der Bölker. In Assypten gehören zu den allgemein verehrten Thieren, außer dem Stier und der Kuh, der Hund, die Rape, der Ibis, der Falke, die Schlange und der Käfer, das höchste Symbol. Die gtoße

<sup>1)</sup> Lactant. de vera sap. et rel. 4, 27.

Berbreitung und Übereinstimmung vieler Thiersymbole unter einander bei vielen Bölkern derselben Urabstammung muß zu den andern Gegenständen ber Vergleichung, besonders der Sprachen hinzugezogen werden. Es ist daher zu wünschen daß die aller Indoeuropäischen Nationen sorgfältiger untersucht und verglichen würden, mit Berücksichtigung der Länderunterschiede, der Lebensweisen und ber Zustände und mit genauer Unterscheidung der Art wie die Thiere in der Mythologie vorkommen oder des Berhältnisses ihrer Geltung und ihres Gebrauchs, in engerem und weiterem symbolischen ober in mythisch phantastischem Sinn. Bei ben Slawen, bemerkt Schwend, haben die symbolischen Thiere dieselbe Bedeutung wie bei andern Bölkern 1). die Griechischen betrifft, so ift zu unterscheiben zwischen dem was auch ohne sehr alte Zeugnisse aus ben Spuren brilicher, ihrer Natur nach uralter Culte und einem inneren Zusammenhang fragmentarischer, aber so besonders charakteristischer Rotizen als Eigenthum altgriechenländischer Stämme zu erkennen, und dem was aus Semitischem oder andern Culten und Fabeln eingebrungen ift. Es wird sich zeigen daß dessen was Arischen Ursprungs zu seyn scheint, nicht viel und daß die eigentliche Thiersymbolik sehr früh vor dem Geiste ber Hellenischen Reli= gion zurückgewichen ist und nur in einzelnen Gegenden als Beimischung zu ihren Göttern sich im Gedächtniß dunkel und unbestimmt behauptet hat, unberührt von ber nationalen Cultur und Mythologie. Denn daß gewissen Göttern das Thiersym= bol erst in späteren Zeiten, unter welchen Einflüssen immerhin, angeheftet worden sey, statt aus dem Uralterthum herzurühren, wird sich nicht behaupten lassen. Noch mehr als in Griechenland ist unter den Stämmen der Lateinischen Sprache diese Symbolik entweder frühzeitig erloschen oder unausgebildet blieben, wo kaum ber Wolf, ber Specht barauf hinweisen. wichtigsten Thiersymbole, Bod, Stier, Wolf, sind im Hirten-

<sup>1)</sup> Mythol. 7, 110.

leben entstanden; boch zeigen andre daß bas Berhältniß ber Menschen überhaupt in einfachsten Zuständen zu der Thierwelt ben Gebrauch dieser Symbolik mit sich brachte. Den Diensten \* bes Zeus, der Athene, der Here, der Demeter, dem Stande der Aderbauer, so wie benen der Krieger, der Jäger, der Hand= werker sind sie fremd. Im Allgemeinen ist anzunehmen daß wenig Andres den durchgreisenden Unterschied der Aegypter von jenen Bölkern und die Unverträglichkeit Aegyptischer Religion mit der jener ganzen großen Bölkerfamilie, ihre Grundverschiebenheit von der Griechischen so auffällig macht als daß in jener entweder die Symbolik ober ein trauriger Fetischismus in ein System bes scheuslichsten, burch mystisch bogmatische Bestimmungen im Wesentlichen nicht zu verbessernden Thierdienstes übergehn konnte. Bei ben Griechem finden wir kaum ein bemerkenswerthes Beispiel daß ein Gott in vollständiger Thier= gestalt vorgestellt oder nach ihr genannt wäre. Und wenn ber Theil, wie der Kopf oder die Protome der Bedeutung nach nicht von dem ganzen Thier verschieden ist, so gleicht doch die Ver= mischung der Menschengestalt mit thierischen Theilen eher den Beinamen Avxsios, Kaqvstos, in welchen mehr eine Anspielung auf ein Symbol als eine mystische Auffassung besselben sich zu verrathen scheint. Die neuerfundnen Ausbrücke Mondkuh, Stierzeus (ver Phonizische) vergröbern, anstatt zu erläutern. ältesten Xvana enthalten keine Spur von Thiersymbolik; Ziegen= ober Widber- und Kuhhörner sind manchen andern Bildern eigen.

Folgende eigentliche Thiersymbole sind bekannt.

Geis= und Schaafbod, jener in Pan, der Widder in Apollon Rarneios. Beiderlei uhla sind in Griechenland meistentheils beisammen, und beide konnten daher auch bei demsselben Gott, Apollon, Hermes, zusamentressen. Der Widder geführt von Hermes ist anderer Art. Daß am Arkadischen Pan nachbem spät sein Cult sich aus seiner Berborgenheit hervorzethan und auswärts verdreitet hatte, die Bocknatur dis zuslett haften geblieben ist, hat er in einer niederen Schichte der

Gesellschaft ernstlichen Aberglauben, in andern der ironischen und künstlerischen Laune zu danken gehabt.

Stier, nicht ber bem Joch unterworfne, ber Ackerstier, sondern ber welchen Sophokles des Berges unbezwungnen Stier nennt, das mächtigke Thier unter den nicht wilden, Fürst der Beerde und Bordild der Könige, wie ihn Dion schildert (2, p. 92 a.), der zeugungskräftige: daher Accessows für jungsfräulich und versoos von Asschylus, so wie nangos, für Zeugungsglied gesagt wurde. Darum ist auch der Phallos unsgesähr gleichbedeutend mit dem Stier in örtlichem Eult des Dionysos, so sern dieser im Frühling die Natur neu belebt, mit dem Bock in dem des Pan und des Hermes. Die belebende Kraft macht außer der Sonne auch die Feuchtigkeit, den Acheloos, die Flüsse zum Stier, der auf diese und ihre Jahrsezeit auch im Dionysosdienst sich bezieht.

Die Ruhhörner ber Jo erinnern an ein ehemaliges örtsliches Symbol ber Mondgöttin und nur durch Künstlerlaune scheint spät in Athen dieser Josuh die Arkadische Kallisto zur Seite gestellt worden zu seyn mit sinnbildlicher Anspielung auf das Bärenland.

Wolf, der Verwüster der Heerde, der Feind darum des Stiers, als dessen Gegner er in einer bedeutenden Sage von Argos erscheint 5). Er trifft im Laut zusammen mit Lóxez, Dämmerung, was zufällig seyn kann, aber wenigstens in mehreren Sprachen hervortritt und wohl von der Farbe des Thiers herrührt 4). Auch im Alterthum dachte man dei Apollon Lystios an Loveós, oder spissindiger daran daß die Farbe des Wolfs zwischen dem Schwan und dem Raben des Apollon

<sup>2)</sup> Strab. 19 p. 458. Ael. V. H. 2, 33. Spank. de usu et pr. num. 1, 394 s.

3) Alte Dentm. 3, 78.

4) Die Farbe ist zwischen grau, mit einem Anstrich von gelb ober graurdistlich, braun, schwarz. Im Alter wird der Wolf auch weißlich. Doch giebt es auch ganz schwarze und in den nördlichen Gegenden ganz weiße Wölfe.

liege ), Andre an andre Eigenheiten des Bolfs, als Scharfssichtigkeit, da der Bolf auch bei dunkler Nacht sehe ), oder daß er im andrechenden Morgenlicht auf den Raub ausgehe?. Daß die Sonne im Süden alle Vegetation verzehrt, macht sie zum Feinde der im Grünen und Saftigen lebenden Natur, gleich wie die Wölfe die Weidethiere aufreiben, die man in Griechenland auch jetzt oft genug zersleischt auf den Begen liegend begegnet. Wie der Hund die Hundstage, so bedeutet der Wolf die dem Beleben des Stiers oder Bock entgegengesetzte Krast und Zeit des Jahres. Es ist also der Wolf wohl ein Symbol "eines dem Licht seindlichen Wesens, des Winters, der Stürme, der Finsterniß" ), aber indem der Lichtgott sich in Ares und Sasbazios, Lytios und Dionysos spaltet, hört er nicht auf auch Symbol des Lichts zu seyn, der verzehrenden Sonne.

Die Schlange, das vieldeutigste von allen Thieren, ist auch von den Griechen nach und nach vielfältig verschieden ans gewandt worden, so daß der Kirchenvater Justin sagt: "bei jesdem der bei euch gebräuchlichen Götter wird die Schlange als ein großes Symbolon und Mysterion angebracht" (Apolog. 2, 55.) Im ältesten Götterdienst ist sie hauptsächlich wegen des Delphischen Drachen der Gäa und wegen des Asslepios wichtig. Sie ist "das seurigste und geistigste aller Thiere" und bewegt sich ohne äußere Organe wie durch eine zauberische Krast mit der größten Geschwindigseit und Gewandtheit und ist von ihren scharfen und klugen Bliden öges und dexinor genannt. Die Kreter nannten sie göttlich, disar d. i. diar (Hosych.) Dieß würde für den Sosspolis der Eleer und den Schutzeist Agathodämon passen. Wie sie sie im Paradies die Überklugheit, der Berstandeshochmuth ist ), so ist sie den Griechen ein Sym-

<sup>5)</sup> Eustath. II. 4, 101 p. 449.

6) Ael. H. A. 10, 26.
Theon ad Arat. p. 95.

7) Macrob. 1, 17.

8) Wehrs mann das Wesen und Wirten des hermes St. 2 S. 19 s. Wagdeb. 1849.

<sup>9)</sup> herber Beift ber Ebr. Poefie 1, 166 ff.

bol, nicht physischer, sondern geistiger Kraft, die höchste Weisheit, Drakel gebend, baher auch olwods genannt 19). daß in den Hestodischen Eben eine Schlange dem Melampus die Ohren lectte und die Wahrsagung einflößte, wie dem Asklepios in einem schönen Bronzeköpfchen bei Caylus (2,77), so auch dem Helenos, der Rassandra und andern Sehern. Bei Pindar nähren den Stammvater der weissagenden Jami= ben zwei Schlangen mit Honig. Piermit hängt benn auch ber Gebrauch ber Schlangen von Gauklern und Zauberern zusammen. Die Heilkunst aber war im Anfang überwiegend weissagerisch und es scheint daß Asklepios aus einer heilschlange her= vorgegangen ist. Sonst bedeutet die Schlange vorzüglich bas Pervorwachsen aus der Erde weil sie aus ihr plötzlich hervor= zuschießen pflegt. Daburch find Retrops und die Giganten zu Schlangenbeinen gekommen und die Sparten die aus den Bahnen des Drachen hervorgehn, find eben auch Autochthonen und furchtbar, triegerisch insbesondre. Wegen der Furchtbarkeit eis ner großen Schlange ist sie in manchen Mythen auch als Wäch= ter gebraucht. Auf rohe Völker übt die Schlange eine mysti= sche Anziehung aus. In Halti tanzen die Mitglieder eines Geheimbundes um die heilige Schlange aus Congo.

Das Roß als Meer und nachmals Wasser überhaupt und in diesem Sinn in Namen, in sunvilleichen und mythischen Anspielungen äußerst häusig verwandt, scheint in demselben den Griechen ausschließend eigen und ist auch bei ihnen in der alsten Zeit nicht mit Stier, Bod, Wolf und Schlange zu verzgleichen, die mehr mit dem Gott selbst identissiert worden sind. Die Demeter von Phigalia mit einem Roßtopf als Poseidonisch scheint ein Product sehr später, seltsamer Priestergelehrsamseit zu seyn. Auch wenn das Pferd dem Helios geweiht und geopfert wird, wie bei den Persern, Karthagern und andern Völztern, und den Bellerophon trägt, kommt, wie bei Poseidon, der Lauf in Betracht. Wegen der Schnelligseit auch deutt es

<sup>10)</sup> Hesych.

sich Enstathius ven Flüssen zugeeignet: umd freilich ist Aeolos ein Hippotades und die Araber sagen, Gott habe eine Handsvoll Südwind genommen und daraus das Pferd geschaffen. Doch kann auch das Pferd der Flüsse von dem des Poseidon abstammen.

# 14. Symbolisches in ber Menschengestalt.

Auch in die Menschengestalt wird Symbolik gelegt burch Bestimmungen die gegen die Natur sind. Bekannt sind Zeus Triopas, mit drei Augen, die drei Naturreiche bedeutend (wis Odins und Brahmas Augen Sonne und Mond sind), Apollon Amplias mit vier Armen mit Bezug auf die zwei Seiten des Sonnenlaufs, der dreileidige Gerpon, nachgeahmt früher durch die drei in eins verbundnen Chariten in Apzikos, dann von Alkamenes durch die dreigestalte Hekate, die Hundertarme dei Desiodus, die Aloiden und Tityos von ungeheurer Ausbehnung, das zusammengewachsne Brüderpaar der Molioniden, der Rysslop mit dem Auge auf der Stirne.

Auch von der Art der Geburt des Weibes aus der Seite bes Mannes (nicht aus seinem Fuße, noch Haupte, ba es wes ber seine Dienerin, noch Herrin, sondern seine Genossin seyn follte, wie Bineenz von Beauvais sagt in seinem Hand = und Lehrbuch Rap. 37), ober der Entstehung der vier Indischen Rasten aus ben entsprechenden Körpertheilen Brahmas ober auch bes ersten Manns aus seiner rechten, bes ersten Welbs aus seiner linken Seite, ober bes ersten Menschen aus ber rechten Seite des Stiers Rajomorts, kommen Beispiele vor in der Geburt ber Athene, des Dionpsos, ber Paliken, des Chrysagr. Aber das Lettere wenigstens:, wie noch später das Androgynis sche, ist erst burch ben Einfluß bes Orients und burch Nachahmung zu ben alten Stämmen ber Hellenen gelangt. Die unnatürlich zusammengesetzten Thiere nichtgriechischen Ursprungs, wie die Lykische Chimara bei Homer, der Minotauros, die Sphinx, lassen vermuthen daß auch der geflügelte Pegasos

und einige Wassergötter die theilweise die Gestalt von Seethieren annehmen, Triton, der Glaufos von Anthedon, die Eustynome der Phigalier eben so wenig altgriechisch sepen als etwa die schlangenfüßigen Giganten. Der dreiföpsige, in der Theosgonie fünszigköpsige Kerberos heißt in der Ilias nur Hund (8, 368.)

## 15. Lautsymbolik.

Auch zwischen bas Wort und seinen Gegenstand tritt bas Bild in die Mitte und beutet zufällig gleichlautende Gegenstände an, zwischen benen und ber eigentlichen Bebeutung bes Worts kein andrer Zusammenhang statt findet, phonetische ober Lautspm= bolik. Die Sprache ist wie eine sichre Urkunde aller Dinge, sie unterscheidet sie bestimmt; wo daher an sich verschiedne Wörter dennoch im Laut zusammentreffen, da täuschen sie das Bolt, so daß es einen nothwendigen Zusammenhang wie zwischen Wort und Sache überhaupt, eine geheime Beziehung annimmt. einer kleinen Anzahl alter und wichtiger Beispiele hat auch dieser Glaube an die Verwandtschaft der Laute und ihrer Dop= pelbebeutung, ber Zauber bes Wortlauts Antheil an ber Gestaltung Griechischer Religion. Aus ihm geht das Verhältniß hervor worin wir dénos zu dény sinden, plads zur Plaunsmes, die Ziege oder das Ziegenfell, die alzis des Zeus und ber Athene zu Sturm und Gewölf und einiges Andre. solcher Doppelbebeutung spielt besonders die Fabel von Argeis Als Witsspiel zur Nachahmung dieser phonetischen phontes. Symbole kann die Dichtung gelten von der elfenbeinenen Pforte der trügerischen und der hornenen der in Erfüllung gehenden Traume in der Odyssee (19, 564.) 1)

<sup>1)</sup> Daß die ersten, von Wégas, auf Elegasow sich beziehen, bemereten schon die alten Ausleger. Daß durch negasow reresympus auf nouen wovon angespielt wird, bemertte Bolder Hall. L. Z. 1827. B. 139 S. 209, auch Boega.

#### 16. Rathsel.

Mit der Sucht der Symbolik und Paronomasie verbindet sich gewöhnlich die Neigung ben Verstand baran zu üben und aus ihnen Räthsel zu bilden. Das Räthsel, ähnlich einem fünftlichen und festen Gehäuß, verwahrt ehrenvoll und auf die Dauer bas Kleinod einer Wahrheit ber Erfahrung ober bes Nachbenkens in Zeiten die ihre Wahrheiten noch zählen konnen und gern in einen Kranz von Räthseln zurecht legen mögen. Durch das sinnlich Auffallende und zugleich Dunkle ber symbo= lischen Ersindung wird ber Sinn festgehalten, der in seiner Ractheit weniger gefaßt ober festgehalten wird. Diese Räthsel sind nicht naiv wie das einfache Symbol, sondern ausgedacht. Von einer vermuthlich einst verbreiteten Rathselpoesie, worin Feinheit und Bebeutsamkeit gesucht wird, hat fich ein Hang zu versteckten Andeutungen in hieratischen Sagen und in der Theogonie erhalten. Oft liegen sie bloß in einem Namen, wie z. B. Jasios in der Obyssee, der auf dem breimalgefurchten Ader= feld bei Demeter schläft, das Aufgehn der Frucht, das dessevas angeht, eben so wie auch Arsoc, ber Bater ber brei Des notropen. In einer andern Stelle ber Obyssee lassen die Plankten nicht einmal die dem Vater Zeus Ambrosia bringenden Tauben unverletzt burch, die letzte wird von dem Felsen vernichtet, was auf ben bunklen siebenten Stern bes Siebengestirns geht 1).

<sup>1)</sup> Db. 12, 59—64. Bon dem Siebengestirn der Plejaden, welche Regensterne, Schwestern der Hyaden in demselben Gestirn sind, von dem Siebengestirn, mit dessen Frühausgang die Regenzeit, also Grünen und Saat begann, ist ein Stern dunkel, von dessen Dunkelheit viele mythische Erklärungen gegeben werden. Er ist die hinweggenommene Taube, indem nalesades, oder wie im Pesiodischen Sternbuch und bei Pindar u. a. Eprittern nelesades als nelesas (respowes) gesast werden, welche den regnens den Zeus speisen. Außer den Scholien und Eustathius s. die schone Erstlärung von Bölcker Japet. Geschl. S. 83—89, welche Nitsch zur Odyssee Dh. 3 S. xxx nicht gekannt haben muß. R. D. Müller wußte sie zu schäften, Götting. Gel. Anz. 1825 S. 672. Eine Flucht wilder Tauben sind die Mysädes auch bei Hessodus Ley. 618, aber als ein Merkzeichen,

Auch an den Abentheuern des Odpsseus hat zum Theil diese alte Rathselwissenschaft Antheil. Die Pythagoreer haben sie einigermaßen erneuert, wie es scheint in archaistischem Getste. Auch die Griphen in der Zeit der sieden Weisen und der blüshenden Gnomenpoesse scheinen noch abhängig von dem alten Hang. Weit mehr neigte die Standinavische Mythologie dashin die Naturdetrachtungen in räthselhafte Bildersprache einzusteiden, weßhalb denn auch die Götter in der Edda sich an Räthseln ergößen.

## 17. Sinnbilbliche Zeichen.

Bu unterscheiden von der ursprünglichen naiven auf die Götterlehre einwirkenden Symbolik ist eine nachahmende, welche späterhin mit Bewußtheit bes Gebankens vielfach angewandt wurde und von der Allegorie sich nur unterscheidet wie das Einfache von dem Zusammengesetzten. Für sie eignet sich der Ausbrud bes Sinnbildes, welcher nicht auch auf bie beschränkte Bahl ber ersten Klasse, der Ursymbole übergetragen werden sollte, beren Natur er nicht genau bezeichnet. Sinnbildliche Zeichen tragen die Götter an sich, wie das Laub der Eiche, des Lorber, der Palme, des Delbaums und eine große Anzahl von Thiersiguren. Der Abler ist schon bei Homer bem Zeus heilig, der Habicht dem Apollon; sie sind Zeichen wie Scepter, Aegis, Blit, Dreizack, Bogen. Löwe für Königthum, für Hipe, Taube für Liebeswärme sind ähnlich; die Eule plais wird der Glaufopis gegeben, um an diesen geheiligten Ramen Auch das Roß haben wir als sinnbildlich, ähn= lich einem Gleichniß genommen. Der Hund bes Drion ift ein Sternbild, die bellende Stylla eine Allegorie. Auch die vor-

mit Anspielung ohne Zweisel auf nlew, sur den Schiffer, der sich aus dem Meer zurückziehen soll wenn Orion diese Tauben jagt daß sie sich in das Meer stürzen. Diese werden nicht unterschieden von den andern von Müller über Orion im Rhein. Mus. 1833. 2, 12 und von Rissch zur Odyssee 5, 269.

übergehende Verwanding mancher Götter in allerlei Thiere gehört hierher und bie anbern bie jum Saugen von Götter= kindern angewiesen sind, dann die bezügliche Auswahl der Thiere zu den Opfern. Sinnbildlich bienen die Thiere einzelne Eigenschaften und Beziehungen auszudrücken, als Attribute, Zeichen und Andeutungen. 3. B. Apollon als Delphin, Zeus als Rutuf, Abler, Schwan, Geier, Wachtel, Ameise, Artemis in eine Hindin, eine Bärin verwandelt, also der Wortwig der my= thischen Dichtung und besonders ber grübelnden Legende, zur Berzierung der heiligen Räume und Geräthe. Ein Panzolon und eine Dierobotanik würde für die spätere Zeit und besonders für die Bildwerke nüslich seyn, wenn ber Verfasser nach Zeiten, Orten, Arten und Bezügen zu unterscheiben, wenn er recht viel (benn Alles ist unmöglich) zu sammeln verstände, nicht um anzuhäufen und zu verwirren, sondern um zu sichten und zu ordnen. ber rege Sinn für Naturbeobachtung und ber für allegorische Erfindung zusammenwirkten, erweiterte sich ber Kreis bes Sinnbild= lichen ins Unendliche. Doch hielt man auch an dem Altvolksthum= lichen in Zeichen und Gebräuchen als es gegen ben Geschmack ber Cultur nicht minder abstechen mußte als etwa in Rom altitalischer Brauch gegen die eingeführten Griechischen Culte. Rur erhob die Griechische Feinheit das Alte und Robe durch tunstlerische Behandlung; und die Bildwerke find hauptsächlich das Feld dieser mehr schmückenden, ausmalenden Sinnbildne= rei. Noch in ben blühenbsten Zeiten ber freibilbenben Kunst haben Thiere auf einige Götterideale Einfluß gehabt. Die im Cultus befestigt gewesenen realen Symbole, so wie die altesten Sinnbilder behielten für alle Zeiten hier ober bort einen Schein von Wesenhaftigkeit ober von Heiligkeit, wie z. B. ber Abler nach Aristoteles heilig gehalten wurde (H. A. 9, 32 p. 619 a.) Die in späteren Zeiten in gleichem Sinn und Geist gedichteten Sinnbilder unterscheiben in dieser Hinsicht sich leicht von den alten, mehr religiösen. So sind z. B. die Reit= und Zug= thiere der Götter, die in Indien schon in den Beben vorkommen ') meistentheils als ein Spiel künstlerischer ober bichterischer Phantasie, wohl selten, obgleich sie immer bezüglich was ren, mit einiger Andacht angesehn worden. Die Thiere find etwas sehr Schönes, besonders auch für den Künstler. natürlich daß die den Göttern beigegebenen Thiere auch als Weihgeschenke aufgestellt wurden, die Eule der Athena, der Widder, der berselben als Ergane so gut zukam als auch dem Hermes, ber Stier, ber Wolf u. s. w. Noch jüngst ist von einem sehr gelehrten Archäologen, einem Deutschen Archäologen die Behauptung ausgesprochen worben, daß die Griechischen Götter ursprünglich in Thieren bargestellt worden sepen. Doch will ich nicht fürchten daß sie Unterstützung finden möchte, da sie nur als rasche Folgerung auftritt aus bem Umstande bag in einigen untergeordneten, verschwindenden Bildwerken das Thierattribut eines Gottes auf dem Haupt besselben gebildet ift, die Gule auf dem der Athene, der Adler (vermeintlich) auf dem des Zeus u. s. w.

# 18. Personification.

Die Belebung der Natur beginnt durch Unterscheidung des Geschlechts der Dinge in der Sprache 1). Gefühl von dem Leben der Sprache vermehrt daher sehr die Empfänglichkeit sür das Verständniß austeimender Mythologie und Poesse. Eben so nothwendig und allgemein wie die Sprache den Wörtern Geschlecht, giebt in sortgesetzter instinctartiger Entwicklung die Einbildungstraft den Dingen, sodald sie dem Geist ausfallend und bewußt werden, Menschenart und Gestalt. Das Gesähl der Lebendigkeit der Natur oder der Glaube an dieß Leben

<sup>1)</sup> Im Riganthon 1, 15 find die von zehn Göttern der Beda zu= sammengestellt, die gelben Pserde des Indra, der Widder des Agni, die Esel der Agvinen, die röthlichen Kuhe der Morgenröthe u. s. w.

<sup>1)</sup> Winckelmann Allegorie S. 443. Dissen Kl. Schr. S. 349 f. 3. Grimm D. Gramm. 3, 346 ff.

und die Gleichartigkeit der Natur mit unserm Wesen, welches die Borwelt in die Natur überträgt, treibt den Menschen an Naturgegenstände als Individuen anzusehn. Er läßt die Natur durch seine umschmelzende beledende Einbildung gehn und die dem Wirklichen abgewonnenen Bilder beschäftigen ihn mehr als dieses selbst; in der ideellen durch ihn geschaffenen Welt liegen ihm die Wesenhaftigkeiten der Dinge. Die Personisielzung besonders auch im Dämonischen ist das Puppenspiel der Borwelt. Doch müssen neben dem Jugendalter auch der Süsen und die Grundanlagen der Nation in Anschlag gebracht werden. In der durchgeführten Personisierung zeichnet ein Bolt vor dem andern sich eben so sehr aus als durch die Sprache, die es sich schafft, und es scheint daß die Griechen, bei der regsten Lebendigkeit des Geistes, sie mehr als alle ans dern geübt und zur Bollendung ausgebildet haben ).

In dieser Thätigkeit der Personisicirung ist zweierlei zu unterscheiben, das hervorbringen des Bilbes und die Geneigt= heit diese Phantasiebilder gleich den Dingen selbst als wirklich und wesenhaft anzusehn, die tief gehende Illusion welche zwischen dem Objectiven und Subjectiven wenig zu unterscheiden Wenn man die Schauspielerei ber Kinder ansieht, vermag. die sich Sachen persönlich machen und sich einbilden was sie wollen, so versteht man daß der erste Ursprung der persönlichen Götter in diesem leichten Glauben an die selbstgeschaffnen, und wenn sie große Naturgegenstände betreffen, mit geheimnisvollen Kräften und Eigenschaften ausgerüsteten Wesen liegt. Psychologie hat für die älteste Periode der Bölker keinen größeren Gegenstand als diesen Trieb der Personisication. Die Wacht der gläubigen Fiction ist in ihr was Staatskunst, Wissenschaft, Handel und Industrie in andern. Auf einem Sy= stem selbsterfundner Personisicationen ift zulett ber Glaube ge=

<sup>2)</sup> Thirlwall Hist. of Greece ch. 3 beginnt seine Schilberung der Ration mit der "Tendenz zur Personisication".

gründet welcher so viele Bölker beherrscht hat, ohne daß die Tradition sich auf irgend eine äussere Thatsache stützte.

Leichte Phantasiebilder, gleich flüchtigen Geistererscheinungen geben ben Anlaß; almälig bilden sie sich bestimmter aus, verkörpern sich gewissermaßen. Oft und viel schwanken diese Vorstellungen in den Gemüthern zwischen Bild und wirklichem Daseyn, Person und Sache, wie z. B. Cos und Morgenroth, werben jest zusammen und jest gesondert gedacht. Dag die Phantasiebilder, oft bei Namen genannt, unter Allen nach die sen Namen verstanden, unter einander bedeutsam verknüpft, bei Bielen zu realen Eristenzen werben, von der Wirklichkeit der Dinge nicht mehr als bloge Bilber unterschieden, wie es die Erfahrung lehrt, ist vollkommen begreislich. Versichert uns boch ein wissenschaftlich ausgebildeter Dichter, Klopstod, es können die Vorstellungen von gewissen Dingen so lebhaft werden daß diese als gegenwärtig und beinahe die Dinge selbst zu seyn scheinen, und daß dem der sehr glücklich oder sehr unglücklich und dabei lebhaft ist, seine Vorstellungen oft zu fastwirklichen Dingen werden 5). Die Vorstellungen von Naturerzeugnissen, Elementen und Zeitwechseln, von allen physikalischen und intellectuellen Größen, von Kräften und Eigenschaften, Principien erhalten in der gläubigen Einbildung ihre Repräsentanten, die nun ben Sinn mehr als die wirklichen Dinge beschäftigen und die Natur mit einer zweiten Welt lebendiger im Geiste geschauter Wesen bevölkern, die jest bestimmter und natürlicher, jest zerfließender und wunderbarer aussehn. Erscheinungen und Er= eignisse, Umstände und Beziehungen gehen in Handlung und That über. Wer Personisication und Genealogie, so weit biese auf jene zurückommt, richtig zu nehmen weiß und geläufig die mehr oder weniger unbestimmten Ansichten faßt welche durch sie angebeutet werden sollen, die Nachahmungen von dem wirklich Empfundenen und Gebachten in dieser Gattung unter-

<sup>3)</sup> Berte 16, 4, von der Darftellung.

scheidet, der besitzt zum Berstehen der Sagen das wichtigste Erforderniß, und zum Erforschen. Denn wenn hier die Wurzel der Mythologie liegt, so wird oft auch die ursprüngliche Personissication dem Bewußtseyn verdunkelt, so wie viele Wörzter ihr eigentliches Wesen verlieren und einen conventionellen Charakter annehmen.

## 18. Mythos.

Mödos, Rede, Erzählung bei Homer und Desidbus und den Doriern, wie dojos, µv&a, Stimme Kyprisch, µovoak (woders) Herold 1); dann, besonders seit Pindars Zeit, un= terschieben als Sage, alterthümliche, poetische Rede und Erzählung, ber das Wunderbare eigen ift, im Allgemeinen von Menschen und menschenähnlichen Wesen. Unsrer Sprache fehlt das Wort für den Mythos, da Sage doch eigentlich nicht die Religion angeht, und heilige Geschichte, was ber eigentliche Mythos war, uns zu fremd klingt. In dem engsten Sinne, von dem wir ausgehn wollen, sind nicht bloß die Heldensagen und andre Arten von Mythen ausgeschlossen, sondern auch von den Göttern als eigentliche Mythen nur die verstanden die aus der Menschenwelt auf die nun bestimmter personisicirten Götter ein Verhältniß Abertragen, durch welches wie durch einen plotslichen Lichtstrahl die Natur der Dinge aufgeschlossen wurde. Dieser Mythus gehört ber Zeit an wo die Begriffe sich noch nicht ohne die Vermittlung der Phantasie dem Bewußtseyn darstellten; er bildete sich nicht aus einer Idee heraus eine Thatsache, sondern, unbewußt, vermittelst einer bekannten Thatsache einen Begriff, ber ohne sie nicht gefaßt und ausgesprochen werben konnte. Er ist immer ein Ganzes, wenn auch nur als Embryo, und auf einmal gegeben ober eingegeben, im Gegensat des Bedachten und Gemachten. Er ist der Erweiterung und Ausschmudung fähig, auch der Verknüpfung mit einem

<sup>1)</sup> Valck. Adon. p. 279.

andern Mythus, nicht burch äusserliche, mechanische Zusam= menfügung, sondern wie durch Impfen oder durch Berschmel= Der Gebanke, die Wahrnehmung innrer Verhältnisse zung. und Gesetze rankt sich wie eine zarte Pflanze an der Erfahrung aus dem Leben der Menschen als an einer Stütze empor, die Phantasie ist die Hebamme des Gebankens; die Analogie, das Bild einer gegebenen ausseren Thatsache muß hinzukommen um bas Wesen eines inneren Verhältnisses aufzuklären, und so bricht erst unter der geschichtlichen Einkleidung der Begriff her= vor, tritt in und mit ihr in das Daseyn. Wir nehmen also auch hier ein Kunstwort an für ein nur einer gewissen Bildungsepoche angehöriges Erzeugniß ihrer Geistesthätigkeit; weldes Kunstwort etwa auch mit Urmythus vertauscht werben kann, um den wesentlichen Unterschied von andern Mythen zu bezeich= Solche Mythen sind das schönste und fruchtbarste Gewächs auf dem Boben des der Religion sich erschließenden Gemuths. Denn diese Urerkenntnisse sind die Hauptbedingung des Geisteslebens ber Nation in einem großen Theil seiner ganzen Entwicklung. Durch biese Art des Mythus erhob sich zuerst der Geist der ältesten Griechen, und wenn Hellas podoroxos heißt wegen der überschwenglichen Mythenfülle, so verdient es diesen Namen insbesondre auch wegen solcher Urmpthen, welche 3. B. die Bölker Italiens nicht geschaffen und eben barum weil es ihnen an dieser Geistesrichtung, an den Reimen fehlte, auch des ganzen Wachsthums entbehrt haben. Diese Urmpthen aufzusuchen ist unfre nächste Aufgabe. Beispiele sind die Che von Himmel und Erbe ober Zeus und Here, manche uralte Genealogie wie Athene und Thetis, Töchter bes Zeus, bes Nereus, drei Brüber als die brei Naturreiche, die Zwillinge Apollon und Artemis, das Tagumtagleben ber Dioskuren, Hermes ber Argeiphontes und ber Rinderdieb, die Titanomachie, die Olympische Gesellschaft, die Entführung und Wiederkehr der Kora, die Einkehr der Demeter, des Dionpsos bei den Menschen, vielleicht noch die Paliken, besonders auch die nach

Charafter, nach Bezügen unter einander und nach bem Thun und Wirken vollendeten Persönlichkeiten der großen Götter, inbem sie erst durch Handlung bestimmtere Gestalt annahmen. So erhält der Mythus alle Grundlagen des positiven Glaubens, worüber bas allgemeine Bewußtseyn, wie es auch in ber Sprache zusammentrifft, so einverstanden war als ob in allen Individuen der Aufschluß von selbst aufgegangen wäre ben ber Mythus enthielt. Dieselben Mythen mit Reflexion ersonnen würden Gleichnisse aus dem Menschenleben seyn: in der Zeit ihrer Entstehung, des Dranges und Triebes die Natur in selbständige Götter umzuwandeln und diese in Sandlung zu setzen, waren sie wie Offenbarungen und machten ihren tiefen religiösen Eindruck dadurch daß sie annoch der einzige und ein überraschender Ausbruck großer Wahrheiten waren, daß in diesen Bilbern gewisse Gebanken sich zuerst selbst erkannten und verstanden. Der Mythus gieng im Geist auf wie ein Reim aus dem Boben hervordringt, Inhalt und Form eins, die Geschichte eine Wahrheit 1).

Wenn im Fortschritt die Urmythen entwickelt und neue Mythen gebildet wurden, so war das Berhältniß der Phantasie zum Berstande nicht mehr dasselbe, sondern ähnlicher dem Zussammenwirken beider in der Production des begeisterten Dichsters. Auch dei diesem sind oft Bild und Gedanke, Ersindung und Bewußtwerden eins. Weil aber schon eine Fülle von Ideen und von Bildern verdreitet sind, so können sie einander zu einem neuen Erzeugniß entgegen sliegen: dem freien Zuthun ist mehr überlassen als dort wo der Durchbruch des Gedankens nur durch das Bild erfolgt. Die kindliche, naive und under wußte Natur des Mythos ist wohl ausgedrückt durch die Knasbengestalt die ihm in dem berühmten Relief der Apotheose Hose

<sup>1)</sup> Diese seit gar vielen Jahren öffentlich vorgetragene Erklärung bes Mythus trifft im Besentlichen zusammen mit Schelling Philos. ber Mythologie 1, 195 vgl. 193.

mors und in einem andern Monument gegeben ist. Die Entswicklung und Berstechtung, die Nachbildungen der Mythen, ihre Anwendung insbesondre im Epos, worin plastische und allegozische Motive mit einander wetteisern ihn zu bereichern und auszuschmüden zur Ergötzung wie zur Belehrung, sind von dem Mythus in seiner Entstehung und seiner Bestimmung sür die positive Religion durchaus zu unterscheiden. Die Geschichte der Götter einzeln und ihres Verbandes, die Homerische Götzterwelt gehört einer zweiten Stuse oder Art des Mythus an, der nicht sowohl schöpferisch ist als entwickelnd, im gläubigen Sinn, doch freier, immer weiter und weiter gehend.

Der hier gegebenen Erklärung des Mythus als einer Frucht bes religiösen Geistes und einer natürlichen und nothwendigen Entwicklung widerstreitet die Ansicht des gelehrten Alterthums, in einer Zeit also in welcher bie mythischen Götter ber positiven Religion burch die Philosophie zu Phantomen geworden waren. Daß die Erfinder selbst an die mythische Erfindung als an eine heilige Offenbarung gebunden waren, sahen die Alten nicht ein als sie in diesen Satungen absichtliche Erfindung erkannten. Aristoteles in der Stelle wo er bemerkt daß von den uralten Borfahren in mythischem Gewand ben Späteren überliefert worben, ber himmel und die Sterne sepen Götter und bas Göttliche umfasse die ganze Natur 3), fährt fort: "das Uebrige ist mythisch hinzugefügt zur Ueberredung der Menge und zum Nupen für die Gesetze und das Zuträgliche. Sie nennen nemlich die Gotter menschenartig und legen ihnen auch Aehnlichkeit mit andern lebenden Wesen bei und sagen von ihnen noch manches Andere was dem Angeführten gemäß und ähnlich ift. Wenn man nun dieses ausscheibet und bloß auffaßt daß sie die ersten Wesenheiten für Götter nahmen, so wird man dieß für göttlich gesprochen halten mussen." Spätere Gelehrte stimmen darin überein daß ber Mythus überhaupt, also auch der pri=

<sup>2)</sup> Metaph. 11, 8.

mitive, bewust und mit Absicht gedichtet sep. Eben so hat Depne Philosopheme, begrifflich erkannte Wahrheiten als den Keim und Kern der Mythen betrachtet, die symbolische und mythische Einkleidung (involucra, sermo vetustus) als weißelich berechnetes Mittel auf das Volk zu wirken von Seiten einer klar denkenden höheren Klasse, von dem Inhalt oder Sinn scharf geschieden. Die Zeit wo sene Hülle, sene Art des Ideenausdrucks natürlich, unwillkürlich und nothwendig war, hat man nicht von der späteren unterschieden und nur hieratische oder politische Absicht in allem Mythus erkannt. Der That nach aber wird erst im Verlauf der Zeit die mythische, sinnbildliche und räthselhafte Sprache zur Form, deren man sich zum didaktischen Zweck mit Kunst bedient, eben so wie von den Dichtern die Mythen rein dichterisch entwickelt und vervielsfältigt werden.

Geheinmisvoll wie die Ausbildung des Embryo ist die Entwickung der Glieder des mythologischen Spstems und der einzelnen Personen vorsichzegangen. Nur Ansätze zu erwachssenden Gliedern haben wir in einzelnen Mythen und Zeichen: aber diese Ansätze schließen die hellen Ideen der Folgezeit in sich. "Der Mythus, sagt Schiller, ist der Achtung des Philossophen werth, der sich ohnehin damit begnügen muß zu den Anschauungen, in welchen der reine Natursinn seine Entdeckunzen niederlegt, die Begriffe auszusuchen oder mit andern Worsten die Bilderschrift der Empsindungen zu erklären.

## 20. Der Glaube.

Als ein Correlat, ein Zwillingsgeschwister des Götter schaffenden Mythus ist in der damaligen Welt der Glaube zu unterscheiden. Es deutet auf ihn schon die Kindereinfalt welche

<sup>3)</sup> Rudis fuit priscorum vita atque sine litteris: non minus tamen ingeniosam fuisse in illis observationem apparebit, quam nunc esse rationem. Plin. 18, 69, 3.

bas Vorgestellte, ihre unwillkürlich gebichteten Personisicationen von bem Wirklichen nicht unterscheibet. Kräftig zeigt er sich wenn er die aus dem religiösen Grundgefühl, dem Gefühl Got= tes und göttlicher Natur hervorgegangenen Götter des Mythus ergreift, festhält, ihnen Dauer verleiht, indem er aus demsel= ben Gefühl eines göttlichen, übersinnlichen Lebens hervorgeht. Fingunt simulque credunt, was Tacitus gesagt hat, läßt sich in diesem Fall durch die Worte aus neuer Zeit erklären: "ber Glaube melbet sich wenn bas Herz sich öffnet." Denn so sehr verkennt man nicht mehr die alten Völker daß man diesem Offnen des Herzens vor der driftlichen Wahrheit nicht vergleichen sollte das Erfassen bestimmter göttlicher Wesen oder ber Gottnatur wie ber Mythus sie offenbarte, in bem zur Frömmigkeit gestimmten und sofort gläubigen Gemüthe. Der Mythus ist kräftig, schöpferisch, mehr im Kopf, in Idee und Phantasie, die mous, sides hinnehmend, bewahrend, mehr im Herzen wohnend; bas genus in ben alten Sprachen recht angemessen im Allgemeinen und für die heidnischen Völker, deren Natur dagegen ber männliche sows, amor vielleicht eben so gemäß war als dem zu bekehrenden nordischen Volk der Glaube. tasie und Glaube zusammen sind es wodurch das religiöse Bedürfniß sich bestimmte Religionsformen schafft. Was höher Begabte gesonnen und geschaut, nimmt bie stamm= und zeitder= wandte Menge froh und dankbar auf, was jene selbst, in der unbewußt in ihnen erzeugten Vorstellung befangen, als wahr und wirklich empfinden, bringt sie zu allgemeiner Geltung und Ansehn, gestärkt durch die Zusammenstimmung aller Gemüther, und erhebt es hoch über alles Sinnliche, in dem angebornen Bewußtseyn daß unsere Ratur auf etwas Metaphysisches angewiesen sey. Alle Ibealbildung und alle Mystik gehn aus berselben Grundfraft hervor, aus der Fähigkeit und Reigung an etwas zu glauben bas nicht sichtbar und greifbar ift.

Je fruchtbarer die Phantasie eines Volks in Urmythen und bann in nachahmender Mythenentwicklung und freier Mythens

poesie ist, um so regsamer wird es naturgemäß auch seyn zu glauben. Im Charakter ber Griechen sehn wir dieß vollkom= men bestätigt, selbst auf das deutlichste bis in die Neuzeit herab, da Hauptzüge der alten Nationalität unter allen Vermischungen der Bewohner und der Zustände sich allerdings im neuen Grie= denland noch erkennen lassen. Im Aberglauben mögen andre Völker, wie die Römer, den Griechen vorangehn, da er da wo es an einem ebleren ober einem zeitgemäßen Glauben fehlt, am üppigsten zu wuchern pflegt; aber eigen waren ben Grieden besondre Glaubensfähigkeit, leichte Gläubigkeit und eigent= liche Leichtgläubigkeit, welche Plutarch to arar the nlotswe nennt, oft bis zum Erstaunlichen, oft freilich auch von poeti= scher Illusion schwer zu unterscheiben. Daraus auch bag ber Glaube bis zum Überfluß vorhanden war, erklärt es sich daß ihre Priester und Weisen ihn nicht preisen und empfehlen wie andere zur Gottesverehrung (edokpeia) wesentliche Eigenschaf= Parmenibes nimmt Kraft bes Glaubens für Überzeugung mit Bezug auf ben rechten Glauben an bie Götter, wovon bas Wort öfter gebraucht wird 1). Es ist eine falsche Behauptung

<sup>1)</sup> Parmen. 67: οὐθέ ποτ έχ τοῦ ἐόντος ἐφήσει πίστιος ἰσχὺς γιyvisai is nag' adió (wogegen Platon Rep. 10 p. 601 e die nions bet ἐπιστήμη gegenüberstellt, also wie Heratlits o'inσις ίερα νουσος.) Thucyd. 5,30 θεων πίστεις ομόσας. Eurip. Med. 414 θεων ούκέτι πίστις ἄραρε. Strab. 1 p. 19 οὐ γὰρ ὄχλον τε γυναιχῶν καὶ πάντος χυδαίου πλήθους ξπαγαγείν λόγφ δυνατόν φιλοσόφω και προσκαλέσασθαι πρός εὐσέβειαν και όσι ότητα και πίστιν, άλλα δει και δια δεισιδαιμονίας. In Bezug auf die Vorsehung und bas Göttliche im Dratel heißt Plutarch την εδσεβή και πάτριον μη προτεσθαι πίστιν, de Pyth. or. 18. In bet Gerichtssprace find nioneis Beweisgrunde (Enideixtixal) und Unterpsänder. In der Apotheofe des homer von Archelaos find, was nicht richtig ver= ftanden worden ift, in der letten Gruppe aufgeführt Dias, des Dichters Raturanlage ober Genie (wie bei Aristoteles in der Poetit und sonst), in Beftalt eines Rindes, kleiner als der Mythos, mit vier Eigenschaften 'Apern, Mrjun, Mions und Togia. Die beiben ersten Figuren ragen über die andern hervor, von denen Pistis den Finger auf den Mund legt, wie

einiger ber wenig apostolischen neufranzösischen Apostel daß das Wort Glauben einen Sinn angenommen habe erft seit bem Christenthum. Das Wort hatte seinen Sinn so gut wie bie Namen der fünf Sinne, und der Unterschied liegt nur in dem Object bes Glaubens, ber im Alterthum sich oft Vorstellungen, bie uns fremd oder auch verkehrt erscheinen mussen, eifrig ge nug zuwandte, rein ibeellen Wesen, die sich der Aufklärung sudenden Phantasie darboten, aber doch auch einem lebendigen, allmächtigen Gott und seiner Gerechtigkeit. Selbst bas Dogma daß ber driftliche Glaube vom heiligen Geiste gewirkt werde, schließt nicht ben Glauben als Begleiter und Träger aller Religion aus, sest nicht das heidenthum von Seiten "des Glaubensprincips" in einen Wiberspruch mit bem Christenthum, mit dem ein "Organ des Glaubens" zu allererst in die Welt ein= getreten ware. Das Streben durch die Liebe Gottes und der Menschen, durch sittliche Vervollkommnung und Reinheit bes Willens das Göttliche in der Menschheit so viel zu verwirklichen als das frühere Griechenthum es in der Natur und sei= nen Göttern ber Natur und bes menschlichen Wesens verehrt hat, ist ein großer Gegensaß. Aber auch bas Christenthum in diesem Gegensaße ist nicht anders "auf die Basis des Glaubens gestellt", als daß dieser aus dem Ergreifen des Göttlichen in Christus ober der Lehre des Christenthums folgt, die er als le= bendige Überzeugung im Gefühl und Verstande fest hält. Die= selbe Kraft die dem aus dem Drang des religiösen Gefühls her=

parpotrates, Sophia ihn nachdentlich an das Kinn sett, Eins so bezeiche nend als das Andre. Bon Harpotrates sagt Plutarch de Is. et Os. 68. Τον δε Αρποχράτην οὖτε θεον ἀτελή και νήπιον οὖτε χεδροπῶν τινα νομιστέον, ἀλλὰ τοῦ περί θεῶν ἐν ἀνθρώποις λόγου νεαροῦ και ἀπελοῦς και ἀδιαρθρώτον προστάτην και σωφρονιστήν. διὸ τῷ στόματι τὸν δάκτυλον ἔχει προσκείμενον ἐχεμνθίας και σιωπῆς σύμβολον. Sonst wird der auf den Mund gelegte Finger im Ägpptischen auch als Beichen der Kindheit gedeutet, und das Kindliche past für Pistis eben sowohl als das Ansichen ohne zu zweiseln noch zu fragen.

vorgegangnen Werk der Einbildungskraft seinen Zauber bewahrt, halt auch die spiritualistische Religion. Man könnte wohl sagen, der Glaube sey die mit der angebornen Voraussetzung Gottes verbundene Kraft und Fähigkeit die durch den Trieb der Gottesverehrung erzeugten Vorstellungen, sie seven phantastisch, philosophisch ober mystisch, in das innerste Leben aufzunehmen; er sey die religiöse Anlage in ihrer natürlichen Entwicklung burch alle Weltalter hindurch. Es macht nicht einen absoluten, die Menschheit in zwei Arten theilenden, sondern einen unter= geordneten Unterschied aus daß die Apostel zunächst den Glauben an den Gottgesandten, in dessen Geist, Wort und Leben bas Göttliche bestimmter, leuchtender und wunderbarer, mit größerer Wirkung in die Ferne der Zeiten als je vorher her= vorgetreten war predigten. Sie foderten nicht den Glauben an die Zeichen und Wunder, die als thatsächlich vorausgesetzt wurden, sondern wegen ihrer, aber auch wegen seiner Lehre, beren Verkündiger sie waren, den Glauben an ihn 2). Und von einem alten Glauben sich einem neuen zuzuwenden muß man allerdings stärker auffodern als wo einem großen Glauben nicht ein großes Aufgeben gegenübersteht. Nach ber Größe ober Tiefe des Gegenstandes wächst der Ernst, die Innigkeit, das Feuer und die Wirksamkeit des Glaubens, und so ist die Wärme des driftlichen Glaubens, die ihn zum Lebensprincip erhebt, auch nur ein Unterschied der Art und des Grades. Aber das Alterthum forderte den Glauben an die Götter nicht wenis ger als Paulus ben an Christus und seine Auferstehung, bas Evangelium Johannes an den Logos.

<sup>2)</sup> Bgl. Planck Gesch. des Christenthums in der ersten Periode 2, 310. — Im ersten Fargard des Bendidad, wo Ahura mazda dem hochs heiligen Barathustra offenbart daß er sechszehn Länder bewohnbar gemacht habe, nennt er das fünste und das zwölste Länder des Unglaubens an dem Obersten (B. 8. 16), worin nemlich durch den Gott des Bösen Unsglaube an jenen noch durchgesetzt werde.

#### 21. Allegorie.

Diese spricht ihre Bebeutung bestimmt burch bas Wort selbst aus, bas wir zuerst bei Cicero und Longin antressen 1). Wahrnehmen, Nachbenken, Vergleichen leiten auf eine bildliche Einfleidung, ähnlich einem versteckten Gleichniß, ober es weckt eine Erscheinung im Leben ber Natur ober bes Menschen einen Gebanken im Gebächtniß auf, ber längst im Sinn und Bewußtseyn ba war. Nothwendig ist also die Allegorie später als bas Symbol und ber Mythus in ihrer allerfrühsten Erschei= nung, die nur einen sehr engen Kreis einnehmen im Vergleich mit dem unermeßlichen der Allegorie. Dagegen ift biese dem Sinnbildlichen durchaus verwandt. Der Mythus, auch ber spätere sinnbildliche, ist im Allgemeinen naiv, kindlich, einfach, die Allegorie ernsthafter, gekünstelt, lehrhaft, auffobernd zum Deuten des Sinns und Zusammenhangs, welchen der Mythus vergessen lassen kann, wie er benn gewöhnlich vergessen wor= den ist. Doch hat auch die Allegorie oft zwei Seiten und wech= selt die Farbe: man muß sich oft baran erinnern daß das schöne Gefäß eine edle Frucht verberge, wenn es nicht die Dich= ter selbst für uns thun, wie Dante, Tasso. Das Symbolische der Kunst und der Poesie, worin das Besondre das Allgemeine repräsentirt, ist ein dieser Untersuchung fremder Begriff. eigentlichen Vergötterung führt die Allegorie nie, nur zu einer scheinbaren in manchen Griechischen Dämonen; aber ihr Er= zeugniß kann, wenn es sich mit bem ächten Mythus verschlingt, diesen bereichernd, entwickelnd, die Wirklichkeit und Beiligkeit bes Mythischen selbst in der Vorstellung theilen. Die Allego= rie herrscht nicht nur in Zeiten worin die Verstandesthätigkeit überwiegt und der Einbildungsfraft die Frische und Stärke les

<sup>1)</sup> F. A. Wolf. Analett. IV, 526. Tryphon περὶ τρόπων ms. Ruhnkenii, Valcken. et al. ad Ernest. Epist. ed. Tittm. p. 46. Dasselbe früher ὁπόνοια Plat. rep. 2, 17 p. 378. Ruhnk. ad Tim. Lex. Plat.

benvoller Gestaltung entweicht, sondern auch dann wann mit dem noch völlig naiven und dem poetisch fruchtbaren Sinn eine jugendkräftige Lernbegierde, Lust des Verstehens und Begreissens zusammentrifft. Die allegorische Verwendung des alten Mythenvorraths ist die Blüthezeit der im Mythischen vereinten Geistesthätigkeit der Phantasie und des Verstandes. In Shastespeares Zeit wurde alle Kunst von der Allegorie beherrscht.

Homer ist reich an allegorischer Dichtung von der Farbe ber eigensten, neuesten Ersindung. Dahin gehört die wunder= schöne Dichtung (Il. 14, 231—291) von Bere, welche ben Hypnos, um ihren Gemal einzuschläfern, von Lemnos auf den Iba lockt durch das Versprechen einer der jüngsten Chariten Pasithea, einer Gattin nach seiner Natur, denn hold ist ber Schlaf und gewaltig über alle Natur, barum Masself genannt, und eine ber jungsten Schwestern weil Jugend reigt. Der Here lieber Sohn Hephästos versprach ihm zuvor zum Lohn einen Sessel, worin es sich gut schläft, so wie unter ber ho= hen Tanne, worauf darum nachher Hppnos als ein erzfarbis ger Singvogel sitt, wie bei Virgil bie Traume auf einer Ulme wohnen. Die Obpsee enthält in ben Töchtern des Pandareos (20, 66—78) eine sehr feine Allegorie worin Göttinnen die handelnden sind D. Sehr alterthümlichen Charakter hat eine allegorische Erfindung in der Ilias, die Rette an welcher Zeus alle andern Götter aufschnellt in ihrem Versuch ihn herabzu= ziehen, nach bem Borbild eines Ziehspiels. Einen weiten Spielraum erhält die Allegorie durch jene poetischen Personen wie die horen, Cos, Iris, die Liten, beren Gang und Blid bas Angst= liche ber Bittenben ausdrückt, Eos und Kleitos, Cos und Ti= thonos, die Tödung des Orion durch Artemis, Ate, in der Obyssee Stylla, Kirke, Kalppso, die auch Cicero nicht Weiber

<sup>2)</sup> Rach der, wie ich glaube, ganz unleugbaren Erklärung in den Schriften der Berl. Atad. 1847 über Polygnots Gemälde in Delphi S. 136 f. S. 56 des Separatabbrucks.

nennen mag (off. 1, 31), Sisphos ben Steinwälzer und seine Genossen, besonders auch durch einige der Götter selbst, Ares, Aphrodite, diese namentlich in ihrem Verhältniß zu Helena, zu Ares, und durch die Fortbildung der Mythen und ihre Behand= lung in dem epischen Stoff, die großentheils eben so wohl allegorisch als plastisch ist. Denn die epische Poesie nimmt ent= weder mit dem Volk die geheimnisvolle Überlieferung als geheiligt an ober sie erschüttert den Mythus durch Mythenpoesie in allerlei Verknüpfung und Verwendung. Wenn die Dichter die Mythologie zu Zwecken ihres epischen Stoffs umwandeln und ausspinnen, so hören diese auf fremdartigen Anlaß gedich= teten und gescherzten Neuerungen auf sinnvoll zu seyn. flares Verständniß und Deutung wird ber Mythus ganz zur Allegorie: ober werben die Mythen, einst heilige Wahrheiten für die Zeit welche sie erzeugte und hegte, frühzeitig mehr oder weniger zur Fabel. Allegorisch oder sinnbildlich ist daß Athene sich ben Helm des Ardes aufsetzt (Il. 5, 845), sind die Fässer bes Guten und bes Bösen (24, 527.)

Bei Hesiodus ist die Allegorie, die im Homerischen Epos hier und da versteckt durchblickt, sehr selten, wie etwa in den vier Söhnen des Prometheus. Denn allegorisch kann man nicht nennen daß die Theogonie die Dinge der Natur und des menschlichen Innern in genealogischer Weise auseinandersett, eben so wie andre Hesiodische Poesse die Völkerstämme als Personen aussührt und wie die Sage überhaupt auch Städte, Inseln, Länder, Flüsse, Kolonisen genealogisch behandelt und auf Verhältnisse von Individuen einsach zurücksührt. Dagegen sind die altvolksmäßigen Wesen eigenthümlich unbestimmter und das rocker Art, Gorgonen und Gräen, Geryon, Chrysaor, die Kystlopen des Gewitters und die Hundertarme, Pegasos, Typhoeus (dieser und Gorgo auch dei Homer) eher Phantasiebilder von Naturerscheinungen oder ächte Mythen.

Zu den schönsten aller allegorischen Dichtungen gehören die Attischen von Prokne und Philomela und von Boreas und

7

Die lettere 5) nennt Sofrates im Eingang des Dreithpia. Phabros voran ben "Mythen", die nicht für wahr zu halten ganz flug sep, beren Erklärung aber, wie jest die Sophisten sie ausklügeln, wenn auch die gerade von diesem Mythologen recht gefällig sen, einen gewaltigen und mühseligen und nicht gar glücklichen Mann erfobre, weil er nothwendig nach dies sem auch die Gestalt der Hippokentauren ins Gerade bringen musse und wieder die der Chimara, und dann ströme ihm ein Haufen entgegen von dergleichen Gorgonen und Pedasen und andern durch Menge und Einfältigkeit unbezwinglichen wunder= baren Naturen, welche Einer ber sie nicht glaube, alle gebührend mit einer gewissen ungeschickten Kunst anzugehn viel Muße haben muffe: er habe sie nicht, ba er sich noch nicht selbst kenne, was nöthiger sep, und lasse daher diese Allotria und nehme was über sie geglaubt werbe, an. Die Zeit war noch nicht gekommen zu einer gründlicheren Unterscheidung und Erklärung solcher Dinge, die übrigens von den Mythen worauf der Gottesdienst und der Staat gegründet war (wenngleich auch Boreas einen Altar hatte) und die Platon allerdings auch nicht den Erklärern Preis gegeben wissen wollte, wohl abzusondern Die Rechtgläubigen beschieden sich daß man von den find. Göttern nichts wisse, weber von ihnen noch von den Namen womit sie sich nennen, wie es Gesetz war in den Gebeten zu beten (die Formel zu gebrauchen), wie und welcher Abkunft sie gerne geheißen seyn wollen 4).

<sup>3)</sup> Ich habe biese auf die zu Grunde liegende Naturanschauung zus rückzusühren gesucht A. Denkm. 3, 154 ff. vgl. Preller Mythol. 2, 98 f. und erhalte dafür die beste Bestätigung durch diese Bemerkung eines seit Jahren in Athen lebenden Philologen: "der Boreas ist die gewöhnliche Lustsstrumung sur Athen, er erhebt sich aber nie vor der zehnten Morgenskunde; ihm geht der Seewind voran, ein leises Behen." Wer will kann in der Wirkung der Erscheinung auf die Phantasie unmittelbar den Grund der Dichtung erkennen, diese also als eine nicht allegorische, sondern mysthologische betrachten.

4) Cratyl. p. 401 d.

#### 22. Die hieratische Sage, begds loyos.

Die hieratische Sage (lóyos) unterscheidet sich von andern Sagen durch ihre Beziehung auf die Götter, deren Eigenschaf= ten, Thun und Erleiben, auf Gebräuche und Satzungen der Sie ist dem Mythus in so fern entgegengesetzt als in ihr ber Gebanke, Nachbenken, Aussinnen der bildlichen Erzählung immer vorausgeht, die ihm bewußterweise zur Einkleidung gesucht wird, daß er also unter den allgemeinsten Begriff ber Allegorie fällt. So ist die Thierfabel kein Mythos, sondern Aesop ein Loyowoids, so ist ein Lóyos was Kyros den Joniern und Aeolern vorhält bei Herodot (1, 141), ein Apo-Die von Melampus gestiftete Satzung über Dionpsos, log. dessen Namen, Opfer und Phallophorie nennt Herodot Lóyos, und Melampus ist ihm ein weiser Mann, coopsowal auch bie welche nach diesem die Sache noch weiter ausbildeten (2, 49.) Platon freilich im Phäbros nennt die Geschichte des Eros jest Mythos, jest Logos (p. 254 d. 257 b.) Durch das Beiwort heilig wird diese Art von Sagen als priesterliche des grübeln= den Verstandes geschieden von den freien Erzeugnissen der Phan= tasie und höheren Anschauung. Das Schöne, Bildung und Geschmack sind fern von ben heiligen Sagen, theologisch mögen sie so gehaltreich seyn ober so nichtig als sie wollen, das Poetische ist ihnen fremd. Der Ausbruck Mythen wird zwar auch ihnen oft von den Gelehrten des Alterthums, obwohl sie gewöhn= lich zwischen Lexovor und prodozovor unterscheiben, gegeben, wie er auch jett Allem was Erzählung ist ohne Unterschied beigelegt wird: benn die Annahme ist, in der Griechischen und Römischen Mythologie nenne man Mythus "jede unhistorische Erzählung, wie auch immer entstanden, woran eine religiöse Ge= meinschaft einen Bestandtheil ihrer heiligen Grundlage, einen Ausbruck ihrer constitutiven Empfindungen und Vorstellungen erkenne" 1). Der eingehenberen Untersuchung aber entsteht bas

<sup>1)</sup> Dav. Strauß der Romantiker ober Julian S. 64. Leben Jesu 1, 94 ff. 4. Ausg.

Bedürfniß die älteste aus natürlichem Sinn und schöpferischer Phantasie hervorgegangene Mythendichtung, welche Natur und Geist in großen, allgemeinen Zügen menschlich faßt, zu unterscheiden von den gelehrter ersonnenen, auf innere Naturverhält= nisse in räthselhafter Dichtung auf bas schon im Cultus Ge= heiligte und auf die äußerlichen Umstände des Cultus bezügli= den Erzählungen, die im Ganzen einen priesterlichen und prosaischen Charafter an sich tragen. Beilige Sagen können wir alle die "Mythen" nennen, welche die alte Physiologie ausma= den, wovon Plutarch spricht. Wie alt sie war, können wir aus ben Beispielen sehn von räthselhaften auf physischen Sätzen begründeten Namen wie Argeiphontes, Tritogeneia, und phyfisch-allegorische Rathselmythen, die von der homerischen My= thologie so fremdartig abstechen, wiewohl sie zum Theil mit ihr verwebt sind, daß sie als Archaismen, wie sie auch in ein= zelnen Wörtern die hohe Poesie liebt, eingestreut zu seyn scheinen und wahrscheinlich nur als eine Probe solcher Physikotheo= logie aus einer Menge ähnlicher herausgegriffen sind. gehören Dtos und Ephialtes die Aloiden (Il. 5, 383). die Erzählung daß here, Poseidon und Apollon den Zeus binden wollen und Thetis ihm ben Briareos-Aegaon zuführt (1, 398— 406), Ganymedes, die Reise ber Götter zu ben Aethiopen 2), Pephästos von seinem Bater, berselbe von seiner Mutter aus dem Himmel geworfen, die Rinder des Helios. Über die Prio= rität ber hieratischen Weisheit in allegorischer Räthseldichtung oder, von den Urmythen abgesehn, der poetischen Mythologie möchte sich kaum streiten lassen, sie konnten neben einander her= Sehen wir ja boch selbst die naturphilosophische Idee laufen. von ber Entstehung ber Dinge und ber Götter aus bem Was= ser in der Ilias berührt (14, 246.) Die Wenigen in denen, wie nach Lucanus das Menschengeschlecht, noch mehr eine Na= tion lebt, sind bei einem Volk wie die Griechen schon bei ihrer

<sup>2)</sup> Fafi homers Iliade 1851 1, 12.

Einwanderung nicht in Maffe, aber im Einzelnen waren, nicht auf einen urersten Punkt ber Entwicklung zurückzusetzen, und sie sind unter einander verschieden, so daß schon die Haupt= richtungen ober Kräfte des Geistes in jenem Alles umfassenden Reime, den man sich gern denkt, gesondert hervortreiben konn-Nur möchte ich den Unterschied des Wesens zwischen Mythus und heiliger Sage festhalten. Jener ist national und in ununterbrochener Entwicklung und Geltung; diese für einen örts lichen Cultus absonderlich ersonnen und starr und unabanders lich ausgeprägt in dunkler, oft widerwärtiger ober barocker Allegorie, ein Ausdruck einer theologischen Idee ober physikalischer Weisheit und ein Vorspiel der freien Speculation 5). Die Homerischen Hymnen von der ihre geraubte Tochter suchenden und bei einem zum Priesterthum bestimmten Geschlecht einkehrenden Demeter, von der Geburt des Apollon, des Hermes, von dem Drachensieg bes Apollon enthalten Mythen, die als wirkliche Geschichte geglaubt die Evangelien der Verehrer dieser Götter an den verschiedenen Orten abgaben. Aber alle auf besondee örtliche Gebräuche und Umstände bezügliche, in die Geschichte ber Götter als typisch aufgenommene Züge, wie z. B. die auf die Einrichtungen in Eleusis bezüglichen Geschichten, die Sage von Apollon Delphinios u. s. w. in den Hymnen sind nach und

<sup>3)</sup> K. D. Müller Proleg. S. 340, wo er aus meinen Bemerkungen über die Namen in der Mythologie hinter Schwencks Etymologisch=mythol. Andeut. S. 254—260. 343—47 einige Stellen aushebt, nur nicht die Worte: "der Griechischen Poesie lag großentheils diese Hieratik (auf die Natur bezüglicher Namen) zu Grunde", hat überhaupt meine vielleicht nicht klar genug gefaßte Ansichten unrichtig aufgefaßt, die im Wesentlichen keine andern waren als die jest auszusührenden, daß nemlich der Mythologie die wir aus Homer kennen, eine Naturreligion vorausgegangen sen, und Lauer Gr. Mythol. S. 148 hat wieder Müllers Darstellung in Kürze noch mehr entstellt. Auch die Bemerkungen Müllers S. 342 f. so wie die S. 119. 231. 266. 335 Not. 3 u. a. hängen davon ab daß er Mythus und hieratische Sage nicht unterschied.

nach ausgesonnen, und wurden bann nicht weniger als ge= schichtlich geglaubt. Dadurch erhalten für uns diese hymnen einen ganz andern Charafter als der rein mythische auf die Aphrodite; ihr besonderer Werth für uns liegt gerade in der Mischung des einfachen Inhalts, der aus dem Charafter und der Situation der Götter menschlich, natürlich von dem Aöben entwickelten Züge mit den dogmatisch oder rituell bedeutsamen Zusätzen oder den gemachten Bestandtheilen, die dem Mythus einen hieratischen Anstrich und die rechte Beiligkeit für den Ort geben. Bei bem hymnus auf hermes ist freilich diese gerade nicht bezweckt. Dagegen ist in Athen Erichthonios als Sohn der Athena und der Gaa eine heilige Sage, wie bei bem Tempel der Despona eine Sage ist, die Pausanias anführt (8, 3, 1, φασὶ δὲ οἱ περὶ το ἱερόν), und die der Rabiräischen Demeter (9, 25, 5), die ein rechter Anäuel später pfäffischer Erbichtung ift. Die Sage ber Rhobier von dem Grund ihres Heliosdiensts bei Pindar (Ol. 7) ist ein schöner Mythus.

Der Mythus spricht zu Allen, die hieratische Sage geht nur das örtliche Dogma und seine Gebräuche an, und wie sie priesterlichen Ursprungs ist, so wurde sie häusig zu einer Heisligkeit gesteigert die ihre Mittheilung an Fremde außerhalb der Gemeinde oder einer Gebeimseier verwehrte. Der isode dóyog ist gleichbedeutend mit dem geheimen (Anochemos) und es liessen wohl neben ihm her auch offenkundige Sagen über denselben Gegenstand. Daher ist kein isode dóyos bekannt außer

<sup>4)</sup> Lucian de dea Syr. 11 πολλοὶ λόγοι ἐλέγοντο, οἱ μὲν ἱροί, οἱ δὲ ἐμφανέες, οἱ δὲ κάρτα μυθώδεις. Plut. de Is. et Os. 7 für die Entebaltung der Aegyptischen Priester von der Fischspeise hatten sie δύο λόγους, ων τὰν μὲν ἱερὰν καὶ περεττόν — ὁ δ' ἐμφανὰς καὶ πρόχειρος. Sonst ist ἱερὰς λόγος auch die heilige Lehre oder Wahrheit, im Gegensat alles Mythischen. Dio Chrys. 1 p. 59 εἰ δ' ἄρα μῦθον ἐθέλοις ἀκοῦσαι, μαλλον δ' ἔγιῆ καὶ ἱερὰν λόγον σχήματι μύθου λεγόμενον. Philo de somnis p. 64 ταύτας δαίμονας μὲν οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι, ὁ δὲ ἱερὰς λόγος ἀγγέλους εἴωθε καλεῖν προσφερεστάτω χραίμενος ὀνόματι. Plut.

denen welche die Kirchenväter, meist aus entarteten, unter fremd= artigen Einflüssen stehenden Mysterien verrathen konnten. rodot erwähnt einen solchen in den Samothrakischen Kabiren= weihen über das Phallische des Hermes (2, 51) und einen andern darüber daß die in die Orphischen Orgien Aufgenommenen nicht in wollenem Gewande bestattet werden durften (2, 81); auch einen Aegyptischen, den es für ihn, der ihn wisse, nicht schicklich sem anzugeben (2, 47), und so zwei andre (2, 48. 62), während er an einer andern Stelle sagt, daß er w Θεία τών απηγημάτων zu erzählen nicht begierig sep, indem er glaube daß alle Menschen über sie gleichviel (d. i. nichts Rlares ober Bestimmtes) wissen (2, 3.) 5). Und diese Ansicht möchte er nicht allein von den Aegyptischen Sagen der Art gehabt haben. Nach Pausanias hatten sie in Phlius dafür daß sie von der Ganymeda Beba kein Bild hatten, einen isods dó-705 d. h. den sie geheim hielten. Den in der Telete der Mutter Rhea auf Hermes und den Widder gesagten will er nicht sagen obgleich er ihn weiß (2, 3, 4.). Warum im Duell Kanathos zu Nauplia Hera jährlich babet, ist eine geheime Sage (λόγος των αποδοήτων) der Telete der Here bei den Argeiern (2, 38, 3.) Über die Granate der Hera zu Argos spricht er nicht weil die Sage geheimer sey (auch in Eleusis war eine nach Artemidor 1, 73). Die vom Kukuk in welchen Zeus sich verwandelte, führt er an mit dem Bemerken daß er sie und was sonft nicht Geziemendes von den Göttern gesagt werbe, aufzeichne ohne es anzunehmen 5). In ben Mysterien der Eleu-

de ls. et Os. 3. οὖτοι εἰσὶν οἱ τὸν ἱερὸν λόγον περὶ θεῶν πάσης καθαρεύοντα δεισιδαιμονίας καὶ περιεργίας ἐν τῆ ψυχῆ φέροντες. Heliod. 7, 11. τὸν θανόντα χαίροντας εὐφημοῦντας ἐκπέμπειν, ὡς τῆς βελτίονος μετειληχότα, ὁ θεῖος καὶ ἱερὸς παρεγγυῷ λόγος. ઉο bfter. Bieder anders find die Titel ἱεροὶ λόγοι, die Orphischen in 24 Büchern, die des Aristiphes über die Peiloratel die ihm geworden waren.

5) In Ertlätung dieser Stelle fann ich nicht übereinstimmen mit Lobects Aglaoph. p. 1287.

6) Paus. 2, 17, 4. Bor ἐοικότα ist οὖκ einzuschieden,

sinischen Demeter zu Pheneos erwähnt er baß bie Priester bie Unterirdischen mit Stäben schlagen zarà dopor di wra und daß ein 3. 2. sey, warum ihnen die Bohne unrein sey (8, 15, 1.) Bon Hyakinthos, welchen bie vom Zephyros abgelenkte Wurf= scheibe des Apollon getödet, bemerkt er, es möge sich wohl auch anders verhalten, aber geglaubt werden wie gesagt werde (3, 19, 4), indem er vielleicht hier den physischen Sinn der schönen Sage ahnte und darum die Geschichte, welche geglaubt wurde, nicht annahm. Bei ber etymologischen Sage von Arne, wo Rhea den eben gebornen Poseidon unter Lämmer nieder= legte, jum Kronos aber sagte, sie habe ein Pferd geboren und ihm ein Fohlen statt bes Kindes zu verschlingen gegeben, wie nachher statt bes Zeus einen Stein, sagt er, diesen Sagen ber Hellenen habe er beim Beginne seiner Schrift die größte Einfältigkeit vorgeworfen: da er aber nach Arkadien fortgeschrit= ten sey, habe er diesen Gedanken von ihnen gefaßt, daß die für weise geachteten ber Hellenen ehmals burch Räthsel und nicht geradaus die Sagen sagten und vermuthe daher baß das über Kronos Gesagte eine Weisheit enthalte (8, 8, 2.)

Pausanias verräth hierdurch zwar daß er nicht immer eine alberne, durchaus nichtige Fiction oder Legende von alten besteutungsvollen Sagen zu unterscheiden verstand. Aber er bestennt sich, vermuthlich belehrt durch bessere Sagen, denen er nachgedacht hatte, zu der unter den Gelehrten des Alterthums berrschenden Ansicht, die wir in Bezug auf den Mythus des stritten haben, hinsichtlich gewisser Sagen aber gerade als das was sie von diesem unterscheidet, anerkennen müssen, daß sie nemlich einen im voraus schon zum Bewußtseyn gekommenen Gedanken einschließen, für den sie, weil das Bolk zuerst nur

was noch übersehn worden ist. Das od ist noch öster irrthumlich ausgelassen als eingeschoben worden. Beispiele des Ersten Rachtr. zur Aesch. Tril. S. 277 Rot. 236, des Andern S. 62, und sie können gar sehr vermehrt werden. Derselbe Fall ist daß weiß sur schwarz in Handschriften gesett wurde. S. Göthe an Schiller 6, 144.

Für das Geschichtliche Sinn hat und der Belehrung für nackte Begriffe nicht offen ist, eine sinnbildliche, allegorische Einkleis dung und oft lieber eine räthselhafte Verhüllung suchten. Die Alten drücken sich hierüber nicht genügend aus: doch ist die Sache so wichtig daß ich eine Anzahl ihrer Aussprüche hierunster zusammenstellen will?). Gegen hieratische Sagen legt Pins

<sup>7)</sup> Strab. 10 p. 474. Πας δ' ὁ περὶ τῶν θεῶν λόγος ἀρχαίας έξετάζει δόξας καὶ μύθους, αίνιττομένων τῶν παλαιῶν ἃς είχον ἐννοίας φυσικάς περί των πραγμάτων καὶ προστιθέντων ἀεὶ τοῖς λόγοις τὸν μεθον. απαντα μέν οὖν τὰ αἰνίγματα λύειν ἐπ ἀχριβὲς οὐ ξάδιον τοῦ δε πλήθους των μυθευομένων εκτεθέντων είς το μέσον, των μεν όμολογούντων άλλήλοις, των σ έναντιουμένων, εθπορώτερον αν τις έξ αθτων ελκάσειε τάληθές. Ρ. 467. ή τε κρύψις ή μυστική των δερών σεμινοποιεί τὸ θείον, μιμουμένη την φύσιν αὐτοῦ φεύγουσαν ήμῶν την αἴσθη-L. 1 p. 19. φιλειδήμων γὰρ ὁ ἄνθρωπος προσίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον εντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία άχροᾶσθαι χαί χοινωνείν λόγων επιπλείον. Plutarch. fragm. 9, 1, 3, von den Datalen in Plataa. Ότι μέν οὖν παλαιά φυσιολογία καὶ παρ' Κλλησι καὶ βαρβάροις λόγος ήν συσικός έγκεκαλυμμένος μύθοις, τὰ πολλά δι' αίνιγμάτων καὶ ὑπονοιῶν ἐπίκρυφος καὶ μυστηριώδης θεολογία, τά τε λαλούμενα των σιγωμένων σαφέστερα τοῖς πολλοῖς έχοντα καὶ τὰ σιγώμενα των λαλουμένων ύποπτότερα, δηλόν έστιν έν τοις Όρφικοις έπεσι καί τοῖς Αλγυπτικοῖς καὶ Φρυγίοις λόγοις : μάλιστα δὲ οἱ περὶ τὰς τελετὰς όργιασμοί και τὰ δρώμενα συμβολικῶς έν ταῖς ἱερουργίαις τὴν τῶν Τοῦτο τοίνυν παλαιών εμφαίνει διάνοιαν. Max. Tyr. 10, 6 Reisk. οί ποιηταί κατανοήσαντες έξευρον έπ' αυτή μηχανήν έν τοις θείοις λόγοις, μύθους λόγου μεν άφανεστέρους, αλνίγματος δε σαφεστέρους, διά μέσου όντας επιστήμης πρός άγνοιαν κατά μεν το ήσυ πιστευομένους, κατά δε το παράδοξον απιστουμένους και χειραγωγούντας την ψυχήν έπὶ τὸ ζηπείν τὰ ὄντα καὶ διερευνᾶσθαι περαιτέρω. Pseudoplut. de vita et poesi Hom. 92. Kl δὲ δι' αlνιγμάτων καὶ μυθικῶν λόγων τινῶν ξμακίνεται τὰ νοήματα, οὐ χρή παράδοξον ήγεισθαι τοῦτο γάρ αίτιον ποιητικής και των άρχαίων ήθος, ὅπως οἱ μεν φιλομαθούντες μετά τονος εὐμουσίας ψυχαγωγούμενοι ἑᾶον ζητήσωσί τε καὶ εὐρίσκωσι τὴν ἀλήθειαν· οἱ δὲ ἀμαθεῖς μὴ καταφρονῶσι τούτων, ών οὐ δύνανται συνεέναι καὶ γάρ έστι πως τὸ μέν δι ὑπονοίας σημαινόμενον ἀγαστόν, τὸ δὲ φανερώς λεγόμενον εὐτελές. Thilich Julian Or. 5 p. 169 extr.

van Widerspruch ein: Göttermythen, da sie immer Menschliches und menschlich ansprechenden Sinn entwickeln, konnten ihm nie gleich anstößig werden, wenn sie auch Menschlichkeiten enthielzten die er gewiß nicht billigte. In wirklich bedeutsamen hiezratischen Sagen scheint die aristokratischspriesterliche Mittelperiode, da die Hauptculte längst feststanden, nicht ersinderisch gewesen zu senn. Für den Leeds Lópos, das Kind der Telete, kam erst mit dem Verfall der Staaten und der Bildung, wie für allen Aberglauben, die fruchtbarste Periode, worin die Mysten ihn nicht ohne heilige Schauer vernahmen.

### 23. Legenbe.

Unter dem mittelalterlichen Namen der Legenden habe ich mich gewöhnt die unendlich zahlreiche Klasse von Erzählunsgen abzusondern die ihrer Natur nach sowohl von den Mysthen als den hieratischen Sagen durchaus verschieden sind. Die Unterscheidung im Namen ist uns im Alterthum nicht gegeben, aber der Unterschied in der Sache ist gegründet. Denn wähstend jene zwei immer eine innere physische oder religiöse Bes

Simplic. praef. in Categor. Των γάρ παλαιοτέρων νομιζόντων, μή δείν και τοίς σκυτοτόμοις την έαυτων σοφίαν προτιθέναι είς πάρεργον αντίληψεν δια την προφαινυμένην σαφήνειαν, οί μέν μύθοις, οί δέ συμβόλοις αὐτὴν ἀπέχρυψαν ώς τοῖς παραπετάσμασι τὰ ἀποζιξητότερα των ίερων. Lyd. de ostent. 3 p. 12. Τοῦτο δὲ άλληγορικώς παρά τὸν λερατικόν παρακεκάλυπται λόγον, έπει οὐ προφανώς ὁ περί θειστέρων πραγμάτων λόγος διὰ τοὺς ἀνιέρους, άλλὰ νῦν μὲν μυθιχώς, νῦν δὲ παραβολιχώς παραδέδοται (von bem Rinbe Tages.) Macrob. Somn. Scip. 1, 2, 8 (9.) Proflos περί τοῦ τρόπου τῆς τῶν θείων μύθων διασχευής παρά τοις θεολόγοις και αίτιων αποδύσεις και λύσεις των πρός αὐτοὺς ἐπιστάσεων, hinter Πρ. εἰς Τιμαΐον 1534, besonders p. 369. Mertwurdig find die Einwendungen des Arnobius gegen das Spftem der Mlegorie in den Mythen 5, 33- 45, mahrend Clemens wenigstens das συμβολικον έρμηνείας είδος und seine έπίκρυψις rühmt Strom. 5, 8 8) Isisgrabschrift von Ans p. 671 ff. Pott. cf. 2, 1 p. 429. 4, 1. bτος 1, 12 ταϊσι χάραξα σρικαλέον μύσταις leger λόγον.

beutsamkeit haben, einen Gebanken poetisch ober anigmatisch in sich schließen, so findet zwischen ber Legende und ihrem Gegenstand gar kein innerer Zusammenhang statt, sie wurde etwas Gegebenem wie zur Erklärung und nie um einen eigenen Gebanken selbständig auszuprägen erbichtet, schiebt bem was nach Ibee und Form Ersindung und Begriff war, etwas aus dem Leben und der Geschichte Genommenes unter, führt es auf einen außerlichen Anlaß zurück und enthält eine seiner ur= sprünglichen Bedeutung fremde, erkennbar falsche und nichtige Durch die Wirkung der Natur und des Jahreslaufs auf Gemüth und Gebanken, unter bem Drang ber Erfahrungen hat der Cultus sich ausgebildet: die Legende steht durchaus nicht unter solchen Einflüssen, sondern spielt deutelnb und tändelnd mit dem Gegebenen. Ihr Stoff ist nicht im Phys sischen und Ethischen, sondern geschichtlich, fabelhaft geschicht-Wenn ber Mythus von dichterisch begeisterter Anschauung, ber Hieros Logos im Allgemeinen von priesterlicher Weisheit und Sinnesart ausgeht, so sind als die Klasse ber Menschen welche sich für die Legende gebildet hat, die Eregeten oder die Erklärer zu betrachten. In den Platonischen Gesetzen sind die Eregeten neben Priestern und Wahrsagern als allgemein erforderlich genannt (8 init.), interpretes religionum bei Cicero, auch Periegeten, kustermäßigen ober auch pfaffischen Geistes 1). Zwischen den Ursymbolen und Urmythen, auch zwischen ben Gründern ber besondern Culte, auch ben meisten aus inneren ober örtlichen Beziehungen entstandnen eis gentlich mythischen Erweiterungen und den Erklärern ift im Alls gemeinen ein sehr großer Abstand ber Zeit, und unter ben Legenden selbst eine große Berschiedenheit der Zeit zu denken: mit den einfachen Mythen der Homerischen Hymnen hat sich

<sup>1)</sup> Ruhnkenius zu Tim. lex. Plat. s. v. p. 150 ss. negenyntat bei Lucian Philopseud. 4, der sie als Fabler und Lügner behandelt. Preis ler Polem. fragm. p. 162.

manches Legendenartige verbunden das ehrwürdiger ift weil es nach und nach in der Gemeinde aufgekommen sepn möchte. Es ift eine Zeit gekommen wo die Gefühle und die Anschauungen aus denen die Religionen ober Hauptculte hervorgegangen was ren, nicht mehr herrschten ober ansprachen, und für einfache Ideen und Wahrheiten ift zu allen Zeiten die Menge wenig empfänglich. Indem man das ursprünglich Gedachte nicht mehr verstand ober das einmal Festgestellte, das Positive auf die nunmehr geeignete Art in Ansehn und Dauer zu erhalten hatte, welche ber innere Sinn ihm nicht sicherte weil er unverstanden blieb, knüpfte man es an erdichtete, meist ihrer Beschaffenheit nach sehr fabelhafte, oft auf scheinbare Etymologie gestütte Ergählungen, an sagenhafte Personen ber nächsten Seimath ober bes weiteren burch Homerische Poesse verherrlichten Kreises. Durch- vie Fülle und Schönheit der hervensagen war die Vorzeit wie geheiligt. Die weit und breit tief eingebrungne Bedeutung der Homerischen Poesse für ein gewisses Zeitalter macht sich gerade durch diese Anwendung auffallend bemerklich. Legenden gleichen ben Antworten die oft den Kindern gegeben werben wenn sie Dinge erklart verlangen die sie noch nicht verstehn können ober verstehn sollen: man speiste mit ihnen, wenn man anders nur selbst des Sachgrundes sich bewußt war, das Bolk ab, das zu Geschichten immer großen Hang hat. gende besteht in einer Auflösung sinnvoller Bestimmungen aus einer entfernten Periode in Erzählungen die im Geschmack und Bereich der gegenwärtigen, an sich aber ohne Sinn sind und nur durch ihre Berbindung mit den von Alters her heiligen Personen und Dingen auch ihrerseits Heiligkeit und Ansehn ges winnen. Bon Allem, Ramen, Sachen, Berrichtungen wollte ber unruhige Geist bes Bolks die Ursache wissen. Pausanias sagt einmal von Opfern bes Zeus Polieus, ben von ihnen gesagten Grund (alesar) wolle er nicht schreiben (1, 24, 4), Strabon, in Koronea sey Athena mit Habes (Pluton), wie sie sagen zará wra prowzdr alriar zusammengestellt (9 p. 411.)

Eine Atiologie erwächst, atiologische Sagen - nicht Mythen sollte man sagen, obgleich die Alten es sehr häufig thun und ben Unterschied nicht beobachten — überziehen allmälig Wucherpflanzen das ganze Land. Aur eine kleine Auswahl baraus können die aëwa des Kallimachos, wie berühmt sie auch geworden sind, enthalten haben. Wo die Legende an Geschichtssage sich anlehnt, bebient sie sich ihrer immer nur zur Fiction. Dieß muß im Allgemeinen angenommen werben. Denn wenn auch die Möglichkeit nicht zu bestreiten ist daß hier ober bort ächte Tradition aufgenommen sep, so bleibt dieß boch bei bem außerst geringen geschichtlichen Sinn bes Griechenvolks und bei ben unendlich vielen Fällen augenscheinlicher Erdichtung immer höchst ungewiß und unwahrscheinlich. Geschichtsähnliche Erbichtung, willfürliche und niemals richtige Namensbeutung eingeschlossen, bei regelmäßiger Verleugnung bes einfachen, natürlichen symbolischen ober mythischen Sinnes, ist bas Princip der Legende als exegetischer und Bolkstheologie.

Die Gegenstände der Legende sind Beinamen, also Eigenschaften und besondre Bezüge ber Götter unter einander, mys thische Angaben über sie, und bann alles was ben Gottesbienst angeht, Feste, Opfer, Gebräuche und alle Dinge die dabei Auch dieß alles was den Cultus angieng, hatte vorkommen. bei seiner Einsetzung und Anordnung im Allgemeinen dem Wesen der Götter entsprochen, war ursprünglich im Ganzen finnbildlich und bedeutungsvoll gewesen. Die Legende, die nie auf den wirklichen Sinn eingieng, sondern frei aus sich heraus Geschichtchen erfand, setzte solche auch hier burchgängig an die Stelle einer wahren und einfachen Erklärung. Es ist geradezu Regel und Gesetz alles Ibeelle, die mythologische Bedeutung hintanzusetzen, ben wirklichen Sinn ben auch ber Hieros Logos immer andeuten will, zu umgehn, weil er bem Bolk ober bem Beitalter nicht gerecht ift ober bem Erzähler selbst nicht einleuchtet. Poetischer Geschmack und Bildung werden bei ber Ausführung nicht immer vermißt. Zuweilen sind darin einzelne

Ramen ober Merkmale ausgestreut die sich ausnehmen wie aufgegebene in zusammenhängenden Versen untergebrachte Wörter. In den Gebräuchen war indessen ohne Zweisel nicht immer alles Einzelne in den Verrichtungen und in dem dabei gebraucheten Geräth und Schmuck mit Absicht bestimmt gewesen oder noch verständlich in seinem Sinn geblieben, oder auch unverändert in seiner Bedeutung und rein unvermischt erhalten worden. Auch auf dieß Zufällige, Unerklärdare und Gleichgültige richtete die Legende ihre Ausmerksamkeit um Alles die ins Kleinste nach ihrer Art zu heiligen oder merkwürdig zu machen, auf einen bestimmten Ursprung und Stifter zurückzuführen.

Um Beispiele von Göttern anzuführen, so vergleiche man die verschiedenen Ursachen warum Apollon sey Lykios, wo die Wölfe der Leto burch den Schwarm der verschiednen Legenben sich von felbst aufheben, warum Karneios, Pythaeus ober Pythios, Epibaterios, Aegletes, Smintheus, Parnopios, Agraos, Boebromion, Hekatos, Toos u. s. w. ober warum Athena Alalkomeneis, Hellotis, Ellesia, Agraulos, Anemotis, Oryderkes, Optiletis, Zosteria, Salpinx u. s. w. Am ein= fachsten ist die Art wonach so gewöhnlich auch den Orten ein ihnen gleichnamiger Stifter gesetzt wird, wie wenn Demeter Myfia nach einem Mysios, Hera Bunda nach einem Bunos, Artemis Knagia nach einem Anagios ober Elaphiaa, was Pausanias verwirft und berichtigt, nach ihrer Amme Elaphios, einer Frau des Landes, genannt war, Apollon Malloeis (bei hellanikos) von einem Melos, einem Sohn der Manto, wo offenbar die jetzt hochheilige Person der Mutter den Gott eh= ren, die Person Melos aber vermuthlich die jest in hintergrund getretne Beziehung des Gottes zu den Heerdethieren (milois) versteden soll, Apollon Lykios von dem Pandioniden Lytos, Karneios von einem Seher Karnos ober Krios ober einem Troischen Karneos, von einem Geliebten Apollons, Py= thaeus von einem Pythaeus, Athena Alea, Itonia von einem König Aleos, Itonos, die Homoloxen von einer Homoloxs Prophetin der Enpo u. s. w. Auch einen Kranz ganz naiver, einfach poetischer Legenden könnte man heraussuchen, die den örtlichen Besonderheiten des Cults einen neuen Antheil erwecken könnten. Bei den Festen wird besonders das alljährliche ober häusige physische Ereigniß in ein einzelnes historisches umgebeutet, dessen Andenken sorterhalten werde.

Ein ähnliches Herabsinken ber Religion aus den Ideen und Empsindungen in die Fabel, einen Übergang von dem sinnsbildichen Ausdruck der göttlichen Dinge, welcher auf die Menge wenig wirkt, zu bedeutungsleeren Darstellungen für die Einsbildungskraft, die das Gedächtniß leicht aufnimmt, sindet sich im Großen auch sonst. Es verhalten sich so im Ganzen die Puranas, Fabeln für das Volk zu den Veda, ideenreichen Hymnen an die Gottmatur für Geist und Gemüth. Den Griechischen verwandt sind die Römischen Legenden die wir in den Ovidischen Fasten, Plutarchs Kömischen Fragen, dei Servius u. A. leicht übers bliden: nur ist noch die Frage ob nicht an ihnen die Rachahmung der Griechen ungefähr eben so viel Antheil gehabt hat als an der Römischen Mythologie und Poesie<sup>2</sup>).

Es sinden sich unter den Griechischen Legenden nicht wesnige die sinnreich und anziehend genug sind, oder von gelehrsteren Ersindern, wie es scheint, ernsthaft oder als ihnen selbst wahrscheinlich gemeint waren. Zuweilen wollte man, scheint es, das Hirtliche, Ländliche, die Rohheit eines alten Cultus versmittelst dieses Systems falscher Exegese versteden, wie bei dem Karneios und Malveis, oder bei den Dädalen nach der Lesgende bei Pausanias (9, 3); oder auch eine obscöne Symbolikabweisen, wie bei der am Schenkel verbundnen Athena in Teus

<sup>2)</sup> Saturnaliorum originem illam mihi in medium proferre sas est: non quae ad arcanam divinitatis naturam resertur, sed quae aut sabulosis admixta disseritur, aut a physicis in vulgus aperitur: nam occultas et manantes ex meri veri sonte rationes ne in ipsis quidem sacris enarrari permittitur. Juvenal 6, 450 nec historias sciat omnes, cs. 7, 231, Spalding zu Quinct. 1, 9, 18.

this 5); einigemal sieht man eine romantische, rührende Geschichte aufgenommen 4), ober eine Wundergeschichte wie die bei Konon 35. Frühzeitig ist ber Hang und bas Bedürfniß auch biefer Art von Erfindung erwacht, und das am bes sten Erfundene sammelt sich aus den alten Tagen für die späs teren auf. Aber im Allgemeinen ist ohne Zweifel auf biese bas Gottesbienstliche angehenden Sagen ganz vorzüglich ans zuwenden was von ben Sagen überhaupt Hekataos bemerkt: die Sagen der Hellenen sind viel und lächerlich, und Berodot: die Hellenen sagen auch viel Anderes unbedacht und einfältig ift auch diese ihre Sage von Herakles (2, 45), und Dionysius sagt von den vielen "nun gar einfältig erscheinenden Sagen bei ben Logographen" baß sie als seit ber langen Zeit geglaubte aus heiligen und profanen Büchern nach Bölkerschaften und Städten von ihnen geschöpft seven (de Thucyd. jud. 5.) Pausanias bemerkt von den Eregeten in Argos, es sep nicht ein= mal ihnen selbst verborgen daß nicht Alles nach Wahrheit von ihnen gesagt werbe, sie sagten es aber boch (2, 23, 6), und wie wenig er die Legenden die er nacherzählt, großentheils wenigstens, glaube, ist von Siebelis in der Borrede seiner Ausgabe gezeigt worden (p. X11 s.). Die Dichter berühren Legens ben selten, ba biese allermeist nur in örtlich beschränktem Glauben lebten, sie aber an die in religiöser hinsicht freieren und gebildeten Kreise sich reihten, auch die Schriftsteller der guten alten Zeiten überhaupt nicht, denn den Kreisen der Gebildeten und der guten Köpfe waren die Legenden fremdartig und sie haben daher auch für die bildende Kunst keinen oder gewiß nur sehr wenig Stoff abgegeben. Die Mehrzahl hat ihre Eigen= thumlichkeit wesentlich barin daß sie volksmäßig, dem Sinn und Verstand des großen Haufens angepaßt ist, aus dem sie zum Theil eigentlich auch hervorgieng an so vielen kleinen, bunkeln Orten. Strabons Ausbruck Laodoppaunal Exogá-

<sup>3)</sup> Paus. 8, 28, 3 vgl. 5, 3, 3.

<sup>4)</sup> ld. 7, 23, 1. 4. 3, 16, 2. 3.

oses ist sehr bezeichnend (10 p. 465.) Oft ist die volksmäßige Einfalt in den Legenden, die Plattheit und abergläubische Beschränktheit groß, und erstaunen muß man über die Leichtfer= tigkeit womit die verschiedensten Herleitungen und Vermuthun= gen über einen und benselben Punkt hinter einander auftraten. Der Theologe Döllinger bemerkt von den späteren Griechen daß sie rohe Erfindungen über ihre Heiligen und Märtyrer (wie ben h. Hippolyt) in Unzahl nach derselben Schablone machten. In der Aufgelegtheit zum frommen Erdichten über jedes Kleinste gaben ihre Vorfahren ihnen nichts nach und ihre Fertigkeit ift aus der langen und unermeßlichen Übung der Nation in edle rer Sagendichtung zu begreifen, die nirgends übertroffne allgemeine Anlage ber Nation, immer rege Einbildungskraft und Dichtungslust, Geistesneugierbe und Schwashaftigkeit babei wohl Warum sollten die Eregeten, insbesondre die angeschlagen. der entlegnen kleinen Orte, einsichtiger gewesen seyn als in ihrer Art die Etymologen und ursprünglichen Sinn und Zusammen= hang weniger oft gröblich verfehlt haben als diese?

Wenn man die Menge ber größeren und kleineren Gemeinden in Städten und Dorfschaften und der außerhalb er= richteten Tempel, Tempelchen und Altare, Denkmäler mit reli= giöser Beziehung bedenkt, die alle, so die kleinsten wie die größten, ihre Sagen für bas ihnen eigenthümliche, so Rleinste wie Größte foberten, so kann man sich bas Gewimmel ihrer örtlichen Sagen nicht groß, dicht und bunt genug vorstellen. Einigermaßen läßt es sich bemessen nach der schwer übersehbaren Fülle bessen was sich in ber Litteratur ber späteren Zeiten erhalten hat. Diese Masse leichter und allgemeiner anschaulich zu machen, was noch nicht versucht worden ift, müßte ein Chalkenteros den Muth fassen recht viel davon, wenn Alles kaum möglich ober rathsam seyn möchte, nicht bloß aufzusam= meln, sondern zu ordnen und zu richtiger Würdigung zu sich= ten und nach Einsicht und Aufschluß gewährenden erschöpfenden Classificationen zu unterscheiden um das fabelselige Hellas auch

von biefer volksmäßigen Seite in seiner Eigenthumlichkeit schär-Die Ausführung bieses Plans würde ben fer zu zeichnen. Begriff der Legende bewähren und erläutern wonach sie zum Princip hat nach Bedingungen im Geiste des Bolls, der Orte und der Zeiten, die ursprüngliche ideale Bedeutung der Götter und der Gebräuche, die Begriffe, das eigentliche Dogma zu versteden und überall an die Stelle eines sinnvollen Glaubens an das Göttliche einen leeren an das Historisch = Fabelhafte zu Durch Vergleichung einer großen Reihe solcher Sagen würden sich die Merkmale fester und feiner bestimmen lassen. Die durchgängige Berschiedenheit bes ursprünglich Gebachten und Ausgesprochnen und dieser popularen falschen Eregese ober Boltstheologie, der ersten und der untergeschobenen Bedeutung würde leicht einleuchten und dabei vorzüglich auffallen wie in dem eigentlich Mythologischen in Personen Eigenschaften, Ramen überall Zusammenhang, Analogie, gegenseitige Bezüglich= feit, natürliche Entwicklung und ungezwungne Übereinstimmung zu erkennen ist, die Legenden bagegen, da sie nicht aus dem Reim vernünftiger Anschauungen und Gebanken hervorwachsen, sondern ihren Stoff von außen nehmen, diesen Zusammenhang überall aufheben und in buntester Verwirrung auseinandergehn. Bas aus den Keimen ber Religionen die Welt erziehen kann, zeigt sich hier noch greller als anderwärts. Die Legenden wohl unterschieden und geprüft würden daher ber ursprünglichen Na= turtheologie ober der achten Mythologie zur Seite gestellt, eine Bestätigung ber richtigen Auffassung abgeben, mahrend sie, un= ter bas Mythische gemengt, ben Zusammenhang im Ganzen ber von Denkern ausgehenden Ibeen und Dichtungen verwirs ren und einen guten Theil ber göttlichen Personen und ber Ge= brauche boppelsinnig machen.

In der That wenn der Unterschied der Natur und Beschaffenheit der Mythen und der Legenden, des ursprünglichen und des angedichteten Sinnes gegründet und so entschieden ist, so wird es zweckmäßig seyn die letzteren von der in der älteren

Litteratur lebenden und dem Gottesdienst zu Grund liegenden Mythologie, welche sie zu verdunkeln und aufzuheben geschäftig sind, so viel als möglich abzusondern und auszuscheiden, sie in der Mythologie nicht ihrer selbst wegen, da zufällige in ihnen vorkommende Einzelheiten beachtenswerth seyn können, zu berücksichtigen 5). Wir schließen in ihr die philosophisch allegorische Auslegung der Mythen aus, die von Theagenes und Metrobor an bis auf die jungsten Neuplatoniker ein so großes Beis spiel abgiebt, wie weit und wie lange Zeit, wo es an histori= scher Forschung und Übersicht fehlt, ber Menschengeist, von eis ner falschen Ansicht und Methobe ausgehend, sich träumerisch und erpicht auf leere Spitssindigkeiten im Irrwahn herumtreiben kann, zugleich auch, welchen Zauber ber Anziehung hochalte nationale Religionsspsteme noch auf die von ihnen eigent= lich abgefallnen Geister ausüben können. Die Uranschauungen wurden nicht mehr gefaßt ober auch nach bem Bedürfniß ber Beit ober ber besonderen Rlasse nach Gutbunken umgebeutet. Auch nicht der in andern Kreisen, wie z. B. in den wißigen und lachlustigen der Aristophanes und Luciane ober der frivo= len Liebesdichter, ober in der Kinderwelt herrschenden Auffas= sung ber Götter gestatten wir Einfluß auf unsre eigne. sollten wir das Eigenthum einer andern, ebenfalls sehr bestimmten, noch so zahlreichen Klasse, die sich durch einen niebrigen Standpunkt, kindliche und kindische Bolkseinfalt und eis nen engen Gesichtstreis, ohne die rechte Übersicht nationaler Religionsideen und Mythen, auszeichnet, bevorzugen? Die in ben Glauben des Volks, jede an ihrem Ort übergegangnen Legenden haben meistentheils für das Allgemeine der alten mp= thischen Theologie eine äußerst geringe Bedeutung: sie unter=

<sup>5)</sup> In diesem Sinn ist die Legende auch in früheren Schristen im= mer von mir beurtheilt worden, z. B. Tril. S. 49. 249. An Schwenck S. 277. Kl. Schr. 1, 16 f. 19. 101. 436. 3, 186. 195 f. 403. 482 f. Ep. Cycl. 1, 130. A. Dentm. 2, 333.

scheiden sich von dem ebleren Gewächsen der Mythologie nicht weniger als von Homeren und ehrwürdigen Priestern alter Zeisten und ansehnlicher Heiligthümer, die frommgläubigen "Theoslogen" und Eregeten aller Orte im langen Lauf der Zeiten, die das Wessentliche, das Alte, Einsache, Hohe zu fassen und zu pslegen wohl meistentheils selbst so wenig fähig waren als das Volk dem sie vorerzählten. Fast wie die Volkspoesse, die zwar dei den Griechen beschränkt ist, weil die nationale seit früher Zeit sehr allgemein eindrang, zu der höheren verhält sich die Volksfage in Hinsicht des Religiösen zu der eigentlichen Mysthologie. Dennoch scheint sie jett, wo alles Volksmäßige so eisrig ausgesucht wird, für Manche ein Lieblingsgegenstand zu seyn, je alberner desto lieber.

Damit soll nicht geläugnet werben daß die Erscheinung an sich, wie durch erfundne Geschichten dem Glauben und der Beiligachtung ber Gebräuche für ben größten Theil bes Bolks ein neues Fundament gegeben worden ift, ihre Wichtigkeit hat. Götter werden, wenn gleich nicht richtig gefaßt und begriffen, roch im Gedächtniß bewahrt, die Gebräuche, wenn auch noch so willfürlich hergeleitet, wenigstens beobachtet und die Gewohnbeit einer religiösen Pflicht außerlich unterhalten. Wer nur den Pausanias, die reichste Quelle der Legenden, kennt und die Fragmente ber Atthiben und die Scholien und andre hinter= laffenschaften ber Grammatiker, die Dichter unter ihnen mit eingeschlossen, kann nicht zweifeln daß der alte Glaube oder die Hauptsache der für uns erkennbaren Mythologie erloschen und vergessen war. Die Ramen lebten fort, unter historisch = fabel= haften Bezügen, ber Sinn hatte gewechselt, bas Wesen war verändert, wie früher schon einmal als die Naturculte in die Mythologie übergiengen, geschehn war. Aber an diesen Legen= ben hiengen zum großen Theil, wie abergläubisch immerhin, die Religionen der Massen Jahrhunderte hindurch, was nicht außer Acht zu lassen ist, während die philosophisch allegorischen Umbeutungen und die andern erwähnten Misseutungen der My=

then nur wenig und wirkungsloser aus der Schule ober ben andern Kreisen herausgedrungen sind und also mehr der Geschichte der Litteratur und der Gelehrsamkeit zufallen. Die Kirchengeschichte, die Geschichte ber Dogmen und ber Repereien, der Ausartung aller Art haben ihre große Wichtigkeit, aber sie mögen für sich betrachtet und behandelt werden, wie auch ihrerseits die biblische ober die zur Zeit gültige Dogmatik. die driftliche Dogmengeschichte ist reich an unglaublichen Din= gen und verhält sich oft zu ihrem Grundstoff trauriger als bie Volkslegenden zur Mythologie; nur daß sie auf wenige Punkte in größerer Tiefe ihre endlosen Streitigkeiten richtet, während die Legenden oberflächlich den Boben, worauf in einfacheren Zeiten Gebanken ernst und sinnig angepflanzt worben waren, nach und nach mit unendlich vielen und bunten Gespinsten in die Breite überziehen. Daß wir bei einigen späteren Autoren bie Legenden in so großer Geltung finden, darf uns nicht bestimmen mit diesen von durchaus namenlosen Erfindern her= rührenden Geschichten die Entwicklung welche die ersten einfa= den Mythen der Hauptculte durch die geistvollsten, zwar auch selten namhaft bekannten Männer alter Zeit erhalten haben und worauf die großen alten Schriftsteller sich beziehen, allzustark zu durchflechten und darüber das viele Schöne, das ber Griechengeist geschaffen, fast in Schatten zu setzen. Freilich ist bie Grenzlinie oft weniger scharf zu ziehen wenn, besonders durch berühmte Feste, an angesehenen und vielbekannten Drten, wie namentlich Athen, legendenartiger alter Glaube in die Stamm= theologie der Götter tiefer eingreift. Darauf kann z. B. die alte Komobie aufmerksam machen. In ben alten Göttermpthus felbst sind Züge übergegangen worin das Symbolische in das Geschichtliche umgesetzt ist, z. B. die Bedeutung der Sieben= zahl im Apollon in den Zug daß Apollon am Siebenten ge= boren sen (epdopayerns.) Bon bem Gebanken, bem Grund, ber für die Menge nicht faßlich genug ist, wird abgesehn, die Heiligkeit der Zahl wird festgehalten und an etwas sehr faßli=

des geknüpft. So ist die Bedeutung des Delphin in der alsten Legende vom Apollon Delphinios eingekleidet und verherrslicht. Und so verschmilzt sich manigfaltig seit alter Zeit mit Symbolik, Nythus, Allegorie auch Sage.

### 24. Marchen.

Das Wort Märchen drückt schon, so wie podageor, durch die herabsetzende Deminutivform sein Verhältniß zum Mythus und zur Sage aus. Den Kindern Mythen zu erzählen war der Anfang der Erziehung und Platon schreibt im idealen Staat vor, sie wohl auszuwählen und die Mütter und Ammen durch die erwählten Mythen die Seelen der Kinder bilden zu lassen (2 p. 377 s.) In der Wirklichkeit erzählte man die lieblichen Mythen, wie Strabon sagt, zum Antrieb, die schreckbaren aber, wie von der Lamia, Gorgo, Mormolyke, dem Ephialtes, um abzuhalten (1 p. 19.) Aber die Wahl und die Behandlung hieng von den Ammen ab und von dem Sinn und Verständ= niß der Kinder, die sie durch "Mythologie warteten" 1) und "wieder stillten nachdem sie sie geschlagen". Wie Theseus die Ariadne schlafend verlassen nach Dionpsos Willen und dergleichen zu erzählen waren sie geschickt und weinten barüber so oft sie wollten 5). Noch geschickter barin waren wohl einzelne alte Weiber, von benen Platon sagt, daß die Kinder sie ge= brauchten zum süßen Mythenerzählen wie die Lakedämonier den hippias. Wie ber Mythen bemächtigten sich bie alten Weiber auch der Asopischen Fabeln ). In Athen wurden nach Plutarch in Thefeus an ben Oschophorien allerlei Mythen erzählt, die Legende sagte, weil den nach Kreta als Tribut zu schicken= den Kindern die Mütter um ihnen Muth zu machen, solche er=

secodunt. Quinctilian.

Max. Tyr. 29.
 Dio Chrys. 4 p. 164. Philostr. Her.
 p. 668. καὶ κατεμυθολόγει με ἡ τίτθη.
 3) Philostr. Im. 1, 15.
 4) Philostr. V. A. 5, 14. βάτραχοι καὶ ὅνοι καὶ λῆροι, γραυσὶν οἰοι μασᾶσθαι καὶ παιδίοις. Aesopi fabellae fabulis nutricularum proxime

Adhlt hatten. Dieß beutet auf alten bebeutenden Gebrauch der Kindermythen. Die Kinder und das gemeine Bolk haben den Mythen gegenüber viel Ühnlichkeit mit einander, und es ist glaublich genug daß aus der unendlichen Menge der für Kinder und Bolk kindlich zugerichteten Erzählungen einzelne Züge auch in die Litteratur übergegangen sind, gelungene und auch alberne, da Vielen nichts mehr behagt als das Absurde. Um die Ausmerksamkeit hierauf zu lenken, stelle ich hier unten eisnige Beispiele zusammen bei aus den Sammlern, selbst aus Paussamias wird man sie leicht vermehren. Schon Sappho scheint

<sup>5)</sup> Im hymnus des Kallimachos auf Artemis 64-79 lefen wir, während sonst die Göttinnen, wenn ihre Töchter unartig find, einen ber Ryklopen, Arges ober Steropes, rufen und bann hermes (ber Diener) mit Ruß geschwärzt (so den Kyklopen vorstellend wie ein Diener den Knecht Ruprecht) hervorkommt und das Kind in der Mutter Busen friecht und bie Sandchen vor die Augen halt, habe Artemis, erft dreijährig, als Leto sie jum Bephästos brachte, dem Brontes nicht bloß sich auf den Schoos geset, sondern ihm die haare von der Bruft tahl weggerissen. Obgleich diefer Dichter zu einer Märchenhaftigkeit seiner eignen Erfindung in ber Behandlung der Mythen hinneigt, so scheint er hier boch von den Ammen ju borgen. (Die Stelle ift von Bielen, besonders von Grift in Rom in einer mir einst gütigft mitgetheilten Abhanblung der papstlichen Atademie nicht verstanden und falsch emendirt, von Baldenaer u. M. einfach richtig gebeutet worden, julest in der Zeitschr. f. A. 28. 1846 S. 299-303 und von Haupt in den Ber. der Sächs. Ges. für Wiss. 1849. S. 41-46.) Athene, die Tochter des Giganten Pallas, vom Schwung ber Lange, wie Selene von dem des Gestirns burch ben himmelsraum, hat ihren eignen Bater getobet da er ihrer Keuschheit zusette. Cic. N. D. 3, 23. Tzetz. ad Lyc. 355, Clem. Al. Arnob. Der Gigant, ben sie in ber Gigantomachie tobet ift nicht ihr Bater, aber bas Ammenmarchen bas gern moraliftet, vermischte die beiden Pallas und hielt dies Beispiel den jungen Mädchen vor. Hermes, ber Gott ber Diebe, stahl als Kind die Kleider seiner Mutter und Brüder, die sich babeten, und gab sie ihnen unter La= then jurud. Eustath. Il. 24, 24. Pofeibon befturmt unter Thranen ben Ares die im Ret gefangne Aphrobite loszulassen. Lucian. Philopatr. 6. Mobon und ihr Gemal Philotechnos prablen taf fie einander mehr lieben als Beus und Bere; ba schickt Bere unwillig die Eris unter fie.

sich biesem Bolkston zu nähern in dem Anfang, wie es scheint, eines großen Mythus: "Leto und Niobe waren gar liebe Freun-Die Bestimmung für Kinder und Volk brachte es binnen." mit sich baß aller Ernst tiefer Gebanken wegsiel 6) und baß die überweltlichen Personen und ihre Berhältnisse burchaus in das Menschliche und Volksmäßige herabgezogen wurden. Die reich und herrlich gestaltete und innerhalb ihres eignen Kreises ins Manigfaltigste und bis ins Kleinste entwickelte und das Leben gang burchbringenbe Göttersage scheint zum Stoff ber Märchen in Griechenland so sehr zugereicht zu haben, daß man von andern Arten der Kindermarchen dort sehr wenige Spuren findet. Nicht von benen, die nach Walter Scotts Bemerkung?) von Bolt zu Bolt wie Febern und leichtes Geströh geflogen zu seyn scheinen, während gewichtigere Realitäten zur Stelle hafteten, die von Indien bis in den Europäischen Norden in einzelnen Zügen ober im ganzen Sinn zusammentreffend, gleich ben Wurzeln der Sprachen, häufig gefunden werden. In diesen wird besonders alle Natur unmittelbar, Sonne, Mond, Flüsse, Bind, ins kleine Menschenleben gezogen, wie in dem bei Plus tarch im Gastmal der sieben Weisen (14), wo der Mond friert und von seiner Mutter ein Kleid verlangt u. s. w. Nur vie mit bieser Gattung, die in der kindlichsten Sympathie mit der Natur wurzelt, verwandten Verwandlungen von Menschen in Natur, Blumen, Baume, Duellen u. s. w. haben ben Grieden gefallen. Aufmerksame, ben Punkt der Ahnlichkeit oder

Anton. Lib. 11. Beus sist auf dem Felsen von Leutas um der Liebe jur here los ju werden; Aphrodite stürzt sich wegen der Liebe jum Adonis hinab. Ptolem. Heph. 7. — Protlos Plat. Tim. p. 39. oi pir yàq rŵr σοφῶν μῦθοι περὶ ἀἰδίων εἰσὶ πραγμάτων, οἱ δὲ τῶν παίδων περὶ ἐγχρόνων καὶ σμικρῶν καὶ οἱ μὲν νοερὰν ἔχουσι τὴν ἀποκεκρυμμένην ἀἰήθειαν, οἱ δὲ χαμαιπετῆ καὶ οὐδὲν ὑψηλὸν ἐνδεικνυμένην.

6) Macrob. Somn. Scip. 1, 2, 8 — sabularum genus quod solas aurium delicias prositeatur e sacrario suo in autricum cunas a sapientiae tractatu eliminam.

7) Bur Lady of the lake.

ber Gemeinschaft erfassende und empfindsam verweilende Betrachtung des Naturgegenstandes so wie des menschlichen Zustandes ist mit jenen andern Naturmärchen den Metamorphosen gemein: nur haben diese, nachdem die ohnehin durch die Verwandlungen der Götter bei Homer geläufige Form beliebt geworden war, auch manche andre Richtung genommen in das Phantastische ohne Antheil bes Gefühls. Schön spricht bieß bagegen aus ben allegori= schen Märchen von Prokne und Philomele, von Kephalos und Profris. Beachtenswerth sind die Sehermarchen von Melampus und Bias, Polyïdos und Glaukas. Das Märchen vom goldnen Haar des Nisos hat zur Dichtung der Metamorphose in die Bogel Riris und Haliäetos Anlaß gegeben. Noch weniger läßt sich bei ben Griechen Anlage zu bemjenigen Kindermarchen vermuthen bas nur Menschen zum Inhalt hat, Menschen aller Alter, Rlassen, Schickfale und sittlichen Charaktere, ohne Namen ober bestimmte Beimat. Der "Mythos" von Melanion und ber von Timon, welche sich in der Lysistrate die Chöre der Alten und der Beiber einander vorhalten, sind nichts als Charakterbilder, benen mancher Zug aus ber Erfahrung, aber kein einziger marchen= hafter zugesetzt worden ist, wofür doch Lucians besonders trodne Fabelei und Allegorie im Timon nicht gelten kann. Die Kindlichkeit war dem Hellenischen Geiste fremd, welche das Wesen bes Deutschen und Slawischen, bes Persischen Märchens aus= macht, worin sich bie bunte Welt der Natur und der mensch= lichen Gesellschaft wie in Kinderaugen zu spiegeln scheint, indem es die Überlegungen des Verstandes und die Erfahrung bes weltkundigen Beobachters verleugnet. Ich fürchte sehr baß, abgesehn von geschmackloser Mythologie, an Ausbeute des reasdys µvIsos in den Lateinischen und Griechischen Classikern, worin ich von früh an auch auf Märchen geachtet habe, weniger zu finden ist als J. Grimm erwartete 3). Außer der reichen Grie-

<sup>8)</sup> In der Borrebe jum Pentamerone des Bafile 1846 S. x1. "Hat= ten doch auch die Griechischen Mythologen schärfer Acht auf den Boltse aberglauben." Berl. Jahrb. 1844. 2, 732.

chischen Mythologie selbst mußten auch die an allen Culten und allen auffallenden Örtlichkeiten haftenden Legenden der vorher geschilderten Art Sinn und Gedächtniß des Bolks, die endlossen genealogischen Spiele die Unterrichteteren viel zu sehr eins nehmen als daß die Märchendichtung leicht hätte aufkeimen könsnen, die im christlichen Norden sich so sehr ausgebreitet hat und die freilich auch sonst viel einschließt was dem Geiste der Grieschischen Bölker fremd war.

Eine reiche Saat von Märchen ist dann auch durch die Berbreitung des Christenthums aus den untergegangenen beid= mischen Göttern erwachsen. Bon Italien spricht Niebuhr in seinem Rheinischen Museum (3, 6 f.), der auch anderwärts der in Ruffischen Volksliedern fortlebenden altslawischen Mytholo= gie gebenkt. In Griechenland stammen die Märchen von den Naraiden, Charon und manches Andre aus dem Alterthum, während die in den neugriechischen Volksliedern berührten Märs den mehr Gemeinschaft mit ben Serbischen und andern Slas wischen haben. Roch weit bedeutender ist diese Überlieferung in den andern neuchristlichen Ländern, wo der alte Glaube weniger abgelebt gewesen war und sich baher wie ein Schattenbild der alten Naturgötter, oft mit unverändertem Namen, im Bolk märchenhaft erhielt. Das alte Griechenland, dessen Mys thologie bis zu ihrem völligen Ablauf in seinen eignen Urkun= den wir übersehn können, und die ihrer ganzen Entwicklung nach mit dem Bolksmärchen in einem Gegensatz steht, hat boch zu Marchen einen einigermaßen ähnlichen Stoff gehabt, theils in frühzeitig abgekommenen eignen, uralten, theils in bekannt gewordnen, auch hier und da mit Griechischen Culten in Berbindung gekommenen fremden Göttern und Dämonen. nenne beispielsweise Jo, Europa; Minotauros, Helena, Per= seus, die Messenischen, die Thebischen ehmaligen Dioskuren, ferner Bellerophontes, Sphinx, Talos. Auch die alten Natur= fabeln, welche die Theogonie aufbewahrt hat, so wie die Aktoriden, Aloiden, Drion, Boreas, Phineus u. a. auch viele

ber Stammväter, wie Kabmos, Ketrops, Danaos, und selbst Bölferschaften, wie Kentauren und Lapithen, haben einen marchenhaften Schein. Aber bieß ist die ernsthafte Dichtung ober Sage ber Zeit, des ganzen Bolks gewesen, sie geht nicht neben Erzeugnissen eines gebildeteren Geiftes ober ernsthafteren, weniger volksmäßtgen Sinnes her. Ganz anders die Phaaken, Lästrygonen, der Kyklop und andre Märchen der Odyssee, worin Bestandtheile verschiedener Herkunft kunstlich verwandt und gemischt sind um zu spannen durch das Ungeheure, Gespenstische, Bunte, die Mischung des Klaren, Verständlichen und des Unerhörten, bes Zusammenhangs und bes Nichts, und Theilnahme zu erwecken burch Bilder der höchsten Freuden und der ärgken Schrecken, zu bezaubern und zu erschüttern. Die Märchendichtung fängt da an wo an die Stelle des Ibealen und Bedeutsamen das rein Phantastische tritt das alles Zusammenhangs und kunklis chen Motivirens spottet und von einer sittlichen Ordnung ber Dinge nichts weiß. Phantasievoll genug find die späteren Dichtungen von des Herakles Herrschaft über die Natur; aber sie haben Sinn und Ernst, sie wollen ihn verherrlichen. Obyssee ist auch der Autolykos auf dem Parnaß, vor dessen Berührung alles verschwindet, ber die Rinder stiehlt und aus weiß in schwarz verwandelt, eine Probe des Märchengeistes, und zwar berjenigen Art, welche die hervorstechendsten menschlichen Eigenschaften ergreift und ins Söchste steigert, wozu Reis ner ihm mehr Stoff geboten hat als Sisphos. Aber vie Odyssee giebt uns zugleich das große Beispiel wie die Heldensage märchenhaft ausgebildet worden ist, weit reicher noch als die mancher der ältesten Könige. Und hier dient uns die Ilias zur Vergleichung, welche über die Linie des Idealen, also bes Naturgemäßen und Zusammenstimmenden im Allgemeinen kaum Auch die hieratischen Sagen waren oft und hinaustritt 9).

<sup>9)</sup> Märchenhaft tann man etwa nennen daß Diomedes die Kypris vers wundet und den Ares in die Flucht schlägt; besonders aber den Kamps

selbst manche Mythen mit einem marchenartigen Bestandtheil behaftet, dunkel und wunderlich wie rohe Symbolik. Aber es scheint mir nicht gut biese barum Marchen zu nennen, wie Schwend zuweilen thut, während er boch auch die "aus wirtlicher Mythologie hervorgegangenen Bolksmärchen" in der Deutschen Mythologie unterscheibet (S. 28. 279 und sonft.) in ein Marchen eigentlich, sonbern in Bervensage ist ber My= thus der göttlichen Dioskuren, des Idas und Lynkeus, des Amphion und Zethos, des Perseus, Bellerophontes und andrer Götter übergegangen. Das Aenigmatische in ben ältesten Nas turmpthen wie in den hieratischen Sagen hat seinen Bezug auf das Bolk wie das Märchen: aber wo das Wesen in der Bebentung liegt, die Form bes Simmes wegen von Anfang an erfunden ift, wollen wir lieber ben Ausbruck Märchen vermeis den, das auch vom Mythischen und Poetischen in der alten Litteratur immer mehr unterschieden werben wird je schärfer man Alles in seiner Eigenthümlichkeit zu fassen und zu empfin= ben sucht. Oft freilich wird es kaum thunlich senn die Grenzlinien genau zu ziehen.

Nachdem die Mythologie im Leben großentheils abgestorsben, dagegen ein Spiel der Auslegung, des Wißes und der Gelehrsamkeit geworden war, konnte es geschehen daß sie wie von jeher von den Ammen, nun von den Schriftstellern in Märschen einer neuen Art umgewandelt, ihres ursprünglichen Sinsnes entkleidet und im verschiedensten Sinn für den Geschmack

bet Ahilleus gegen ben Kanthos 21, 287 ff. Das Motiv ift die Berzherrlichung des Peliden. So unwiderstehlich ist dieser, daß zuleht selbst der Kanthos Stamandros, als ihr Stromgott der nächste Schut der Troer, ihn vergeblich abwehrt. Die Gewalt des Flußes zu erheben, ist dann noch here, die Feindin der Troer, und hephästos hereingezogen, eine poetische Erweiterung, ohne physitalische Bedeutung. Argutias werden mit Recht von heyne (2, 344) alle Deutungen alter Schristfeller, welche die letztere suchten, genannt, während auch hier Creuzer 3, 401 2. A. priezsterliche Sänger aus orientalischen Quellen schopfen läßt.

ber neuen Leserkreise zugerichtet, besonders auch burch Berschlingung und Systematisirung entstellt wurde. Wenn wir sehn wie Jahrhunderte hindurch vor Alexander die Auslegung ber Philosophen die Natur der alten Götter verkannt hatte, so barf es uns wenig befremden daß die Grammatiker sich so we nig auf den Boden der lebendig erblühenden Mythologie vergangener Zeitalter zu versetzen vermochten. Man muß es gestehn baß es uns nach historischer und vergleichenber Erforschung der Mythologie, wenn wir den Apollodor und andre Aleras briner, Ovids Metamorphosen, Hygin und so vieles Zerstreute lesen, oft genug vorkommt als wenn wir die Mythologie in bunte Märchen verwandelt fähen. Daß wir aus denselben Duellen zugleich so viel Einzelnes zur historischen Erkenntniß ber alten Mythologie schöpfen, hebt biesen Einbruck nicht auf. Aber auch diese neue Phase der Mythologie, die mythographische und eregetisch=gelehrte, zum Theil unter glanzender metrischer Behandlung, war durch ihren unglaublich großen Erfolg und Einfluß ein neues hinderniß für das Auffommen solcher Märchen die unter Nachahmung des Kinder= und Boltsmar: chens alle Phantasie und Lebenserfahrung, eine reiche Bildung für die Gebildeten auswenden; denn auch diese, die auch zu Kinbern und Volk selbst zur Abwechslung sich gern gefellen würben, werben burch bie kunstvolle, späte Marchendichtung nicht wenig angezogen. Das Märchen von Amor und Pfpche steht sehr allein.

## Dritter Abschnitt.

# Methodik der mythologischen Forschung.

Es ist nicht meine Meinung von der Art und den Ansichten die ich bei meinen Versuchen und Untersuchungen wählte und beobachtete, gleichsam eine Theorie zu abstrahiren, die sehr zusammengesetzt seyn und in einem weiten Kreise durchgeführt, sich auf allzwiele und zum Theil zu unwichtige Einzelheiten beziehen wurde. Nur einige Hauptsätze benke ich dem zumächst herautretenden gegenüber aufzustellen und dadurch meinen Standpunkt im Allgemeinen so bestimmt zu bezeichnen, wie etwa Losbed den seinigen, der sehr verschieden ist, in seinem Aglaophamus (p. 1279—81.) Denn wenn dei irgend einem Gegenstande der Alterthumsforschung, so ist es bei der Griechischen Wythologie nothwendig sich der Grundsätze klar dewußt zu sepn, wonach man aus dem wunderdar verschiedenartigen überreichen Material eine so viel möglich geschichtliche Übersicht zu gewinsen sucht.

Die größte Hülfe welche zur Erforschung ber Grundlage und des Zusammenhangs der Mythologie und der Bedeutung vieler einzelnen Punkte von der neueren Wissenschaft geboten wurde, ift in der Vergleichung verschiedener Völker auf dersel= ben Stufe. Schon Klopftock in der Gelehrtenrepublik sagt, "in mserm erleuchteten achtzehnten Jahrhundert wird mehr vergli= den als jemals ist verglichen worden." Seitdem hat auf all= gemeine Gesetze einer organischen Entwicklung besonders die vergleichende Natur= und die vergleichende Sprachwissenschaft so vielfach geführt. Weniger leicht als in diesen zu üben ist die Vergleichung zum Auffinden des Übereinstimmenden und des nach gewissen Bedingungen Nothwendigen in der Völkerkunde, in welcher boch auch das zufällig und an sich unerklärbar Scheinende durch Analogie und sich einfugende Zwischenglieder auf seinen Grund und wahre Natur zurückzuführen ift, in den Sitten und im Politischen, überhaupt in der Geschichte, welcher bavers Philosophie der Geschichte der Menschheit ein großes Licht aufzustecken ansteng, und eben so in der Mythologie. Eine vorher verborgne Seite einer Sache wird durch Vergleichung offenbar, eine andre in ein richtigeres Licht, in eine neue und lehrreichere Beziehung gestellt, was nicht ausgebrückt ist burch das in bemselben Zusammenhang anderwärts Gegebene aufgeschlossen der Peihe der verwandten viele Ausschlüsse erhält, so die Religionen der Volksstämme durch das was sie unter einander gemein haben, und wo die Analogie nicht zum Schlüssel der alten Theologie erforderlich ist, da kann die Reihe der Analogieen doch die Überzeugung verstärken wie die Verlängerung des Hebels die Kraft der Wirkung mehrt.

Die große Entbedung ber Iranischen ober Indogermanischen Wölkerfamilie, die uns nothigt von dem einschlägigen Theil der neueren Sprachforschung Kenntniß zu nehmen, hat auch den Vortheil gebracht daß, obwohl Bergleichung und Berūdsichtigung aller Religionen des Menschengeschlechts nicht ausgeschlossen bleibt, boch beutlich geworden ist, auf welchen Seiten nicht zunächst Aufschluß für die Griechische zu suchen sep, und die Verhältnisse zwischen den Griechen und den seit frühe sten Zeiten mit ihnen in Berührung gekommenen Phoniciern werden bei der auf die großen Unterschiede zwischen jener Volkerfamilie und den Semiten erregten Aufmerksamkeit und durch die immer größere Aufklärung der Phonicischen Alterthümer selbst an Rtarheit gewinnen. Nicht bloß als Handelsleute, die auf ihrem Boden Fuß faßten, haben ben Griechen die Phonicier viel zugeführt, als kunsterfahrne und in der Civilisation vorgerückte Leute ihnen vielfach Anleitung gegeben und es ift die bessere Ausstattung des äußeren Lebens nicht ohne allen Einfluß auf das Gebeihen des geistigen. Doch soll man sich hüten der materiellen und technischen Eultur eine übermäßige Bichtigkeit beizulegen und diese Pauptsache zu unterschäpen daß

<sup>1)</sup> Solon nach Demetrius bei Stobaus 3 p. 46 τα αφανή τοίς φανουίς πεμαίρου. Strabon in einer oben angeführten Stelle: τού δί πλήθους των μυθευομένων έχπθέντων είς το μόσον, των μέν όμολογούντων άλλήλοις, των δ' έναντιουμένων, εὐπορώτερον αν τις έξ αὐτών εἰχάσειε τάληθές. Biel Borficht und Kälte erfodert bei einzelnen Stellen was die Grammatiker zu nennen pflegten κατά το σιωπώμενον ύπακουίεν. Strab. 9 p. 431.

bie Griechische Mythologie in ihrer Entwicklung aus ben einfachsten und kernhaftesten Ibeen und Naturanschauungen, aus ihren eignen Anotenpunkten hervor, einen natürlichen, burchs gängigen, durch fremdartige Bestandtheile nicht unterbrochenen Zusammenhang, also ihren eignen Organismus zeigt. von jenen Handelsleuten konnten die Griechen lernen was zur Begründung einer Eultur nöthig ift ): aus ben Bluthen und Früchten der Hellenischen Cultur, deren gleichen bei jenen nicht befannt ist, muß auf die Wurzel geschlossen werden und der Aris sche Stamm ift in Geist und Anlagen nicht unter bem ber Semiten. An der Griechischen Mythologie können wir mehr als an irgend einer andern die Natur und selbständige Entwicklung heidnischer Religion überhaupt erkennen und es liegt ja in der Kraft und Schönheit bieser Entfaltung zulett ber Grund baß dieß Bolk für die Menschheit so wichtig geworden ist wie wir vor Augen sehn — bie Ursache, beiläufig zu bemerken, warum sie einer besonders genauen Prüfung bis in das Kleinste wohl ber Mühe werth seyn möchte. — Die Bewährung bieser Eigenthümlichkeit und Selbständigkeit im Ideellen, in den relis giösen Ideen darf hinter dem noch so verdienstlichen Nachweis

<sup>2)</sup> Mit Recht sagt Theodor Mommsen in der Römischen Seschichte von den Phoniciern: "Die Krast der bildungssähigen Bölter, mit denen sie sich berührten, zu civilisiren und sich zu assimiliren, wie sie die Hellenen, auch die Italiser besaßen, sehlt gänzlich den Puniern. Selbst der staatsbildende Trieb ist in ihr Semuth nicht so gepflanzt wie er überall bei den Indogermanen und begegnet. Ihre Rolonisen sind Sactoreien; es liegt ihnen mehr daran den Eingebornen Baaren abzunehmen und zu bringen als weite Gediete in sernen Ländern zu erwerden und daselbst die schwere und langsame Arbeit der Kolonisirung durchzusühren." Platon vom Staat 4 p. 435 o stellt das polomadies der hellenen dem poloxosiparov der Phönister und Aegypter gegenüber. Reben Allem was von den Phöniciern die Griechen mit der Hand nachzumachen gelernt haben mösen, zeigt sich nichts oder wenig was mit ihrer innern Bildung einen Zusammenhang verriethe, was nur zum Aussinnen eines einzigen Beinamens ihrer alten Götter gestährt zu haben schene.

äußerlicher Einwirfungen, bei benen bestimmte Reime geistigen Erzeugnisses in Religion und Poesse durchaus nicht sichtbar sind, keineswegs zurückgesetzt werden. An dem Nachbilde der Phöznicischen Göttin, woran wir das Phönicische und das Hellesnische so bestimmt unterscheiden, so wie an den fremden Zweizgen die auf dem Stamm des Pellenischen Perakes aufgepropsisch, ist abzunehmen, daß, hätten die Griechen mehr andere Götter vor den historischerkenndaren von durchaus fremden Nationen angenommen, wir die Wirksamkeit ihres Geistes auch auf diese neben ihnen selbst gewahr werden würden.

Die Meinung daß eine nach den Stellen ber Alten geordnete, etwa von der Chronologie der Zeugnisse hier und da abweichende Mythologie die zuverlässigste senn wurde, welche noch immer von manchen vorzüglichen Philologen gehegt wird 5), ist nicht wissenschaftlich. Ahnungen einer naturgemäßen Entfaltung und eines inneren Zusammenhangs müssen auf so viel Punkten als thunlich zur Überzeugung erhoben werben um nach ihnen die wohlgeprüften Bruchftücke ber mythologischen Überlieferung, statt sie äußerlich aneinanderzureihen, zu ordnen. Finden wir ja auch in der Poesse und ihren Arten, im Ganzen und im Einzelnen System und gesetzmäßige Entwicklung. Es ift nicht genug die einzelnen Schriftsteller nach ihrer Geistesart, ihrer Gattung zu unterscheiben und ihr Verhältniß zum mythologis schen Glauben so geläufig zu errathen wie etwa das der moders nen Schriftsteller zum Christenthum, sondern es sind auch bie nach Zeiten und nach Klassen ber Menschen verschiednen Auffaffungs= und Darstellungsformen zu würdigen, die im zweiten Abschnitt geschilbert worden sind.

Nothwendig ist es den Blick fest gerichtet zu halten auf den alten guten Stock der Mythologie und auf die ihm gemäße Fortbildung und Anwendung, die sie durch die Weiseren und

<sup>3)</sup> A. Jacob zur Mythologie S. 27. 80—84. Der getftvolle 3. C. Drelli u. A. außerten mir mundich diese Anficht,

Geistreicheren der Nation erfahren haben könne, zu sehen. Oft ift man, wie auch in der Litteraturgeschichte zu deren großem Nachtheil, statt allein von den frühesten, wenn auch nur aus Bruchftuden befannten, aus benen Ratur und Bahrheit spricht, von den späteren Schriftstellern ausgegangen ober hat sich am meisten mit diesen vertraut gemacht. Seit dem achten Jahr= hundert priesen die lyrischen Dichter die Götter in Hymnen und hymnenartiger Sprache, besonders in Chören, andern und den tragischen; es entstand auch eine Art freierer Götterpoesse, wie sie ja auch noch in dristlichen Zeiten mehrfach wieder erblüht Ein paar Jahrhunderte später kamen die mystischen Sagen ber Orphifer, der Methape hinzu; politisch wurde nach den Berhältnissen ber Staatsgenossen und ihrer Culte unter einanber Manches neu festgesett; fremde Götter und Gebrauche brangen ein; früh und spät auch die Gebanken der gläubigen Ortstheologen, welche dogmatisirten wie sie konnten, so wie der gelehrteren und pedantischeren, die es, wenn gleich von Orphischen Speculationen ausgehend, ohne allen Glauben thaten, wie man an ben Göttergenealogieen bei Cicero von ber Natur ber Götter, Clemens und Johannes Lydus sehn kann. Auch kam Theotrasie auf, da die Macht der meisten Götter sich leicht ins Unbestimmte ausbehnen ließ und man jeden einzelnen, wenn man die Scheidelinien in Namen und Aemtern verrückte und von einem Cult in den andern die Farben, Bilder und Symbole hinüberspielen ließ, um so frömmer und prägnanter zu preisen Zulett, Jahrhunderte hindurch, sind die ergiebigste Duelle die Erklärer, Grammatiker, Scholiasten, Mythographen, durch die im Ganzen genommen gegenüber der religiösen Mythologie, ber alten und ächten, sich eine ganz andre, eine litte rärische bilbete. Denn jene war abgelebt und tobt, ber Götter= glaube selten und wohl meist nur sehr allgemeiner Art, der Stoff aber reich und merkwürdig genug, obgleich er nur noch Poesie und Antiquität war. Nur fehlte um ihn gut zu erklä= ren sehr viel was wir vor jenen Gelehrten voraus haben. Die

Gesetze bes Mythus und die Ausbildung der religiösen Ideen zu erforschen hatten die Alten, welche die so viel deutlicheren Erscheinungen der Poesie auf ihren Zusammenhang in der Natur und Geschichte zurückzuführen und die Sprache zu erforschen einen großen Anfang gemacht hatten, noch nicht begonnen. Die Kunst sich aus ber eignen Zeit und Bilbung heraus in die entlegenste und in die Empfindungsart, Gebankenkreise und Geistesbedürfnisse fremder Völker zu versetzen, die erft burch ben leicht und tief eindringenden und biegsamen Geist Herbers mehr geübt und vorgezeichnet worden ift, wurde wenig verstan-Das Verhältniß der Gebildeten und Gelehrten seit Alexanbria und Pergamos zu ber aus bem Geist und Berzen ber alten Griechen hervorgegangenen Mythologie war weit entfernter, das unfrige ist zu ihr vermittelst der Wissenschaft weit naher, als es obenhin scheint und gemeinhin angenommen wirb. Daß wir uns scheuen sollten bie Ansichten und Darstellungen bieser Klasse ber Alten burchgängig unserm Urtheil zu unterwerfen, ware eine sehr falsche Bescheibenheit. Daß wir in ber Etymologie ben alten Gelehrten wie Dichtern nicht folgen, wird auch von den Peinlichsten zugestanden und es fällt allerbings leichter in die Augen wie selten uns jene darin belehren können und was sie im Allgemeinen barin vermögen. Aber es ift an der Zeit durch eigends zu dem Zweck angestellte Untersudung zu zeigen, was nicht so leicht ift als den Irrthum ber allegorischen Auslegung nachzuweisen, was die Mythologie der Alten, außer daß sie uns viel Material darbietet, an sich im Allgemeinen werth ist, wie durch das Borurtheil das man für sie hatte, Disverständnis und Verwirrung fortgepflanzt und eine wissenschaftlichere Auffassung aufgehalten worden ist, wie nöthig es sep sie nur bedingt zu benuten und frei und selbständig zu untersuchen. Denn es ist auffallend wie gewöhnlich noch mythologische Punkte mit nicht mehr Kritik behandelt werden als bas politische Alterthum in den Tagen der Sigonius und Grucchius, als die Begriffe historischer Entwicklung und Analogie noch nicht gewonnen waren. Ein Rebenvortheil wird seyn daß wir bedeutenden Gelehrten des Alterthums ihre Ansichten auch in mythologischer Hinsicht abgewinnen, wie wenig diese auch für uns bestimmend seyn könnten: wichtiger aber daß wir mit Berwunderung erkennen, welche Mythologen denn viele der Gelehrtesten waren, wie z. B. Didymus, wie unrichtig oft die Auslegungen eines Aristarch, ein wie unübersehliches Feld hier, nicht minder wie im Etymologischen, der leichtsinnigen Einfälle und Irrthümer, der größten Albernheiten, ohne eine Ahnung von den verschiedenen Beltanschauungen und Standpunkten der langen Bergangenheit der Bölker, ohne Unterscheidung witziger oder komischer Einfälle, Beziehungen und Anspielungen, die man aus ihrem Zusammenhang gerissen unter den gegebesnen mythologischen Ramen ernsthaft eintrug, nachzuweisen sey.

Wenn man diese spätere synkretistische Mythologie der Geslehrten von der lebendig empfundenen und das Leben beherrsscheiden alten und eigentlichen absondert und geübt ist zu unterscheiden wie verschieden derselbe Gegenstand in verschiednen Kreisen und Zeiten sich abgespiegelt hat, auszuscheiden was im Laufe der Zeiten sich von verschiedenen Seiten Neues und von allen auch Nisverständliches und Leeres angesett hat, so wird man die Griechische Mythologie, zurückgeführt auf ihren ächten Gehalt, gesichtet und geläutert, weniger undestimmt, launenhaft, tändelnd, und unzusammenhängend sinden als sie Manchen erscheint den Personen und allegorische Dichtungen sprechen

<sup>4)</sup> G. S. Sommann über die Genien 1845 schließt: "Wie überall im heibenthum die Borstellungen von den Göttern und göttlichen Dingen undestimmt, schwantend und wandelbar waren und sepn mußten, so hat auch unfre Forschung sich damit zu begnügen, eben nur diesen Justand in jedem einzelnen Falle zu ertennen und nachzuweisen, nicht aber darauf auszugehn Einheit und Consequenz auf einem Gediete zu sinden, wo ders gleichen nun einmal nicht zu Hause ist". Gust. Parthey bemerkt, bei Gezlegenheit zwar von Isis und Osiris, in dem Schristen über diese Götter 1850 S. X, daß "eben Berwirrung und schillernder Wechsel der Gestalten das wahre Element der Mythologie sey, die sobald sie aus der Unklarheit hernstrete, alsobald aushdre Wythologie zu seyn".

allerbings ihren Sinn weniger klar aus als Begriffe, wiewohl auch diese über göttliche Dinge oft dunkel sind und durch Distinctionen und Streit verworren werben; und die Beziehungen und Berhältniffe unter einer größeren Zahl von Göttern geben zu Verwicklungen Anlaß. Aber homerische Götter und Shake spearische Helden machen boch einen sehr bestimmten Einbruck und auch der Charafter und die Bebeutung der meisten Tempelgötter sind beutlich genug. Die Griechische Religion ift ein großer Baum mit fraftig aufgeschoffenen Aesten, um= und über= wachsen von allen Seiten (wie man Bäume in Oberitalien und anderwärts oft sieht) mit üppigen Ranken- und Schling-Geschichtliche Erforschung nach Unterscheidung ber Zeiten und der Standpunkte der Schriftsteller lehrt natürkichen Zusammenhang vielfach erkennen und die Entstehung von widersprechenden Ansichten und mannigfaltigen Umbeutungen be-Wer Mühe angewandt hat das theomytisch Bebentende herauszufinden, alles Gegebene in seine Elemente aufzu= lösen, wird je weiter die Sache zur Klarheit gebracht werden follte, um so leichter sich auf bas Wesentlichere beschränken können und alsbann weise thun wenn er seinen Leser in das Allgemeinste und Sinnigste einweiht, statt shn durch Redigiren alles Einzelnen das er gesammelt hat, zu verwirren. Hauptregel muß immer seyn die frühere Persode des Ernstes worin die Theologie ihren Ausbruck suchte und fand und in Absicht, Folgerung, Motivirung und Zusammenhang meistentheils klar ist, zu unterscheiden von den späteren der Fortbildung, der An= wendung an ungahligen verschiebnen Orten, ber Auffassung in ben zahllosen Köpfen verschiebener Zeiten. Wie sollten gerabe die Griechen, so bedachtsam, streng, fleißig, formgerecht, folge= recht fortschreitend in ihrer Sprache, im Bers, in ber Gestaltung ber Sage, in ber Schule ber Bilbnerei, regel- und zuchtlos in der Götterlehre gewesen seyn? Wenn von einem my= thologischen Wesen nach inneren Gründen gezeigt wird wie es entstanden ist, wie es unter gegebenen Bedingungen gedacht

ober gebichtet werben konnte, so ist es erklärt, und alle einem Gebiet angehörigen im Einzelnen gewürdigten Dinge in die ihrer Natur, ihrem Begriff nach rechte Ordnung gestellt, find das Gegentheil von dem was sich irre umherschweifenden Bliden barstellt, als ein Aeusserliches, ein Schein. In System und Entwicklungsformen der Griechischen Mythologie ist so viel Ibee, Natur, Einfacheit und Gesundheit daß eine Menge von Namen und Mythen sich leicht einigen, sich gegenseitig auf= schließen und halten unter den gefundenen allgemeineren An= sichten und das Ineinandergreifen der Theile und Theilchen fann schließlich die genommenen Gesichtspunkte rechtfertigen. Und wenn dann auch viel mehrbeutig ist und zwischen gleich gelehrten Erklärungen schwankend bleibt, so wird bieß von ber im Ganzen herrschenden Harmonie und Analogie getragen, die auch ben blog möglichen, nicht streng erweisbaren Erklärungen Man könnte aus einer Masse ber zu aut kommen werben. verschiedensten Bücher nach nicht wohl ausgesuchten und ver= bundenen Stellen ein Christenthum zusammensetzen womit bas einfache und wahre wenig Aehnlichkeit haben würde. Sa man könnte die, obwohl in mancher hinsicht unglückliche Bergleichung noch weiter führen und ber Fortbildung ber einfach= sten Götterlehre zu ihrer Befestigung und nach den Umständen möglichen Wirksamkeit unter ben Bölkern gegenüberstellen bie driftliche Rirchengeschichte und Dogmengeschichte. Diese hat man sich gegenwärtig zu halten um die heidnische Welt in ihren lesdigen Erscheinungen unpartheilsch zu beurtheilen. Viele die nur diese gern in das Auge fassen, scheinen von allem Traurigen in jenen beiben großen Geschichten und von allem Beibnischen das in dem stets makelvollen Geschlecht fortlebt, ganz abzusehn, zu vergessen was die Welt aus dem ursprünglichen, dem reinen Christenthume gemacht hat und macht. Den Fortschritt welchen durch dieses die Menschheit gemacht hat, werben bie nur richtiger erkennen bie auch in dem vorchristlichen Griechenland die Religion in ihren ersten einfachen Regungen und

Die in ben besseren Geistern vieler Jahrhunderte begründete Mythologie nebst dem von ihr abhängigen Gottesdienst von dem unterscheiden was im Lause der Zeit die Staaten, die Schwachtöpsigkeit des Bolks und seiner "Theologen" und "Eresgeten" zum Theil schon vor dem Verfall des öffentlichen Lebens und der Sitten gemacht haben, die neben der ursprünglichen und reinen Mythologie auch etwas einem Theil der Kirchensgeschichte Entsprechendes zulassen.

In der Ausführung ist es rathsam sich von dem buchstäbe lichen Sinn der Beinamen und ben streng verstandnen Aussprüchen ber alten Schriftsteller nicht weit zu entfernen. man die mythischen und poetischen Züge der Ueberlieferung ausmalen, geistreich frei beuten und verknüpfen, in Bezug auf bie Naturallegorie ober auch bas Mystische selbständig dogmatisiren will, wozu man sich leicht, wenn man erft vieles Einzelnen kundig ist, verführt fühlen kann, so erhält die Darstellung einen starten Schein ber Loderheit, ber ohnehin nicht ganz zu vermeiden ist. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem als gelehrt und sinnig Ansprechenden und dem Saltbaren bas nach keiner Seite hin in Zweifelhaftigkeit oder Widerspruch verfällt. Nur solche Vermuthungen und Combinationen aufzustellen die sich mehr und mehr bestätigen werden, möchte für jest, wenn man boch den wirklich bestehenden Verbindungsfäden nachspuren soll, kaum möglich sepn. Zuweilen aber glaubt man bei mehreren Neueren nach Creuzer wie eine Predigt über mythologische Texte zu lesen, wohl auch stellenweise, wie bei ihm und Gerhard, auf einen gewissen salbungsvollen Ton zu stoßen. An Salbung hat es wahrlich vielen der Alten in der Sprache an ihre Götter und über sie nicht gefehlt: aber biese läßt sich von uns nicht nachahmen: und bie ber alten entweder frommgläubigen ober geheuchelten Theofrasie, welche einer heutigen in Combinationen und Anwendungen productiven Mythologie zum Vorbilde dienen könnte, ist besser zu vermeiben. Was uns zu einem Ausspinnen und Verweben des überlieferten Stoffs über vas Buchstäbliche hinaus vienen kann, ist weniger aus den mythologischen Quellen selbst als aus der allgemeinen Kenntniß der Lebens= und Culturverhältnisse der Nation, zwei Jahr= tausende hindurch, zu schöpfen, worin die Mythologie sich absspiegelt, so wie aus ihr ein großer Theil dieser Entwicklung erhellt.

Das Verhältniß ber Mythologie zur Theologie wird verschieben und nicht immer klar aufgefaßt. Es ist gesagt worben, die Anordnung nach den einzelnen Göttern sey nicht wis= senschaftlich, sondern nur die nach dem Gegenstande, nach ber Religionslehre. Aber die Lehren treten nur aus den einzelnen Culten, nach Berschiedenheit ber Lebensweisen und Bedürfnisse hervor; eine allgemeine Religionslehre gab es nicht, sie ist aus den einzelnen zu erforschen und zu bilden, die also vor Allem in ihrem Zusammenhang bargelegt werben mussen. Wenn uns ter Mythologie, wie gewöhnlich geschieht, die Lehre von den Göttern und göttlichen Wesen verstanden wird, so ist der Name eigentlich zu eng und andrerseits zu weit, da man versucht seyn kann auch die Poesie von ben Herven, die hinsichtlich ihres Cults von ber Götterlehre nicht ausgeschlossen werben können, hinzuzuziehen. Ist aber die Mythologie Götterlehre, so ist sie zugleich die Theologie und sollte der Theologie nicht anders entgegengestellt werden als wir Inhalt und Form unterscheiden. Die Götter sind wie die Säulen eines Tempels, mit Zeus als der darüber gewölbten Decke, und in ihnen haften, von ihnen werben getragen alle theologischen Ideen eines Bolks, nur dies selben ober ähnliche Ibeen in mehreren Göttern zugleich und andre ausschließlich nur in einer Gottheit. Aber außer dem Grundriß und dem Aufriß können perspectivische Ansichten von aussen und von innen aufgenommen werden. Dem Mytholos gen ber ben mythologischen Tempel zeichnet, liegt es eigentlich ob, um vollständiger mit ihm bekannt zu machen, auch folche von gewählten Standpunkten aus genommene An= und Durch= sichten seinem Werke beizugeben. Es kommt bem Mythologen

zu nach der Darlegung des Besonderen, wie über die Mythen, ihren Charakter, ihre Verschiebenheit und über Andres, so auch über die theologischen Ideen, die er gefunden, allgemeine, ordnende, vergleichende, ausgleichende, spftematische Bemerkungen zu machen, und wenn er es felbst thut, so kann es mit Bezug auf die Erklärungen im Einzelnen kürzer geschehen. Arbeit kann auch getheilt und ber genauen Erörterung theologischer, ethischer und psychologischer Begriffe ein großer Raum Creuzers Symbolik und Mythologie ist angewiesen werben. von bem Theologen Bauer unter bemselben Titel in ein theologisches Lehrgebäude übergetragen worden. Rägelsbach hat eine Homerische Theologie — worin jedoch ber zweite Abschnitt die Gliederung der Götterwelt und den Olympischen Staat, also Mythologie enthält — und neuerlichst eine nachhomerische Theologie bes Griechischen Bolksglaubens geschrieben. Wenn er aber ben neueren Deutschen Mythologieen gegenüberstellt Limburg Brower, der Mythologie und Theologie zugleich behandle, so wird wer bessen acht Bände versuchen will, schwerlich biese Vermischung bem Plan einer Scheidung bes Besondern und der spstematischen daraus gezogenen Uebersicht des darin enthaltenen Ganzen religiöser Vorstellungen und Begriffe ober bes Theologischen den Vorzug geben. Besser that G. J. Bossius für seine Zeit als er de theologia gentili schrieb 5). Darüber will ich nicht urtheilen, ob es gerathener sepn möchte bie Gries hische Dogmatik, die unbewacht, ohne Einheit und Zusammenhang im Leben wie ohne den Vorstand einer gelehrten Priesterschaft, in den Quellen auf so wunderbare Weise zerstreut liegt, mit allen Berzerrungen und Misverständnissen die sie im Bolt erfahren hat, nach einer burchgeführten Parallelisirung mit dem specifisch Christlichen, ober freier aus sich und im Zusammenhang ihrer eigensten Ibeenentwicklung aufzustellen.

<sup>5)</sup> Straben 10. p. 474 προήχθημεν δε διά πλειόνων είπειν περί τούτων καίπερ ξαιστα φιλομυθούντες, ότι τοῦ θεολογικοῦ γένους έφάπτεται τὰ πράγματα ταῦτα.

# Gott und die Götter.

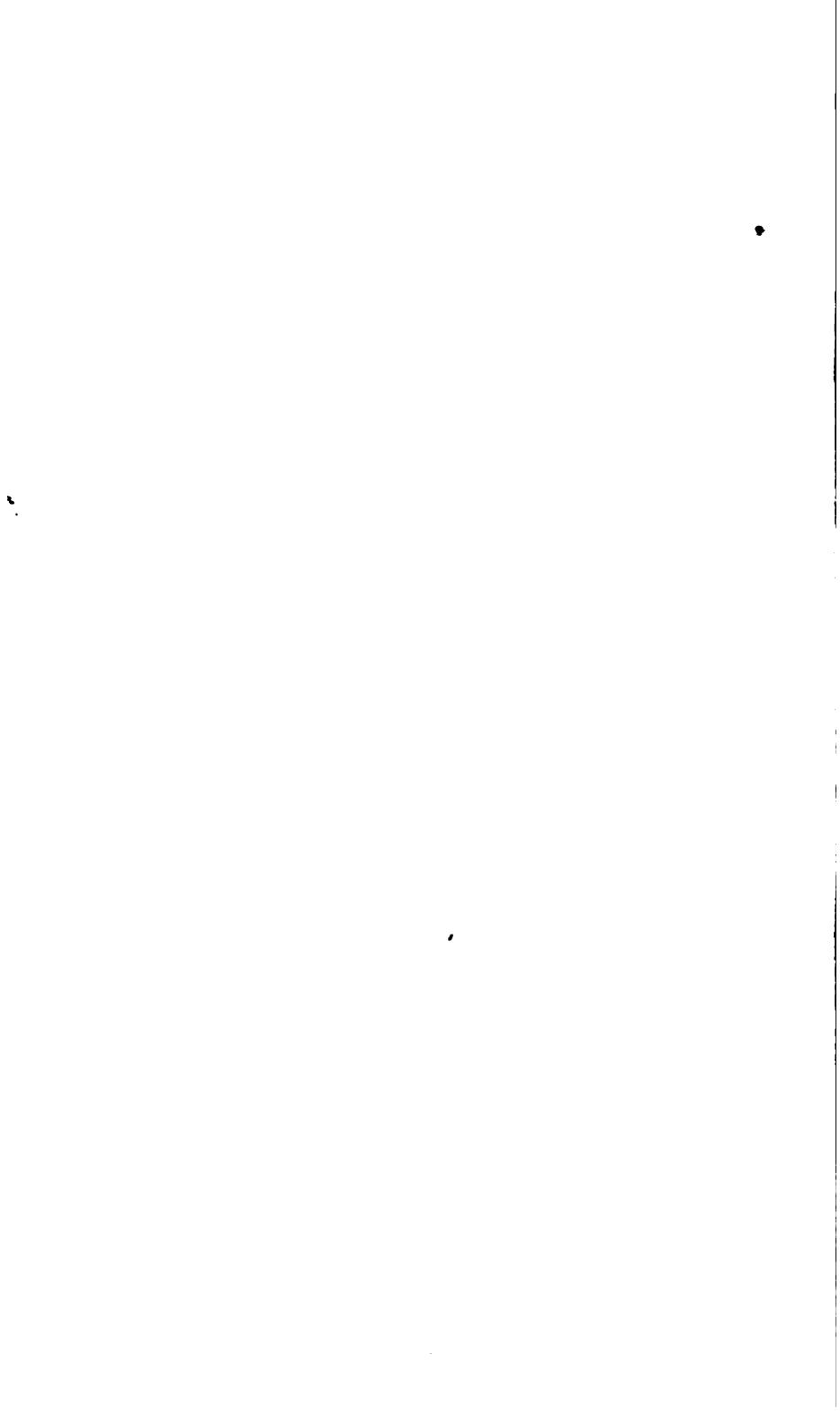

# I. Das Urwesen, Gott im Simmel, Zens.

0.

Die größte Thatsache, wenn wir in bas höchste Griechische Alterthum zurückgehn, ist die Idee Gottes als des höchsten Besens, verbunden mit einem Naturdienk, welcher nie ganz untergegangen ift, aus welchem sich aber frühzeitig eine von Zeus entsprossene Götterfamilie außerhalb der Natur hervor= zubilben angefangen hat. Bon biesen Dreien scheint Eins bas Andere w sehr auszuschließen daß vielleicht nur darum das Erste und das Zweite weniger erkannt und beachtet worden ist als das Dritte, welches im Berlauf ber bekannteren Zeiten vorherrscht. Die Griechischen Beligionen find, wenn man fie scheibet und auf den Ursprung zurückführt, weit einfacher und beschränkter als man vorher dachte: so ist es in allen großen Dingen. Je mehr man fich mit ber Manigfaltigkeit und ben Berschlingungen als les bessen was barans hervergewachsen ist, bekannt gemacht hat, um so mehr kann man erstaunen über die Unscheinbarkeit der Reime, die Einfachheit der Grundidesn.

## 25. Das Wort Jeós und Zeús.

An der fernsten Grenze des Griechischen Alterthums treten und die Wörter Jeds und dalpwo und die Namen Zeds
und Kooriwo entgegen: etwas Alteres giebt es für uns in der
Griechischen Religion nicht. Hiernach aber waren von Andeginn Gott und Götter diesen Völkern (wenn auch nicht, allgemein) als himmlische und geistige, Zeus als der ewige Himmelsgott, im Gegensat alles Gewordnen, Sichtbaren bewußt.

L

Dieß schafft uns einen unabsehlichen Hintergrund bes allgemeinen Gedankens hinter all den Göttergebilden welche das
Gepräge eigenthümlich Griechischer Sprache oder besondrer Borstellungen an sich tragen; es läßt uns im Ansang Griechischer Geschichte die höchste Ahnung die dem Menschen vergönnt ist, erkennen und wir haben uns gegen die Macht der nach und nach abgeleiteten Borstellungen, die uns zu leicht wit einer salschen Stepsis und Scheu befängt, zu verwahren, um mit dem Gedanken zurüczugehn auf die tief liegende Burzel, aus welcher so viel erwachsen ist und sich ausgebreitet hat. Im Gefähl ist der große Geist auch den ungebildetsten Bölkern offenbart 1): in der Art dieß Gefähl sich zum Bewußtseyn zu bringen und zu erklären liegen die Unterschiede und aus diesem Bemühen entspringen alle kindischen Borstellungen, die dem ersten kindlichen Gefühl so wenig zu entsprechen scheinen.

Der Übergang der Bebeutungen himmel und Gott ist allgemein: sagen wir doch heute noch: der himmel weiß. Gott des himmels lesen wir in Psalmen, die himmel sind des herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben, in einem Propheten; der verlorne Sohn sagt: ich habe gefündigt wider den himmel. In der Anschauung des himmels ruhte sich immer die Idee Gottes aus, wenn sie kaum sich über ihn zu erheben ansieng. Indessen schiede ich hier die Erdrterung wenigstens aus einem der dem Griechischen entlegenen Sprachgebiete vorsaus. "Das Wort tängri sagt Julius v. Klaproth in welches

<sup>1)</sup> Die Pölter Rordameritas welche dem Seisterglauben und Fetissmus anhängen, verehren doch alle (die Delawaren, Mohawts, Chickaws und Camanchen, Shoshomes und Omawhaws, Mandans, Dacostahs, Achstppewäer und Huronen) einen höchsten Geist, ost unter lächers licher Gestalt, Manitu, Manito, Manitulu.

2) Aristoteles de coolo I, 1, 3. návrs, yàp ärdywnos nepl dewd kyovar inólypu nad návus, tòr árwaráw roš, deois, zónor ánododóaca.

2, 1 ròr odparòr nad tòr árwaráw roš, deois, zónor ánododóaca.

2, 1 ròr odparòr nad tòr árwaráw vá, švæ pisor ádparár vor ádararor.

3) Über Sprache und Schrist der Uiguren S. 9.

sich in vielen alten Tatarischen Dialekten sindet, bezeichnet nicht allein den himmel, sondern auch den Geist des allumfassenden himmels und entspricht ganglich bem Chinesischen Worte Thian, von dem es entweder abgeleitet ift ober mit dem es einerlei Ursprung hat. — Überhaupt bietet die alte Religion ber Chinesen sehr viel Ahnlichkeiten mit ber ber Tatarischen Bölkerschaften bar. Bei ben Türken findet man bas Wort tängri mit der Bedeutung von Gott; eben so bei den Kasanischen und Sibirischen Tataren, bei den Baschkiren, Rogan und Kirgisen; ja sogar bei ben Jakuten am Eismeer und ber Lena bebeutet tagara Gott. Diejenigen Tataren die das Wort tängri zur Bezeichnung ber Gottheit brauchen, nennen gewöhnlich ben materiellen himmel kök ober kük, bas Blau. — Bei den Mongolen in deren Sprache sich häufig Türkisch Tat. Börter finden, heißt der materielle Himmel oktorgoi, und der Geift bes himmels tägri; welches Wort ein allgemeiner Name ihrer Gottheiten geworden ift, ober wenigstens einer untergeordneten Rlasse berselben."

Auch im Griechischen ist das Wort für Gottheit in der Burzel eins mit Licht, Himmel; die Unterscheidung ist in die Form gelegt. Im Indischen ist div leuchten, devas Himmel, himmlisch, Gott, Isosch, im Zend div, Hesych. Nav rds odeardr Uterau, Sstr. divam, Na. Im Pers. hat div, wie daspores, die Bedeutung böser Geister angenommen. Mit Isosc kommt deus überein, wie ador mit adrig, hordeum mit xqeIs, und das Abs. drog mit Divus. "Dewas, deus sindet sich rein nur im Litthauischen Diewas, Lett. Dews und Preussischen Deiws wieder, daher Pr. deiwats, pius, devotus,

Bgl. Pott Hall. L. Z. 1849 S. 440 f.

4) Lassen Ind. Alterth. 1, 755 f. Pott Etym. 1, 98 f. 102. Benfey Griech. Wurzeller. 2, 206—10. War Schmidt der Zusammenhang der Lat. u. Gr. Spr. mit dem Sansstrit, nachgewiesen dei der Erkl. des Worts Jupiter in Jahns Jahrb. sür Philol. 1830 12, 333—49.

tm Sanstrit doiwat." So bemerkt Bohlen, ber mit Recht baraus folgert daß die nordischen Stämme dieses Wort dahr mitgebracht haben woher es die Griechen und Abmer hat ten 5). Die Form deus ist auch im Griechischen 6), deac, sür Isos Aeolisch, Isos, Isos, Isos Aeolisch, Isos, Isos, Isos Aeolisch, Isos, Isos Aeolisch, Isos, Isos Aeolisch, Isos, Isos Aeolisch, Isos sin Italians tung aus j nach Bopp 6). Isos aus Isos (für Isos) stimmt zum Lat. In in Jüpiter ober noch besser zu dem Stamm Jörder obliquen Casus; der Dativ Iov-1 kimmt zum Skr. Dativ dyav-1. Die ältere Lat. Form für Jovis Diovis dei Barro (l.l. 5, 66) in einer Inschrisch in Erz, jest in Berlin, DIOVE, Iuvepa in den Eugubinischen Taseln, Umbrisch Juv, Oslisch in der Inschrift von Agnone diuvet 9), "nach verschiedenen Stellen speciell der Gott des lichten Tages oder des lichten Himmels 10). In den Germanischen Sprachen thius, Tys, Tiv, Bio, Diar 11).

Bon der höchsten Wichtigkeit nun ist es daß von dem Appellativum Isde, Isod durch die Form der Name des einen, bestimmten Zsde unterschieden wird, welcher die Bedeutung des Worts in sich schließt aber dadurch daß er durch die Form von den Göttern geschieden und eine Persönlichkeit ist, als Gott der Götter, ihnen welche durch ihre besondern Eigennamen besondre Kräste, Eigenschaften, Wesen ausdrücken, gegenübergestellt wird, also nicht bloß ein Gott unter den Göttern, sondern auch vorzugsweise oder überhaupt Gott, die Gottheit ist. Daß von Alters her Zeus wenigstens im Allgemeinem in die sem seinem höhem und absoluten. Sinn ausgesaßt worden, sep,

<sup>5)</sup> In Beigts Gesch. von Preussen 1, 715.
6) Hort. Adon. und Cod. Vat. b. Boissonade Greg. Cor. p. 614. 692. Hesych.
7) Ktym. M. p. 259, 58.
8) Bgleich. Gramm. Derselbe Accentuations: spstem S. 224. 257.
9) Th. Mommsen unterkal. Dial.: Taf. 7, 14.
15 S. 129, in der von Monteleone deoupes, Xaf. 12. m. 37 S. 191.
10) Preller in den Schriften der Sachs. Ges. 1855.
11) I. Grimm D. Myth. 2. Ausg. 1, 175 f. (S. 131 f. 424 f.) Schwend D. Mysthol. 6, 39.

geht in der That aus feinem von den Göttern det Mehrheit ihn unterscheibenben und boch Gott bebeutenden Namen hervor. Das Wesen ber Götter, Geist, Unvergänglichkeit, wird in ihm durch die Individualform gesteigert und als in Einem concen= trirt dem manigfaltigen sichtbaren All entgegengestellt, wie der Geist sich fühlt als Eins gegenüber bem Leib und wie besonbre Kräfte bes Innern unterschieden werben, die aus dem Geist ausfließen, so wie die Götter aus Gott. Es läßt sich baher im grammatischen Sinn verstehn was wir im Etym. M. lesen Zeos, & Isos (p. 408, 52.) Weil Isos in den Plural übergegangen ift, wird & Geds zum Zeus erhoben: so bedeutenb ift diese Form. Es ist ein allgemeines Naturgesetz ber Spras den daß sie durch irgend eine, oft sehr feine Eigenheit der Form Eigennamen von den Bedeutungen, worin sie gegründet sind, als concret unterscheiden. Die Persönlichkeit eines Gots tes wird z. B. durch ein dem Stammwort angehängtes Suffür bestimmter bezeichnet: eine Besonderheit der Endigung ober des Anfangslautes erfüllt dieselbe Bestimmung. Der Name Zeus hatte seine eigentliche Beveutung bis er durch Mytholos gie auch in eine Besonderheit eingeschräuft, aus dem Allumfassenden das in ihm liegt, in besondre Beziehungen gesett, ober wo und in wie weit er dieß nicht wurde; die Bebeutung Himmel, Licht hingegen ist in dem Wort Jeós, das doch in der Burzel mit ihm zusammenfällt, abgelegt. Demnach ift Zeus jest als Gott, von Andeginn als persönlich gegenüber der Welt, jest als ein Gott, Gott ves Himmels zu fassen.

Der Gen. Aifos und der Dativ Alfl (an einem Helm), difar, sowr dei Pesphius führen auf Alfs, Als dei Rhinthon und Perodian (n. 4001. Les. p. 6, welcher zusammenstellt dis, Liv, div, Leus, Lis dei Pheretydes, nach einer Böstischen Bendung, deus, deir), in Als der Bocal wie im Böstischen Inds, im Dorischen voc, voo, im Phural Aiss, (ein Drama oder vielmehr Gedicht von Menippos, wie Meinete bemerkt, Vind. Strad. p. 235), Aior, Aiol, Alas (Eustath. Od.

p. 1384, 46), daher Atos (Allos), στόμα το Ator, Atos als Eigenname wie Arroldovios, Levs Lakonisch und Böstisch, vere Aeus bei Aristophanes 12), im Acc. Zev, bei Aeschrion und Polykrates 15), wie Gebe, Jobs, auf einer Münze von Trözen (die zwar Edhel für unächt erklärt D. N. 1, 243. 2, Nach Zys bei Pheretydes (auf einer Münze von Sp rafus Zels), wird jest zu Il. 8, 206 und 14, 265 geschrieben Zην, statt Zην, Zηνα. Damit wechselte auch Zην wie Oeφην neben Όρφης und Όρφεύς, Έλλην, Τέλλην, άρσην, άγην, und Zár, & Zýr bei Aeschplus, Zár bei Altman, Zár Kograzerýs, nicht TAN, wie Echel las (2, 301), Gen. bei Arkadius rov Zã (p. 125, 17), d péras Zár bei Aristopha nes, abgeschliffen in Savizeus, Znrds ixéms und Sardeni (wie für Mardora zu schreiben ist) Zyrosdora, oqueta (Hesych.) Böstisch dév (Herod. l. l), dip in bem 1855 ent beckten Eld der Drerer gegen die Epktier wer Aqua vor Aquραΐον και τον Δήνα τον Ταλλαΐον. Aus Asds scheint ZAEYS (Gregor. Cor. p. 661) hervorzugehn wie Zydos aus Aydos, deilglos aus deidglos (Buttm. Lexil. 1, 204, vgl. 220), Ζάγκλη αυθ Δάγκλη, Ζόννυξος αυθ Διόνυσος, während δύγος, ζύγος mit jugum, ζύος, jus, zusammentrisst 14). Unter den verschiedenen falschen Ableitungen des Namens ift die von Ly, bei heraklit, Platon, Aristoteles (de mundo 7) die einzige wenigstens scheinbare 15). Bon vielen umsichtigen Mythologen war schon seit J. D. Lenneps Etymologicum die Berwandtschaft von Isóc, deus, Zeis anerkannt.

Lehrreich ist die Auseinandersetzung über die brei Wörter für Gott in den modernen Europäischen Sprachen von Mar Müller 16). Im Sanstrit ist dyaus nicht als Gott, sondern

<sup>12)</sup> Ach. 910. Anal. Oxon. 4, 325. Herodian. 1. 1. Hesych.
13) Athen. 8 p. 335 d. Eust. Od. p. 1387, 28.
14) Den Bestacismus weist in vielen Sprachen A. Schleicher nach; Sprachvergl. Unstersuch. S. 46 ff.
15) Bernays im Rhein. 9, 256 f.
16) Edinb. Review 1851 Oct. p. 35. bes Separatabbr.

dyaus fem. bebeutet nur himmel und Luft; allein die Beda verrathen noch, z. B. der Rig-Beda einen Gott masc. dyaus, "den großen Bater der die Lichtstrahlen sendet. Früh also wurde der Gott Dyaus vergessen wie er im Lateinischen aub dio verstedt ist, indem Dichter und Priester andre Namen für ihn eingeführt hatten, Agni, Indra, Mithra u. bgl. und wir gelangen so zu einem Ergebniß welches gleich einem plötlichen Lichtstrahl durch die dunkle Welt der ersten mythologischen Ideen unter den Arischen Bölkern dringt. Wir sehen daß sie, bevor ihre Trennung statt hatte, einen Namen für einen Gott hats ten welcher ben Glanz der Sonne, Himmel und Tagslicht ausbrudt und daß sie ihn Dyans und den großen Vater nann-Dyaus bedentet Licht, nicht im abstracten Sinn, nicht als fem. oder neutr. sondern als masc. als die scheinende Sonne, die Bringerin von Licht und Leben: es war ein glücklicher Wurf der Sprache das ahnungsvolle Gefühl des Dasepns einer göttlichen Macht durch ein Wort auszudrücken weldes Licht bedeutet." Nur bin ich nicht der Meinung, indem ich in der Form Dyaus die Form Zeds erkennen muß, daß barum nothwendig allein durch die Sonne das "in dem Menschenherzen schlummernde Bewußtseyn Gottes hervorgelodt, burch ihre Macht der Schleier durchdrungen und gelüftet und die Ibee Gottes in ihrem Glanz vor die Augen der Beiden gebracht worden und daß, wenn der poetische Genius der Menschen nachmals die active Gegenwart einer göttlichen Macht in andern Naturformen erfaßt habe, doch durch die Sonne die Glorie Gottes ben Menschen zuerst offenbar worden sepu 17).

<sup>17)</sup> Für die Indische Gottsonne ift zu bemerken, daß bhaga ein Bedischer Beiname der Sonne seyn soll, die Slawen aber und die Perser
sur Gott das Wort dag und dagden haben, wovon Bayasos Beus nach hesposius im Phrygischen. Übrigens ist auch Max Schmidt a. a. D.
S. 344 s. derseiben Ansicht wie Max Müller: "Wenn wir demnach behaupten, daß Jupiter der Tages = himmels = Sonnengott sey, so stimmt
dieß mit dem übrigen Götterglauben der Römer und der alten Völser zu-

Dem steht auch die Thatsache selbst entgegen die der Berfasser hinzufügt, daß die Arischen Völker noch in ihrer Bereinigung schon das Bedürfniß eines Ausbrucks für die einfachere und reinere Idee Gottes gefühlt haben, wie die Masse von gemeinsamen Wörtern berselben Wurzel dir burch Derivative bie ihnen einen allgemeineren und abstracten Ginn geben, deva, Geóc, deus, Litth. diewas, beweisen. "Deva ursprünglich licht, glänzend, göttlich, eine Eigenschaft die allen verschiedes nen Formen und Namen Gottes die aus dem individualisis renden Geiste der Sprache entsprungen sind, anpast und baher sich leicht und natürlich eignete die allgemeine und wesentliche Ivee Gottes, göttlich auszubrücken (so wie gut, Gott.) ist schon in den Beda der Fall, obgleich die Transparenz ihrer Sprache in vielen Fällen die eigentliche Bedeutung durchscheinen läßt. Im Griechischen und Lateinischen jedoch sind Isds und deus weber Attribut noch Name Gottes, sondern (Ahnlich wie sind wirklich das Wort für Gott geworden." Gott neben Guodan, Wodan.) 18) Es hängt von Sinn und Anschauung der Bölker ab ob sie das geahnte div, von welchem manche Derivative offenbar nicht bas eigentliche Licht, sondern Geist bedeuten, zunächst, vorzugsweise, also ben Dyaus, Zeus, in der Sonne, mit dem Ausleger des theologischen Dich-

sammen Denn die Spuren ber waltenden Gottheit die sich in der ganzem Ratur offenbaren, vermochte der Mensch nicht sofort unter Einem Bezgriff zusammenzusassen; vielmehr glaubte er zu jeder Erscheinung der Rastur ein besonderes Wesen annehmen zu müssen das jene Erscheinung hers vordringe — den Tag, den Himmel, die Sonne natürlich als die oberste höchste Gottheit, weil diese Naturerast die gewaltigste unter allen zu seyn schien."

18) In Bezug auf jene beiden Formen bemerkt M. Müller: "Sstr. die scheinen, das in dyn übergeht, davon Zoic, dyn oder zu mit dem s des Nominativs, also genau Dynus. Die Griechische Sprache erträgt nicht zwei Consonanten im Ansang, sie hat daher den einen oder den andern abgestreist, deic, dia, oder Zoic, y gleich & regelmäßig (yuj, Leúyvus, yava, Çsa), also Zoic, Yaus."

ters des Rigneba und mit vielen Völkern, oder mit andern, darunter den Griechen, im Himmel andeten wollen. Die einen sehen die Menschenseele in das Haupt und nennen den Geist, das Denken, die Person Kopf, die andern in das Blut, das herz, das Iwerchsell. Die Semitischen Sprachen bezeichnen, wie Dr. Paulus bemerkt hat, nicht den Kopf, sondern immer das herz als den Sig des Bewußtseyns.

Auch aus der Slawischen Sprache sucht Joachim Lelewel in einem 1855 in Posen erschienenen Schriftchen (Czase balwochwalecza Slawian i Polski) vie uranfängliche monotheis stische Religion nachzuweisen. Er bestätigt die Ansicht burch den Gott der Geten, die ihm Slawen find, wie seit Gatterer angenommen wurde, Gebeleisis, ber Größte, ber mit Zamolris 19) berselbe sen, und burch Procop, der von den Slawen in der Mitte des sechsten Jahrhunderts sagt: "sie glauben Einen Gott, den Schöpfer des Blipes, Herrn aller Dinge, ihn allein Herrn ", neben bem sie auch Flüsse, Nymphen und einige andre Genien verehren (de b. Goth. 3, 14). Der Patriarch Photius im neunten Jahrhundert stimmt damit überein und Helmold, der beutsche Priester: non dissitientur unum deum (1, 83.) Die Rappavoter hatten einen großen Tempel bes Jupiter Asbamäus nach Ammian (6, 19, 6), und im Zend heißt, wie mir gesagt wird, acman ber Himmel. Bon ben Deutschen fagt J. Grimm: "In allen Deutschen Zungen von jeher ift das höchste Wesen einstimmig mit dem allgemeinen Ramen Gott bezeichnet worden "20). Über ben Finnischen Sprachstamm schreibt berselbe: "Den Finnischen Sprachen ist wie der Deutschen und Slawischen ein allgemeiner Ausbruck für das höchste Wesen seinem lautersten Begriff nach eigen,

<sup>19)</sup> Merod. 4, 93 s. Arrian exped. Alex. 1. 20) D. Mysthol. S. 12. Die Übereinstimmung der Bedeutung mit gut ist zugegeben Scho. der D. Sprache S. 541. Tacitus von den Eemnonen Germ. 39: regnstor omnium deus voters subjects atque parentia.

ber barum auch seit ber Bekehrung zum Christenthum nicht brauchte aufgegeben zu werben. Unserm Worte Gott, bem Slawischen Bog entspricht bas wohlklingende Finnische Jumala, und wenig verändert zieht es vom äußersten Lappland bis über ben Ural <sup>21</sup>). Schelling nennt die Mythologie einen auseinsandergegangenen Wonotheismus <sup>22</sup>), der freilich auch auf andre als die bort angenommene Weise auseinandergegangen gedacht werden kann.

### 26. Das Wort daipwr.

Der andre Ausbruck für Gott, Gotter ift bei Domer, De fiodus, häufig auch bei Aescholus u. A. dasper, dasporec, ohne Unterschied ver Bedeutung, wie in Bezug auf Homer auch Plutarch bemerkt (def. orac. p. 433), obwohl bei Homer u. A. das Wort auch häufig die besondre Bestimmung Gott im genaueren Verhältniß zum Einzelnen, wie genius, und späterhin andre Bebeutungen annimmt. Homer sagt von Aphrobite: ήρχε δε δαίμων (Π.3,420), Φερίουμε δαίμονι δ' έσος έφσθα (Op. et D. 312); Athene geht in ihres Baters Haus pend δαίμονασ άλλους (Π. 1, 222), δαίμοσιν είναι άλευρος (20, 595.) Daher Zeus Accusochum. Rach ber Grundbebeutung von dala, scheiben, theilen, ist es auch ordnen und wissen; benn wir wissen nur das mas wir scheiben, wie Schiller an Göthe schreibt, daher danjumer kundig, wie rexrovos danjumeros (Jl. 15. 411), ober δαίμων, wie von λάω λαιμός, λαίλαψ, ober wurde für daguwer gesagt daalpoor, wie irratuser u.a. und dieß contrahirt wie ατόσυλος in ατόσυλος, κύημα in κύμα. Lobed nennt dalpwer für daquer ungewöhnlich 1) und Buttmann halt bieß nicht für ben Urbegriff ): gewiß nicht mit

<sup>21)</sup> Poffers Zeitschr. s. die Wiss. der Spr. 1, 42. 22) Philos. der Mythol. S. 91.

<sup>1)</sup> Ajac. p. 157 od. alt. 2) Beril. 2, 191. Die herleitung von dir, dair, mit bem vriddha und angehängtem Suffix man, in Ben-

Die Worte bes Archilochus von ben Eubbern daspo-Recht. ves elde mazze stimmen nicht burch Zufall mit ber einfachen Wortableitung überein und in diesem Fall erklärt ber Platonische Kratylos unverbächtig: δω φρόνιμοι καὶ δαήμονες ήσαν, δαίμονας αθτοθς εδνόμασε (p. 398 b.), wie Servius: dasmones qui totum sciunt (ad Aen. 3, 111), Arnobius (1, 23), Martianus Capella (2, 9, 3.) Das Etym. M. (p. 35, 24) dalpwr o adrodidaxros. Darum ist in einer Inschrift von Amorgos verbunden Jeod dalpovez, wie in umgekehrter Weise vie Theogonie nennt (dalpora dtor 991.) In der Anrede & daspores, du Gottheitvoller, Gottgetriebner, wird die Bedeutung volksmäßig unter ihren eigentlichen Gehalt in unbestimmtem Begriff herabgesetzt. Auch im Slavonischen wird ber Name Gott, Bog abgeleitet von dem Begriff bhaj theilen, Str. bhaga, Soune, in ben Beba und der epischen Poesie, als die eintheilt, ordnet 5). Sieht man nun darauf daß auch die Menschengeister des goldnen und filbernen Geschlechts bei Desiobus die doch von den Göttern, wie auch Plutarch bemerkt, bestimmt zu unterscheiben sind, dalpoves heißen, und auf die fernere Anwendung des Worts in einer dieser ähnlichen Bedeutung, so muß man benken bag Damon von dem Hauptmerkmal aus zu dem Begriff Geist sich erweitert gehabt habe, so daß in diesem Worte der Unterschied vom Physischen bestimmt ausgebrückt ist, der in dem Namen Zeus als dem höchsten Wesen zwar auch lag, aber auch übersehn werden konnte, in so fern er im himmelsrevier wirkte. Das Wort gehört ber Griehischen Sprache an und beweist also für sie ein Bewußtseyn welches die Römische in das Wort numen gelegt hat. Œŝ

sen worin es bei homer vorkommt, mit Wahrscheinlichkeit angenommen. Dünger in Höfers Beitschr. 2, 95—97.

Ding sein Maß gebende wird Gott genannt, im Angels. und Standin. meotod, metod, midtudhr.

konnte für sich allein zum Beweise vienen daß der Griechenstamm zu seinen Naturgöttern, die doch auch daspores waren, nicht wie der verwilderte Afrikaner zu seinem Rameel oder Lama oder irgend etwas Wohlthätigem in der Natur als solchem an sich betete, sondern daß das Göttliche für ihn im Geiste lag. Daß Zoega dieß umkehren konnte in, zeigt wie gewaltsam dei irrigen allgemeinen Voraussetzungen auch ernstlich nach Wahrheit forsschende Männer in der Erklärung des Einzelnen verfahren können.

Auf das Himmlische also und mit und in ihm Gott und die Wissenden oder Geister war die Urreligion der Griechen gerichtet, und davon ist alles Andre abhängig und nur als abgeleitete oder im Bildlichen, zur faßlicheren Erklärung gesaßte Vorstellung zu betrachten. Späterhin wurde der Name Däsmonen vorzugsweise den specielleren Wesen vordehalten die wir Unters oder Nebengötter nennen.

### 27. Zeus Kronion, Kronibes.

Rronos ist xeáros, die Zeit und wurde als Eigenname so in der Schrift gestempelt wie Kaquárwe sur Xaquárwe, Appexivor sur Appexivor, wie vielen alten Namen geschehn ist. Die Zeit schließt den Anfang ein und Sohn der Zeit ist im Begriff von Sohn der Ewigkeit nicht verschieden. Wir verschieden. Wir verschieden, überhaupt aber die dichterische und die volksmäßige Sprache sehr oft eine Eigenschaft durch Vater und Mutter, das Inwohnende, Angestammte als abgestammt ausdrückt. Wie ein Sohn von sechzig Jahren der Sechzigjährige, so ist Helios überwandlers und der Weitleuchtenden Sohn, oder Sohn des Angeor, des Unermüdlichen dieß eben so wie Uranos von Alkman, Antimachos u. A. wie Kronos selbst so genannt wird, und Okeanos (wie die Flüsse, bei Sophosses die Monde der Estier

<sup>4)</sup> Bassiril. 2, 186.

duiparos sind), auch Charon 1): und bis ins Unenbliche has ben die Griechen von dieser Formel Gebrauch gemacht. Einen Sohn ber Weisheit würde Niemand anders verstehn als einen Beisen, Söhne ber Tücke, wie ein Pfalm sagt, anders als Tückische. Der Joee Gottes wird also nach bem richtigen Berstande bes formalen Ausbrucks Kronion nichts abgezogen, sonbern ihm das höchste Prädicat beigelegt. Nun ist der Beiname Kronion von allen des Zeus der häufigste bei Homer und Bestodus, und bei allen Nachfolgenden um so mehr als sie in den religiösen Ton der ältesten Poesse einstimmen. Auch wird Kronion ober Kronides sehr oft allein statt Zeus gebraucht und wo es mit Zeus ober mit Zeus und einem andern gewichtvollen Beinamen verbunden steht, muß es eben so wohl wie dieser auch selbst Gewicht haben. So wenn Stafinos sagt Bater Aronion Zeus, over Pefisdus Koorldgs bylzvyos, Koorldgs - εδρύρπα Ζεύς, Δι Κρονίωνι ανακα, Ζεύς Κρονίδης πατής, ερισθενέος Κρονίωνος, πελαινεφέι Κρονίωνι, Διΐ Κρονίωνι, θεών σημάντορι πάντων.

Indem man aber Kronion überall als das Prädicat ewig zu verstehn geneigt ist, stellt sich dem Begriff des Absoluten die Genealogie entgegen, worin Kronos als Person im eigentlichen Sinn genommen und Zeus ein Entel ist. Nach dieser Genealogie ist es auch geschehn daß von Hower auch Poseidon zweimal ausnahmsweise Kronides und Ardes der unterirdische Zeus (9, 457), wie auch von Hesiodus genannt wird, indem er jenen combinatorischen Mythus berührt, der als eine spätere, auf Geiechischem Boden entstandene Entwicklung sich deuts lich erkennen läßt. Beide, Poseidon und Ardes, sind zu Brüsdern des Zeus geworden durch ihre Beziehung zu ihm als dem Himmel, kosmisch verstanden. Gerade daß bei Homer Kronion als Chremame, steig allein des Zeus gebraucht, so wie daß

<sup>1)</sup> Die Erklärung aus dem Indischen von R. Roth in Ruhns Beitsschrift 2, 44 scheint hiernach nicht anwendbar.

dieser von ihm bagegen nie Sohn Rheas genannt wird, wie ber fromme Pindar in Hingebung an den Mythus ihn anruft, beweist daß gegen diesen neueren Mythus die alte religiöse Anschauung sich noch in Kraft behauptete, nach welcher Kronion bestimmter als Zeus ben Unterschied Gottes von ber Welt ausbrückt und nach welcher allein Zeus ursprünglich und wesentlich Kronion war. Wäre bieser Name zuerst aufgekommen durch die Genealogie, so würde er weder einen so nachdruckvollen und häufigen Gebrauch in Bezug auf Zeus erhalten, noch würden bessen beibe mythologische Brüder benen der Name nur genealogisch zukommt, von diesem Gebrauch in Pindar, solchem Grad ausgeschlossen worden seyn. nach ber Theogonie für Olympier selige Kroniben und Könige des Kronos Söhne sagt, die Hera und die Hestia als Töchter ber Rhea preist (P. 2, 39. N. 11, 1) und ben Poseidon einis gemal Sohn des Kronos nennt (Ol. 6, 29. I. 1, 52), sagt dagegen ganz gewöhnlich (sechzehnmal) Bater Kronion, Zeus Kronion ober Kronion, Kronides allein. Auch ist nur die Geburt des Zeus von Rhea auf einigen Punkten gefeiert wor= den, nirgends die der ihm gegebenen Brüder. Der Name Kronion, dieß sey erlaubt zu wiederholen, ist so alt als für uns im Griechischen Alterthum irgend etwas ift und er in Berbin= dung mit 3005 und Zods reicht hin um den geistigen Porizont deffelben, die bei der Einwanderung ihm eigene Gottesidee zu Das Tieffte aus der Griechischen Borzeit ist in diesem Namen enthalten: er klang ihr wie den Kabbalisten El Olam, der Alte der Tage (nach Dan. 7, 13. 9, 22), ber Unvorbenkliche, ber Gott von jeher, Gott vor und verschieden von allen Dingen. Nach ihm war Zeus nicht ein Geworbener, wie Apollon ber, wie Pindar sagt, in der Zeit geboren war (fr. 114), und wie alle Dinge, die, wenn auch in ber Materie, als Gaa, Chthon, von Ewigkeit gegeben, doch erft burch ihn Leben empfangen; bemnach als überzeitlich, als ber Anfang bes Seyns, das wir uns in ber Zeit vorstellen wie

im Raum, und als der Grund aller Dinge, Endursache, ber geheinnisvolle einige Grund des Daseyns, wie Maximus Tyrius sagt, neelerwe zoovou nai alävos nai maiops deodogs proses (8, 10.) Aeschylus in einem Fragment sast Zeus als erfüllend die Welt und doch darüber: à Isds Isabs Isabs Platon im Timãos.

Reben bem genealogischen Mythus hat sich auch die Idee immer erhalten, vorzüglich spricht sie sich aus in dem undekimmt weiten Kreise Orphischer Ansichten. Terpander sang: Zeus aller Dinge Ansang, aller Haupt; die Dodonischen Pleziaden: Zeus war, Zeus ist, Zeus wird sepn, o großer Zeus (Paus. 60, 12, 5.) In dem Mythus von dem Wechsel der Beltherrschaft selbst kommt das Beiwort des Kronos dynulopsies vor, welches ihm als Zeit zuzukommen scheint. Phezethedes begann sein Wert: Zedz per nach Azerog alz del nach Addr fra des Principles nennt den Aeon Sohn des Kronos (Heracl. 900), als der ewigen Zeit, so wie der Orphische dymnus (12), und daß ihn die Griechen überhaupt als zedrog verstehn, bemerken Divnysius (A. R. 1, 38), Arnobius (3, 29), Plutarch (Qu. Rom. 12, wo dros bescheidner Ausedruck ist), und die Renge einzeln vorkommender Zeugnisse des

<sup>2)</sup> Diog. L. 119, wo ich nicht mit Preller im Rhein. Mus. R. Folge 4, 379 gegen die Handschristen Koovos schreibe, da der Verfalser fortsährt, Chthonia aber erhielt den Ramen Ge, auch Ph schreibt u. s. w. Damascius de princ. p. 384, wahrscheinlich nach Eudemos p. 383, wie Brandis demertt Gesch. der Philos. 1, 80: Pepenüdzs die duseus Thur Lübena (wie wohl gelesen werden mus) pier diel nach Roovov nai Rooviav ras weis nowinas denas. Hermias Irris. gentil. philos. 12. Pepenüdzs wir denas denas kirms kris. gentil. philos. 12. Pepenüdzs wir denas kirms krovar nach Koovov. Thur pier denas eines kirms kirms nach Koovov. Thur pier die denas die nach kirms nach kanton die nach kirms die nach kal. Produs zu Virg. Ecl. 6, 81. Aristoteles de mundo 7. Koovov die nach nach kal koovor die nach kal kirms die nach kirms die nach kal kirms die kirms die kirms die nach kal kirms die nach kal kirms die ki

flatigt vieß; unt einige st erwähnen, ber Scholiaft bes Apollonius (1, 1098), Cicero (N. D. 2, 25), Augustinus (C.D. 4, 10), Themistius, Lactantius, Apulejus, der diesen Kronos befinirt: inceptum ab origine, interminum ad finem (de mundo.) Das sie barin recht thaten, ist bei einiger Umsicht und Unbefangenheit zu verkennen unmöglich. Johannes Dias conns jur Theogonie nennt Kronos ben anfangslofen Bater, Zeus den eingebornen Sohn. Wenn im Allgemeinen die bildliche Vorstellung herrscht, wonach Pindar die Zeit (zoeses) nennt ben Bater aller Dinge (OL 2, 17), ben alle Geligen übertreffenden herren (fr. 135), Euripides ben alten Bater (Suppl. 788), den von Keinem erzeugten (Belleroph. fr. 26), so erhebt sich darüber der Dichter des Peirithoos, indem er ben Zeus nennt ben aus sich Gebornen wor adroque, also w avropássos es, die causa sui, die scholastische Asertat. Die Sidonier stellen nach Eudemos bei Damascius an die Spite ben Chronos und den Pothos.

Anspielend auf die eigentliche Bedeutung beist Kronion bei Acschiplus alavog nesser anavarov, bei Sopholies arspess zoors, und Kratinos, indem er dem Peristes einen Sohn der (Titanin) Empörung und des uralten Kronos nannte, schried nessosveres Xoors, was in Koors so wenig zu and dern ist wie nessangeseras in regelyreseras Zeus, nemlich Peristes (Chiron. fr. 3.) Meleager nennt den Kronos schnellsstiff (epigr. 128.) In einem Olenschen Hymnus wird nach einer besondern mystischen Speculation Eileithpia, Rutter des Eros, älter als Kronos genannt, während dem Orphiser Eros Sohn des Chronos ist. Epimenides, wenn nicht Empedosles, nennt Aphrodite, die Mören und die Eringen Töchter des Kronos und der Eurynome 5), der Dichter des Rhesos (36) den Pap, sonst auch ein Sohn des Himmels und der Erde, Koorso, eine Form die auch von Zeus für Koorsogs verkommt 7,

<sup>3)</sup> Schol. Oed. Col. 42.

<sup>4)</sup> Eurip. Tr. 1298.

Andre den Krieg, Enyalios 5), Pindar den Nil und den Chiston, die Istöinschrift von Andros diese Göttin der Herrscher unter den Göttern Alteste, des Kronos Tochter; alle diese in der Bedeutung ewig oder von jeher. Darum hat auch der späte Linos den Kronos als ein cyclisches Jahr eingeführt 6). Darum gieng in Kreta der siedente auf ihn zurück), und weil unter seinem Borstand Helios das Zeitmaß ordnet, so hatten beide in Elis einen gemeinschaftlichen Altar 3), und in einem von Stanley edirten Chaldässchen Orakel heißt Kronos Hellov redzedoc.

In der Berührung mit Phönikiern in Kreta, Rhodos, Karthago, Sicilien nannten die Griechen den Phönikischen Baal oder Moloch Kronos, und es hat nicht an wunderlicher Bermischung beider Wesen gesehlt. In Rhodos sollen die von Kreta dorthin gekommnen Telchinen dem Kronos die Sischel (der Griechischen Theogonie) gemacht haben 10). Dem (Phönikischen) Kronos opferten vordem, sagt Istros, die Kusteten Kinder, und in Rhodos ward ihm am 6. Metageitnion ein Mensch, später ein zum Tode Verurtheilter geopfert 11). Diesen blutigen Gott "der Barbaren" nannte auch Sophokles in der Andromeda Kronos.

Wichtig genug nun ist es daß Ormuzd, der Franische Zeus, wie er von den Griechen immer genannt wird, in demselben

<sup>5)</sup> Eustath. p. 944.
6) Theoph. ad Autol. 2 p. 139.
7) Tac. Annal. 5, 5.
8) Etym. M. p. 426, 18, wo Visconti Icon. Rom. 1 p. 269 mit Unrecht xeóros schreibt.
9) Buttmann Mythoslogus 2, 40—51. Seibst Preller der im Philologus 7, 37, wie in ausgenblicklicher Ahnung die schonen Worte hinschried: "Aronos war nur die theogonische Begründung, die mythologische Ableitung des Zeus Keoriwr dessen Cultus ohne Zweisel den des Aronos erst geschaffen hat", konnte in seiner Mythol. 1, 42 sich von dem Phonikischen Aronos nicht losmachen, und verdindet damit die unglückliche Etymologie des Keóros von xeairw, der Bollender, der Zeitiger, Sommergott.
10) Callim. in Del. 30.
11) Porphyr. ap. Theodor. 7.

Berhältniß zu dem vielbesprochnen Zervane Marene steht wie Zeus zu Kronion; und wenn es an sich so wenig zu benten ist daß bessen Idee im Menschengeist zuerst durch die Speculæ tion Zoroasters aufgegangen als bag die Ibee bes Kronion in ben Pelasgern erst nach ihrer Einwanderung um ben Berg bes Dovonäischen Zeus erwacht sep, so muß das Zusammentreffen zur gegenseitigen Bestätigung und zu einem großen Merkmal für die Geistesstufe der noch vereinten Arier dienen. will ich mir erlauben wörtlich mitzutheilen was Prof. Dishausen aus Riel in Paris, wo er damals den rühmlichen Versuch das Zendstudium zu begründen und die Grammatik ber unbekannten Sprache zu erforschen anstellte, worin ihm bald sein Freund Burnouf nachfolgte, im Berbst 1828 mir aufzuschreiben die Güte hatte 12). "Zrwano Zend-Avesta II p. 244. Wer hat geschaffen und wie, wann und warum? In der Religion des Zerduscht ist so viel klar daß Gott aus der Zeit alles Übrige erschaffen hat und der Schöpfer ist die Zeit und die Zeit hat keine Grenzen, kein oben und kein unten. Sie ist immer gewesen und ist immer und wer Verstand hat wird nicht sagen: woher ist die Zeit gekommen? Und ungeachtet aller ihrer Majestät war boch Niemand ber sie Schöpfer nannte. Warum? Weil sie noch nicht geschaffen hatte. Dar= nach schuf sie bas Feuer und bas Wasser. Als sie diese ver= band, entstand Ormuzd. Die Zeit war dieser Schöpfer und Perrscher in Rudsicht auf die Schöpfung die sie vollbracht hatte. Bgl. Ulemai Ulam, Manuscrit de la bibl. du Roi, supplément du fonds d'Anquetil n. XIII." Dies Manuscript wurde nachher von Bullers bekannt gemacht 15). Ein gelehrter Parse, Doschabai, schrieb: "Zervana Marana ist ber Name ber Zeit

<sup>12)</sup> Meine Ansicht bes Kronos war mir damals schon aufgegangen, und viel früher s. Tril. Prom. S. 95 f. 13) Fragm. über die Rel. des Boroaster S. 46 vgl. S. xxv und Silv. de Sacy im Journ. des Sav. 1832 p. 40 ss.

und ist ein Attribut Ormuds, das ihm gegeben ward, weil Niemand weiß, wann er hervorgebracht ward und wann er Müller in München hat mit Anführung dieser Stelle die im 19. Fargard bes Benbibad vorkommt, erörtert, so wie in Bezug auf bas Schaffen auch Spiegel. E. Meier übersett bas Wort statt unbegränzte Zeit ber leuchtende Grund 14). Die Zoroastrische Speculation, alle näheren Bestimmungen, Schöpfung, Zervana als Ursache berselben gehen uns hier nicht an, sondern nur die nackte Idee, die Ahnung des Unendlichen in Gott im Gegensatz ber Welt, welche Zoroaster nicht erfunden hat, Zervana als Pradicat 15). Darüber können wir auch bei Aronion nicht hinausgehn; es ist aber möglich daß über die Zeit zu speculiren auch die vorhomerischen Griechen nicht mussig geblieben sind. Denn es ist natürlich sich die Zeit als eine göttliche Kraft zu benken, wie benn die Parsen Azervana "auf dieselbe Weise verehren wie die vier Elemente, wie Sonne und Mond", wie Pindar an mehreren Stellen die Zeit nicht als einen abstracten Begriff faßt, sondern als versehen mit Sagt boch einer dämonischen Kraft, boch ohne Personification. Göthe einmal: die Zeit selbst ist ein Element 16). Go hypostafirt seinen Chronos Pherekydes 17), die Orphiker die unbegrenzte Zeit und ben Aeon, der die Gnostiker so viel beschäf= tigt hat. Auch ber Bedische Zeus Indra ift vor allen Göttern geboren und dieser Vorstellung begegnen die paar Hymnen des

<sup>14)</sup> Paulys Realler. 5, 93.

15) Ganz anders betrachtet Müller Wer den Anfang des Bundehesch in Abh. der Münchner Atab. 3. Abth. 3, 625 den Raum und die Zeit als verehrt als unendliche Mächte in sehr entserntem Alterthum, unabhängig also von Ormuzd und seiner Schöpfung.

<sup>16)</sup> Kunst und Alterth. 4, 2. Als wesenhaft fast die Zeit Schelling in einem merkwürdigen Brief in dem Buch zur Erinnerung an E. E. B. Meyer 2, 48, da er in den Samothr. Göttern S. 39 gesagt hatte, die Zeit ohne Grenzen sehr kein summus deus. 17) Sertus Empir. adv. phys. 10, 232 über Heratlit, Platon, Aristoteles, das Sehn oder Richtsichn der Zeit. Stob. Ecl. 1 p. 250 Heer. Leovov odsian astihn rip zingen. Aristot. Phys. 4, 10. 11.

Rig=Reba die mit den Ideen eines höchsten Geistes und der Weltschöpfung ringen 18).

28. Zeus Kronion in mythischer Entwicklung. Kronos und Rhea, Uranos und Gäa.

Unvermeiblich war es daß nach ber patronymischen Form Kronion, Kronides statt der blogen Bedeutung oder des Pravicats mythisch eine Person aufgefaßt wurde, und es ist mög= lich daß die Idee des Kronos als Urzeit, Frühling aller Zeiten, selige Vorzeit bem Glauben an eine bem Zeus vorangegangne Dynastie zu Hülfe gekommen ist. Damit fällt zusammen dag biefer nun gesetzte Bater bes Zeus mit einer Mutter verpaart werben mußte, wie er selbst mit der Erdgöttin vermält war. Da aber die landeseigne Religion und Überlieferung keine Göttin barbot bie bem Bater bes Zeus sich aneignen ließ, indem ihm felbst als himmel die höchste Person, bie Erbe schon zugefallen war und Gaa ober jebe ähnliche Göttin einem andern als dem himmel nicht vermält werben kann, so wurde in jene neue Ordnung, nicht etwa wie in spaterer Zeit geschehen sehn wurde, eine ersonnene Potenz wie Leto, Maa, u. a. oder eine gleichbebeutende Göttin wie Ams phitrite bem Poseidon, Rabiro bem Dephästos, also etwa Kaseei, sondern in Übereinstimmung mit Zeus und Erde, die wirkliche höchste Göttin eines verwandten Bolksftamms hereingezogen, Sobald der Kronide mythisch oder im eigentlichen Sinn gefaßt wurde, trat Rhea ebenfalls acht mythisch, zur Ergänzung, wie zur Lösung eines Problems, nicht äußerlicher Systematisirung wegen, hinzu. Rhea als eine Erdmutter benachbarter Stämme, wie sie sich auch später in ihrer Bermischung mit Rybele zeigt, hat zu Kronos, Zeit, keine natürliche Beziehung, sondern nur durch die Gemeinschaft des Alten und

<sup>18)</sup> Rig-Veda VIII, 7, 9. 11. 2, nach Langlois übersetzt von Barth. Saint hisaire im Journal des Sav. 1853 p. 536—38.

Ehrwürdigen. Nur weil ihr Name und Cult fremd und bun= kel waren, konnte sie mit bem ureinheimischen Kronos verbun= ben werden, wodurch zugleich zwischen ben Götterspstemen zweier benachbarter Völker eine gewisse Einigung entstand. Das Bestreben die in allgemeiner Kunde gegebenen Götter aneinander= zurücken, durch Amalgamiren eine Art von System zu schaffen wirkte zeitig ein. So gewiß die fremde Rhea ein Griechischer Zusat ift, hat der angestammte Kronion nicht ursprünglich die eigentlich patronymische Bedeutung gehabt: die Verbindung des Kronos mit Rhea ist eine Erfindung für sich, die einen langen Zeitraum nach ber Ibee bes Kronion auf Griechischem Boben gemacht worben seyn kann. Nach bem was uns vorliegt, geht sie von Kreta aus. Zu einer Zeit wo etwa Apollons ober andrer Götter Geburtsfest als bas Beiligste gefeiert wurde, durfte der Mythus sich nicht scheuen auch den Kronos als Va= ter im eigentlichen Sinn zu fassen uub dann ihm die große Böttin zu vermalen, die wirkliche, alte hochangesehene Göttin Rhea.

Näher als das Wort Kronion patronymisch zu fassen lag es den Zeus zum Sohne des Himmels zu machen, da er selbst Uranios ist, unter welchem Namen er auch in Sparta verehrt wurde, und da es gemeinsame Rede aller Menschen ist daß Beus im Himmel herrsche, wie Paufanias sagt (2, 24, 5.) Benigstens war von dem ewigen Zeus Kronion ein Uranos eben so scheinbar abzuscheiben als ein Kronos und er ist ver= muthlich als eine besondre Anschauung persönlich herausgestellt gewesen, wie der Indische Varuna, der Alles umgebende Himmel, an den Grenzen des Weltalls, jenseit der Sonne und der Sterne. Spätere Theologen bei Cicero und A. gaben bem Zeus den Aether, den Himmel statt des Kronos zum Bater. Die älteren haben ihm das hohe Prädicat Uranides dadurch ermittelt daß sie über dem Kronos und der Rhea ein brittes Paar setten, Uranos und Gaa, Gaa mit der sonst Zeus selbst verbunden wurde, als potenzirt wie der himmlische Zeus selbst im Uranos. Schicklicher freilich hätte Kronos Bater bes Ura=

nos geheißen; aber dem stand Kronion als der uralte unentreißbare Beiname bes Zeus entgegen, während andrerseits in Uranos an der Spige das Gefühl daß im Himmel die Gottheit sep, wie die Seele im Haupt, wieder durchdrang und die Dichtung mit der einfachsten Religion sich wieder ausglich. gleich bildete sich so bei dem Erwachen einer theogonischen Poesie, ohne allen Anlaß in wirklichen Umständen des Cultus ober der Tradition, die beliebte Formel der drei, die namentlich in der ganzen Hesiodischen Theogonie so großen Einfluß ausübt. Aeschylus bildet so die Trias Gäa, Themis, Phobe, die in Delphi dem Apollon vorangegangen sep. Denkbar ist es baß die Dichtung in innerem Zusammenhang gestanden hat mit dem Übergang von den Naturgöttern zu ben menschenartigen. Denn Beus, wenn er auch nicht aufgehört hatte ber höchste Gott ober Gott vor und über allen Naturgöttern zu seyn, war boch auch ber Gott eines Naturreichs: burch jenen Mythus aber er= fährt er scheinbar in diesem Bezug eine Umwandlung, indem er unter die Götter dieser neuen Periode nicht als Natur, sonbern nur als Person eintrat, eben so wie die aus ihm gebo= renen Götter. Noch wahrscheinlicher wird bieß Motiv burch ben engen Zusammenhang bieser Genealogie mit dem Titanenmps Im Cultus ist Uranos so gut wie nicht berückschigt thus. worden gleich dem Kronos; ein Zeichen daß er nur ein Gebankenwesen war, abgezogen aus Zeus, welcher selbst von Anbeginn auch physisch als himmel verehrt wurde: ber himmel als Naturgott fällt mit Zeus zusammen. In ber Ilias werben mit Zeus wohl Gaa, Helios und die Flüsse angerufen, nicht aber Uranos, der nicht Luft und Licht, sondern den Horizont mit dem Gewölbe über ihm, den Umfang bebeutet und nicht, wie jene, zu den positiven Göttern gehörte, nur zu genealogis schem Gebrauch gedient hat. Eine Ausnahme ift bag in Athen das Gesetz vor der Ehe dem Uranos und der Gäa ein Opfer zu bringen vorschrieb 1). Bedeutungs = und wesenlos an sich

<sup>1)</sup> Procl. in Tim. V p. 293.

also sind die über Zeus und Rhea aufgerichteten Uranos und Gäa. Die häusig verehrte Gäa ist die wirkliche Göttin der Griechen. Auch sindet sich Uranos nicht in Bild und Gestalt gleich der Gäa, dem Helios, dem Okeanos. Ein Cölus an einem späten Römischen Sarkophag kommt nicht in Betracht. Die beiden Götterpaare über Zeus, ein Product der spstemasissenden Theologie, gaben hinter dem Altar oder Tempel des Allerhöchsten wie einen Peridolos des Heiligthums ab. Diese eher mythischen als metaphysischen Spielereien wurden frühzeitig nachgeahmt, indem Uranos in der Titanomachie von Arktinos oder Eumelos ein Sohn des Aether, als der ätherische, von Alkman des Akmon, als der im Umschwung unermädliche gesnannt wurde.

Durch die Verbindung des Kronos mit der Rhea wird einerseits die Idee des Kronion beengt und gefährbet, indem er aus dem Unendlichen in das Zeitliche herabsteigt, zugleich aber auch, indem er die Herrschaft erhält das rein Göttliche, als Weltregiment, von dem physischen, in die Reihe des Geswordnen aufgenommenen Zeus gewissermaßen geschieden, so wie im Homer wieder die Idee der alsa vom Vater der Götster und Menschen, das Herrschende von dem Herrscher schied. Daß dem theogonischen Zeus der Name, Zeus, Isozh blied, ist Beweis dafür daß durch Absonderung des Göttlichen von dem Sichtbaren die Idee nur verdeutlicht wers den sollte. Es ist die Entwicklung Gottes, der dem Gefühl

<sup>2)</sup> Wenn die Theologen den Uranos (Calus) dem Hephaftos, der Athena, dem Hermes, der Aphrodite zum Bater geben (Cio. N. D. 3, 22, 35 s. 23, 59), so ist dieß Absall von dem seit homer und hestodus geltens den System. In den Worten Bitruvs 1, 2, 5 Jovi, Fulguri et Caelo et Soli et Lunas aedisicia sub divo cet. ist entweder Caelo nach Schneiz ders Meinung zu emendiren oder eine irrige Meinung des Versassers anz zunehmen. Die Huldigung später Römischer Inschriften an Caelum aeternum. Terra Mater. Mercurius menestrator wie bei Orelli n. 1503 schint von einem in Samothrate Eingeweihten.

bes Kindes leicht, dem Gedanken des Mannes meist zu schwer fällt, aus ber Natur ber Dinge zu einer Stüße in ber Bor= stellung, ohne seiner Unabhängigkeit von der Natur, seiner Herrschaft über sie ober ber Persönlichkeit eines Allwaltenden Abtrag zu thun. Verehrt wurden die zu dieser Entwicklung verwandten Wesen nur seinetwegen, als zu ihm gehörig, und zwar nur bas ihm zunächst stehenbe Paar und nur ausnahmsweise. So klug war man einzusehn daß Himmel, Blipe und Donnerkeile eher gewesen sepen als Zeus in Kreta geboren wurde, wie Minutius Felix seine Zuhörer belehrt (22.) die entfernteste Andeutung daß Kronos einst den Blis gehabt, daß ihn Zeus ihm entriffen habe. Die Genealogieen aufwärts sollten die Würde erheben und erklären ftatt das Wesen der Person als minder umfassend darzustellen. So werden hohen Personen erdichtete Ahnen gegeben; die jüngeren Götter behaupten ihr Ansehn über die genealogisch älteren, weil diese nur ihrentwegen da sind. Aehnliche Theogonieen kommen bei . den verschiedensten Bölkern vor. Bei den Sputo in Japan ist "ber oberfte Regierer ber Welt ein geistig vollkommnes Wesen, entsprungen aus dem In Jo, dem Thun des himmels und bem Leiben ber Erbe."

Diese Theogonie ist im Wesentlichen vorhomerisch, wie einer der solgenden Abschnitte zeigt (S. 56), und deutlich genug trägt den Charafter Pelasgischer gewaltiger Derbheit, word und die Ilias einige Denkmäler gerettet hat, die Art wie Uranos seine Kinder in den Schoos der Gaa zurückfößt wie sie gedoren werden sollten und diese bedrängt auf Rache sinnt und den listigen Kronos bereitwillig sindet durch den dazu von ihr hervorgebrachten Stahl den Uranos zu beseitigen, wie dieser dann seine Kinder selbst verschlingt und von Rhea durch den eingewickelten Stein getäuscht wird, so daß der ihm entzogene Zeus ihm die Herrschaft abkämpst. Das für unsern Geschmad Widerliche scheut alle hieratische Sage nicht, und der kosmogonische Mythus ist ohne das Barocke und Ungeheuerliche nicht

zu benken. So häßlich ist indessen jener nicht daß unter den niebrigften Afrikanischen und Amerikanischen Stämmen ein baß= licherer nicht gefunden würde: man müßte die Ideen worauf er sich ohne Zweisel bezog, bestimmter und im Einzelnen ken= nen um über den Eindruck des Driginalen, Rraffen und Dunklen den er macht, hinauszukommen. Wie der Mythus von ben brei Götterbynastieen und ber Titanomachie nach gewis= sen Anlässen und Vorstellungen sich bilden und als Entwicklung und Erklärung befriedigend seyn konnte, ift jest leicht einzuse= Aber kaum ift auch an einem andern Beispiel beutlicher ben. als an diesem zu erkennen, wie verwirrend und im Ganzen nachtheilig geheiligte Mythen, die in ihrer Entstehungszeit ans ziehend und unschuldig ben unruhigen Menschengeist beschäftig= ten, burch ihre Fortwirfung auf späte Zeiten werben können. Denn das mythisch Entstandne geht als factisch in den Glauben über und kann arge Folgerungen, Widersprüche und Kno= ten veraulassen. Gerade der Mythus von den alten und neuen Göttern hat späteren Denkern viel zu schaffen gemacht, wie bei dem Prometheus des Aeschplus hervorgehoben werden wird. So haben in andern Religionen manche bogmatische, ihrer Zeit wohl gemäße Entwicklungen späterhin auch gethan. Hatte sich boch das Ansehn dieser Theogonie durch Alter und den Desio= dischen Namen so sehr und allgemein befestigt daß noch Philo in der Darstellung der Sanchoniathischen ihn benutte. Aristoteles schreibt, daß die Vorfahren des Zeus vormals geherrscht hätten wie die andern Götter nunmehr, glauben oder sagen Alle (Pol. 1, 1. 2.) Indessen wirkte dem Mythischen, b. i. eigentlich bem orthodoren spstematisirenden Glauben die wirkliche Religion, die Verehrung des Zeus und der wirklichen Götter machtig entgegen, so baß nur auf einzelnen, im Ver= gleich mit ben herrschenden Culten dunklen Punkten eine grö= bere Verwirrung der Begriffe entstehn und praktisch eingreifen konnte, wie wir im Rheadienst sehn werden.

Schelling hat in ber Einleitung zur Philosophie ber My=

Mythologie (S. 120 ff.) in den drei Götterdynastieen eine wirk liche Aufeinanderfolge, die Geschichte des Griechischen Götterglaubens erblickt, wie dieß lang vor ihm andre berühmte Manner gethan haben, und er durfte dabei das Chaos und bessen nächste Erzeugungen als einen späteren Zusatz und Eingang Die bei bem Wiberspruch zwischen geunberücksichtigt lassen. heiligtem Mythus ober bem Glauben und der Vernunft unlosbaren Zweifel bes Aeschylus im Prometheus sind ihm Grund genug ben Griechen ein Bewußtseyn zuzuschreiben von einer in der Gottheit selbst vorgegangenen Entwicklung, einem Fortschritt, wo ich nur einen durch. ben Mythus veranlaßten Rückschritt bes Volks in seinem Bewußtseyn von ber ewigen unendlichen Gottheit sehn kann. Er unterscheidet demnach von dem Polytheismus überhaupt einen geschichtlichen ober successiven Polytheismus, wobei er aus der Bedeutung des Phonikischen Kronos unter dem Namen des Griechischen Kronos beliebige Folgerungen zieht. So wird an die Stelle bes naiven Products einer sehr kindlichen Theologie, das ich auf dem historischen Wege nachzuweisen suche, durch große Arbeit tiefer Speculation eine, wenn sie begründet wäre, weiteingreifende metaphysische Doctrin Früher schon hatte berselbe große Philosoph in die gesett. Fabel des Kronos selbstausgedachte Weisheit hineingetragen, als er in einem Gemälde bas nach aller von einer Griechischen Darstellung je zu fodernden Augenscheinlichkeit Zeus und Bere auf dem Iba nach der Ilias mit den drei Idässchen Daktylen als einer unter mehreren Andeutungen des Locals darstellt 5), Kronos und Rhea und in den Daktylen Zeus und seine Bruber, benen geboren zu werben bestimmt sey, gesehen und baraufhin bem Alterthum wunderbare Speculationen untergeschoben. Wer von den Gesetzen und ben Schranken rein mythos logischer Analyse sich einen Begriff gebildet hat, kann mit ber

<sup>3)</sup> Abgebilbet und erklärt in Ternites Pompej. Bandgem. 2. Reihe Taf. 22,

Einmischung einer solchen neuen mythologischen Gnosis sich unmöglich befreunden.

29. Kronos als Weltherrscher im goldnen Weltalter, die Kronia.

Kronos ist in späteren Zeiten gleich andern Wesen ber theogonischen Dichtung, er insbesondre als Bater bes Zeus, so wie Leto als Mutter des Apollon, verehrt worden. So in Olympia und Athen. In Athen hatte er im Bezirk des Olyms pieion mit Rhea Olympia einen Tempel 1), in Olympia den berühmten, nicht hohen Hügel neben den Ruinen des Tempels, auf welchem ihm um die Tagundnachtgleiche geopfert wurde ); bie Mutter bes Zeus aber einen sehr großen alten Tempel, Metroon genannt 3), und unter ben seche Altaren für zwelf Götter war einer dem Kronos und ber Rhea geweiht . Die einheimische Fabel verknüpft biesen Cult als gestiftet von den Menschen noch unter der Herrschaft des Kronos, mit der Geburt des Zeus 5). Nach Olympia scheint sich die Kretische und Arfabische Geburtsfeier bes Zeus, in Verbindung mit den Idas schen Daktylen, in gewisser Art verbreitet und von ba auch einigen Einfluß auf Athen gewonnen zu haben. Daß wegen des Drakels des Trophonios außer dem Zeus, der Bere u. a. Göttern auch bem Kronos (ohne Rhea) geopfert wurde ), hat nach ber Art bortiger Theologie keine besondre Bebeutung.

Von diesen späten, eigentlich dem Zeus geltenden Ehren des Kronos ist bestimmt das alte und berühmte Fest Kronia zu unterscheiden, bei welchem kaum eine Spur von Rhea zu ents beden ist, während umgekehrt wo Rhea als Mutter des Zeus

<sup>1)</sup> Phylarch. ap. Lyd. de ostent. p. 276. Paus. 1, 18, 7. Macrob. Sat. 1, 10.
2) Paus. 6, 20, 1.
3) Id. 5, 20, 5.
21, 2.
4) Schol. Pind. Ol. 5, 8. 10, 1, ein gemeinsamer des Arenos und Pelios ist im Etym. M. erwähnt.
5) Paus. 5, 7, 4.
3. 6. Boß seht ihn auf die Bierziger Olympiaden herab, Mythol. Br.
5, 218.
6) Paus. 9, 39, 3. 4.

gefeiert wurde, Kronos zurückteht. Die Kronia beziehen sich allein auf die Ibee des paradiesischen Zustandes welcher vor der Herrschaft des Zeus, eigentlich vor aller Wirklichkeit, im goldnen Weltalter unter bem Regiment des Kronos im himmel, wie Besiodus sich ausdrückt, gewesen war. war eine Nachahmung bieser goldnen Zeit des Friedens und des arbeitslosen Genusses, und hieß Kronia nur allein in Bejug auf sie. Es war keine glückliche Ibee von Buttmann in der Abhandlung über Kronos ober Saturnus (1814), daß Kronos überhaupt "bie goldne Vorzeit sey und deutlicher personisicirt die Gottheit derselben"?). Zeus konnte als der Kronibe unmöglich gefeiert werben weil er ber guten alten Zeit ein Ende gemacht, den Kronos in den Tartaros geworfen hatte: die Dichtung von den Weltaltern steht in keinem innern Zusammenhang weber mit bem Götterkampf noch mit Zeus und ber Religion überhaupt und ist nicht durch sie entsprungen. Die Fabel von ben Titanen aber ist benutzt worden um die Vorstellung einer glücklichen Urzeit an den Kronos als ben großherrschenden Uraniben, ber Götter vorigen König, wie ihn die Theogonie nennt (486), anzuknüpfen. Wäre Zeus beren Sohn (und nicht ber ewigen Zeit), so würde er sie in sich ent> halten und bedeuten, und dann wäre sie nicht verschwunden.

Ein Hauptzug der Kronia war die Gleichheit von Herr und Diener. Attische Legende, wie sie aus Philochoros Mascrodius erzählt (Sat. 1, 7), war daß Kekrops zuerst in Attika dem Kronos und der Rhea einen Altar gegründet und sie statt des Zeus und der Ge, d. i. vor diesen, noch unter des Kronos Herrschaft, wie auch in Olympia die Sage war, verehrt und angeordnet habe daß die Hausväter nach der Einsammlung der Feldfrüchte und des Obsits und Weins mit den Knechten speissten, mit denen sie die Last der Arbeit ertragen hatten: denn der Gott freue sich der Ehre der Knechte in Betracht ihrer Ars

<sup>7)</sup> Mythol. 2, 36. 51.

beit. Dem Kronos und ber Göttermutter geweiht nennt bie Aronia auch Photius im Lexikon, während hespchius nur ben Kronos nennt. Sie sielen auf den 12. Pekatombäon, an weldem der Rath sich nicht versammelte 8); ein Staatsopfer jedoch nicht dargebracht wurde, da es fehlt in einem Berzeichniß der Opfer dieses Monats 9. Es läßt sich wohl annehmen daß solche frohe, die Eigenthümer und die Zinsbauern gleichstellende Feste althergebracht waren, eben so wie das Juelfest bei ben Keltischen und ben nordischen Bölkern, an welches Buttmaun erinnert um baran die Bemerkung zu knüpfen daß an ein ähnlices einheimisches Winterfest in Italien der Griechische Gebrauch sich angeschmiegt und es zu ben Saturnalien gemacht haben möge (S. 56). Dieg barf wohl auf die Kronia ausgebehnt werden, für welche zwar dieselbe Zeit angemessen seyn würde, auch wenn sie bem Kronos zu Chren als Fest der Vorzeit und nicht als Jahresfest, ohne andern Anlag als die Dichtung ber Weltalter gestiftet worben wären. Aber konnte einesolche Idee so tief in das Volk eindringen? War hingegen das Fest der allgemeinen Lustbarkeit und Gleichheit schon da, so konnte es eher durch die Beziehung auf den Herrscher der Zeit der Freude und Unschuld erhoben und erweitert werden. Man sagte, die unter Kronos sepen Landbauer gewesen 10): bieß paßt ganz auf die volksmäßige Art des. Festes, an dem die herrn sich unter die Dienstleute mischten. Auf solche Art kommt Kronos in Verbindung mit der Erndte, "da doch keine Spur in irgend einem Schriftsteller in bem Kronos ber Griechen einen Gott des Feldbaues ahnen läßt", wie Buttmann mit Recht bemerkt (S. 54). Doch indem er weiter zeigt, wie der Gott sich

<sup>8)</sup> Demosth. adv. Timocr. p. 708. Kronios hieß er als Theseus der Friedensstisster in Athen einzog, sagt dichterisch die Sage bei Plutarch im Theseus 12, d. i. der glückselige, zur guten Vorbedeutung, was dann, wie gewöhnlich, als historisch angeführt und mit beliediger Erklärung versichn wird, and rüs γονομένης τῷ Κρόνφ Θυσίας, Etym. M. v. Κκα-τομβαιών.

9) C. I. n. 157.

10) Plut. de nobilit. 20.

jum Theil aus bem Seft entwidelte, aus bem Feste ber Borgeit, ohne daß eine eigentliche Berehrung des Gottes Zweck, selbst nicht hinzutretender Zwed davon gewesen ware, bestätigt er nur unfre Ansicht, daß ber so eingeschränkte Kronos nicht ber Bater bes Zeus seyn konnte. Attius in ben Versen aus ben Annalen bei Macrobins worin er berichtet, ber Gebrauch daß die Diener bei den Herren speisen, sep von den Griechen zu ben Römern gekommen, scheint nur aus Boraussetzung nach ber Berbreitung bes Fests in die Ferne zu viel zu sagen mit ben Worten daß der größte Theil der Griechen und am meisten Athen bem Saturnus Kronia feire und an diesem Tage burch alle Feldmarken und Städte frohe Mahle begehe und Jeder seinen Diener bediene. Erwähnt werben Kronia außerdem in Kyrene von Macrobius (l. c.). In Athen wurden die poetischen Bilber bes Hesiodus vom goldenen Weltalter, in welchem die Erbe Alles von selbst hervorbrachte, während man an den Kronien sich nur der überstandnen Arbeit und der eingesammelten Früchte freute, so beliebt daß sie von den Dichtern der alten Komobie von Kratinos an theils scherzhaft übertrieben, theils zu launis gen Gemälden eines Schlaraffenlebens umgewandelt wurden. Athenaus stellt Züge zusammen (6 p. 267 — 268 d), wogegen folche Bilder wie das des sentimentalen Tibullus anmuthig abstechen (1, 3, 35 - 48). Eupolis hatte in der Komödie das goldne Geschlecht dessen Wiederkehr prophezeit oder vielleicht als in der Gegenwart verwirklicht mit bitterem Spott geschildert. Ein Leben wie unter König Kronos war sprichwörtlich 11), von seiner Perrschaft haben wir von Bielen gehört, sagt Platon 12). Andre verwebten damit ihre Vorstellungen von dem wirklichen Uralterthum, wie Dikaarchos 15). An ben Begriff altväterlicher Glückseligkeit knüpfte sich ber andre altväterlicher Einfalt,

<sup>11)</sup> Plat. Hipparch. p. 229 b. 12) Politic. p. 269 a. cf. 271 c. 276 a. 13) Porphyr. de abst. 4, 2. Dicaearchi quae supersunt ed. Fuhr. p. 102.

Beschränktheit, und ber Altersschwäche, wie in den Wolfen nach Kronion riechend und du Kronos geschimpft wird (397. 929).

Dem Aronos wurde auch den 15. Elaphebolion ein Rus den geopfert 14), was um ober in bie großen, aus den länds lichen entsprungenen Dionpsien siel 15), offenbar wegen der Berwandtschaft der Kronia mit dem Feste des Befreiers Dionysos. Plutarch spricht von bem Geschrei ber Diener wenn sie Kronien schmausen ober Dionysien burch bas Land feiern (adv. Epic. 16). Die Gleichheit der Knechte mit den Freien wurde an andern Orten auch in Festen verschiedner Götter gefeiert, in Thessalien an den Pelorien des Zeus, wo die Legende darüber auf ben Durchbruch bes Ossa und Pelion zurückgeht, um das höchste Alter anzudeuten; in Trözen am Feste des Geräftis schen Poseibon, in Kreta an bem bes hermes 16), und auch baraus ift zu ersehn daß ber weit verbreitete Gebrauch einen guten Tag ber Knechte zu feiern, was bie hauptsache auch an den Kronien war, älter war als diese, die nur eine mythische und durch den Bergleich mit der goldnen Zeit gehobene und verschönte Form für ihn abgeben. Daß auch bei den Babylos niern ein ähnliches Fest der Knechte gefeiert wurde, ist aus Ktesias und Bervsos bei Athenaus (14 p. 639) u. A. bekannt.

Daß die Saturnalien nach Griechischem Brauch gefeiert wurs den, bestätigt M. Cato Censorinus <sup>17</sup>), daß die Römer sie durch das Dodonäische Orakel erhalten, sagt M. T. Barro dei Macros dius (l. e.), womit die Dichtung dei Birgil zusammentrisst daß Aronos vor Zeus sliehend sich in Latium gedorgen habe (Aon. 8, 319). Aber Saturnus hatte den Ackerdau gelehrt <sup>18</sup>), das Impsen, die Bienenzucht und dergleichen <sup>19</sup>). Sehr richtig erklärt Schwend

<sup>14)</sup> C. I. n. 523. 23, nónaror dwdexóµpalor, wobei die Zahl die Zeit oder das Iahr angeht, wie solche Spihsindigkeiten in den Gebräuchen überall angebracht wurden.

15) Böch über die Senäen u. s. w. S. 68.

16) Athen. 14 p. 639 s.

17) Prisc. 8, 3, 12.

18) Varro r. r. 3, 1.

19) Macrod. l. c, wo Feigen, Honig, Kuchen an den

Besen dadurch verwischt ward daß man bei der Bekanntschaft mit den Griechen glaubte, er sep ganz und gar eins mit Kronos" 20), wie schon J. H. Loß 21), wobei außerdem daß schon dem Saturnus ein fröhliches Erndtelied geseiert wurde, das zufällige Zusammentressen der Sichel des Römischen Gottes und des Krummmessers des Kronos der Theogonie Einstuß gehabt haben kann. Die allgemeine Bedeutung des Kronischen Weltalters ward in eine Saturnische Zeit Italiens umgedeutet 22),
Saturnus auch zu einem König und Stadtgründer gemacht,
manche altehrwürdige Burg zu seiner Residenz 25). Wenn dieß
Regiment auch Aeschplus in den Aetnärrinnen berührte, so war
es sicherlich in uneigentlichem Sinn, zum Preis des glückselig
fruchtbaren Siciliens.

In Zeiten wo das Gefühl gegen den gestürzten Weltherrsscher im Tartaros sich sträubte, wurde der Fürst der goldnen Zeit zum König der Seligen in Elysion gesett. Der Erste bei dem wir dieß sinden ist Pindar (Ol. 2, 77), der den Zeus auch die Titanen freigeben läßt: denn bei Pesiodos in den Werten und Tagen ist der einschlägige Vers (169), was auch Spohn und van Lennep in ihren Ausgaben anerkennen, Buttmann nicht glücklich bestreitet (S. 63 f.), mehrere berühmte neuere Philoslogen in beiläusiger Anführung nicht gehörig erwogen haben, später eingeschoben. Die Odysse hätte bei dem Elysium (4 563) den Kronos nicht unerwähnt gelassen, wäre dieser Widersspruch gegen Kronos im Tartaros, wo er auch in der Theosgonie ist, so früh ausgekommen.

30. Zeus mit zwei Brübern. Überall hat die einfachste Ansicht und Eintheilung, der

Kronien in Kyrene, die das goldne Beltalter angehn, burch Berwechslung auf Saturnus, den Romischen, als Erfinder übergetragen werden.

<sup>20)</sup> Mythol. der Romer S. 181. 21) Landbau 2, 173 S. 342.

<sup>22)</sup> Dionys. Hal. 1, 38. 23) Diod. 3, 61. Kronia wie Altenburg.

Natur, welche sich ben Augen und bem betrachtenben Geiste barbot, einen großen Einstuß auf die Gestaltung der Theolosgie gehabt. Ein vierköpsiger Brama mit vier nach den vier Weltgegenden gerichteten bärtigen oder auch jugendlichen Gessichtern ist nach vier Theilen der Schöpfung oder nach vier Elesmenten gedildet '), und eben so sind vier Weltgegenden und vier Paradiese unter vier Buddha getheilt '). Borherrschend aber liegt die Zahl drei der ersten Spstematik zu Grunde: die Beisspiele vom Ganges und von Ceplon her, von Germanischen und Slawischen Völkern sind bekannt genug 5).

Das Land der Griechen brang ihnen durch seine Lage fast auf allen Punkten die eigenthümliche Eintheilung der Welt — benn das eigene Land ist den werdenden Bölkern die Welt — in himmel, Erde und Meer auf, während das letztere dem Iranischen Mutterland fremd geblieben war. Diese sinden wir im homerischen Schilde zu Grund gelegt, die hessolische Hestate der Theogonie waltet über Erde, Meer und Lust und auch wenn die transcendentale Säa der Theogonie den Himmel, die Verge und den Pontos aus sich erzeugt (126—132), nehemen die Verge die Stelle der Erde als eines Ganzen in der Anschauung ein, da das Land dort sich als Verge darstellt. Tief hat sich dem Alterthum eingeprägt diese triplex natura, tria corpora mundi, tris species †).

In solchem Lande blied Zeus nicht bloß ein Jehova, Gott des himmels und der Erde, ein Gott im himmel und unten

<sup>1)</sup> Moor Hindu Pantheon pl. 3. 4. 2) B. v. Humboldt Rawisprache 1, 130 f. 3) Auch in dem Finnischen Epos sindet I. Grimm hinter den drei Haupthelden versteckt drei wirkliche Götter die eine bedeutsame Trilogie bilden, gleich denen andrer Mythologieen, in Hösers Zeitschr. 1, 42. Manigsaltige Göttertrilogieen der Standinavischen Mysthologie stellt in seiner Deutschen Mythol. K. Simrock zusammen §. 37. 57 S. 108. 190. 4) Lucret. 5, 93. Ovid. Her. 8, 118. Stat. Theb. 4, 516. Lucil. Aetn. 101. Orph. H. 11, 2 xósmoso rò súman, espandr idd dansan lod ydóva nambasilesan.

auf der Erbe, wie Moses, der Herr der Himmel und Erbe erfüllet, wie Jeremias sagt, sondern wurde ein Herr in drei Reichen. Sein einheitliches Walten durch alle drei drückte das Xvanon des Zeus Triopas, des dreiäugigen (wie Agriopas, wildäugig) aus, das auf der Larisa in Argos, gleich dem Palladion, ausgegeben ward für eine Troische Beute, für den Zeus Patroos oder Herkeios des Priamos selbst, an dem dieser ermordet worden sep5).

Nachdem Zeus Eltern erhalten hatte ober indem er sie erstielt, war es natürlich und fast unvermeidlich daß die werdende Griechische Mythologie ihm als dem Himmel zwei Brüder schus, so daß unter diese drei die Welt vertheilt wurde, dem Zeus aber dem der Himmel gehörte, als Gottheit den Dingen gegenüber, die Herrschaft zusiel und dadurch die Einheit ersest wurde: als Kronion, dieß formal genommen, ist er der dreieinige Zeus, Kronion genealogisch gesaßt, der Herr auch über seine Brüder. Aber in diesem Mythus tritt der Umstand bedeutend ein daß die Erde nicht als die nährende, sondern als der Wohnort aller Abgeschiedenen das dritte Reich ausmacht. Eine ähnliche Stellung nimmt das Todtenreich auch in andern Religionen ein. Mylitta hatte das dreisache Amt als Beherrscherin des bewegslichen Himmels, alles Lebendigen auf Erden und der Todten; eben so Mithras. Von den Standinavischen und Slawischen

<sup>5)</sup> Agias und Derkylos bei Schol. Vat. Eursp. Tr. 14, Pans. 2, 24, 5. Roch ist in zwei Gemmen ein Zeus Triopas erhalten, Panosta Berlegene Mythen S. 19. Ein drittes Aug auf der Stirn hat auch Froder Fo und nach einer neueren Secte in China Pessa als eine Dreieinscheit. Ein staunenswerthes altes Götterbild in den Söhlen von Elephanta hat drei Gesichter. Buchanan Zustand des Christenthums in Asien von Blumhart S. 278. Lassen bemerkt in den Indischen Alterth. 2, 463: "die drei großen Götter die im Cultus immer ihre ursprüngliche Würde behauptet haben, erkennt die epische Dichtung als die höchsten neben einsander an ohne daß jedoch ihre Einheit deutlich hervortrete." 6) Felix Lajard sur deux dasr. Mithr. 1838 p. 13.

Dreigottern Perkunos, bem Donnrer, Potrimbos und Pikollos ift ber lette bie Unterwelt?). Dieß kann auch nicht überraschen wenn wir sehn wie in den gebildetsten Zeiten Griechenlands die Eintheilung in die obern und die unteren Götter zu einer gewöhnlichen wird. In der Ilias, wo Poseidon im Zorn über eine Drohung des Zeus sich gleiche Würde, Stellung und Antheil mit ihm zuschreibt, sagt er, drei Brüder sepen sie, erzeugt von Kronos und Rhea, Zeus und er und Afdes der Beherr= scher ber Tobten, dreifach sey Alles verlooft worden (wie ein Gut unter Brübern); er erhielt das Meer, barin immer zu woh= nen, Arbes die wustige Finsterniß, Zeus ben weiten himmel in Aether und Wolfen, die Erde aber und der Olymp seyen noch allen gemeinsam (15, 185—193.) In ber Gleichstellung bes Erzürnten mit Zeus liegt Unwahrheit: man halte nur bagegen was turz vorher Here über die nöthige Unterwerfung unter Zeus sagt (104—109), die boch im Streit mit Zeus auch selbst auf den gemeinschaftlichen Vater und ihre Erstgeburt pocht (4, 58), und wie Iris sofort den Erzürnten zur Besinnung mahnt und an den Vorzug der Erstgebornen. klärt in einer andern Stelle Poseidon selbst, wie entfernt er sey zu meinen daß sie andern mit Zeus streiten könnten, ber weit über ihnen stehe (8, 210), und als er heimlich den Ar= geiern helfen will, da Zeus den Troern Sieg bestimmte, heißt es, zwar sey Beider Geschlecht gemeinsam und ihr Stamm eis ner, aber Zeus sen zuerst geboren und wisse mehr (13, 354). Auf die Erstgeburt beruft sich auch Zeus selbst bei dem Berbot an Poseibon das deffen Zorn zur Folge hatte (15, 166). In ber Theogonie mußte Zeus zum Jüngsten werden wegen ber Fabel vom Berschlingen des Kronos. Die Theilung giebt eben so auch ber Hymnus auf Demeter an (86).

Daß Zeus und die Unsterblichen die Erde unter sich gemeinsam behalten, geht nicht die Natur oder die Theologie an,

<sup>7)</sup> Schwend Mythol. 7, 79. 98. 3oh. Bogt Gefch. Preuffens 1, 579 ff.

sondern bezieht sich auf den Cultus den sie durch das Land hin unter sich theilten, was sich durch die Sage bei Pindar bestätigt daß für ben Helios Rhodos aus dem Grund aufstieg weil die Götter schon alle Länder unter sich vertheilt hatten (Ol. 7, 55). Bielmehr ist auch bei Homer die nahrungsprossende Erde selbst auch durch Persephone, die Tochter der Demeter, wenn auch nur als Tobtenkönigin dem Aides zugewandt; und im Hesiodischen Lehrgedicht ist der unterirdische Zeus selbst mit der Demeter verbunden (464), also fruchtbringend wie sie, die dagegen mit ihm auch Bezug auf die Todten er= hält, worauf wir an manchen Orten ben Cultus begründet finden. Wie der im Aether wohnende Zeus von oben herab, so ist der der Tiefe von innen heraus mit der Erdgötttin schöpferisch verbunden. Die Theogonie vermält Zeus den himmlischen mit Demeter wie ben Poseidon mit Amphitrite (912. 930), den Aides mit der Todtengöttin (455—57). Horaz vereinigt die beiden Spsteme hinsichtlich des Zeus Chthonios indem er den einen Gott der fruchtbringenden Erde, des Meers, ber Unterwelt und bes Himmels preist (Carm. 3, 4, 45.)

Die drei Brüder sind eine Entwicklung wie die drei Mösen, drei Chariten. Die Personen sind eigenthümlich Dellesnisch, eine Veranschaulichung der Hellenischen Welt, worauf dann andre Besonderheiten sich gründen. Indessen hat dieser Mythus sich nicht viel geltend gemacht und selbst die Nebenseinanderstellung der drei Brüder kommt nicht häusig vor I, obgleich man in einer gewissen Zeit sich gefällt Zeus Chthonios zu sagen, der einen Altar in Olympia hatte I, den Poseidon Zeus zu nennen, wie Aeschylus 10). In eigenthümlicher Lytisser Bildung sehn wir drei Zeus an dem berühmten Grabmal

<sup>8)</sup> Meine A. Denkm. 2, 87. In rohester Malerei sieht man sie an einer Kylix von Kenotles, Panoska M. Blacas pl, 19, und an einer Base aus Chiusi (Rv. Heratles im Kampse mit Kyzitos). Allen dreien ist sogar der Blis gegeben in einem Basengemälde, Gerhard Archäol. Zeit. 1851 Tas. 9, 27 S. 77. 9) Paus. 5, 14, 5. 10) Id. 2, 34, 4.

von Kanthos <sup>11</sup>). Die Religion des einen Zeus und die bessondern Culte der Brüder waren zu sehr verbreitet und ausges bildet und die Bereiche der drei Götter liegen zu weit ausseinander als daß jene mythische Form hätte zu großer Bedeustung gelangen können und für die Idee einer Dreieinheit zeigt sich erst unter den Philosophen wieder Sinn.

# 31. Zeus im Gewitter und andern himmelserscheis nungen.

Der Gott vom himmel, wie er im Buch Esra heißt, of= fenbart sich vor Allem im Blig und Donner, dann auch in Licht, Regen, Wind und jeder besondren Erscheinung am himmel. Den Blit führt er als bas Scepter seiner Weltherrschaft; er ist nicht Blig und himmel, sondern er wirkt die Erscheinun= gen "hoch im Aether wohnend", wie Nereus und Thetis im Meer, Aides in der Tiefe. Überall ist das Gewitter den Bölkern als bas höchste Zeichen ber göttlichen Macht und zugleich Gute erschienen, indem es ben ruhigen Bestand ber Dinge mit einer plötlichen ungeheuren Bewegung unterbricht, die Ordnung zu erschüttern und Alles mit einem andern als bem gemeinen Feuer zu entzünden broht, und zugleich seinen Bligen und Regenströmen frisches Leben und reichen Segen zum Ge folge giebt. Durch diese gewaltige Erscheinung, die wie ein heftiger Pulsschlag die ganze Natur durchzuckt, oft den ganzen Gesichtstreis des Himmels durchstürmt, erhob sich immer von neuem ber himmel zu bem göttlichen Ansehn unter ben Wesen der Natur, das ihm das allgemeine Gefühl ber Gottheit von Anfang an angewiesen hatte. Sonne und Mond, sonst große Götter, verbergen fich vor bem Donnergott, die Nacht scheint

<sup>11)</sup> Müllers Archaol. 3. Ausg. §. 90 S. 76. Daß auch das triquetrum auf den Lykischen Münzen dieselben Stiter angehe, (E. Curtius in Gerhards Archaol. Zeit. 1855 S. 11), ist zweiselhast geworden. Sotzting. Gel. Anz. 1857 S. 167 s.

einzubrechen, das Meer wird durchpeischt, das Land überfluthet ober von Hagel bedeckt, die Berge zittern, die Winde brausen und wie Pfeile schlagen die Blize in den Grund. Richts erhabener als im achtzehnten Psalm die Schilderung von dem Zürnen und Schelten Jahves, hier bes Donnergotts, von bem Schnauben seiner Nase, aus welcher Rauch steigt, verzehrend Feuer aus dem Munde: die Donner rollen, der Herr fährt auf einem Cherub im Flug einher, ober sist über ben Cherubim (Jes. 37, 16) und zu Fenerstammen macht er seine Diener (Pf. 104, 4.) Sast du einen Arm wie Gott und kannst du mit der Stimme donnern wie Gott thut? sagt Diob (40, 4.) Gott bonnert mit seinem Donner (37, 5. 38, 14), ist ber Schöpfer ber in seinem Gezelte bes Donners schafft und regiert (40, 31), wie auch bei Moses Jahre Donner und Blit aus den Wolken schwingt, bei Joel und Jeremias, er der in den Himmeln thront und von da auf die Erde herabblickt (Pf. 102, 20), die seiner Füße Schemel ist (Matth. 5, 35. AG. 7, 49.) Die Slawen verehrten nach Prokopius in der ältesten Zeit nur einen Gott, den Beherrscher des Weltalls, welcher den Blip schafft, wenigstens bei ihrer Einwanderung in Böhmen por allen ben Gott bes Donners und Blipes. Perkunas ist eins mit Dewaitis d. i. Gott 1). Reicher ist die Mythologie des Thor, ber als Eigennamen das Wort für die Naturerscheinung Donar, Thunar zu eigen behalten hat, während sie selbst sich durch einen neuen Ausbruck unterschied, wie in mehreren Sprachen geschehen ist "). Eben so ist bis in die fernsten Gegenden der Donnergott der oberste, Lui-Dschin in China, Toupan in Brafilien.

Das Bild des rollenden Donnerwagens war den alten Grieden nicht fremd: es liegt den Formen klasisporca 5), klarisporcas axapariónodos bei Pindar zu Grund wie im Norden der Donner durch das Rasseln des mit Böcken bespannten Wagens

<sup>1)</sup> Schwend Slav. Mythol. S. 70.
2) I. Grimm D. Gramm.
3, 353.
3) Hesych. s. v.

bes Donnergotts erflärt wird und in Schweden das gemeine Bolt noch sagt, ber gute Alte fährt, im Angelsächs. thunorrad, des Gottes Fahren, ohne aus dem Ebräischen entlehnt zu seyn, wie man geglaubt hat 4). Auch Indra, der Regner, der Gieger über Ahi, ber die Wasser in den Wolken gefangen hält, fährt auf bem Donnerwagen 5). Eigenthümlich aber ist ben Griechen die Aegis, Zeus der Aegishaltende, der die Aegis umthut, womit im Wesentlichen die Worte des achtzehnten Psalms übereinkommen: "er macht Finsterniß zu seiner Hülle, was um ihn her, zu seiner Decke, dunkles Wasser, Wolkenhaufen." Eigentlich ist alze ein Stofwind D: & als aber auch der Ziegenbod, & als die Ziege, das ganze Geisgeschlecht alyse, so daß im Thierkreis als den Sturmstern bedeutet. Da der Sturm die Wolken jagt, so trifft bann die Sturmwolke zufällig mit alyds dem Ziegenfell zusammen und dieß, da Ziegenfelle über= geworfen wurden, wird burch Wortspiel zur phonetischen Hiero= glyphe des Sturmgewölks; diese dunkle Aegis schüttelt Zeus z. B. über alle Troer in der Ilias (4, 166), er nimmt sie und bedeckt mit Wolken bligend den Ida (17, 593). Eine Thier= haut über Schulter und Arm geworfen ist ein Schild und bieß geht mit Recht auf die Tochter bes Zeus, die Aethergottin über. Durch Blit, in den brei Kyklopen dargestellt, auf die sich ver= lassend er Sterbliche und Unsterbliche beherrscht (506), besiegt Zeus die Titanen in der Theogonie: Rhea gebiert den Vater der Götter und Menschen, unter bessen Donner die weite Erde bebt (458), im Himmel herrscht er, bet den Donner und Blig hat (71), burch sie wirft er nieder die Giganten, den Rapa= neus, den Typhon: vor seinem Blig fürchtet fich auch Okeanos

<sup>4)</sup> Doering Opusc. p. 23 ss. de Jove tonante. 5) Nève Hymnes du Rig Veda p. 53. 6) Aesch. Choeph. 585 ἀνεμοέντων αλγίσων πότον, Hesych. αλγίς, ὀξεῖα πνοή, δαἡετ λάβρος ἐπανγίζων ll. 2. 145: πατανγές, περιαιγίζων, αυτή δίπες ἀνέμων, Apollon. 4, δ20, und αλγες Wogen ἐν τῆ συνηθεία, Artemid. 2, 12.

in ber Ilias (21, 198). Die vielen und so häusig, auch in Berbindung mit Rath oder gehoffter Vollführung gebrauchten schönen Wortbildungen vsysdyrsosing, nsdawsyńg, dyskosuksyg, desponych, despusing, desponych, despusing, despusing, despusing, despusing, despusing, despusing, despusing, despusing, despusing, despusion, des alle despusion, des aus den Hymnen voriger Jahrhunderte nachklingen. Als Abzeichen des Zeus war der Blis das allgemeinste früh und spät: er bezeichnete die Münzen der Lokrer 7) und vieler Städte 8) und vertritt auch sonst oft seine Person, der er gewöhnlich in die Hand gelegt wird. Die tiefe Wirkung dieses urältesten Zeichens kann man daran erkennen daß Kleanthes selbst in dem philosophischen Hymnus auf Zeus als Weltregierung ihn dexinéquavor nennt und in fünf Versen (9 — 13) dies Wertzeug der Naturgewalt schildert.

Weiter sagte man, Zeus regnet, gießt Wasser, in ber Ilias (12, 25. 281. 380), er schafft, wenn er blist, unendlichen Re, gen ober hagel ober die Felder bedeckenden Schnee (10, 5-9), spannt ben Sturm los (16, 363); Ards ömpgos (Hesiod. sey. 624. 674): ditreme ift ber Fluß, von Zeus, vom himmel her= ab gefallen, auch der Aether bei Euripides (Bacch. 1266.) Die Regenbogen stellt Zeus in den Wolken auf oder spannt sie aus (Il. 11, 27. 17, 547), ben Aeolos hat er zum Berwalter ber Winde gemacht (Od. 10, 21.) Des Zeus sind die Jahre (Il 2, 134), von ihm die Tage (Egy. 763. 767): bei Tag heißt svoios (Od. 4, 450), evoia die Mittagszeit; die Kreter nannten den Tag dia 9). Von dem Licht hatte Zeus in Arkadien den Namen Avxakos, vom Glanz in Theben Elisis, in Rypros Έλαιούς, wie sein Altar Έλαθύσας, wenn man auf diese drei von Hespchius angegebenen Namen sich verlassen kann. So ist Hephastos Elwos.

<sup>7)</sup> Both ju Pind. Ol. 11, 80. 8) Rasche L. N. 2, 1, 1194 s. 9) Macrob. Sat. 1, 15.

#### 32. Beus auf ben Gebirgsgipfeln.

Bon ber größten Wichtigkeit ift baß Zeus, gleich bem alts testamentlichen und bem Persischen Gott, seit den altesten Zei= ten auf ben Sohen verehrt wurde. Ein Berghaupt hat in jenem Bergland jede Landschaft, jede Insel. Man glaubte bem himm= lischen Zeus sich zu nähern wenn man am bestimmten Tage, nach flundenlangem Auffleigen, das Land und alles Irdische ins Kleine zusammengezogen tief unter sich sah, den himmel wie allumfassend über sich. Moses stieg herauf zu Gott und Jahre stieg herab im Gewitter auf die Spipe des Berges Sinai 1). Schwerwinterlich heißt Dobone; auf der Höhe des Pelion, einer Fortsetzung des Ossa, war ein berühmtes Heiligthum des Zeus Attäos, die Athoshöhe des Zeus erwähnen Aeschylus und Sophokles. Den Idapipfel Gargaros nennt Epicharmos tiefbeschneit, dem Zeus Lykoreios opfert Deukalion 2). Detas hoch= sten Berg bes Zeus, in Trachis, bie Detäische Gipfelflur, wo die Wiese nicht zu maben, nennt Sophokles (Tr. 1191. 436. 200); ber Zeusdienst auf der einzelnen Bergspiße Laphy= stion in Bootien giebt die Urzeit zu erkennen, auf bem Belis fon ift ein Altar des Zeus aus der Theogonie bekannt (4), der Ritharon gab dem Ritharonischen Zeus den Namen 5), bei Glisas ein Tempel bes Zeus Hypatos auf dem Berg ber daher selbst Hypatos hieß 4). In Attika waren der Hymettos und Parnes seinem Dienst geweiht. Im Peloponnes beherrschte die Spipe des Lykaischen Zeus die Aussicht des ganzen Landes. Eine weitumschauende herrliche Berghohe nahm Zeus Ithomates ein, wo jetzt ein Muttergottesbild an seine Stelle getreten ift. Auf der Spipe des Apesas über Nemea, sagte man, habe Perseus zuerst bem Zeus geopfert 5). Auf ben Inseln die gleiche Erscheinung. Aus Desiodus ist bekannt Zeus Aeneros auf dem

<sup>1) 2.</sup> Mos. 19, 20. vgl. 5, 33, 2. 2) Apollod. 1, 7, 2. 3) Paus. 9, 2, 3. 4) Paus. 9, 19, 3, ohne gerade sehr hoch ju sepn. 5) Paus. 2, 15, 3. 44, 13.

Aenos in Rephalenia, das Vorgebirg des Kenäischen Zeus in Eubda nennen Aeschylus und Sopholles und ihn und mit ihm Hera kann der kleine erhaltene Tempel auf dem Ocha in Eubda angehn. Der höchste Berg von Aegina, jest ber Berg (w ögos) genannt ober ber h. Elias (ben auch bie Offeten als Herrn ber Felshöhen und bes Gewitters ansehen, so wie bie Serben, weil er im feurigen Wagen auffuhr), gehörte bem Panhellenischen Zeus, in Revs auf einem Berge, wahrscheinlich ber höchsten Kuppe ber Insel, ein Altar bes Zeus Melosios nach einer Inschrift, auf Rhovos der Zeus des Atabyrischen Gebirgs 6), wo Phonikischer Cult vorausgegangen mar, in Rreta ber Iba, in Sicilien ber Aetna, welchen Zeus Aetnaos besucht bei Pindar, wie überhaupt die von den Bergen entnommenen Namen, wie Athoos, Kenaos, Aenesios, Diktaos u. a. wie so viele Würden klingen. So allgemein war dieser Brauch baß ein Melanthes in einer Schrift über bie Opfer sagte, jeder Berg sey bes Zeus Berg, indem es bei den Alten Sitte gewesen ibm als dem Höchsten in der Höhe Opfer zu bringen.

Nur ganz ausnahmsweise sind in spätern Zeiten andern Göttern Tempel auf hohen Bergen errichtet worden, wie dem Hermes auf der Spize des Kyllenischen?, dem Apollon auf einem nicht allzu hohen bei Phigalia. Der älteste Zeuscult wußte nur von einem Altar. Diesen nennt ausdrücklich die Theogonie auf dem Helikon, diesen sehn wir noch erhalten auf dem Berg in Aegina, klein nach dem Berhältnis des kleinen Raums den die Spize darbietet, solche werden uns genannt auf dem Renkon d, dem Parnes und Homettos, auf Reos, auf dem Atabyrios d. Auf dem Gargaros nennt die Ilias Bezirk und dustenden Altar und einen Priester (8, 48, 22, 171.

<sup>6)</sup> Pind. Ol. 7, 87. 7) Paus. 8, 17, 1. 8) Soph. Tr. 238. 993. 9) Apollod. 3, 2, 1, wo & Rop den Peribolos bessels ben, etwa hundert Schritte unterhalb ber höchsten Spize bemerkte, Inseistels 3, 107.

16, 604.) Auf bem höchsten Gipfel bes Aenos, jest montagna nora, in Rephalonia fand ber Obrist de Besset einen tonischen Altar aus Knochen und Asche aufgehäuft und Stackt berg bezeugt einen ähnlichen Erbaltar bes Lyfaischen Zeus, welden man mit Asche und Gebein aufgehöht habe (Gräber S. 1.) Einen Erdauswurf (ris zoma) nennt ihn Pausanias, vor weldem zwei Gäulen gegen Sonnenaufgang standen (8, 38, 5); es umgab ihn, nach ber Länge bes Peribolos bes Zeus Atabyrios zu schließen, in weitem Umfang eine Umbegung, dexasor ogxuma bei Euripides (El. 1275). Aus Opferasche war auch zum Theil der große Altar des Zeus in Olympia aufge bant, welchen Pausanias genau beschreibt. Dieser gehörte sei= nem Umfang und seiner Lage nach nicht zum Tempel, ber nur in ben Festzeiten geöffnet wurde, sondern ward als ein Denkmal des ältesten Zeusdienstes von Einheimischen und Fremden durch Opfer geehrt. Ein andres Denkmal der Zeiten noch ohne Tempel ist der erst in neuerer Zeit von Ulrichs in Athen selbst wieder eutbeckte großartig aus einem Felsenhügel herausgehauene Altar des Zeus Hypatos. Beibe zusammen lassen uns gemahr werden, wie die Anbetung bes Zeus auch von den Barghöhen abgesehen, sich als die des Höchsten unterschied von an= berem Götterbienft.

Der Rame Afrā o 8 10) scheint dem Zeus niemals von ben Spisen der Hochberge gegeben worden zu seyn, sondern nur von denen seiner Tempel die auf den Akroposen standen, äugge de malievas 11), wie von solchen auch andre Götter und Göttinnen dugatos hießen, oder auch von benachbarten Anhö-ben: dagegen wird Erreixquog erklärt end were ünger wär des lögvipsvog 12).

<sup>10)</sup> Auch Aoxeaios Plut. animi an corp. aff. 4. Apollon. Dysc. 13, in Halitarnaß, Hera Aoxeaia Apostol. (wie Geavius f. Geavius) Zeus Afrdos auf Münzen von Smyrna, Milet, Temnos in Acolis u. a. Derselbe in Athamania nach Livius 38, 2.

11) Callins. in Jov. 82.

12) Hesych. Etym. M.

#### 33. Der Olymp.

In die Reihe der Berge des höchsten Zeus sollten wir, scheint es, wenn wir uns in die ältesten Zeiten versetzen, auch ben Thessalischen Olymp stellen. Der Olympos, jest Elimbo, Semavat Evi, Wohnung ber Himmlischen, im heutigen Lachegebirge, mit mehreren Gipfeln und auf biesen fast neun Monate bes Jahrs mit Schnee bebeckt, von Thälern und Schluchten burchschnitten, tritt selten aus ben Wolken hervor, ift unerstiegen, geheimnisvoll. Schöne Schilderungen von ihm haben v. Stadelberg ') und Göttling gegeben '). Bekannt ift inbessen bieser Berg nur als Wohnsitz ber um Zeus versammelten Götter, während die andern noch so hohen nur als Site bes Zeusbienstes gebacht werben. Daher empfiehlt sich die Vorstellung daß auf jenen eine aus Asien mitgebrachte Ibee übertragen worden sep, so wie die Sinfluthsage in Griechenland verörtlicht worden ist und der Glaube daß ein Deiligthum Mittelpunkt ber Erbe sep, sich in Delphi wiederholt hat. hat namentlich Gesenius zu ver Stelle im Jesaias 5) wo ber König von Babylon den Versammlungsberg im äußersten Norben nennt (14, 3), ben Olymp neben ben Meru und Albordi gestellt, während bei ben hebraern "bas Meiste und Sonderbarfte jener Weltansicht wegfalle." Nun kann man zwar so gen daß auch andre Gottesberge eine Art von Olymp abgaben; der Pochzeitsberg des Zeus und der Hera, wie der Ritharon, der Ocha, hatte wenigstens seine Rymphen und es scheint im Allgemeinen so natürlich daß, sobald eine Mehrzahl von Naturgeistern sich frei bewegten Perfonlichkeiten mythisch mehr angenähert haben, biese sich auf bem Gebirge welches sich zu bes großen Gottes himmel erhebt, versammeln. muthete Stuhr daß die Lygier und andre in den Gebieten am Fuße des Riesengebirgs herumschweisende Germanische Stämme

O

<sup>1)</sup> In Gerhards Studien 2, 302 f. 2) Abhbl. 1, 9.

<sup>3)</sup> Sh. 3, 316-326, von dem Götterberg im Rorben.

die in den Wolken sich verlierenden Gipfel diesos Gebirgs als den Sitz der Asen, eine Wohnstatte oder Asgaard von Geis sterwesen, für die noch nicht kunstsymbolisch bestimmte Bilder geschaffen waren, angesehn haben möchten 1). Lassen zeigt baß die Borstellungen, wonach der Inder die Wohnungen der meis sten Götter in den himalaja und drüber hinaus und den wundervollen Meru in den fernsten Norden verlegen, sich erst in Indien entwickelt haben und aus der eigenthümlichen Natur des Landes abzuleiten sepen 5). Hiermit läßt sich nun leicht die Betrachtung verbinden daß an dem Abhang des Olympos der Sit der Pierischen Musen gewesen seyn soll, und daß bieß ber Grund ber großen Dichtung von dem Götterolymp, die durch Homer und die Homeriden ihre lette Ausbildung erhielt, gewesen seyn könne, indem durch sie der wirkliche locale Zeusberg anwohnender Bölkerschaften vor den andern, Schritt vor Schritt wie ber Götterfreis zusammengezogen und in sich ausgebildet wurde, zum ideellen nationalen Zeusberg erhoben wurde. So nimmt der scharfsinnige Völder an, "daß durch jenes Bolt am Götterberge mit seinen Sängern der Olympus zu jener Peiligkeit gelangte, ohne daß wir baraus schließen können, er sey ursprünglich und von jeher ber allgemein geheiligte Berg aller Pellenen oder der Ursit ihrer Mythologie gewesen 6). gegen ist doch die Idee des Berezat oder Alburs in den Zendbuchern, von bem boch auch Lassen eine Erinnerung in Indien als möglich zugiebt (1, 527. 514 f.), eine zu bedeutende als baß ich sie nicht auch nach Griechenland verpflanzt benken müßte. Bon der Anbetung auf den höchsten ersteigbaren Bergen hat sich die Vorstellung, welcher auch diese Höhen der Gegenwart Gottes nicht würdig schienen, die aber doch noch eines festen Bobens und Raums bedurfte, zu einem dichterischen Gipfel erhoben, wo die Urquelle der Gewässer springt, auf welchem

<sup>4)</sup> Ub. Schmidts Zeitschr. f. Geschichtswiss. 1, 265. 5) Ind. Alterth. 1, 511. 6) Homerische Geogr. S. 8.

ber Himmel ruht, von welchem Sonne, Mond und Gestime aufgehn (ober bessen Pförtnerinnen bie Horen sind), der Aufenthalt des Ormuzd und der reinen Geister, und von da erst zum himmel, in den der homerische Olymp, mit Berläugnung ber bichterischen Annahme, stellenweise schon gerabezu übergeht. Von da holt Zorvaster seine Offenbarung, so wie Feribun bei Ferdust an dessen Fuß seine Jugend unter ben Beerden verlebte und nachmals auf dessen heilige Höhe sich flüchtete. Wenn ich nun erwäge daß das Zendvolk den heiligen Berg, ein Mittelding zwischen himmel und Erde, an die Grenze seiner Belt, den Raukasus nebst den übrigen Hochgebirgen Georgiens und Armeniens, hoch über bem Baktrischen Tiefland, bas Indische seinen Meru in die äußerste Spite seiner Gebirge, die Stämme von welchen die Griechische Nation enksprungen ist und die, als sie vordrangen, die Vorstellung ihres Olymps überallhin trugen, auf den überragendsten Gebirgsgipfel ihres Gesichtstreises verlegten, so scheint mir der Grund daß der Olymp der höchste Berg im Norden ihres Gebiets sen, wegzufallen, und damit auch die Ansicht als ob das Alterthum überhaupt die Götter in den Norden statt in die höchste Höhe, die für die Arier und Indier zufällig im Norden gegeben war, gesetzt habe?). Bas Etrurier und Romer in dieser Hinsicht bestimmten, hieng von der Lehre der Auspicien ab D: bei den Griechen deutet nichts auf eine Heiligkeit des Nordens und die Frömmigkeit der Dy perboreer läßt sich ohne ihre von Griechenland nördliche Lage wohl verstehen ?. Der Thessalische Olymp, gebacht als ber Götterberg in einer Periode nach der Einwanderung, ist in der nachfolgenden, beren System ber Stütze dieser alten Vorstellung noch nicht entbehren konnte, burch die dichterische Behandlung zwar glänzend verherrlicht, aber bem Glauben der Ration eher

<sup>7)</sup> Die heimat der Götter am Nordpol, Manus Gesehe 1, 67. 8) Serv. Aen. 2, 129. Dionys. A. R. 2, 5. 9) I. Grimm Gesch. der D. Spr. 2, 981.

entfrembet worben, mas nach ber poetischen Beschaffenheit bieser Göttergesellschaft, ihrer Wohnungen und Lebensweise nicht zu verwundern ist. Nie wurden dahin Opfer und Processionen (desspaciai) geführt, nie Drakel von da geholt, und als die Griechen Aufenthalte für Berftorbene als Selige suchten, has ben sie nicht an ben Olymp gebacht, wie im Zendavesta ber Berezat für sie bestimmt ist, so wie auch bei ben Germanen "ber höchste Gott, der Altvater den Sterbenden Aufnahme in seine Wohnung gewährt" 10) und bei den Thrakischen Geten die Verstorbenen zu dem Gott Zamolris oder Gebeletza kommen 11). Das Olympische ist durch die Macht der Abden früs her ein hoher Ehrentitel gewesen. Die Homerischen Götter sind vorzugsweise die Olympischen; aber zwischen den Göttern der Staaten und bem Olymp ist auch nicht mehr Zusammenhang als zwischen biesen und bem Homer. Nur Olympia in Elis und der Olympische Zeus in Athen sind Zeichen einer alten hohen Geltung des Olympos im Bolk, die gegen die Berbreitung der Namen Pythios, Delios und ähnlicher nicht sehr in Anschlag kommen. So ist auch der Chinesische Kouen-lun, "in welchem sich die Gebirge des öftlichen Tübet verlieren, der den Pol berührt und den himmel trägt, der Olymp der Buddhistischen Gottheiten, ohne daß diese Vorstellung eine all= gemeine oder besonders hervortretende ift."

### 34. Eigenschaften bes Böchften.

Auf die nachdrücklichste Weise spricht sich bei Homer und besiodus überall aus daß der Kronide sen allsehend, allwissend, allweise, allmächtig, allwaltend, gerecht und ein Vater der Wenschen. Diese Begriffe sallen freilich mit den Griechischen Ausdrücken nicht synonymisch zusammen; aber sie sind zusammen in ihnen, wenn wir sie nach ihren eigentlichen Bedeutun-

<sup>10) 3.</sup> Grimm D. Mythol. 1 S. x11 2, A. 11) Herod. 4, 94 sq.

gen unter einander vergleichen, enthalten. In hundert Stellen jener Dichter klingen wie geheiligt die Ramen der Beitsehende, der Weise, der Walter, der höchste Walter und Rather, εθούοπα Ζεύς, μητίετα Ζεύς (Διτ μητιν απάλαντος), μήστως, υπατος μήστως, θεών υπατος και άριστος, Ζεύς υπατος Κοονίδης, μέγαλος (Π. 14, 417), ὖπατος αρειόντων, Ζεῦ αύδιστε, μέγιστε, πελαινεφές, αλθέρι ναλων, Ζεϋ πάτες Τόηθεν μεδέων, χύδιστε, μέγιστε, δς πάσι θνητοίσι χαὶ άθανάτοισιν ἀνάσσει (Jl. 2, 669. 12, 241), ὑψιμέδων (Theogon. 529). Er weiß ber Menschen Glud und Unglud (Od. 20, 75), seine Rathschläge sind schwer und auch für Here zum Theil verborgen, unerforschlich für alle Götter (Il. 1, 545. 549), und nicht rudnehmbar noch täuschend noch ohne Vollendung was er verheißt (1, 526.) Seinem Sinn vermag kein andrer Gott auszuweis chen, noch ihn zu vereiteln (Od. 5, 137.) Wie sein Rathschluß vollführt wird, in einzelnen großen Schickalen zu zeigen war das höchste Ziel des Heldengedichts. Bieler Städte Baupter hat er gebrochen und wird viele brechen, denn seine Macht ist die höchste (Il. 2, 177. 9, 24), er ist der Berwalter bes Kriegs (14, 84), zwei Fässer liegen in seinem Sause, der bosen Gaben und der guten (24, 527.) Er erniedrigt und erhöht (Il. 15, 490—92), mehrt und mindert die Kraft (20, 242), giebt Kriegsthaten bem Einen, großen Berftanb bem Andern (13, 730), er selbst verleiht Wohlstand Hohen und Geringen, so wie er will einem Jeben (Od. 6, 188), gewährt dieß und verweigert jenes, was er will in seinem Gemuthe; benn Alles vermag er (14, 444), und unzählige Stellen beziehen sich in der Anwendung auf diese Grundansicht. Auch Besiodus singt, durch ihn sind alle Menschen, hohe und niedre, die er leicht erniedrigt und hebt, er sendet Krieg und schenkt ben Frieden, schickt Hungersnoth und Krankheit (Op. et D. 3—8. 225. 240.)

Dem Allwissenden kommt es zu den Menschen die Zeichen ihres Geschicks zu geben. Er thut es durch Vögel, durch Licht

erscheinungen (dioonusias), wie er ben Schiffern einen Stern zuschickt (Il. 4, 75), ober burch irgend etwas Auffallendes im Augenblicke ber Spannung, wie dem Agamemnon, als er in der Kampfesnoth opfert, ein Abler der ein Hirschkalb am Altar niederfallen läßt, wobei Zeus Navóppasos genannt wird (8, 250), ober wie er Blutregen senbet wenn er Viele verberben will (11, 53.) Seine Stimme spricht namentlich aus der heiligen Eiche zu Dodona in Epirus. Auch Olympia war nach Strabon zuerst berühmt durch das Drakel des Olympis schen Zeus und Lakedamon, Drakelgott, hieß Zeus ben Achaern in Lakonien und in Rypros. Apollon weiß ex 1.05 dushis (H. in Merc. 532), ihm ist die Wahrsagung von Zeus übertragen. So wird Jehova befragt und Jehova antwortet, die Priester werfen das Loos vor ihm, David unternimmt nichts ohne das Bild Jehovas, das er auf seinen Zügen mit sich herumführte, zu befragen; als gutes Zeichen wird ihm einmal das Rauschen im Wipfel von Balsambäumen verkündet 1). In den Mosaischen Schriften wird Weissagung, Vogelschau, Zeis denbeutung unter die Greuel ber heidnischen Bölker gezählt (5, 18, 9), die mit Jehova nicht vereinbar sind. ift der Glaube daß der Lenker aller Dinge Zeichen seines Willens und Waltens gebe (nicht zu verwechseln mit Aberglauben an den Zufall), an sich frommer und unschuldiger Art, so viel Mißbrauch und Unvernunft sich auch baran, wie an Alles in den Religionen, geknüpft hat.

Insbesondre ist die ganze sittliche Ordnung der Gesellschaft geboten, geheiligt und geschützt durch Zeus, an ihn geknüpft. Die andern Götter haben die meisten der Bezüge auf die Mensschen die er hat, nicht, oder einzelne nur mit ihm oder von ihm übertragen, und sie stehn im Fortschritte der Culturentwickslung einzeln einzelnen Thätigkeiten vor, nicht den von der Nastur unabhängigen, allgemeinsten und wichtigsten menschlichen

<sup>1) 2</sup> Sam. 5, 22-25.

Belangen und Pflichten; er ist umfassend in Bezug auf bie Gesellschaft wie auf die Ratur. Die ältesten Könige sind in ber Sage Priester bes Zeus, wie Acafos, Lykurgos in Remea, Lykaon, Minos, und die Könige als Rechtsverwalter haben von ihm Gesetz und Scepter (Il. 1, 238. 2, 101. 6, 159), Ehre und seine Gunst (2, 197), Ruhm oder Majestät (wodos 1, 279). Daher als Titel dioreris, diorgemis, und die Ronige heißen Söhne des Zeus, nicht bloß so figürlich wie im A. T. Söhne Jehovas, David sein Erstgeborner D, sondern die alten Griechen machten biese Legitimität positiver; Ahnherren wie Pirithoos, Perseus, Minos und Rhadamanth (Il. 14, 317—22), Tantalos, Darbanos, Herakles, Aeakos, Pelasgos, Danaos, Hellen u. A. galten als Sohne bes Zeus in bemselben Sinne wie Apollon, Dionpsos. Tlepolemos sagt zu Sarpedon, mit Unrecht werbe er Sohn bes Zeus genannt, er stehe sehr nach ben Männern die von Zeus entsprangen bei ben früheren Menschen (6, 635), wie Herakles, von welchem Zeus sagt, er sey bes Geschlechts ber Menschen die aus seinem Blute (19, 105)<sup>5</sup>). So behaupteten die Könige von Stanbinavien von Obin abzustammen. Zeus ist der Gott bes Eibes, als ber Grundlage bes Rechts und ber Sittlichkeit, dezeos (Il. 4, 235); die ungerechten Richter bestraft er (16, 386) und die Übertretung ber beschwornen Verträge (4, 160. 235), vie ihm heilig find (5, 107. 288. 7, 76. 411.) Er zuchtigt allen Frevel (Od. 1, 379. 2, 144.) Zeus allsehendes und allverstehendes Auge nimmt wahr welch Recht eine Stadt ausübt, er wacht über den Meineid (Hes. soy. 269.) Er ift der Gott der Gastfreundschaft, worin, wie besonders auch bei den alten Slawen, vor Allem die humanität bes Zeitalters lag,

<sup>2)</sup> Ps. 89, 28.
3) Aeschylus in der Niobe:

Ob Fewer dyzionogos,

ob Znude brance wie die zog Idaion navon

ολ Ζηνός έγγύς, ών κατ 'Ιδαίον πάγον Διός πατρώου βωμός έστ έν αίθέρι, κούπω σσιν ίξιτηλον αίμα δαιμύνων.

zewos, bessen Jorn schwer zu fürchten ist (Il. 12,625. Od. 9, 271. 14, 57. 281. 389), der Armen (Od. 6, 207), so wie er es ahndet wenn man seine Töchter, der Bitten misachtet (Il. 9, 502), ferner der Flüchtlinge, der blutbesseckten Schutzssehenden (Od. 16, 422), des Hauses, der im Haushof seinen Altar hat (Soussos Il.16, 231 Od. 22, 335); denn diese Beiswörter sind zu nehmen wie in unsrer kirchlichen Sprache der Gott der Drdnung, der Gott der Freiheit. Bon ihm auch wird der Traum gesendet (Il. 1, 62. 2, 6), er ist Bater der Musen) 2, 491. 598) und giebt den Sängern ein, wie es ihm gefällt zu singen (Od. 1, 347.)

## 35. Zeus der Menschen sowohl als der Götter Vater.

Das neuere Götterspftem, von dem ich erft noch zu reben habe, enthält seinen vollkommensten Ausbruck in dem von Ho= mer so oft gebrauchten Namen Bater ber Menschen sowohl als der Götter. Hinsichtlich ber Götter wird dadurch bestimmt die Bahrheit eingeschärft daß sie aus Zeus seven, ober im engsten Familienband von ihm abhängig, ober boch wie von eis nem Clanshaupt, in so fern das Wort Bater mit eingewurzelten Vorstellungen des alten Systems nicht streng buchstäblich vereinbar war. Um gewahr zu werben welch großes Gewicht auf dem Namen Bater ruhe, muß man bemerken wie selten bei Homer die Anrede Zev ava, o Herr, gebraucht wird im Bergleich mit ber anbern Zev noine und bemselben Namen fast burch alle Casus, oft mit unverkennbarem örtlichem Nachdruck, navig Zeve, narode Aide, Ait nærgt, mehr ober weniger häufig. Athene rebet ihn an im Namen ber Götter & næce ημέτερε, υπατε κρειόντων (Π. 8, 31), wie Aeschylus die Götter Acoxevets nennt und Zeus der Olympier Bater (Eumen. 608); aber auch die alte Meergöttin Thetis sagt zu ihm Zev raire (1, 503), so Poseidon (7, 446), Here (19, 121): auch Sterbliche nicht selten (3, 365. 7, 179. 12, 164. 13, 631.

15, 372. 17, 19. 645. 19, 270. 21, 273). Auch range als lein wird mehrmals gebraucht (8, 69. 11, 80. 14, 352. 22, 209.) In der Hesiodischen Poesie berselbe Gebrauch, namentlich in der Theogonie der Götter Bater und auch der Menschen (47. 457. 838), in einem Bruchstück det nargt Geor, onparroge narmer. Wie sehr also auch die mythische Personlichkeit des Zeus und der Mythus der Götter unter ihm oder auf dem Wege der Mythologie der Polytheismus sich entwickelt hatte, so war doch der anfängliche monotheistische Charakter ber Religion, die transcendentale Gottesidee des Zeus Kronion nur beeinträchtigt, nicht ausgelöscht; Zeus stand allein über ben übernatürlichen Göttern wie, ehe sie waren, über ber Natur, es war burch ben Olymp ber ber Natur entwachsenen Götter unter ihm eine gewisse Einheit hergestellt und in neuer Weise eigentlich bestimmter ausgesagt. Enger war sogar biese Einheit in so fern als vorher der Gott bes himmels und die Götter ber übrigen Natur gewiß selten in bestimmteren Begriffen mit ihm und unter sich zusammengehalten wurden. Bemerkenswerth ist daß schon bei Homer Zeus zuweilen gleichbebeutend mit Isos, w Istor, neben Isds over damit abwechselnd gebraucht ist, so wie später Jeds ober Jeod gesagt wird 1).

"Αλλφ μεν γαρ εδωκε θεός πολεμήτα έργα, ἄλλφ δ' εν στήθεσσι τιθεί νόον εθρυόπα Ζεύς (Jl. 13, 730.)
Έγω δ' οθκ αίτιος ελμί,

άλλὰ Ζεύς καὶ Μοτρα καὶ ἡεροφοττις Ἐριννύς,
οίτε μοι — - Θεός διὰ πάντα τελευτῷ (Jl. 19, 86. 90.)

<sup>1)</sup> Theognis 432 el d'Asulyneadaes τουτό γ έδωκε δεός. 865 δεός δεδοί ανδράσεν όλβον, so 897, bastr δεοί 463. 591. 881. 1033. Si= monides von Reos sr. 8, 8 Schneidem. δεός αν μόνος τουτο έχοι γέρας. 27 δεός δ' ὁ πάμμητες den Menschen gegenüber. So τὸ δείον und δεός, auch δεός, ὁ δεὸς bei den Tragisern und den Geschichtschreis bern, oder bei diesen auch of δεοί, δεών τες, τὸ δείον, τὸ δαιμόνεον, ὁ δαίμων. Bei Pindar sind P. 5, 109—115 δεός, Κρονίδαι μάκαρες und Δεός νόος abwechselnd.

— ἀτὰς θεὸς ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλορ Ζεὺς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοί (Od. 4, 236.)

Αίθ ούτως Εύμαιε, φίλος Διτ πατρί γένοιο — und die Antwort: θεός δε το μεν δώσει, το δ' εάσει όττι κεν ῷ θυμῷ εθέλη· δύναται γὰρ ἄπαντα (Od. 14, 440.)

'Peta θεός γ' εθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδοα σαώσαι (Od. 3, 231.)

Daß dalpar vielleicht schon in der epischen Poesse für die Gottheit stehe, hat Nägelsbach bemerkt. Also Zeus ist Gott und auch ein Gott; aus dem Einen und dem Andern leuft eine Reihe der verschiedensten Vorstellungen aus. Noch häusiger sind Zeds und Isol so neben oder nach einander gestellt daß kein Unterschied gemacht zu seyn scheint, und Prädicate sind von Zeus auf die Götter übergetragen, wie Isod de warren oder koaser (Od. 10, 306. 4, 379), Isod deserveren (Jl. 2, 400), als ob Zeus und die Götter eins wären, wie Gott durch den Plural Elohim ausgedrückt wird. Doch über den Homerischen Gebrauch von Isod; ist aus dem tresslichen Dammschen Wörterbuch leicht weit mehr zu schöpfen, wenn man zahlreiche Stellen in diesem Sinne vergleichen mag.

Db in der Berbindung Bater der Menschen sowohl als der Götter das Eine, Bater der Menschen, uneigentlich versstanden werden dürse, da das Andre Bater der Götter offensbar im eigentlichen Sinne gilt, steht sehr dahin. Im Hymnus auf den Pythischen Apollon stammen Menschen sowohl als Götzter von den Titanen (150): wie dieß nach der einen Ansicht wahr ist, warum sollen nicht eben so nach der andern aus Zeus eben so die Menschen wie die Olympischen Götter seyn? Die Menschen der Titanischen Zeit sind durch das Japetische Geschlecht in vier nach der Art der wirklichen Menschen in sozlossalem Styl geschilderten Brüdern dargestellt und nach dem

<sup>2)</sup> homerische Theol. S. 68.

Prometheus bes Aeschylus wollte Zeus dieses vertilgen (234.) Nach ber Sage von den Westaltern hatte im goldnen und silbernen, als Kronos herrschte, dieser die Menschen gemacht 5), und Vater Zeus, als er zur Herrschaft gelangte, machte bas britte und bas vierte Geschlecht wie der Hesiodus der Werke und Tage erzählt (109. 127. 143. 157), dieselbe Sprache wie bei Simonides von Amorgos, nach welchem Gott die verschiedenen Arten der Weiber machte (in mehreren Stellen berselbe Ausbruck), wofür er einmal auch sest Zeus (115). Bei Platon sind die Menschen von Gott aus Erde geschaffen 1); bei Dion von ben Göttern geschaffen und zu einem geordneten Leben auf die Erde gewiesen 5). In der Odyssee aber halt Philotios, indem er dem Zeus vorwirft daß er die Menschen in Unglück und Schmerzen stürze, ba er sie boch selbst erzeugte (επήν δή γείνεαι αθτός, 20, 282), worin vor langer Zeit Schwend eine Spur der Ansicht erkannte daß Zeus die Menschen erschaffen habe, wenn auch ber Wiberspruch welchen bieß mit der Homerischen Mythologie bilde, nicht zu heben sen ). Philotios bezieht sein reireas auf seine Anrede reares Zev und man wird nicht sagen wollen daß er in seiner Ruchlosig= keit eines sonst in weiterem Sinn genommenen Namens burch die eigentliche Deutung spotten wolle, sondern dem Scholion beipflichten bas an nævýg ardgar ze Jear ze erinnert. Denn auch die Unterscheidung zwischen einmaliger Schöpfung bes Menschen im Anfang der Dinge und der fortbauernden Beles bung und Erhaltung der Menschen wie der ganzen Welt würde übel angebracht seyn bei einer nur in großen Zügen hinge= worfnen und von dichterischen und volksmäßigen Einfällen frei umrankten Theologie wie diese alte. Neben ber Bebeutung

<sup>3)</sup> Pindar N. 5, 7 & de Koovov zai Znvos howas alxuaras quereveras zai and xovorar Nnontowr Alazidas byégager. In einer ans bern Stelle glaubt er an ben göttlich gegebenen Anfang und Ende des Menschen.

4) Polit. p. 271.

5) Or. 30 p. 550.

6) 3tschr. f. Alterth. Wiss. 1834 S. 951.

welche ber Bater ber Menschen in Verbindung mit dem Namen Bater ber Götter hat, konnte gar wohl auch die figürliche bestehn, welche bem Menschen so natürlich ist daß z. B. die Sty= then ihren Zeus Papaos nannten, was bem herobot gefällt (4, 59), Bithyner und Phryger ben ihrigen und ben Attis Papas, Papias?) — ein Wort das bei den Griechen nicht ebel genug für Zeus war ), so baß alsbann Zev noisse in ter Anrede der Menschen ganz mit Jupiter zusammentraf 9), der nicht als Gott oder Stammgott eines einzelnen Volks, sondern als der allgemeine himmlische Bater angerufen wird, unter bessen Gewalt und Obhut alle Sterblichen stehn. Das Gefühl daß die Menschen aus Gott sepen, drückt im Allgemeis nen sich auch aus durch die unzähligen Sagen ber Einfalt von ben Stammvätern aus Zeus und bessen Vermälung mit ben Landen, als Phthia, Aegina, Thebe, Taygete u. s. w. Auch für die alteste Zeit aber muß gelten was Epiktet sagt: "Wer von der Lehre wahrhaft sich überzeugen kann daß wir Menschen alle von Gott bevorzugt geschaffen sind und daß Gott Vater ist ber Menschen wie ber Götter, ber, mein' ich, wird über sich keinen uneblen, keinen gemeinen Gebanken fassen." Klean= thes sagt, ex rov yag yévos equév, und Aratos narme avδρών - του γάρ γένος έσμέν.

#### 36. Zeus im Verhältniß zur Aefa, Möra.

Rur durch unzulängliche Kenntniß des Zeus und der Götster hat die Meinung entstehen können daß bei Homer ein blinstes Schickfal, ohne Leben und Persönlichkeit, eine dunkle uns begreisliche Nothwendigkeit über ihnen stehe, auch über Zeus,

<sup>7)</sup> Diod. 3, 58. C. I. n. 3817. 8) πάππα φίλ' Odyss. 6, 57. δ παππία Aristoph. Vesp. 297. Hesych. ἄππας ὁ τροφεύς.

<sup>9)</sup> Umbrisch Jupater, Hesych. Asmarvoos (Amarvoos) 300s naod Eropaioes, worauf G. Curtius aufmerksam macht in dem Kieler Ofter= program 1856. Die Stymphäer ober Tymphäer in Epirus.

bessen durchgreifende Macht auch die Götter, wenn sie sich in der Poesie ihm oft vergeblich widersetzen, eigentlich nicht beschränken; eine Ansicht wozu sich in neuerer Zeit nicht wenige Gelehrte bekannt haben 1); während doch mehr andre das Gegentheil behaupteten D. Andre glaubten zu erkennen baß die Vorstellungen hinundherschwankten, balb das Schickfal größer sey als die Götter, bald die Götter als das Schicksal, daß die Homerische Vorstellung die Bereiche beiber Wirksamkeiten durchaus nicht habe sondern können, da sie göttlichen und Schidsalswillen bald unterscheide, bald vermische 3). Auch Schwend in seiner Mythologie ber Griechen (S. 8 und Mythol. ber Germ. S. 27) nimmt an, "es sep in der Homerischen Poesie das Verhältniß des allmächtigen Gottes, des Lenkers aller Geschicke, zu bem was die Menschen Schicksal und Rothwenbigkeit der Bestimmung nennen, weder scharf bestimmt noch zu einer genügenden Ausgleichung und verständlichen Anschau-Dieß sey aber auch später nicht geschen unb ung gebracht. noch habe ber Mensch nicht vermocht, einen freiwaltenben Gott mit der Rothwendigkeit und einem vorherbestimmten Schicksal auszugleichen, weil er zwar durch die Form seines Denkens getrieben, beide verschiebenartige Gedanken, die Freiheit und Nothwendigkeit (die dunkle Naturgewalt und die ethischen Ge-

<sup>1)</sup> Außer ben von Rägelsbach Homerische Theol. S. 113 genannten Creuzer hist. Kunft S. 117, Solger nachgel. Schr. 2, 698. 708, Schömann Prometheus S. 133, Preller Gr. Mythol. 1, 327—329.

2) Außer den von Rägelsbach angesührten Kanne Mythol. der Gr. 1805 S. 64. Baur Symb. u. Mythol. 2, 1 S. 334—36. Bobe Hellen. Dichtt. 3, 1 S. 270, Helbig die sittlichen Zustände des Gr. Heldenalters 1839 S. 11 st. der seine Überzeugung gegen Rägelsbach in einer Kritit seines Buchs ausercht erhält in der Zeitschr. s. Alterthumswiss. 1843 S. 658 s.

3) Sohene zu Jl. 6, 488. 17, 321. G. Hermann zu Aristot. Poet. p. 265 s.

Ed. Platner Notiones juris et justitiae ex Homeri et Hes. carmin. expl. p. 22 ss. Stuhr Religionsspsteme der Hellenen 2, 271, Rägelszbach S. 128.

sete, sagen Andre) benke, aber keine Form des Denkens besite in welcher sich bas Widersprechende und Einanderausschlie= ßende harmonisch zu Einem verbande." Wir können die Frage, wie eine ewige und absolute Nothwendigkeit bieß auch für Gott sep, ben Philosophen überlassen 1). Auch bei ben Griechen ist bie Zeit bes abstracten Denkens und ber Speculation gekom= men, worin sie bas Schickfal gleichsam als ein geheimnisvolles, immerhin geistiges Princip ben Göttern gegenüberstellten, Die sie entweder nicht mehr im Sinne ber alten Welt ober gar nicht mehr glaubten 5). Davon aber ist meiner Meinung nach noch nicht die geringste Spur weder im Homer zu bemerken, in welchem doch schon die Tendenz durch ein physisches Princip die Einheit der Dinge zu retten, welche die Religion nicht mehr Allen gewährte, eingebrungen ist, noch in allen Über= bleibseln Pesiodischer Poesie; eben so wenig als in den Beda, obgleich auch aus der Indischen Mythologie später ein Fatum über ben Göttern hervorgegangen ist . Lucian in seinem Widerlegten Zeus bringt den höchsten Gott in Verlegenheit durch die Homerische Möra: und ihm und seinem Zweck war bieß gemäß.

Beide Wörter, akoa und pokoa bedeuten bei Homer und besisdus Theil, dann Tod insbesondre, verbunden Járasoç 2012 pokoa (Il. 3, 301. 5, 83. 16, 334. 17, 477. 22, 436),

<sup>4)</sup> Bie Schelling in der Borr. zu Cousin über die Deutsche und Franz. Philos. Weiße u. A. 5) Auch mit dieser unzähligemal auszgesprochnen Ansicht streiten wieder andre Stellen, wie z. B. Euripides in dem Shorlied an die Ananka sagt: xai yào Zeòs o wevoy odr ooi word rodio rederrä, Alcest. 987. Wogegen Aeschylus sagt im Prometheus 515: is odr ärdyngs kond olanoorgogos; Modgas rojmoggos mengens primopos munimoris r' Komruss (ohne odr ooi, aber nur zusällig). Am wenigsten sollte man aus dem Schwur bei himmel, Erde und Styr, der Il. 15, 36 ff. von den Menschen auf die Götter unter so vielem Andern übergetragen ist, solgern daß die Götter neine unpersonliche Macht über sich anertennen."
6) S. z. B. Bhartriharis Sententiae od. Bohlen 2, 92.

ober motoa Iavárov (Od. 2, 100. 19, 145. 24, 134), wie Κήρες θανάτου, εν θανάτοιό πες αίση (Jl. 24, 437. 750) ober allein, είπες μοι και μοίξα Διός πληγένα κεραυνος (15, 118), Ζεύς — ἐπὶ μοζοαν ἔθηκεν (Od. 11, 559), ὄν δα πανής Κρονίδης — αΐση εν άργαλέη φθίσει (22, 60), άνδρα πάλαι πεπρωμένον αίση (22, 179). Personisicirt wurden beide Wörter durch ein Beiwort, Gávaros zad Motea zearaly, Motea ducurvuos, ober ein Pandlungswort Ausea Moto' enedager. Endlich auch Loos Bestimmung, junachst bes Tobes ober des Lebenbleibens, wie es dem Achilleus potoc ist vor Troja umzukommen (20, 80), dem Aeneas págipor zu entrinnen (20, 302), ober ähnlich Od. 5, 113. 8, 511. 9, 532. Bu leiden was die Mora, die Aesa oder die Mören, za Janlog-se pagetar, bem Werbenden in den Faden gesponnen (N. 20, 127. 24, 209. Od. 7, 196), dieß Bild ift nicht aus einer fatalistischen Weltansicht entsprungen, sondern aus ber Erkenntniß ber natürlichen Verkettung ber Umstände im Leben ber Menschen 7). Die objective Möra, einmal ins Leben gerufen oder aus einem Erleiden in ein Thun verwandelt, objectivirt, treibt auch ben zum Tobe Bestimmten vorwärts (Il. 5, 613. 22, 5), wie auch die Keren des Todes führen, ober zwingt ihn verderblich zu stehen; sie giebt mit Zeus und Erinys Verberbliches ein (Il. 19, 87). Aber nicht selbständig ist diese Möra ober Aesa, an welche schon Alexander von Aphrodisias in seiner Schrift über bas Berhängniß (2), getäuscht burch bie späteren Ideen von einer blinden Nothwendigkeit, seine Untersuchung anknüpft, sondern aus Zeus ist sie, und es ist nur zufällig daß wir sie nicht auch Tochter bes Zeus genannt fin=

<sup>7)</sup> Daran knüpst sich die im Homer austauchende Bedeutung von Glück und Unglück. Thetis sagt Il. 1, 418 τῷ σε κακἢ αἴση τέκον ἐν μεγάροισιν, namentlich von μοῦρα als Glück Od. 20, 76 μοῦράν τ' ἀμμορίην τε, Il. 22, 428. 485 δυσάμμορος, 3, 182 ο μάκαρ Ατρείδη, μοιρηγένης, δλβιόδαιμον (wonach bei Aεschylus und Pindar μόρσιμος silt εδμοιρος.)

Dagegen lesen wir Aids aloa (Il. 17, 321), Ex Aids αίσης (H. in Apoll. 433), χαλεπή δε θεού κατά Μοτο επέόφος (Od. 11, 291), κακή Διός Αδοα παρέστη — Ιν άλγεα πολλά πάθωμεν (9, 52), Μοΐρα θεών ἐπέδησε δαμήναι (3, 269), τούσδε δε Μοτο εδάμασσε θεών (22, 412), άσε de dalpovos Aloa xaxy (11, 61). Nun ist voch von der Möra bes Zeus ober ber Götter bie andere, wobei bieser Zu= sammenhang nicht ausgebrückt ist, in ihrem einfachen Wirken und in allen gebrauchten Worten nicht verschieden, demnach nur anstatt bes Todes ober Schicksals von Zeus, wie die Reren, aus Abkürzung gesetzt und also im Allgemeinen oder für gewöhnlich nicht einmal in dem Maße selbständig wie etwa Ae= gaon ober andre Damonen, welche eine einzelne Kraft ober Eigenschaft eines Gottes bedeuten. Patroflos sagt: Beus und Apollon bezwangen mich, und gleich barauf: Möra und Letos Sohn töbeten mich (16, 845. 849), was das Rog Kanthos wiederholt (19, 410), den Hektor halt die verderbliche Möra zurud und er sagt, die Götter riefen mich in den Tod (22, 5. 297); Dopsseus fürchtet daß die Götter hektors Drohung voll= bringen und den Achäern unterzugehn acopor seyn möge (Il. 9, 245.) Mora und Gottes Wille ober Wirken sind eins: Zeus und Apollon beschütten mich vorher, sagt Hektor; jest erreicht mich die Möra (22, 302), und Lykaon zu Achilleus, jest gab mich die verderbliche Möra in deine Sande, ich bin dem Zeus Bater verhaßt, der mich dir übergab (21, 82.) Mora und Here bezwingen den Herakles (18, 119), der Tod durch Heres Feindschaft, ganz wie die Keren, welche Zeus ober Athene, Apollon, Poseidon, Here, Kypris sendet und abwehrt. Benn Hektor zur Andromache sagt, kein Mensch wird mich über mein Loos zum Ars schicken und seinem Loos ist keiner der Menschen entflohen, so heben die Worte drieg akoar und μοίραν πεφυγμένον so wenig die Beziehung des Menschlichen zur Gottheit auf als wenn ein driftlicher Beld getrost bem ent= gegen gienge was ihm beschieden sey, und von menschlicher

Trostlosigseit der Motoa gegenüber kann nicht die Rede seyn. So klagt Odysseus daß es nun ihm bestimmt sey in elendem Tod umzukommen (5, 312), oder sein Theil sey, etpaquor, von pekçopar, wie péços, peçks, potoa.

Die vermeintliche von Zeus gesonderte Schicksalsmacht, bie nicht einmal in bestimmter Gestalt und Handlungsweise wie bie Götter unter Zeus je auftritt, niemals verehrt und gefeiert worden, aber wohl als Idee lang nach Homer zu großer Bebeutung gelangt ift, müßte boch in großen Dingen wirksam eingreifen, im Olymp, in der Natur, im Krieg, dessen Berwalter Zeus heißt, im Schickfal der Reiche, in dem Gang ber beiden großen Gedichte. Aber in der Ilias, dem Streite des Achilleus, wird Zeus Rathschluß vollendet, wie im Eingang verkündigt ist, daß viele der Achäer umkommen und der Held geehrt werde, was Zeus der Thetis verheißt und durchführt. Der Here antwortet er zornig, die Vertilgung so vielen Volks sey Gottes Spruch ober Wille, Isagarov (8, 477), ein Wort womit aka, potea in bem vermeintlichen Sinne burchaus unverträglich ist, und weiterhin beruft er sich gegen sie auf sein Versprechen an Thetis (15, 72—77.) Die Rypria, indem sie den Krieg über den Tod des Achilleus hinaus bis zum Ende in das Auge faßten, stellten des Zeus Rathschluß voran allgemeiner bestimmt nach biesem Umfang. Go ruht auch bie Obyssee auf dem Geogaw, welcher Ausbruck darin auch mehrmals gebraucht ist. Der Vogelbeuter Halitherses hat dem Obys= seus bei ber Abfahrt geweissagt, wie er nach zwanzig Jahren zurückehren werbe, und besteht darauf, (2, 171—176); Eurymachos, ber ihm nicht glaubt, wird es bussen. Des Obys= seus Loos ists (aloa) bei ben Phäaken seine Irrfahrt zu enben (5, 288), vermöge der göttlichen Bestimmung, die unter Beus dem navoupatos, der allen Wahrzeichen vorsteht, vorhergesagt war. An die Götter und das Feoporor sind alle Dinge geknüpft, ihre Macht, ihr Eingreifen sind so burchgangig und nachbrücklich verkündigt daß man sich wundert ben

Tob, was doch ursprünglich und wesentlich die Möra ist, poeos, mors, wie die Mören in der Theogonie Schwestern der Keren und ihre Wohnung im Habes (218), ein Werkzeug oder eine Ausserung, etwa wie wir Vorsehung oft fast wie eine Person der Gottheit nehmen, spätere Griechische Mythologie eine Metis, eine Pronöa absondert, unter ober über die Göt= ter selbst gesetzt zu seben. Wie unrichtig bieß sep ist schon in einem im Übrigen sehr unreifen Schriftchen zureichend nachge= wiesen worden D. Aeschylus, der den Homerischen Zeus wohl verstand, sagt von ihm öς πολιφ νόμω αίσαν δοθοί (Suppl. 647), Pindar το μόρσιμον Διόθεν πεπρωμένον (N. 4, 61); ber Name Mosqayérns enthält keinen neuen Begriff. Bweifel an ber göttlichen Gerechtigkeit in ben menschlichen Geschicken, wie wir ihn später oft ausgesprochen finden, konnte auf den Gedanken einer blinden Möra leiten: aber Philotios der diesen Zweifel schon in der Odyssee faßt, richtet ihn an Vater Zeus (20, 201.) Die Alten bachten: Jewr er youvage netwa.

Raum möchten einige Stellen die sich zur Noth misdeuten lassen, noch einer Erörterung bedürfen; doch will ich auch diese nicht sparen. Zeus legt in einer hisigen Schlacht in die goldne Wage zwei Keren des Todes, die eine der Achäer, die andre der Troer, und wieder die des Pektor und die des Achilleus und es sinkt der Schicksalstag, asomor spaq, die aloa, der Tod der Achäer, des Hektor (8, 69. 22, 210.) Nun wird behauptet, wer den Dichter kenne, müsse zugestehn daß Zeus im entscheidenden Augendlick sich selbst nicht klug genug sen und einen ihm fremden Willen zu erkennen strebe, oder, wie Fäsi in seiner Ausgabe sagt, Zeus erforsche den Rathschluß des Schicksals, od er mit seinen eignen Absichten und Wünschen zusammenstimme. Wer mit Klügeln in naive Poesie tieser eins

<sup>8)</sup> Lange Einl. in das Studium der Gr. Mythol. 1825 im 5. Ab= schnitt. Eine falsche Deutung giebt auch Porphyrius zu Il. 8, 69, Beus schnicht mächtig des Schicksale, tonne es aber doch aufschieben.

zudringen glaubt, dürfte eher sagen, der Dichter werfe einen satyrischen Blick auf die Mächtigen die bei wichtigen Entschlüs sen dem Zufälligsten oder der Laune Einfluß gestatten, statt ihrem geprüften Willen zu folgen. Auch an ein Symbol unpartheilscher Gerechtigkeit, wie ber Theolog Baur verstand, ift nicht zu benken; sonbern ber Weltherrscher nach Menschenart, der ein andermal viel hinundherdenkt, ob er den Patroflos gleich mit dem Sarpedon sterben oder noch viele Troer töben lasse (16, 647), wie vorher ihm bas Herz getheilt war, als es die Zeit war (porça) daß Sarpedon durch Patroflos falle, ob er ihn lebendig aus der Schlacht nach Lykien versetze (wie burch Wunder auch Sterbliche unsterblich gemacht werden), ober jetzt unter bem Arm bes Menötiaben ihn bezwinge (16, 433— 438), und bann bem Schelten ber Bere bag er einen längst bem Tobe (aloa) bestimmten Sterblichen vom Tobe befreien wolle, nachgiebt, und wie ihn nachher tes von Achilleus verfolgten frommen Hektor so sehr jammert daß er die Götter zu bedenken auffordert, ob sie ihn retten ober durch den Peliden vernichten lassen wollen (22, 174—176), und barauf dem gleichen Vorwurf der Athene nachgiebt, läßt es dort auf das Loos ber Wage ankommen zu entscheiben: benn von biesen Fällen hieng nicht sein Rathschluß für bas Ganze ab. Aber er giebt hin alle Troer umzukommen (21, 216), tödet, wenn er will, auch ohne zu wägen. Wenn bie bochsten Angelegens heiten und Personen bei gleich scheinenber Macht zur Entscheidung gedrängt werden, so steigt die Spannung so hoch und erscheint nach vielen Wechseln ber Ausgang so ungewiß daß er bei bem endlichen plöglichen Eintritt wie Sinken und Steis gen von Wagschaalen wirkt. Das Gefühl dieses Einbruck wird durch dieß Bild glücklich hervorgerufen: aber die Wage ist in der Hand des Höchsten, sein sind die Tode die er als Loose in ihre Schalen legt, nicht eine Macht über ihm 9. Biel-

<sup>9)</sup> Birgil ber bie Bage auf ben Turnus anwendet, last ben Inpis

mehr wird das Bild, unter dem ursprünglichen, eben entwidels ten Sinn oberstächlicher und geradezu für Beschluß des Zeus geseht. Der sliehende Hettor kurz vorher erkennt im Todesgessühl Zeus heilige Wage (Il. 16, 658), die freilich gleichbedeustend mit Aids voos ist, und die darum heilig genannt wird, aber auch nichts anders ist als die nachher geschilderte; das Mähen dauert kurz wenn Zeus die Wage senkt, welcher der Berwalter des Kriegs ist (19, 223.) In der Geneigtheit des Zeus den Sarpedon, den Hettor zu retten, ist es doch natürslicher die höchste densbare Auszeichnung dieser Helden oder des höchsten Gottes Barmherzigkeit (pekova pol dllipsvol neg 20, 21) zu sehn, als seine Resignation und Unterwerfung unster die Möra des Todes, welche eine allmächtige Möra zu nennen eines der stärkten Nisverständnisse ist. Jehova erhört ein Gebet und nimmt einen Beschluß zurüd bei Jesaias (38, 1).

Anders verhält es sich mit einigen Wendungen des gesmeinen Verstandes oder der Leidenschaftlichkeit, die dem nachsahmenden Dichter an rechter Stelle zur Farbe der Rede dienen. Dazu gehört nicht der Sat welchen Athene dem erregten Teslemachos zu Gemüthe führt, daß den Allen gemeinsamen Tod auch die Götter ihren Lieblingen nicht abwehren können, wenn die Möra sie ergreist (3, 336—338), der eine Gebundenheit der Götter ungefähr so viel deweist als der daß das Gescheshene Gott selbst nicht ungeschehn machen kann. In der Heldenwelt der Ilias zwar wird auch au Wunder als Ausnahmen vom menschlichen Loose gedacht. Übertriedenheit des Ausdrucks ist es doch wohl und nicht eigentlich zu verstehn wenn Poseisden die zween Ajas treibt den Hestor von den Schiffen zu sas gen auch wenn diesen der Olympier selbst wecke (13,58), oder

ter in die gleich schwebenden Schaalen fata diversa duorum legen, wie ungleiche Gewichtsteine, und es scheint als ob Aeschylus in der Psychostassie, indem Thetis und Eos stehend baneben standen, ühnliche Gedanken geshabt habe. Dann hätte das Wägen (trutinatio) die Bedeutung des hinzundherüberlegens, wie hepne erklärt zu 16, 658.

wenn Menelaos mit Ajas die Leiche bes Patroflos bem Peliben zu entreissen auch gegen einen Gott kämpfen will (xai nod; δαίμονά πες 17, 116), ober Telemachos sagt, auch nicht wenn die Götter so wollten (3, 228). Und so ist vreg side alsar (17, 327), υπέρ μοζραν (20, 336), υπέρμορον nichts ans ders als ein hyperbolischer Ausbruck, wie zuweilen unmenschlich, unnatürlich, unmäßig, mehr als zufällig, und wird baher auch nicht von Gethanem ober Geschehenem gesagt, sonbern bedingt von Thaten oder Gewalten denen durch einen Gott Einhalt geschieht, mit dem Übergang et un, Ell adeds Anol-Low ober burch eine Wendung der Sache. Die Rückfehr ber Argeier wäre dnéquoea erfolgt, wenn nicht Athene eintrat (2, 155). Obysseus ware in der Flut υπέρμορον umgekommen, wenn nicht Athene ihm zugesprochen hatte (5, 436). Wenn Zeus fürchtet daß Achilleus onegwood die Mauer erstürme (20, 30), dem dieß nicht bestimmt war, so ist klar baß dieß nicht buchstäblich zu verstehn ift, sondern das unwiderstehliche Vorstürmen malt, so als ob er sagte, das sieht so aus als sollte er die Mauer zerstören. Ahnlich 21, 516. es ein Kraftausbruck wenn Apollon ben Aeneas anfeuert bie Stadt auch önese Jedr zu retten (17, 327). Als die Achaer vrèq aloar tapfer waren (17, 780), da dauerte es nicht lang und Patroflos fiel: man könnte überseten über Gebühr, über bas Maß, wie auch ein Scholiast angiebt, wie zar' akoar ersluesas odd' úneg aksar (6, 333). Indem Zeus im Eingang ber Obyssee vor ben versammelten Göttern klagt, uns geben die Menschen das Unheil Schuld welches sie burch ihre Frevel önsepogor sich zuziehn, ist ernftlich die göttliche Regierung als der Grund des menschlichen Looses der menschlichen Freiheit gegenübergestellt. Aber auch nur in biesem Gegensat finden wir daß etwas gegen Gottes ober der Götter Willen geschehe, ober über ben Willen bes Geschicks hinausgehe. Es begegnet ben Menschen sonst leicht, bem Gebanken bes Unenblichen, Absoluten, Höchsten sich zu entziehen, ihn nicht voll

aufzusassen, dem Außersten noch etwas abzudingen hinter dem Letten ein Lettes sich vorzustellen; doch Zeus ist in der Homerischen Zeit nicht einmal durch die Spiele der Dichtung in seinem allerhöchsten Ansehn beeinträchtigt worden in dem Olympischen Drama, in welchem seiner Erhabenheit die freie Rede
mancher Götter nur wie zur Folie oder zur Probe dient, indessen das Ganze sein Walten wunderbar durchdringt und wie
ein stets sühlbarer bald leiser, bald stärker bewegter Hauch darüber schwebt.

### 37. Beus Schaffenb.

Mit dem angebornen Gefühl der Gottheit verband sich bei ben Griechen, wie bei ben meisten Bolkern Asiens und Europas nachgewiesen ift, ber Gebanke daß durch die Bermalung bes himmlischen Gottes mit der Erde Leben und Wachsthum in der Natur erwachen und die sich aus einander fortpflanzenden Geschöpfe entstehen. In der Erde faßt der Kindersinn das von der Erbe auf was ihn angeht, worin er die fortwährende Schopfung alles Werbenden und Vergehenden erblickt, woran er mit Allem was lebt als am mutterlichen Busen ber Weltmutter, Lebensmutter, wie Manche ber Neueren fich ausbrücken, hängt. Die Natur ist als gegeben, als basepend von jeher und im Allgemeinen als göttlich lebendig und empfänglich, Gaa als eine Göttin angesehn. Mit ihr unter verschiedenen Namen nach ber Berschiedenheit ber Stämme, so daß sie an demselben Ort von Anfang einander ausschließen, als Gaa, Dione, Demeter, Pera, zeugt Kronion, und es erblüht in weiterer mythologis scher Entwicklung ein Kind ober es erwacht ein Trieb. Kind ist weiblich, zunächst die nahrunggebende Pflanzenwelt, weßhalb auch bie Bermälung mit ber einen bieser Göttinnen als unter ben Frühlingsgewittern vollzogen gebacht wurde: es ift das Bild des Werdens und Wachsens und Unterpfand eis ner fortbauernden Erneuerung des Lebens: männlich ist ber Deus primigenius, ber Erstling ber Schöpfung, das erwachende Leben, das Lebensprincip, Eros, Hermes Ithyphallstos h. Der eingeborne Sohn bes Donnergotts Perun, ber ihm getödet wurde, wie Abonis. ist im Grunde gleich der Persephone. Schöpfer, Mutter und Kind sind unter so manchen Dreiheiten Griechischer Götter die gehaltvollste und einflußreichste. Schon Boega 2) erkannte bag bieser Berein ber große Gegenstand als ler beidnischen Philosopheme und Religionen sep, und ein Ge lehrter welchem bas Einzeine richtig zu sehen gänzlich versagt war, suchte auszuführen daß aus dem Tritheismus des activen und passiven Princips mit dem Sohn Kosmos, vermittelft ber Aegyptischen Kolonieen, alle großen Gottheiten ber Griechen hervorgegangen sepen 5). Wir erblicken bas System Beus, Erbmutter und Erzeugniß erhalten und gepflegt nm an einigen Orten, wie benn ber Cultus schon baburch baß ber Tempel in ber Regel einem einzelnen Gott geweiht ift, und überhaupt in der alten Zeit eine Tendenz verräth der Weite ber Idee, gleichsam ber Naren Auseinandersetzung zu entsliehen, während er in der späteren viele Götter mit ein-Aber vorauszuseten ander in Berbindung zu segen liebt. ist dieß System allerdings in früheren Zeiten, zwar nicht überall auf bem Griechischen Boben, boch ba wo jene Naturehe des Zeus sammt der Tochter nachweisbar ist, wie bei den vier genannten Göttimmen, und nachgeahmt febn wir die Trias auch in Zeus, Semete und Divnysos. Die eingetretenen Umwandlungen in den Ideen und im Cultus wodurch es aufgelöst worden ift, seine Bedeutung verloren und insbesondre die Tochter, namentlich Hebe und die der Dione, eine andre Bedeutung erhalten hat, liegen zum Theil vor Augen.

<sup>1)</sup> B. v. Humboldt rechnet einen Gott der Javanischen Mythologie, Sohn Bramahs "zu den Urwesen, die zwischen den ersten und obersten Grund aller Dinge und die geschaffene Welt gesetzt werden." Kawissprache 1, 193.

2) In ungedruckten Bemerkungen zu St. Croix über die Mysterien.

3) P. N. Rolle Religions de la Grèce 1828.

Gegen die Regyptische Trias Bunfen Tegypten Bd. 4 S. 198.

ligung dieser Dreiheit, ein auf ihre innre Einheit gelegtes Gewicht anzeigte, etwa wie der Zeus Dreiaug die Einheit der drei Brüder bedeutet. Zum Vorschein kommt sie sast allein noch in Samothrake. In so weit kann ich mit R. D. Müller übereinstimmen, welchem in seiner Abhandlung über die Samothraksen Wysterien — einer seiner geistwollsten, aber auch nach meiner Meinung an Fehlgriffen reichsten — in diesen Mysterien der Mittelpunkt der Griechischen Urreligion gegeben schien, und eine Versammlung dessen was anderwärts zerstreut ist. Auf dies System ist auch Pherekydes zurückgegangen, indem er von dem Paar Zeus, in welchem Chronos eingeschlossen ist, und Chthonia die aus der Ge wird, einen Erstgebornen ableistet, der nun nach seiner Naturphilosophie Ogen, das Wasser, ist.

In der Deutschen Mythologie sucht man eine ähnliche Einheit nachzuweisen wie die von Zeusvater und Mutter Erbe, Dyaushpita und Mata prthevi "neben andern streng bavon geschiednen Götterwesen." 5) Die Babylonische Kosmologie nach dem Babylonier Berosus setzt ein Weib Omordfa, von den Chalddern Thalatth genannt, welches von Bel in der Mitte gespalten wurde, und also sonderte sich Himmel und Erde wie in der Genesis Gott der Herr das Obere und Untere theilt. Die Thalatth ist eigentlich die das Ei Gebärende. Auch in der Phonikischen Theogonie nach Mochos bei Damascius spaltet sich das Ei in himmel und Erde. Bel, der auch Sonne, Mond und Planeten, d. i. den himmel schafft, ist im Zeus, der zugleich der Himmel ist, Himmel nicht bloß physisch, son= bern auch Gott, wie Leib und Seele, Kopf und Geist vereint, das Istor im himmel welches der vielgestaltigen Natur sich mittheilt, die zwar selbst nicht ohne wors, anima ist, aber von ihm als vous, animus Gesetz und Organismus, Form und Fruchtbarkeit erhält. Zeus ist nicht schlechthin über, weil

<sup>4)</sup> Orchom. S. 450. 5) 2B. Manuhardt in der Zeitschr. für bergl. Sprachforschung 1856. 5, 229.

nicht außer der Natur, aber er ist, wie das Licht über der dunklen Materie, über der Natur als das Haupt.

Die Zeugung Gottes mit ber Natur, ber Grundzug ber Griechischen Theologie, ist der Urmythus, der mit Kronos als Vater des Zeus den Eingang zur Mythologie abgiebt, indem lose Personisicationen von Sonne, Mond, Feuer, Wasser nicht als mythisch gelten können. Es wird durch diese Bestimmung der Theismus nicht ausgeschlossen, der Theismus verstanden als ein Pantheismus der Transscendenz, wie er dem der Immanenz entgegengestellt wird ober primitiver Pantheismus 6), ber baher zwischen biesem Pantheismus ber Immanenz und bem reinen Deismus in ber Mitte steht. Der mythischen Form nach schließt die Vermälung des Zeus den gewöhnlich sogenannten Pantheismus ober Mafrokosmus aus 7). Zeus ift, indem von ihm die Gattin unzertrennlich ift, die aus seinem Verhälts niß zur Erbe hervorgieng, eben so innerweltlich (immanent) als er überweltlich (transcendent) ist, an die Welt hingegeben und in sich zurückgezogen, nicht in sie aufgehend als Weltgeist. Doch ist er durch dieß Verhältniß zur Natur von Anbeginn, so weit wir bliden, grundverschieden von Jehova, und die supranaturale Seite seines Wesens mußte sich leicht verdunkeln weil er auch von der physischen aus zum Weltherrscher geeignet schien. Reuere speculative Mystik kommt auf basselbe Bild zurud, wie ein Perfischer Dichter fagt:

Der Vatersame lag, von Kraft erfüllet,

Verborgen in ben Mutterschoos verhüllet:

In dieser Wiege schlummernd lag, den Mund verschlossen, Das holde Kind baraus das Weltenall entsprossen.

Das Wort Schöpfer (des himmels und der Erde) fehlt den Sprachen deren Völkern eine absolute Trennung des Göttlichen

von der Materie nicht in den Sinn kam. Darum unterscheis

<sup>6)</sup> Fortlage Genet. Gesch. der Philos. seit Kant 1852 S. 236, Lauer Gr. Mythol. S. 50 f. dem ich widerspreche.
7) Bgl. Ewald Phös nitische Weltschöpsung S. 31.

ben fie nicht weniger bestimmt Gott und Welt wie Geist und Körper bes Menschen. Auch bas Mosaische Schaffen ist nur an einem schon materiell Borhandenen, und also wesentlich von bem bes Zeus nur baburch verschieben daß bieses sich jährlich erneuert die göttliche Kraft immerfort schafft und erhält. Wenn ber Psalmist fagt: ehe benn die Berge geworben und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit (90, 1), erklärt er bag bie Welt in ber Zeit geworden sep, was in den Griechischen Religionen sich nicht ausgesprochen findet; aber durch ben auf ben Namen Kronion gelegten Nachbruck wird indirect angedeutet was dort ausgespro= den ift. Gewissermaßen ift Zeus allerdings Demiurg, der an der Materie bildet, die ohne seine Zeugung keine lebendigen Gestaltungen darbieten wurde, zu göttlichen Werken erst durch seine Gottheit befähigt wird. Die Natur ist untergeordnet in= dem sie ohne ihn immerdar unveränderlich ruhen würde. Zu vergleichen ist was im Anfang bes ersten Fargard bes Bendibab Ahura mazda zum hochheiligen Zarathustra spricht: "ich schuf, hochheiliger Zarathustra, zu einem Orte von angenehmer Be= schaffenheit bas noch nirgenbs Bewohnbare", worauf nach ber Beschränktheit geographischer Kenntniß sechszehn Gegenden Ari= schen Landes aufgezählt werden 5). Die Schöpfung aus nichts ift bem Geist unfaßlich und daher bem mystischen Offenbarungs= glauben als Dogma anheimgegeben. Der Gebanke an sich in seiner einfachsten Gestalt ist ber umfassendste und kühnste von allen, gewaltig genug um alles Nachsinnen über bas Unerforschliche niederzuschlagen: dem Sinn welcher in ihn sich zu vertiefen sucht, muß nicht nur alles Endliche in den fernsten Mhand zurücktreten, sondern die Eindrücke der Materie, die alle Welt beherrschen, muffen ihm zu nichts werden. Wo der Gott außer der Zeit und über der Welt mit strenger Abstraction und großer Energie verkündigt wird, bleibt das wie hinter eis

<sup>8)</sup> Haug das erfte Kapitel bes Bendidad in Bunsens Aegypten Th. 5.

nem heiligen Isisschleier verborgen. Was ist Gott? was das All? sagt Pindar (fr. 104) und wie schön der Dichter und Weise Simonides sich über die Frage ausspricht, ist bekannt genng.

Die Gottesehe hebt eigentlich ben Monotheismus nicht mehr und nicht weniger auf als Emanation oder Incarnation und durch viele Formeln würde die stets fortgesetzte oder erneute Schöpfung an und aus den Dingen vielleicht eben so schöpfung der so verwirrend auszuklären seyn als etwa die Schöpfung der Welt nach den Worten der Schrift, wie von Milton verssucht worden, nicht aus nichts, sondern aus Gott I. Aber sie giebt dem Geist und der Theologie die Richtung, Gott mehr in der Natur zu suchen als im Gesetz des eignen Innern zu ahnen und zu erforschen. Der Ausgangspunkt ist die wirkliche Ehe, gedacht wie in Manus Gesetzbuch, Mann, Weib und Kind als ein ganzer Mann oder das leibliche Ganze der Menschheit; nicht ist die Grundides Einheit im Geiste oder der Gegensatz von Natur und Freiheit.

# Einige Pauptculte bes Zeus.

Zwischen dem Zeus Kronion oder der sernen Quelle und dem Homerischen Zeus, in welchem sie einen majestätischen Strom der Ideen gebildet hat, liegen viele Culte des Zeus, auf manchem höchsten Berghaupte der Landstriche, in manchem Hauptort des gesammten Landes. Und nicht gering ist der Unterschied zwischen Zeus Laphystios und Lykaos allein, wie auch im alten Dodona, wo wir von Gaa nichts hören, in Athen, wo Gaa neben dem Bater der Athena verehrt wurde, und Zeus im Epirotischen Dodona wo Dione als seine odv-Loovos erscheint, Zeus mit Gaa und Hermes in Samothrake, mit Demeter und Kore in Eleusis und anderwärts. Vielleicht ist der Cult der Idee des Kronion am nächsten geblieben wo Zeus einsam auf höchsten Gebirgshäuptern thronte.

<sup>9)</sup> De doctrina christiana p. 131-147.

# 38. Der Dobonaische Pelasgische Beus.

Unbekannt ist der Berg der schwerwinterlichen Dodona wohin Achilleus in der Ilias sein Gebet richtet an Zeus, den Dodomäischen, Pelasgischen, sern wohnenden (16, 223), sern, in einsamer Höhe, weil der Aether sern von uns ist, wie ein Scholiast sagt, oder sern von Ilion. Daß er dem Heimatslande des Achilleus angehören müsse, hat schon dei den Alten die Kritik hergestellt, nachdem über dem Ruhm des Thesprotischen Drakels das untergegangene Mutterorakel, als od es nie gewesen wäre, längst vergessen war 1). Die Odyssee spricht von dem

<sup>1)</sup> Ohne Stephanus B. v. Awdwen wurden ber Mischmasch ber Scho= lion und Guftathius unverständlich feyn. Philorenos in einem Commentar jur Obysee, wo das Thesprotische Dodona ihm Anlag gab, und andere Grammatiker, ein Suidas, Kineas, auch Mnaseas werden für die richtige Meinung angeführt, die auch Apollonius Lex. Hom. v. Awd. angiebt. Der nächfte Grund ift, außer der geographischen Bestimmung im Ratalogos, dem Argos Pelasgiton in Thessalien (wo später auch eine Bandschaft Pelasgio= tis), wo also für den Pelasgischen Zeus auch ein Dodona zu vermuthen ift, und Thessalos wird Stifter von Dodona genannt, daß "Achilleus ben in Theffalien benachbarten Gott anruft, wie Pandaros (wie auch Glaukos der Lytier Jl. 16, 514) jum Lytegenes, Chryfes jum Smintheus betet," Achilleus als Thessaler sagt Sehol. Il. 5, 422, mit dem Beispiel des Idaischen Beus welchen Betabe anruft, und Schol. Aesch. Sept. 148 mit andern Beispielen. Ein andrer entscheidender Grund ist daß das Thesprotische Dodone nicht dvoxsipseos ist, wie auch Hawtins on the site of Podona in Walpole Travels p. 480 bemertt, weßhalb Benodot sich gemüßigt sah dafür nodenidanos, nach der Natur des dortigen Bergs, zu setzen, so wie er auch Prywrass für Awdwrass schrieb, um die Thesprotische Eiche zu gewinnen, die der Thessalischen Dodone duckeiusgos nicht zukam (Steph. Epitom.) Auch Berfechter biefer Dobone ließen Proporass gelten, aber mit Bezug auf einen Zeus Phegonaos bei Stotussa in Thessalien, wie auch ein Zeus Bobonas in einer Theffalischen Stadt Bodon beigebracht murbe, In einem Scholion ift jusammengemischt die Odpssee als Beweis für das Thesprotische Dodona und der Gegengrund daß Homer (in der Ilias) die Eiche nicht murde übergangen haben, auf welchen schon Benobot Ruckficht genommen hat. Eine Probe ber auch heute noch nicht ganz abgekommnen

jüngeren, woraus indessen streng genommen nicht folgt daß ber Dichter von dem andern keine Kunde mehr gehabt habe, was

Art von Bermittlung welche beiben Parteien Recht giebt, ift Hyg. 225: Thessalus templum quod est in Macedonia Jovis Dodonaci in terra Molossorum: ähnlich Bellejus 1, 3. Daß Straben den richtig blidenben Homerischen Erklärern hier widerspricht (7 extr.), wiewohl er vorher der Homerischen Dobonaos auf Theffalien zu beziehen scheint (5 p. 221), ift auffallender als daß Aristoteles Meteorol. 1, 14 dem seit Pindar und den Tragitern und wohl seit viel langerer Beit herrschenden Trrthum bas beruhmte und seit Menschengebenten allein noch bestehende und allein betannte Dodone für das einzige zu halten noch gefolgt ift. Etwas ftart ift es zwar daß er in Folge diefes Irrthums Epirus für den Urfit der Gellen, Bellen (wie Pindar fr. 31 und Philostratus Ic. 2, 33 fcreiben) gelten und ben von Phthia, gleich den Moloffern und ben Ramen Acheloos und Tiston, mitgewanderten Deutalion auch bort babeim feyn lagt. Diefer und Pyrrha stiften nach der bortigen Sage ben Tempel; nach einer andern aber war Phaethon, einer ber mit Pelasgos nach bem Ratatlysmos nach Epirus (aus Phthia?) Eingewanderten der erfte Konig ber Thesproter (Plutarch. Pyrrh. 1.) Sophotles, sonft ein guter Untiquar, verset un= bedenklich nach Thesprotien zu der Eiche die erdlagernden Bergfeller (Tr. 1166), beren Umwohner des Beus er beutet in den Worten Awdur raier Zeds ouestes porwe (Niptr.) Das bortige Drakel ward nach Berobot für bas alteste und zur Beit einzige gehalten (2, 52) und auch Platon nennt bie Seherspruche ber Eiche die altesten, Phaedr. p. 275 b. Doch ift bem herobot Deutalion in Phthia 1, 56, wie dem Thutybides 1, 3 und wem nicht? Schol. V ad Jl. 21, 194 fest mit Ariftoteles bas altefte Belles nach Dobone und Andre ju 16, 233 laffen den Deutalion nach der Flut nach Epirus tommen und auf ber Giche figend mahrfagen. Auch Doloper wandern an den Acheloos aus von Theffalien ber. Durch die Berftellung Dobonas im alten Pelasgerland erklart es fich warum die Blias teine Delasger im Beer bes Agamemnon aufführt: diese waren bereits unterworfen von ben Achaern. Baren bie Pelasger zuerft in Epirus gewefen, ohne sich seit ihrem Uebergang aus Asien auszuhalten, so hätte ihr Rame nicht fo groß werben können wie er ift, ba nicht besonders nach Thesprotien bin bie dunkeln Pfade der manigfachen alten Sagen führen. Den alten Irrthum hat außer Benne, Creuzer u. A. auch R. D. Muller in Schut genommen Aegin. p. 159, Dor. 1, 10. Es bestritten ihn Clavier Apollodore 1, 2

auch von bem ber Eden gilt, welche Dobona und bie Eiche Ries berlassung ber Pelasger nennen, bes altesten Stamms, wie Ephoros hinzusest, welcher in Hellas herrschte. Richts ist gewöhn= licher in den alteren Sagen als daß Rolonicen sich für die Urfite geltend machen und das Heiligthum des Thesprotischen Dobona war alt und angesehen genug daß auch die Dichter ber Obpsier und der Eöen, daß Sophokles, Aristoteles und alle Andern die Ehre die es sich herausnahm die Stelle der Ilias auf sich zu beziehen, leicht unangefochten lassen mochten. Uebrigens wurde Achilleus ben Pelasgischen Zeus nicht anrufen wenn nicht bie Pelasger von seinem Stamm unterworfen ober ausgetrieben gewesen waren; und badurch gehörte bieser Gott ihm an; fremde Götter werden nicht angerufen. Die Sellen, fußungewaschne, erbegebettete Propheten bes Zeus führen, wie es scheint, auf tellurische Mantik D, wovon wir auch in Delphi, bei bem Zeus Trophonios und in Olympia Spur haben. Die Wahrsagung aber kraft ber Erde zeigt diese in Abhängigkeit vom himmlischen Gott, nicht weniger als bas Luftreich. Der Kronibe wohnt im Aether und in den Wurzeln der Erde und in den Menschen, sagt Pesiodus (Egy. 18.) Nach dem Schiffsverzeichniß wohnten um bas schwerwinterliche Dobone ber Ilias Enienen und Perrhäber und der Titaresios in ihrer Nähe ward als ein Aus-

p. 77 und sur les oracl. p. 9. 20, besonders K. Ritter Borhalle S. 383—88, der in Bezug auf Aristoteles bemerkt daß er, "von dem Zeits glanze des Epirotischen Orakels irre geseitet und nur in kosmogonischer Rücksicht, ohne irgend Gewicht darauf zu legen," die Sache berührt habe. Bolder unterschied richtig (1831): G. Hermann Opusc. 7, 274 geht zu weit, indem er auch die Berse aus den Eben auf das Thessalische Dodona bezieht. P. Kanngießer Grundriß der Alterthumswiss. 1815 sagt S. 125: "die Priesterschaft des Zeus der Pelasger am südlichen Hämus verzliert sich in die grauesten Zeiten. Hier ist das hohe und in Griechenland böchste Gebirge der Olympus. — Rach allen Betrachtungen ist hier die erste Uranlage der neuen Priesterschaft, nächstdem oder gleichzeitig unstreitig in Dodona."

2) Meine A. Schr. 3, 90 s.

fluß des unterirdischen Eidflusses angesehn (2, 749—755), wors aus auf ein Vorbild der auf die Unterwelt bezüglichen Sagen Thesprotiens in Verdindung auch mit dem Stammsis zu schließen ist 5) In Olympia ist ein ähnlicher Zusammenhang angedeutet durch den Gebrauch nur mittelst Pappelholzes zu opsernda die Weißpappel, von Homer Acherous genannt, von Herakles vom Acheron nach Elis gebracht war 4), so wie durch die bei der Gäa zu erwähnende Erdwahrsagung.

Im Thesprotischen Dodone wurde Zeus Rath nicht aus ber Erbe geschöpft, sondern aus der Eiche vernommen (wenn sie im Wind rauschte und flüsterte); dies wissen wir aus ber Obpssee (14, 327. 16, 407. 19, 296.) Die hierher gehörige Dione ist in ber Ilias erwähnt. Der Baum bes ägishaltenben Zeus wird die schöne, die hohe Eiche auch in ber Ilias genannt (5, 693. 7, 60.) Unter einer Eiche betet auch Acacus in den Metamorphosen (7, 622.) Eine Eiche war auch ber Sit, das Agalma sagt Maximus des Keltischen Zeus (8, 8); die zu Romove, bem Hauptsitz ber Religion ber alten Preußen, die in ihrem Stamm die Bildnisse ber drei obersten Götter bewahrte 5). Die ber alten Deutschen fällte Bonifacius. Dovonische Eiche nennt Sophokles vielzungig und Aeschylus die verkündende auf hohem Bergesrücken (Pr. 833), des Tomaros nemlich, ber ögn Awdwraka, wie er anderwärts sagt (Suppl. 245), nach ben Eben En eozawij in Ellopia, so daß bei Strabon Τόμαρος ή Τμάρος δφ' εκίται εδ legor nicht von bem Fuße bes Bergs, sondern, mit Bezug auf ben Gipfel des Gebirgs, vom Abhang verstanden werden muß; und so konnte Zeus Tmarios genannt werben, wie wir aus Besphius wissen. Das alte Thesprotische Todtenorakel und der Acheron und Kokytos beuten uns an daß hier ber Erdzeus abgesondert worden mar,

<sup>3)</sup> Bölder in der A. Schulzeit. 1831 S. 312. C. Thirlwall hist. of Gr. 1. p. 35 1. A. 4) Paus. 5, 14, 3 cf. 13, 2.

<sup>5)</sup> Boigt Preuß. Gefch. 1, 580.

ber im alten Dobone mit bem himmlischen noch eins war. So sinden wir noch in Lebabea, Hermione, in Sinope, was seit Anfang ber Kolonie her gelten muß, Zeus Inawos und zIóreos in Zweieinheit, eben so in Kreta Zeus und Ardes in den Kretern des Euripides, so daß in der Alkmäonis der Gemal ber Ge Zagreus genannt werden konnte. Durch Verlegung des Dovonäischen Drakels in die Luft und durch die Verbindung einer Dione mit Zeus, womit nach Strabons Vermuthung bie Einführung von weiblichen, ftatt ber früheren mannlichen Propheten, zusammenhieng, war bem unterirbischen Zeus für sich Raum gegeben. Doch erhielt sich vermuthlich zugleich bie ur= alte Borstellung; die zwei Verse der Peleiaden bei Paufanias stellen bebeutsam ben ewigen Zeus und die fruchttreibende Mutter Erde zusammen und die späte Theokrasse, welche das Dobonaische Paar als Habes und Persephone, Liber und Libera beutete, so daß man dem Zeus=Dionpsos aus Epheublättern spendete 6), hängt damit zusammen. Zeus Dodonaos war zugleich Natos, flussig, wie Strabon und Andre bezeugen, weil die Gegend wasserreich war 7), triftenreich in den Eden ge= nannt 8), so daß ein Fest Näa gefeiert wurde 9) und eine Büste (im Berliner Museum) ben eichenbekränzten Gott mit triefenbem haar und Bart barftellt 10).

## 39. Der Bellenische Beus.

Zeus Hellanios kommt uns zuerst in Aegina vor '). Die Myrmivonen vieser Insel aber sind die Hellenen des Achilleus, ihr Aeakos und Peleus gehören, was ihre Sage nur umgekehrt hat, ursprünglich nach Phthia, und vahin also auch der Hellenische Zeus, zuerst nur der der Aeaksden, die so wie die Pelopiden

<sup>6)</sup> Nicand. ap. Macr. 5, 21.
7) Schol. Jl. 16, 233.
8) (ebleimar, Tomarius mons, centum fontibus circa radices Theopempo celebratus Plin. 4, 1.
9) C. J. 2908.
10) E. Braun Int. Marmormerte 1, 4,
1) Pind. N. 5, 10. Aristoph. Equ. 1250.

seine Abkömmlinge beißen. Erft nachbem ber Bellenische Rame, ber nach herobot in Aegypten icon unter Amafis Dorifche, Jonische und Aeolische Städte einte, sich bis zum Gegenfat ber Barbaren erweitert batte, ift in Aegina ber alte Lanbesgott in biefem weiteren, vornehmeren Ginn jum Panhellenios erhoben worben 2). In Theffalien ift Beus unter biefem Ramen nicht befannt. Die Sagen von Meatos, beffen Gebet bei allgemeis ner Durre ober bei ber großen Fluth bie Gotter erhörten, bem Schieberichter von Gottern, und von Peleus beffen Tugend bie Gotter belohnten, beffen Dochzeit fie feierten, und Anbre geben ber Religion biefes Stammes einen Schein befonbrer Beiligfeit und Burbe. Dit Unrecht aber hielt Diffen ben Bellenios und ben Dobonaos für benfelben, ben Stammgott ber Meafiben 5), nach ber Annahme Mullere 1) bag bie Betbinbung bes Prieftergeschlechts ber Bellenen ober Gellen, bie ibm in Epirus find, mit ben Deroen ber Dellenen von Phthia uralt und in ber innerften Burgel beider Gefchlechter begrundet fep. Wenngleich bie namen Tektol und Ellques, wie auch Ellomes, biefelbe Burgel haben und ber Pelasgifche Beus von bem Bellenen Achilleus angerufen wird, fo konnte biefer bennoch einem andern Stamm angeboren, in Phibia aber von einem ber biefem in Anfebn und herrichaft nachfolgte, feines alten Ansehns wegen vorzugeweise verehrt werben. Bellas auswandernden Myrmibonen aber nahmen nicht ben Pelasgifden, fonbern ihren Bellenischen Beus mit.

#### 40. Beus Aftaos.

Beus Ataos, beffen Deiligthum auf ber außerften Spise bes Pelion bei bem Aufgange bes hundsfterns jur Zeit ber größten hipe bie vonehmften und noch fraftigen, von bem Prie

<sup>2)</sup> SRatter Aegin. p. 18 s. 155 s. Proteg. S. 167 f. 3) 3st Pind. N. 4, 51. 5, 10 p. 385 s. 394 ed. Boeckh. 4) Aegis. p. 159.

ster auserwählten Bürger, der Kälte in der Höhe wegen, in neue breischürige Schaaffelle eingegürtet, erstiegen. Bei dem Peiligthum war nach Dikaarchos die Chironische Bohle. Aus der Legende von Aktaon ist bekannt daß in dieser Söhle ein Dieses stillt die Trauer seiner fünfzig Ivol desselben stand. Hunde, nachdem sie in der Wuth ihn aufgefressen hatten 1). Dieser Aktaon läßt wohl keinen Zweifel daß Aktaos nicht von arej, Rufte, sondern nach Anujergos ared zu erklaren ift, ber Nährende, wie Athena axcala und xxyola. Der Pelion ift kein Borgebirg, wonach Zeus benannt seyn könnte wie Apollon Axeatoc, Axeoc, sonvern sein Gipfel ist von beiden Rus sten Magnesias gleich weit entfernt. Die Hunde sind die fünfzig hundstage, Aftaons Bater ift Aristäos, welcher ber hipe des Sirius wehrt. Die Procession auf den Pelion flehte ohne Zweifel ben Zeus an die Etesien zu senden, wie Aristäos in Reos, überhaupt ein Aftaos zu seyn.

### 41. Beus Laphpftios.

Zeus Laphystios, in Joltos und auf der einzelnen nach ihm benannten Bergspise Laphystion zwischen Koronea und Orschomenos, ist mit Athamas, dem ersten Herrscher bald von Jolstos, bald von Orchomenos, den Minyerstädten, verknüpft, der Gott der Athamanen, die zu den Aeoliden gezählt werden. Der erste Minyerkönig tritt dem Athamas die Gegend um den Berg Laphystion, Koronea und Haliartia ab 1). Die auf dem Hause des Athamas lastende Pflicht der Menschenopfer, die zu so vieslen Fabeln, namentlich durch den zu einer gewissen Zeit stellsvertretenden Widder zu der von Phriros und dem Goldvließ, wodurch dieß Geschlecht zum Mittelpunkt der Argonautendichtung geworden ist, Anlaß gegeden hat, stellt der Platonische Minos als noch sortdauernd dar (p. 315 c) und herodot erzählt aus der Zeit des Kerres daß noch in Alos in Thessalien

<sup>1)</sup> Apollod. 2, 4, 4.

<sup>1)</sup> Pausan. 9, 34, 5.

von den Achdern der Bann daß der jedesmalige Alteste aus dem Geschlechte des Phriros dem Laphystios geopsert würde wenn er das Prytaneon betrat, aufrecht erhalten wurde (7,197). Bersmuthlich sind nur Gebräuche zu verstehn, durch die anersannt war daß das Opser zu Recht bestehe, wenn es auch nicht wirklich ausgeübt wurde: wohl nur gegen diese Vorstellungen hat Sopholles in seinem Athamas am Opseraltar gekämpst. Wie grausam dagegen die Opserpslicht in alten Zeiten geübt worden, erkennt man aus dem Namen Laphystios, der den blutigen Charakter dieses Gottesdiensts derb, volksmäßig ausdeück, wie Homer sagt: «Fraus und pelar alga lapdouseus. Denn nur darauf möchte ich den Namen beziehen, statt diesen Athamanischen Zeus allgemein und undestimmt als einen "Rache und Todesgoti" zu sassen und undessimmt als einen "Rache und Todesgoti" zu sassen so.

## 42. Beus in Athen.

Sehr hervorstechend war der Zeusdienst in Athen, besonders im ältesten. Retrops, heißt es, setze undlutige Opser ein, Ruchen, dem Zeus Hypatos, mit Enthaltung von Wein, der auf der Afropolis vor dem Erechtheion, dem Tempel der Athena Polias verehrt wurde 1). Die Stieropser aber (wie von Hestor dem Idässchen Zeus) wurden erblich von angesehenen Geschlechtern dem Zeus Polieus gebracht, die daher sowohl Buphonia (wovon in Delos der Monat Metageitnion Buphonion hieß) als Diipolia hießen.

<sup>2)</sup> Meine Griech. Trag. S. 321.

3) K. D. Müller Eumen.

3. 139.— Es ist eine sonderbare Folgerung, weil bei den Arja in Indien wie in Iran Menschenopser "so gut wie unerhört" seyen, so musse das Opfer im Geschlecht der Athamantiden von den Phönitischen des Moloch hergeleitet werden. Auf diese Spihe der Opserpslicht sind auch andre Bölzter durch gestrenges Priesterthum oder durch Roth und Angst des Bolts hinausgetrieben worden. In Schweden wurde dei Jungersnoth, Landestnoth der König geopsert.

1) Paus. 1, 26, 6. 8, 2, 1. Man opserte ihm sur die Gesundheit. Demosth. Mod. p. 531 Reisk.

Hir diese scheint ursprünglich der aus dem Felsen eines der fünf Hügel, nach der Entdeckung des Prof. Ulrichs in Athen, gehauene Altar bestimmt gewesen zu seyn. Er springt aus dem lebendigen Felsen hervor, der zu beiden Seiten weithin einen tiesen Einschnitt mit glatt behauenen Wänden erhalten hat; vor dieser Wand tst ein schmaler Raum, über ihr eine große Fläche geednet und glatt behauen, und unten ist der Hügel, dessen mit Erde bedeckter Abhang zum Temenos gedient zu has den scheint, mit einer im alten Athen Pelaszikon genannten Strebemauer aus ungeheuren Steinen gestützt. Die Feier siel in die Mitte des Sommers, den 14. oder 16. Skirophorion.

Diasia hieß das Fest ves (vom Polieus zu unterscheidensten) Zeus Meilichios, nach Thutydides, der es ein größtes nennt, außerhalb der Stadt, an welchem alle Demen opferten, viele aber nicht Opferthiere, sondern landübliche Opfer, was der Scholiast als Kuchen in Thiergestalt erklärt 147). Die Thieropser brachten Schmaus mit sich und man beschenste die Kinder, wie aus Aristophanes befannt ist?). Meilichios des deutet honiglich, süß, wild, freundlich 5), und die erste Bedeutung des Beinamens war sicher physisch indem sie in Bezug stand zu dem Zeus Mämakterien am 20. des Mämakterion geseiert wurden 4), d. i. dem Stürmis

<sup>1\*)</sup> Thuc. 1, 126. ἐστὶ καὶ Ἀθηναίοις Διάσια ἃ καλείται, Διὸς ἐορτὴ Μειλιχίου μεγίστη ἔξω τῆς πόλεως, ἐν ῷ πανδημεὶ θύουσι, πολλοὶ οὐχ ἐερεῖα ἀλλὰ θύματα ἐπιχωρια. Σίδ. Hemsterhuns Lucian. Tim. 7. κανδημεὶ ἐορτάζουσι, θύουσι δὲ πολλοί, wo δὲ αθεία genügt bie Consstruction zu verbessern; ber Sinn aber bedarf feiner Berbesserung und bie von K. F. Hermann, πολλά, die er im Philologus 1, 1—11 versicht, ist nicht gitustich, wogegen er den Biderspruch der in den Angaben über das sest und den Gutt zu liegen scheint, überzeugend auslöst.

2) Nub. 468. 864. Das Erste bezeugt noch Lucian Tim. 7.

3) Hesych. μπιλίχιος, πρῷσς, συνετός, ἡδός, προσήνης. Jl. 15, 741 τῷ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίη πολέμοιο.

4) Rach der Inschtift C. J. 523, 12, aus der Raiserseit, wo Beus Georgos genannt wird.

Die Diasien aber sielen auf ben 23. bes Antheste rion, des Blumenmonats. Wurden Sturm und Regen als Born des Zeus über die Gottvergessenheit der Menschen angesehn, wie in der Ilias (16, 386. 12, 280), so erscheint Meis lichios als der Versöhnte, Gnädige, wonach sein Opfer nicht zur Sühne ober wie das des Mämakterios zur Abwendung des Wetterschabens, sonbern jum Dank bestimmt seyn sollte. Inbessen wendet sich auch der Schuldbeladne an den Meilichios als den Barmherzigen; in diesem Sinn steht das Wort dem Unbarmherzigen, dusidizos, z. B. in Bezug auf Menschenopfer die ein Gott empsieng, entgegen und Erinys hat duel-2000 frog. So war in Athen jenseit bes Rephisos ein Altar des Zeus Meilichios, auf welchem wegen Blutvergießens schon Theseus von den Phytaliden Reinigung und ihre perlizia empfangen haben sollte 6). In Korinth ward ihm unter andern Bräuchen ber Sühnung für vergosses Bürgerblut ein Sigbild von der Hand Polyklets errichtet 7). Als nun überhaupt bas religiöse Bedürfniß ber Sühnung stärker gefühlt wurde, weldem vorher andre Culte Genüge gethan hatten, mußte auch ber höchste Gott und zunächst ber Meilichios ein za Jasous, Sühnzeus werden und daher ist entstanden was wir lefen, daß ihm, ohne Zweifel zu den alten Bräuchen der Diasien, perci wos στυγνότητος geopfert wurde 8). Dieß geschah von Xenophon als er ihm zwei Schweine (Reinigungsopfer) nach vaters landischem Brauch ganz verbrannte (Anab. 7, 8, 5). wurde das Fell eines an den Mämakterien wie das des an den Diasien geschlachteten Widders aufbewahrt und bei Gühnungen

8) Hesych. Aságsa. Schol. Lucian. lcaromen. 24. und Tim. 7.

<sup>5)</sup> Jl. 20, 490 ἀναμαιμάιι βαθέ' ἄγκεα θεσπιδαές πῦρ. Hesych. μαίμαξ ταραχώδης. Id. μαιμάσσει σφύζει. Id. μεμάσσων μεθ' ὁρμῆς ἐξερχόμενος. Harpocr. Phot. μαιμακτηριών ἀπὸ Διὸς μαιμάκτου · μανμάκτης ὁ ἐνθουσιώδης καὶ ταρακτικός, ἀρχὴν λαμβάνοντος τοῦ χοιμῶνος · ἐν τούτφ τῷ μηνὶ ὁ ἀὴρ ταράττεται καὶ μεταβολὴν ἴσχει. 6) Paus. 1, 37, 3. Plut. Thes. 12, μειλίσσειν expiare. 7) Paus. 2, 20, 1.

auf verschiedne Art gebenucht und ein großer Gegenstand unter dem Namen Achs oder Kor nachor. D. Es wurden damit an den Mämakterien Sühnungsumzüge gehalten oder zur Abwendung alles Schadens, wie sie nach Pausanias am Feste der hermäen in Tanagra zur Abwehrung der Pest einen Schaafs doch selbst um die Stadt trugen 10). Ein Zeus Meilichios kommt auch in Korinth vor, aus sehr alter Zeit, da er in Pyramidalform dargestellt war 11) und ein Meilichieion in einer Sicilischen Inschrift 12). In Athen folgte auf die Diasien etzwas später im April ein Ritterauszug zu Ehren des Zeus im Monat Munychion 15).

Auch der Name eines Allzeusfestes, Pandia, wird mehr= mals erwähnt 14).

Die Verbindung der Athena mit Zeus wie in Athen, Alalkomenä, wo Zeus Alalkomeneus, Rhodos u. a. Orten nah= men wir bei den vorhergehenden Zeusdiensten nicht wahr.

## 43. Zeus Olympios und Nemeaos.

Im Peloponnes ist der Zeusdienst ausgezeichnet in Elis, Elis dra bei Homer; Nestor opfert dem Zeus mit den Pyliern

<sup>9)</sup> Hesych. Suid. s. v. Bekk. Anecd. p. 242. 10) Eust. Ud. 22, 481 p. 1935, πομπαϊα, διοπομπεϊν, αποδιοπομπεϊσθαι, αποδιομομπήσεις Schol. Plat. Cratyl. Legg. 9, tathartisch und hilastisch, Beus άποτρόπαιος und καθάρσιος, Bekk. Anecd. p. 7. 11) Paus. 2, 12) C. I. n. 5594, 16. 13) Plut. Phoc. 37. 9, 6. 14) Poll. 1, 37. 6, 163. C. I. n. 82. S. meine Abh. in ben Schr. ber Berl. Mad. 1852 f. wo Rot. 11 hatte bemerkt werden sollen, daß bei Harpo= tration und Guidas: Hárdia kogrý ris diásia merà rà diorvisia, ver= muthlich das Lette nur misverständlich gezogen ift aus dem Gefet bei De= mosthenes Bersammlung zu halten έν Διονύσου τη δστεραία κών Πανδίων. 3a es fragt fich ob nicht Harden die deciose selbst bebeutet mit Bezug darauf daß an ihnen nardyust geopfert wurde. Pollux verbindet Asacia zal Nardsa, Nardsa zal Asaosa und bei Demosthenes und in der Ins ihrist eines Demos könnte der Rame Mavdea dem jest bekannteren vorge= logen sepn.

am Alpheios (Il. 11, 727.). Nach ber Sage über die Dereflibenwanderung ward dieß Land als dem Zeus heilig unverleylich erflärt'), und was seitbem in Olympia sich Großes
entwickelte, ist als bekannt vorauszusepen. Ein Ueberdleibsel
aus einer Zeit die dort noch keinen Tempel kannte, einen 22
Fuß hohen Altar beschreibt Pausanias (9, 12, 3.). Biele
Städte haben bei sich nachahmend diesen Olympios und Olympicen eingeführt.

Die andern heiligen oder allgemeinen Spiele bes Zeus, bie Remeischen, sind zwar wohl erst im sechsten Jahrhundert zu Stande gekommen, unter dem Borstande der Kleonder, dam der Korinther, mit Antheil auch der Argeier; aber sie lassen doch, in Berbindung mit der uralten örtlichen, sagendersthmten Veler von Spielen, die in irgend einer Weise mit dem Gott verknüpft war, auf das alte große Ansehn dieses Cultus schließen. Noch jest sind die vom Erdbeben niedergelegten Säulen des Tempels, wie wir es an mehreren einsamen Tempelruinen sehn, in dem weiten, stillen, von niedrigen bewaldeten Bergen umgebenen Grund ein rührendes Denkmal.

Beus in Argos, so wie in Plataa, Samos, Cppern zusammen mit hera geseiert, wird bei dieser zu betrachten seyn. Eben so an anderm Ort auch Zeus in Samothrake und Zeus mit Demeter und Kora verbunden.

#### 44. Der Arfabifde Beus.

Beus Lykaos, Gott bes Himmelslichts, wie Lucetius, Diespiter, diei ac lucis pater, von Achaos dougewood genannt, auf bem von ihm benannten Gebirg Lykaon, von bessen Spise, wo ein Erbauswurf seinen Altar ausmachte, ber größte Theil bes Peloponnes überschaubar war, wie Pausanias sagt, so daß Pindar den Altar des Lykaos einen herrschenden nennt (Dl. 13, 108.) 1). Weithin herrschend ist auch fein

<sup>1)</sup> Strab. 8 p. 333 b. 358 a.

<sup>1)</sup> Dobwell, ber vier Spigen bes Bebirgs unterfchieb, fat vom Dies

Dienst zu benken, je höher hinauf in ber Zeit, um so mehr, woher sich auch die Namen des Lykaon heilige Höhe der Arkaber und Olymp erklären ). Bei anhaltender Dürre wandte sich der Priester zur Quelle Hagne und berührte, nachdem er geopfert und gebetet hatte, das Wasser mit dem Eichenzweig: es bewegte sich, ein Nebel stieg auf, bildete sich zur Wolke und es regnete 5). Mit der Witterung war Leben und Wohlfahrt von dem Gott des himmels abhängig. Im Platonischen Mis nos lesen wir (p. 315 c): "welche Opfer opfern nicht nur Barbaren, sondern auch die in der Lykaa und die Abkömmlinge bes Athamas, die doch Hellenen sind," und Porphyrius, der über Opfer viel aus einer Schrift Theophrasis entlehnt und ihn mehrmals anführt, hat aus ihm höchst wahrscheinlich auch das (do abst. 2, 27), daß man in Arkadien an den Lykaen einen Menschen opferte "bis jest", was also als Zeugniß nur bis auf die Zeit Theophrasts gelten möchte 1), wiewohl auch Pausanias dieß de Enogogen gebrachte Opfer, gegen welches, wie ich in meinen Griechischen Tragodien zeigte, Achavs seine Tragodie Azanen gedichtet hatte, als noch bestehend anbeutet (8, 38, 5.). Der Parische Marmor läßt Menschenopfer und die Lykaen feiern unter Pandion, dem Sohne des Kekrops (ep. 18), der nicht einmal Thierblut vergoß; außer diesen und den Athamanischen kommen im Zeusdienst keine Menschenopfer vor, nicht einmal abgelöste, wie in den Culten des Apollon, ber Artemis und andrer Götter 5). Aus dem Lykaos ist der

forti auf die heilige Ruppe 2, 267, welche auf diesem B. Gell entdeckte, in einer kreisrunden Fläche von ungefähr 50 yards im Durchmesser, Itinerary of the Morea p. 106. E. Curtius Pelop. 1, 18. 60. 338 f. 2) Paus. 8, 38, 2. O. IM auf Münzen. 3) Paus. 8, 38, 3. 4) Platon Log. 6 p. 782 c rò di und dieser arteur despusous allislous, in xai vũn nagautives in deus Ithomates, die Lyktier opsern dem Zeus Menschen nach Antiklides in den Rosten, Eused. pr. ev. 4, 16, 10. 11, vermuthlich auch in einem besondern Fall, wie Ahas dem Iehovah seinen Sohn, König David, wes

Stammtonig Lytaon hervorgegangen, von dem in der Sage, ober von bessen Söhnen das Opfer gestiftet und dem Zeus der Name Lykaos gegeben worden. Da dieser Name in die andre Bebeutung Wolf einspielt, so ist dieser in die Oppergebräuche und den Glauben eingebrungen, die zu dem Eigenthümlichsten und Strengsten gehören was aus dem hohen Alterthum sich in irgend einem Theil Griechenlands festgesetzt hat. Sogar der nach Italien und von da in den Rorden verbreitete Abers glaube der Lykanthropie als Krankheit hat darin seine Wurzel gehabt, wie ich früher nachzuweisen suchte . Was die hohe Gebirgslage und die verhältnismäßig große Abgeschlossenheit eines Volksftammes von den verwandten zu wirken vermögen, sieht man hier an einem großen Beispiel. Der Lykaische Bezirk war unzugänglich und hieß bes Zeus äpawe, wie aus einem Desiodischen Bruchstud und aus Euripides bekannt ift; auch bieß so streng daß auf die Betretung des Abaton Tod stand und man noch zu Plutarchs Zeit fest glaubte daß weber Mensch noch Thier barin Schatten würfen. Wenn schon ber Peiligkeit allein wegen manche Tempel nur bem Priester ober nur einmal im Jahre zugänglich waren, so mußte ber Schauer bes Opfers, das zwar, wie es scheint, nur enneaterisch war, ben Eindruck der Heiligkeit verstärken. Die Bedeutung bes Beusdienstes für Arkabien geht auch baraus hervor daß spaterhin die Kretische Geburtssage des Gottes auf dem Lykaon localisitt worden ist; das Ansehn des Lykaon aber aus den in gleichfalls unbekannter Zeit bort eingeführten Kampfspielen, die bei Pindar vorkommen, von der Sage auf den Lykaon zurudaeführt werben ?). Alkman hatte einen Hymnus an ben Lykaischen Zeus, wie Pindar an ben Dobonaischen gedichtet. Auch

nigstens durch seine Auslieferung, zu Gibea sieben Manner von Sauls Geschlecht. Das Opfer des Zeus Saotes in Thespia ift unverkennbar eine erdichtete Legende, Paus. 9, 26, 5.

6) Kl. Schr. 3, 160 ff.
7) Plin. 7, 57.

in Megalopolis wurde dem Zeus Lykaos ein Heiligthum ers richtet 8).

#### 45. Beus bei ben Dorern.

Daß in Dorischen Landen "kein Hauptinstitut bes Zeus= cults" vorkomme, was R. D. Müller auffiel 1), barf nicht so verstanden werden als ob Zeus in den Dorischen Staaten nachgestanden habe. In Sparta ist ber Diarchie wegen neben ben Achäischen Zeus Lakedämon, von dem die Besiegten Lakebamonier genannt wurden, Zeus Uranios gesetzt und so das Priesterthum des Zeus unter beibe Könige vertheilt wor= ben 9. Der Name bes erften kommt von ausgesprochnen, also von benen des Pelasgischen Zeus in beiden Dodona verschied= nen Drakeln her. Häufig ist bei ben Tragikern und Aristopha= nes Aohias klazer, auch sonst & Gothos klaze, bekannt auch χομπολαχείν, μαψυλάχας: auch G. hermann übersette Deus Locutius. Dem andern Zeus werden noch spät die großen Urania gefeiert 3). Der Herakliben Patroos war Zeus 4), wie der Aeakiden, Aeoliden u. s. w. Im Krieg opferte der König dem Zeus Agetor 5), der wie Tyrtaos in der Eunomia sang, die Verbündeten in den Peloponnes geleitet hatte, der daher auch in Argos vershrt wurde 6). Auf der Akropolis in Sparta hatte Zeus als Rosmetas einen Tempel, mit dem Grabe des Tyndareus bavor, und das Standbild des Zeus von Learchos daselbst war das alteste von allen Bildern aus Erz . Auch waren es die Dorier welche das Zeusfest in Olympia neu begründeten. In Messen ien wurden die Dorier zum Antheil an dem Dienste des Ithomatas, dessen Temenos und Altar auf der Felsenspiße von Ithome hier den Landesmittelpunkt abgab, frühzeitig zugelassen D. In Argos hat das Hauptfest

<sup>8)</sup> Paus. 8, 30, 2.

<sup>1)</sup> Dor. 1, 394. 2) Herod. 6, 56. 3) C. I. Gr. 1241. 1420. 4) Apollod. 2, 8, 4. 5) Xen. de rep. 13.

<sup>6)</sup> Theopomp. ap. Sch. Theorr. 5, 83. 7) Paus. 3, 17, 4. 6.

<sup>8)</sup> Paus. 4, 3, 6. 12, 6.

ber Herden, die in ihrer frühesten Gestalt ein Zeussest waren, die Hera nicht mehr in den Vorgrund gestellt als die örtliche Entwicklung der Culte in Athen die Athena. Unter besondern Namen war auch in Argos Zeus vielsach verehrt, unter denen der alte Dreiäugige voransteht. Ob mit den Dorern vereint Achäische Geschlechter wieder an die Spize gelangt sepen, was Müller scharssinnig berührt ), liegt im Dunkeln.

# II. Naturgötter.

# 46. Götter ber Griechen gleich benen ber Barbaren.

Wir sahen wie die Idee eines allbelebenden, weltbeherr: schenden Allgeistes mit bem Griechenvolk selbst in die Geschichte eintritt und die Vorstellungen von Zeus die wir im ältesten Cultus, und bann wieder im Homerischen Götterspftem ausge sprochen finden, lassen sich als die Pflege bes zarten im Anfang erkennbaren Reims betrachten. Aber nicht zu groß burfen wir uns die Macht von Ideen benken in Bölkern sich zu behaupten, fie zu burchbringen, die in so einfachen Zuständen ein landliches Leben, unter häufigen Wanderungen führten. Dem Platon im Kratylos scheint offenbar daß die ersten Menschen in hellas die allein für Götter hielten welche jeto viele ber Barbaren, Sonne und Mond und Erbe und Gestirne und himmel (p. 397 d), und die Barbaren, sagt er, sind alter als wir (p. 425 e), was auch Ephoros annahm. Die Perser nannten nach Berobot Zeus ben ganzen Kreis des himmels (Zeus sagt auch Tenophon Cyrop, 8, 3, 11) und opferten ihm auf ben böchsten Bergen; sie opferten der Sonne und dem Mond und der Erde und dem

<sup>9)</sup> Dor. 1, 3, 1 S. 47 f.

Feuer (beffen Gottheit er and 3, 16 erwähnt) und Wasser und den Winden; diesen von Anfang allein, wozu sie von den Affprern und Arabern noch die Urania ober Mylitta annahmen (1, 131.) Dieselben Götter nennt Strabon indem er den Helios als Mithras beutet (15 p. 732.). Die Latiner verehrten nes ben Diovis und Juno ganz besonders Janus und Diana, die Germanen nach Cafar allein die Sonne, das Feuer und den Mond (B. G. 6, 21), die Thraker Sonne und Mond und vermuthlich Zeus, der auch den Germanen nicht fehlte. große Bahrheit liegt in Platons Worten, obgleich, abgesehn von dem darin nicht berücksichtigten Kronion, das Wort allein bei näherer Betrachtung nicht besteht. Denn Athene und Dermes finden wir nicht bei ben "Barbaren", so wie dagegen in Sanstrit und Zend unter sich übereinstimmende Götternamen vorkommen sollen die allen andern Indoeuropäischen Bölkern unbekannt find 1). Aber außer ber Erbe finden wir in Gries chenland Sonne und Mond oder die aus diesem Cult entsprungnen Götter Apollon, Pan und Hekate, Artemis, Selene, einzeln in allen Theilen bes Landes verehrt, und überall auch andre Naturgötter, Wasser, Feuer u. s. w.

# 47. Gefühl für bie Ratur.

Der Zusammenhang des Menschen mit der Natur, ihre Gewalt über ihn auf den ersten Entwickelungsstusen und von da aus fortwirkend in abnehmenden Schwingungen, bleibt für uns ein Seheimniß: nur in einzelnen Erscheinungen wird uns das einstige Daseyn dieses religiösen Naturgefühls als Ursache tund. In seinem Selbstbewußtseyn hat der Mensch von dem Gesammtleben der Natur, wie es die alte Welt fühlte, um so weniger Ahnung als er mehr geistig thätig ist. Ist er dieß gar nicht oder sehr wenig, so giebt er sich der Natur mehr und ganz anders hin als wir es uns etwa nach augenblicklichen

<sup>1)</sup> Mar Müller bei Bunfen Christianity and mankind 3, 112.

feltnen Einbrücken die wir erfahren, nach den Gefühlen und Schilberungen großer Dichter ober nach ben Erinnerungen einer auf dem Lande verlebten Kindheit und Jugend benken mögen; er verliert an sie dieß Ich das in späteren Zeiten ihn von ihr scheibet, und sympathisirt und wechselt Gebanken mit bem Fluß, dem Mond, dem Baum und Allem was in regerem Leben sich bethätigt, fast wie mit ben Thieren, die ihm auch nahe genug stehn, fühlt mehr und mehr alles Sichtbare lebendig und seine Phantasie fliegt nach dieser Seite den freiesten Flug. Der Sinn unbeschwert und unzerstreut von vielerlei Wissen, Bedürfnissen und Belaugen, Treiben und Sorgen faßte die Natur, auf sie allein gerichtet, mit Innigkeit auf als bezüglich auf ihn, als nah ihm und gegenwärtig, in all ihrer Größe und Kräftigkeit, die durch die Wärme des Tags und die Feuchtigkeit ber Nacht allerhaltenden großen himmelskörper, mit deren Umschwung alle Kreise des Natur= und Menschenlebens, aufstrebend ober leibend, in stetem Zusammenhang erschienen, Ge wässer und Gebirg, Land und Meer, Sturmgewölf und Nacht, Tags = und Jahreszeiten. Blind müßte man seyn um zu glauben daß die alte Welt die Materie oder die blogen Erscheinungen, die todte Natur, wie sie dem analysirenden und fritischen Geiste ber jetzigen sich darstellt, der über die bunten Erscheinungen weg auf die inneren Gesetze sieht, angebetet habe, und nicht vielmehr das unsichtbar aus ihrem Innern hervor wirkende Leben und göttliche Wesen 1). Vielmehr war ihnen die Welt erfüllt von lebendig thätigen Intelligenzen und Indis vidualitäten, alles Sichtbare bamonisch persönlich, in allen Wir-

<sup>1)</sup> Schon ein Moschopulos lehrt ganz gut in Hesiod. pr.: lexier δτο πάντα οι "Κλληνες α δύναμων έχοντα έωρων, οὐχ ἄνευ ἐπιστασίας θεων την δύναμων αὐτῶν ἐνέργεων ἐνόμωζον, ἐνὶ δε ὀνόματο τό τε την δύναμων ἔχον χαὶ τὸν ἐπιστατοῦντα τούτφι θεὸν ωνόμαζον. Solger Rache gelass. Schr. 2, 681. 723 erläutert die unmittelbar nothwendige Personissicirung der Götter, wonach der göttliche Feuerball und der held helive, die göttliche Erde und die Mutter Gäd immer identisch gewesen sind.

kungen auf die Sinne und das Wohl und Wehe der Menschen, in allen Borgangen Absicht, Wille und Gefühl und abhängig von diesen Geistern alles menschliche Thun und Erlei-Die Natur als Inbegriff verschieden gestalteter Körper beberbergte Geister nicht anders als es die menschlichen Leiber thun, nur nicht trennbar von ihr wie die menschlichen vom Körper, beren Entweichen die Lebenben beim Anblick des Todes in dem Gefühl bes im Sichtbaren wirkenden Geistigen bestärkte, sondern höhere, übermenschliche, göttliche: auch noch bie kleines ren Individualitäten, den Baum, die Quelle, mochte der Mensch mit einer heiligen Schen und zugleich diese als ihm traulich nabe verbunden, betrachten. Die Elemente weiffagten ihm und noch bei Heraklit ift ber Urstoff ber Welt, das Urfeuer, zugleich die Duelle alles geistigen Lebens (erst Anaragoras scheibet), während Andern die Feuchtigkeit die Wurzel des Geistigen war, so daß Licht, Wasser und Geist sich in vielen Dichtungen und Sinnbildnereien wie Bander verschiedener Farben durchschlins gen. Prächtig ift die Schilberung ber Ratur von Aristoteles in der Stelle bei Cicero, wo er Menschen voraussetzt die vor= her unter der Erbe in Wohnungen voll Schmucks wie die der Reichen gelebt und burch bas Gerücht erfahren hätten, es gebe eine Gottheit und Göttermacht und bann plöglich hervorkämen und an diese Götter glaubten 3). Finden wir ja auch noch im mittelalterlichen Bolksglauben Geister ber vier Elemente, Splphen der Luft, Gnomen der Erde, Wassergeister oder Seenym= phen und den Feuergeist, Undinen, Waldniren und ähnliche Wesen: und die heutigen gelehrteren Parsen sagen daß sie nicht

<sup>2)</sup> N. D. 2. 37. Septus Empir. 9, 20 p. 353 cf. 22. p. 554 beutet das Gerücht. 'Apistotélys and svoër apxwe kroiar dewr kleye yeyo-rérai dr toës ardownois, and to two need wuxyr sumpairorur xad and wor merséewr, ganz die Ertlärung der Keligion aus dem Zusammenwirsten des Psychischen, Angebornen und den Eindrücken von außen, aus welschen unlängst die Entstehung der Sprache tieffinnig abgeleitet worden ist.

die Elemente, soudern die über sie gesetzten Engel anbeten. Auf jedem Schritte ben die Bölker in der Richtung der Cultur thun, schwächen sie ben Kindersinn ab aus welchem die Naturreligion hervorgieng, verwandeln sie Anschauung und Bilder in Begriffe, entziehen den Gottessinn, das Grundgefühl der Religion der Leitung der Phantasie um ihn der der Vernunft zu übergeben und bringen durch die vielfachsten Thätigkeiten und eigenen Schöpfungen, burch Staaten, Gesellschaft und Geschichte eine neue Welt neben der Natur hervor, welche zuletzt durch Mechanit, Physit und Chemie in einen Stoff ber Wiffenschaft verwandelt wird, nicht mehr verwandt dem Menschen, sondern großentheils ihm unterworfen, wenn er fich nicht etwa erniebrigt um sich selbst auch als blogen Stoff ihr wieder gleich zu setzen. Unvermeidlich mußte das Christenthum durch die hinweisung auf das Innerliche bei einem stark verwilderten und abgelebten Göttervienst eine durch den Gegensatz des Geistes, bes Guten, ber himmlischen Bestimmung bes Menschen geschärfte und überspannte Abneigung gegen die Natur erzeugen, eine wahre Anfeindung, wie sie sich schon in dem schönen Brief (nach Bunsen bes Marcion) an Diognetos, ben Lehrer Marc Aurels, ausspricht. Doch biese Naturverläugnung und Naturverachtung ber Christen, die sich, wie ber Atheist gegen Gott, so gegen Gottes wundervolle und allweise Natur verstockten und verschlossen, kann in besseren Zeiten und Kreisen ber Menschen nicht um sich greifen.

# 48. Beiden und Bilber ber Götter.

Naturgeister, wie sie eben erklärt wurden, gehn in Natursgötter über so wie sie von der Natur gesondert für sich vorgesstellt werden, und werden sofort unvermeidlich in einem gewissen Grad anthropomorphistisch. Auch der Menschengeist, wie er von der Leiche ausgezogen ist, entspricht früh und spat, und das umgehende Gespenst wohl immer in irgend einer Weise in der Borstellung dem Menschen. Die Personisseationen der Na-

turgeister können aus einer phantastischen unbestimmten Allgemeinhelt, wovon man fich etwa nach ben Offianischen eine Vorstellung machen kann, nur almälig in sestere, charaktervollere, ber verschiedensten menschlichen Handlungen und Aeußerungen fähige Personen übergehen. Wie weit und in welcher Art dieser Anthropomorphismus in der Griechischen Naturreligion vor der Epoche ber Domerischen Götter, welche andrer Art find, ausgebildet worden sep, ist uns fast durchaus verborgen. Für die Daner ihrer Herrschaft im Allgemeinen haben wir eine große Burgschaft in den Pfeilern, Säulen, Balken, als Zeichen der Götter, so wie in den darauf gefolgten Holzbildern, die auch cher Zeichen als Bilber genannt werben können, indem fie von dem Menschen nur so viel entlehnen wie die Vorstellung genothigt ift bem Bild eines erscheinenben Geistes zu leihen, und sichtbar mehr bedacht scheinen von der wirklichen Menschengeftalt fich entfernt zu halten als sie nachzubilden. Der Pelasgische Göttervienst war nach Perodot bildlos (2, 50), wie der Persische (1, 131, Strab. 15 p. 732), ber ber Romer bis unter Tarquinius Priscus ober noch viel länger hin 1), ber ber Germanen, auch ber ber Stythen ), wie auch bie altesten Aegyptischen Tempel ohne Götterbilder waren 3). Auch die Beden ents halten keine Hindeutung auf Bilderdienst. Es lag nah einen Altar zu seßen, um barauf bas Opfer zu verrichten, wiewohl bie Stythen es nicht thaten, die Perfer bazu nur eine ganz reine Stelle aufsuchten. Eben so natürlich aber war es, wie Manche ja auch eine Eiche zur Verehrung bes Zeus heiligten (in welche man späterhin, so wie auch in manchen andern Baum ein Götterbilden einschloß), ober hirten bem Pan eine hohe Tanne ober eine Grotte, nach Maximus Tyrius (8. c. 2), ein Zeichen bes bestimmten zu verehrenden Gottes aufzurichten, dem Gedanken an ihn, in welchem alle zusammen Beienden sich ver-

<sup>1)</sup> Plut. Nam. 8. Varro ap. August. C. D. 4, 31. 2).He-rod. 4, 59. 3) Herod. 2, 14?. Zoega Obel. p. 231.

einigen sollten, einen gewissen Salt zu geben. In einer ber beiden langen religiösen Javanischen Steinschriften "Machet Bilder aus Stein, gleich menschlichen Wesen, an welche die Gebete gerichtet werden können" 1). Ift dieser sichtbare Repräsentant des unsichtbaren Wesens, welches wir um die Panblung des Opfers durch ihn als Empfänger zu vervollständigen aufgestellt worden zu sepn scheint bevor ihn noch Tempel aufnahmen, nur Pfeiler, Saule, so zeigt sich barin eine würdige Scheu die unbekannte Persönlichkeit des Gottes zu erniedrigen, obwohl Moses Grund genug haben mochte zu gebieten: ihr sollt euch keinen Götzen noch Bilb, und sollt euch keine Säulen einrichten, noch keinen Maalstein in eurem Lande, daß ihr davor anbetet. Aber wie sich die Religion mehr und mehr und in den Vorstellungen der Anthropomorphismus entwickt, dessen sich ja selbst in Bezug auf Jahre die Propheten des A. T. in ihren Bistonen nicht entschlagen können 5), versagt man sich auch nicht länger an bem Gotteszeichen einiges Menschliche anzubringen, wie Ropf, Arme, Füße; boch mit Schen und wie mit absichtlicher Zurückaltung um nicht zu scheinen als ob man glaube das Ungesehene und Unbegriffene in den Schranten menschlicher Gestalt wirklich einschließen zu wollen, oft auch mit abschreckendem Ausbruck wie um Gottesfurcht einzuflößen.

Auch bei den Griechen sind Ansangs solche Gotteszeichen und solche Halbbilder herrschend gewesen. Pausanias sagt daß bei allen Hellenen unbearbeitete Steine (derod UIII) statt der Bildsäulen die Ehren von Göttern hatten, bei Gelegenheit von dreißig solcher Steine die unter besonderen Namen in Pharā verehrt wurden (7, 22, 3), und als Beispiel von solchen kommen bei ihm vor Zeus Rappotas (3, 22, 1), Eros (der kosmogonische) in Thespiä (9, 27, 1), ein Herakles als UIIII derogode, nach der alten Art in Hopettos (9, 24, 3) und die

<sup>4)</sup> B. v. Humboldt Kawisprache, S. 222. 5) Jes. 6, 1—7. Ezch. 1, 4. 28. Dan. 10, 5—8, wevon viel in die Apotalypse Wergegansen ist.

brei Chariten in Orchomenos (9, 38, 1 momas). "Ale bobe Saule (2000) ift Apollon in Delphi befannt aus zwei Berfen ber Europia bes Eumelos, und wir fennen als folde, mit einis gen Bufagen fpaterer Bertunft, ben Gott von Ampfid, in weldem ber naturapollon fich jum Theil noch erhalten bat. Eine Saule (xiew) war Artemis Patroa, ohne alle Runft gemacht, in Sitoon o) und bie in Raros?) und beibe Gotter find abnlich auf Mangen von Illyrium in Epirus ). Gine hohe Gaule war auch Bera in Argos nach Berfen ber Phoronis, und bie Ritharonische in Thespia ein ausgehauener Stamm 9. Mungen von Reos erscheinen Beus und Bera obelistenartig 10), Beus in Sitzon ale Ppramibe 11), vermuthlich ale bas All breiseitig in ihm in feine Spige gusammenlaufenb. In Megara nannten fie einen Stein in Geftalt einer Pyramibe Apollon Rarinos 13). Überrefte bes Gebrauchs ber Steine, Gaulen, Stamme find ber Apollon Agvieus (6. 85), Die Bermen und Dionylos orilog.

Ungleich häusiger und kaum übersehbar kommen, besonders auch in Nachbildungen auf Münzen, in Thon, in Basengemälben und andern Denkmälern die durch den Anthropomorphismus veranlaßten der Menschengestalt mehr oder weniger angenäherten Götterbilder vor, die im Allgemeinen mit den Slawischen und den Standinavischen zu vergleichen sind und ein großes Kapitel, nicht so sehr der Kunstgeschichte als der Reitzgionsalterthümer abgeben. Zum Theil waren sie klein und ungekalt, ausbruckslos 15). Das größere Holzbild ist in robester

<sup>6)</sup> Paus. 2, 9, 6. 7) Clem. Al. Protr. 4, 46 ξύλον οὐχ εἰργασμένον, lignum indolatum, Arnob. 6, 11. 8) Millingen Anc. coins pl. 3, 20, Eckh. N. vet. 7, 9. 9) Clem. Al. l. c. πρίμνον έχεικομμένον, ramus Arnob. l. c. 10) Quatromère de Qu. Jup. Ol. p. 71. 11) Paus. 2, 9, 6. 12) Paus. 1, 44, 3. 13) Dio Chrys. 12 p. 401 R. πνὰ μιπρὰ καὶ ἄσημα πῶν ἐμπροσθεν εἰκάσμετα τεχνετῶν, ἄσημα, wit et p. 406 fagt: οἱ πολλοὶ τῶν βαρβάρων, πενία τε καὶ ἀπορία τέχνης, δρη θεοὺς ἐπονομάζοναν, καὶ δένθρα ἀργὰ καὶ ἀσήμους λίθους.

Form owels, Brett, wie das der Pera in Samos, welchem ein statuengleiches & desgewedelses unter Prosses solgte 14), das lettere von Smills nach Pausanias (7, 4, 5) und einem vielbesprochnen Epigramm des Rallimachos; nachher seewas, welchen Ausdruck besonders Aeschylus häusig gebraucht, walecker seewas. Diese rohen Koana der alten Zeit wurden nasürlich in den Tempeln fort und fort ausbewahrt und haben gewiß nicht wenig dazu beigetragen Ideen und Gebräuche des vorhomerisschen Alterthums, gemischt unter die einer neuen Periode, zu erhalten auch nachdem ganz andre Borstellungen und Götterbilder herrschend geworden waren.

Diese allgemein verbreitete Art ber ältesten Xvana und ähnlicher Götterbilder und Bildchen würde allein zureichen, noch ehe wir andre Beweise aufsuchten, uns von einer in ber frühften Periode in Griechenland herrschenden Vielgötterei ohne System und Zusammenhang zu überzeugen, die von der anderer stammverwandter Bölker nicht wesentlich, wohl aber von ber von Homer ab bekannten durchaus verschieden war, und unter welcher Zeus, wenn auch niemals geläugnet, boch oft vergef-Daß unter biese vielen Götter bie Stämme nach Verschiedenheit ihrer-Lebensweisen sich theilten, so daß vielleicht viele nur je einen Gott verehrten, hebt diesen Polytheismus, neben ober troß ber aus ber fernen heimat miteingezogenen hohen Idee des Kronion, nicht auf, sondern schränkt ihn nur Was um und an der mit dem himmlischen Zeus verein. einten Erde ist, Duellen und Flüsse, Feuer, Thau, Lufthauch und Stürme, wenn auch Alles was in seiner besondern Rraft und Wirksamkeit stärker empfunden wird, leicht den Charakter selbständiger Raturgeister annehmen mußte, ließe sich boch als vorträglich mit der Einheit denken, in so fern als diese Bielheit der Erscheinungen in Gott und der Natur ungefähr wie bie Glieder an unserm Leibe, die verschiednen Scelenkräfte in

<sup>14)</sup> Clem. l. c. pluteus, Arnob. l. c.

mer und besonders mit Sonne und Mond, welche den Tag und die Racht, das Jahr und den Monat so gewaltig beherrschen daß ein Bild ihrer Abhängigkeit von Zeus nicht so leicht gesunden war als für den Zusammenhang der Erde mit dem himmel oder dem der Athene mit Zeus als seiner Tochter aus seinem Haupt. Daß Aeschplus den Helios Wogel des Zeus neunt, ist keine Idee der Borzeit. Von den Zwillingen Abendend Morgenstern ist allerdings der Name Diosturen alt, aber möglicherweise doch nicht alter als ihre mythische Gestaltung. Sonne und Mond oder die aus ihnen entsprungnen Götter suden wir vorzugsweise verehrt, nie belde vereint, sondern immer einzeln, wie es natürlich war, und nirgends eine Spur genealogischer oder irgend einer Beziehung der einen oder der andern von beiden Gottheiten auf Zeus 16).

In Memphis wurde am meisten das Licht des himmels, in Deliopolis Phra, die Sonne verehrt. Bel, Baal (mit Baktis, wie auch bei dem Arabern himmel und Erde) bei den Basbyloniern, Chaldaern, Sprern der herr des himmels, der alte Gott (Avonion), von den Griechen Zeus oder Uranos gemannt, wurde vorzugsweise erkannt und verehrt in der Sonne, als der auffallend herrlichsten und wohlthätigsten Erscheinung. Der

Seiftes als gang verschiedene Objecte anzunehmen, Seele, Gesuhl, Bernunft, Gedächtniß, Einbildungskraft. 16) Ich wage nicht Gewicht barauf zu legen daß Artemis als Säule und Zeus als Pyramide auf der Agora von Sityon sich zusammen befanden, und dieselben nochmals von Lysippos (Paus. 2, 9, 6), und dieselben auch in Argos angeblich als Beihgeschenke des Danaos (2, 19, 6.). — P. F. Stuhr, dem bei unsichten seherrsschung seines ungeheuren Stoffs und einer, wenigstens im Griechischen sehr mangelhasten und unzuverlässigen Kenntniß im Einzelnen tiese Blicke in das Innre der heidnischen Religionen nicht abzusprechen sind, weist die "Ahnung von der über der Manigsaltigkeit des Lebens waltenden höheren griftigen Einheits in geistreicher Weise nach in den Religionsspstemen — des Orients 1836 p. XVII ff. L.

Sprische Jupiter Dolichenus steht auf dem Sonnenstier als seinem Thier. Daben also wohl einzelne Griechenstämme, hirtliche, da Helios, Pan, Apollon Karneios, Aristäos u. s. w. Hirtengötter waren und die bedeutendsten Thiersymbole, Stier, Bod, Wolf aus dem Hirtenleben stammen, nicht den Aderdau oder Zeus und die Erdgöttin angehn, den Helios anstatt des Zeus als den höchsten Gott verehrt? Daß man gegen die Zeiten der Austösung, als Zeus mit allen Göttern wandte, sie mehr und mehr durch Zurüdführung auf Helios zu retten suche, ist aus Ideen erklärdar die erst in der Blüthezeit ausgekommen sind. Bon Helios welchen die Weisen Erzeuger der Götter nennen, spricht Sophostes in einem Bruchstüd, der ihn auch den Bordersten aller Götter nennt (Ood. R. 660.)

Aus Naturgöttern, gleich benen ber Barbaren, find alle, auch biesenigen persönlichen Götter die dieß nicht so deutlich verrathen als hephästos, Poseidon u. a. hervorgegangen. Dieß, was wohl nun schon allgemein nicht mehr ernstlich verkannt wird, im Einzelnen durchzuführen, wird in dieser ersten Abtheilung unser Hauptgeschäft seyn. Daß bie Götter nicht erft später auf die Natur bezogen worden, sondern dieß, wo es sich zeigt, aus ben Urzeiten überkommen ober boch burch Nachahmung älteren Brauchs entstanden sey, ist nicht zu bezweifeln. Ließe sich die Entwicklung der Mythologie aus Naturgöttern nicht im Allgemeinen nachweisen, so ware gar kein Zusammenhang im Griechischen Alterthum, sonbern überall nur Bruchstud und Wiberspruch, während sich Alles aufflärt wenn man das Verschiedenartige das in und durch einander spielt und verwächft, jedes in seiner besondern Natur erkennt und unterscheidet. Die dämonischphysitalischen Anschauungen, woraus die Mythologie erwachsen ift, mussen burch Analyse, Vergleichung und Induction gewonnen werben. Alles was nach ben wichtigsten und allgemein erkennbaren Merkmalen aus älterem ober ältestem Cult herstammt, hat geschichtlich ben Vorzug vor dem Werk der Aöden. Merkmale alter Perkunft, besonders aus Gebrauchen, die zwar

ihren urfprunglichen Ginn oft einbugen ober anbern, aber an fich unwandelbar find, tonnen oft aus febr fpaten Quellen nach Innerlicher Uebereinftimmung ober Busammengeborigfeit bestätigt und verbeutlicht werben, wobei alebann jugleich bie Bichtigfeit und Dauerhaftigfeit gewiffer nationaler Borftellungen fich zeigt. Rommt nun bingu bag mit folden Mertzeichen bes alteren Gottesbienfte einzelne Buge bei homer gusammentreffen bie feinen eignen Gottern nicht gemäß find, fonbern unwillfürlich untergelaufen ober auch abfichtlich beibehalten gu fepn icheinen, fo läßt fich nicht mehr bezweifeln bag eine Umgestaltung vorgegangen, Eins auf bas Anbre gefolgt fep. Die Beichen bag fie bor fich gegangen, find nicht felten unzweifelhaft und es erflart fich burch bie Berleitung ber befannten Gotter aus biefer Bermandlung vieles Einzelne, ja auch bie Perfon und Saltung jebes Gottes ober ber meiften im Bufammenhang, wie in jeber auf ihren Grund und Boben jurudgeführten achten Dichtung bas Balten und Berfahren bes Dichters flar wirb.

Die große Erfcheinung biefes abgeleiteten, fo fraftig und glangend ausgebildeten, fo wie auch bes ertennbaren fruheften Polptheismus ber Raturreligion, ausgebreitet burch bie gange Befdichte und alle Griechischen ganbe, bat fich vor ben Bliden ber Belt gleich boben und bicht umschließenben Gebirgewällen gelagert, hinter welchen es nur einer allgemeineren Geschichtes forfdung vergonnt ift, wie von einem boberen Stanbpunft aus, ben natürlichen primitiven Monotheismus zu erfennen, aus weldem alle fene Erfcheinungen, wie aus ihrem letten Grund als Entwicklungen in ben Beiten hervorgetrieben, burch bas Beburfniß bes Beiftes fich Gott und Welt begreiflich gu machen und burch bie Rraft ber Phantafie in gesegmäßiger, vielfach geftorter und unterbrochener, aber im großen Gangen immer jufammenhangenber Folge bervorgegangen find. Nachbem gus lest bie Philosophie jur Ginheit Gottes geführt hatte, binter welcher eine Welt bes Polytheismus lag, glaubte man, nach ber Borftellung ber auffteigenben Linie in ben Entwidlungen,

von allem Anfang einen Gegensatz zu der Spitze annehmeu zu müssen: da doch in dieser Hinsicht die Kreislinie ein richtigeres Bild, das Zurückgehn der tiesen Weisheit des Alters zu dem Gefühl der frühsten Einfalt das Naturgemäße ist und in den Weltaltern der Cultur nichts aufschießt was nicht im Keim enthalten gewesen war.

#### 49. Die Beba.

Um sich eine ahnende Vorstellung von den Pelasgischen Göttern ohne Eigennamen zu bilden kommen uns, wenn wir babei nur zugleich die Verschiedenheiten der Länder und des zar= ten, oft überweichen Sinns und Gefühls der friedlichen Indis schen und der rauheren Griechischen Arier in das Auge fassen, die Beda zu statten. Fromme Einbrücke empsiengen die Indischen Menschen von der wunderlieblichen Aurora, vom Regengott, bem Gott des Feuers u. s. w. Wille, Charafter, Personlichkeit ist in ihnen nicht, nur Erscheinung. Einer ber vorzüglichsten Renner ber Beda sagt 1): "Glücklicherweise ist kein System von Religion ober Mythologie in den Beda. Namen sind in einem Hymnus als Appellative gebraucht, in einem andern als Namen von Göttern. Derselbe Gott ist bald vorgestellt als über andern, bald als gleich, bald als unter ihnen. Die ganze Natur dieser so genannten Götter ist noch transparent; ihre erste Concep= tion in manchen Fällen klar faßlich. Es sind bis jest keine Genealogieen, keine festen Chen zwischen Göttern und Göttin-Der Vater ist zuweilen ber Sohn, der Bruder Gemal und die welche in einem hymnus die Mutter, ist in einem anbern die Gattin. Wie die Auffassungen des Dichters wechselten, so wechselte die Natur dieser Götter. Nirgends wird die weite Entfernung, welche die alten Gedichte Indiens von ber ältesten Litteratur Griechenlands trennt, deutlicher gefühlt als wenn wir die werbenden Mythen der Beda mit den ausge-

<sup>1)</sup> Mar Müller Oxford Essays 1, 47. 1856.

wachsnen und welfenden Mythen vergleichen, worauf die Dichstung homers gegründet ift. Die Beba find die wirkliche Theosonie der Arischen Stämme, während die hesiobische eine verstrehte Caricatur bes ursprünglichen Bildes ift."

Auf ben angebeuteten religiofen Naturftanb ber in ihrem Urland noch vereinigt lebenben Battroeuropaischen Stamme folgte bei bem welcher in biefem gurudblieb, im Fortidritt ber Beit bie Boroaftrifche Offenbarung; bei ben Griechen bie Umgestaltung von ber ich junachft banbeln werbe; bei ben Inbern, bie lang nach ber anberen ausgezogen waren, ber Pantheismus bes Brahma und bie hindu-Mythologie, von welcher bei Gelegenheit ber über bie Beba eben abgeschriebenen Stelle ber geiftvolle Berfaffer fagt: "bie Geschichten von Giva, Wischnu, Dahabeva, Parvati, Rali, Krifchna u. f. w. find fpaten Urfprungs, einheimisch in Indien und voll von wilben und phantaftischen Conreptionen. Aber mabrent biefe fpate Dhythologie ber Duranas und felbft ber epifchen Gebichte bem vergleichenben Din= thologen feinen Beiftanb barbietet, ift und eine gange Belt von primitiver, natürlicher und verftanblicher Mythologie in ben Beba bewahrt. Die Mythologie ber Beba ift fur vergleichenbe Mythologie mas Sanftrit für vergleichenbe Grammatit gewesen Das Lette muß ich febr bezweifeln : boch barauf fommt weniger an. Defto wichtiger ift bie Berfchiedenheit unfrer beibergeitigen Anficht binfichtlich bes hauptpunktes, ber in ben fofort folgenden Worten berührt ift: "Benn wir lernen wollen wohin ber menichliche Beift, obwohl begabt mit bem natürlichen Bewußtfeyn einer gottlichen Rraft, nothwendig und unvermeiblich getrieben wird burch die unwiderstehliche Gewalt ber Sprache in ihrer Anwendung auf supernaturale und abstracte Ibeen, muffen wir bie Beba lefen; und wenn wir ben Binbus fagen wollen mas fie verehren - bloge Ramen natürlicher Phanomene, ftufenweise verbuntelt, personificirt und vergottert - muffen wir fie bie Beba lefen laffen. Es war ein 3rrthum ber Rirs denvater bie beibnifchen Gotter als Damonen ober bofe Geis

fter zu behandeln und wir muffen uns buten nicht benfelben Irrthum binfictlich ber hindugotter ju begeben. Ihre Gotter haben nicht mehr Recht zu einer fubstantiven Erifteng ale Cos und hemera, ale Nir ober Apate. Gie find Masten ohne einen Schauspieler, bie Schöpfungen bes Menschen, nicht feine Schöpfer; fie fint nomina nicht numina, Namen ohne Befen, nicht Wefen ohne Namen." Eos (von ber es auch G. 64 be zweifelt wird, ob fie ihrer Bebeutung nach bem Domer mehr als Tithonos befannt gewesen fep) und Racht find gerabe Gotter wie alle Bebischen, beseelte Naturmefen, und Inbra, ber bochft, ber auch im Bend nebft einem mythischen Beinamen portommt, ber blaue himmel, ber Donnerer und Regner, ber bie Berge befestigt, bem Luftfreis Mag gegeben und ben himmel geftüst hat, ift mehr ale fie, mehr auch ale Surja, Savitri, ber Sonnengott, ber Erzeuger und Mehrer ber Menschen: benn er ift vor ben anbern Gottern geboren 2). Darin ift bie Gpur bes Supernaturalen, welches wir im Ramen und Befen bes Beus Kronion fanden und auf welches wir auch bie von bem Berfaffer felbft bervorgezogene und oben angeführte masculine Form Dyaus, worin jener bie Sonne erblidt, beziehen ju muffen glauben. Wenn Dyaus, Inbra nicht außer bem himmel auch Beus, Jupiter, ben himmlischen Bater, Divaspatib, bebeutete, fonbern bie Sonne, bas Licht an fich ber bochfte Gott mare, bann maren bie Bebischen Gotter nicht bas Primitive, fonbern bann mare bas in Naturempfindung fcmelgende Bolf im Gangesthal fcon bamale von bem frubeften Gottesbewußtfeyn gurudgetommen und ju einem reinen Raturbienft übergegangen gewesen, bem fich bann ein Pantheismus entgegenftellte. Ginb ja boch auch viele anbre Bolfer von bem lebenentgunbenben Lichte ber Gonne fo febr geblenbet worben bag ihnen bas zuerft im Beift aufgegangene Licht entschwand: und ber Beliosbienft Griechischer Dirtenftamme ift banach begreiflich genug 5). Das Erfte unb

<sup>2)</sup> Baffen 1, 756 f. 3) Mehnliche Unfichten in Bejug auf ben

Natürlichste ift, worauf die Abstraction zurücksommt, daß bas MII begeiftet, ber Rorper ber Welt belebt, bewegt und beberricht fen von einem unfichtbaren Wefen wie ber menschliche; weniger lagt fich benten bag bie Borftellung von lebendigen Theilen ju ber eines Allebens, von Gottern ju Gott aufgefliegen fen. Die insita notitia ift Gott, nicht Götter; biefe find bas Wert menfch= licher Gebanten und Sprachbilbung. Die Borvaftrifchen Urtunben febn einer neuen Ausgabe und grammatischen Erflarung ent-36 vermuthe bag aus ihrer genaueren Erflarung, bie nicht ausbleiben fann, fich immer beutlicher ergeben wird bag und wie bie abstractere Lebre fich an ben alten Glauben anlehnte, und baß insbesondre bie bem Aronion entsprechende Ibeen bes Bervane Aferene nicht erft von Boroafter ober einem Spateren, erfonnen worben ift. In Iran ift Mithra bie Sonne, unter bem Dbergott Aburamasba im Boroaftrifden Spftem, ber bochfte Gott. Uebrigens wird fich, wie ich ebenfalls nach manchen angestellten Bergleichungen langft vermutbet babe, einft berausftellen bag überhaupt zwischen ber Griechischen und ber Branischen Mythos logie felbst hinter ber Boroastrischen Reform erkennbar mehr ges meinfam ift, als gwischen allen anbern ber Arischen Bolter. War ja boch auch ber Griechen Rieberlaffung naber bem Urlanbe geblieben als bie ber Glawen, Germanen, Relten und bie ber Indifchen Arja ift weit fpater erfolgt. Dag bie Perfer in alteren Beiten ein freies Bolt gewefen wie bie Griechen und Germanen ift langft ertannt worben.

#### . III. Die Reform.

50. Die eigenthumlich Griechische Beftaltung ber Götter.

Rach unbestimmbaren Arbeiten und Fortschritten in ber Megyptischen Sonnendienst Bunfen Megyptens Stelle in ber Beltgesch. 4, 204. und in Ptuh und Ra liegt Manches was in dieser hinsicht fich versgleichen läßt. Bilbung bes Geistes und Veränderungen der Verhältnisse unter hervorragenden Stämmen ist der Zeitpunkt erschienen wo bas von dem Naturdienst seinem Geiste nach durchaus verschiedne Götterspftem sich befestigte das im Wesentlichen gewiß nach ber Wahrheit in die Homerische Helbendichtung verwebt ift. Diese neueren Götter haben Menschennatur; Herodot, ber in einer andern Stelle auch die Pelasgischen Naturgötter beschreibt, nennt treffend bie Götter ber Hellenen im Gegensate der Persischen av Jewnoquéas (1, 131), während die menschengestaltigen der Aegypter ihm &r-Downosidsks sind (2, 86. 142), wie Aeschylus sagt Inglor dr Jownseides. Doch kann auch dieß lettere Wort, im Unterschiede von anthropomorphisch, menschenartig bedeuten, so wie nach Plotin der Mensch Jeosedis, gottartig seyn muß, um bas Gute und Schöne zu er= kennen und das Auge hlossoh, sonnenhaft, um das Licht zu schauen 1). Und vermuthlich versteht es Aristoteles so 2), welcher auch sagt: "wie die Menschen die Gestalten ber Götter sich anahnlichen, so auch beren Leben 3). Die Menschengestalt kann sinnbildlich vielfach auf die Natur bezogen werden; die innere und die ganze Menschennatur ist es wodurch sich die Griechischen Götter unterscheiden, als menschliche bobere Be-Wie und in welchen Zeitfolgen die in der Natur lebensen. den, Angesichts ihrer verehrten Götter, von ihr losgerissen, aus Schatten und Schemen, wie die in der Natur waltenden ober auch geisterartig umgehenden, selbst zusammentretenden Geis ster immerhin unbestimmt bem Sinn vorschweben werben, in Personen von bestimmten menschlichen Eigenschaften und Eis genheiten, idealisirter Art, übergegangen sind, dies bleibt ein Geheimniß: es benke Keiner daß mit allen Sinnen bas ganze Lied er je enträthseln werbe. Der Naturgott verpuppt sich in den mythischen Fäden und geht aus ihnen als eine gottmensch=

<sup>1)</sup> Enn. 1, 6, 9. 2) Met. 11, 8 fin. 3) Poltt. 1, 1, 7, τούς βίους.

liche Perfon hervor. Das Wert ber allmaligen Berwandlung und Entfaltung bas bie Ratur uns im Frubjahr vor Mugen führt, ift fdwer in feinem Berlauf ju fchilbern : fcmerer murbe es felbft einem Beitgenoffen ber entscheibenben Frühlingsperiobe bes neuen Götterwachsthums, ber unfre jepigen Begriffe mythologifder Physiologie bingugebracht batte, gewesen fenn bas Entsprieffen jenes beiligen Gottergeschlechts ju verfolgen und aufzufaffen. Dag es erfolgt ift und auf welchen Puntten, bieß muß uns genugen. Es ift von allem Dellenischen bas Bellenischefte daß fie bieß Wert bis gur vollftanbigen Metamorphofe und gur allgemeinen Illusion zu vollenden vermochten, bie Perfonlichkeit ber mpthischen Gotter fo lebenbig aus ber 3bee ber= vorbilbeten bag biefe an bie Stelle ber einschlägigen phyfifchen traten ohne faum an fie ju erinnern und in ben Religionen bes Canbes weit hervorragten über bie phpfifchen bie fich noch erhielten: benn einen entichlognen bogmatifchen Angriff um bie Natur ganglich ju entgottern nehmen wir feineswegs mahr. Begen bie große That bes Griechischen Beiftes biefe Gotter in bas Daseyn zu rufen, find bie Argofahrt und ber Troifde Rrieg, ja bie Lieber bie ihn verherrlichten, nur Spiele jugenb= traftigen Bolls. Bon ihr ift alle geiftige Entwidlung ber Ration burchaus abhängig bis zu ber Beit wo in biefer nur ib= nen allein von allen Boltern verliehenen Gotterfunft (um einen Ausbrud Fr. Schlegels ju gebrauchen) ihre Denfer bas Ungureichenbe für ben gereifteren Menschengeift ertannten unb bie migbrauchlichen Folgen biefer Gotterpoefie, bie in ihrer urfprünglichen Einfalt, Besundheit und Energie alle Elemente ber menfclich iconen Bellenischen Bilbung in fich trug, fublbar und überwiegend murben. Alle Raturreligion ichafft leicht anthropomorphiftifche Bilber gottlicher Befen ober Rrafte; ben Griechen allein mar es gegeben bag fie in bem Dofaifden Gefühl bağ ber Menfc nach Gottes Bilbe gefchaffen fep +), bas

<sup>4)</sup> Ovid. Metam. 1, 75:

Göttliche im Menschen in gottmenschliche Götter übertrugen, die menschliche Gestalt und Natur zum Leib der Gottheit erhuben, wie es vorher die Welt, das Physische war. Statt des symbolischen und anthropomorphistischen Ausdrucks wurde ein realer, realidealer zur Ausgabe. Es gehört zu dem Nertswürdigen in der Geschichte daß, nachdem nun die Auslösung erfolgt und die Erkenntniß über diese Götter hinausgeschritten war, sie sich dennoch in der Meinung der Völker im Ganzen behaupteten und noch die schon gelehrte christliche Kirche zum Theil nur ihre teuslische Natur, nicht ihre Existenz bestreiten mochte. Wenn später die Heidenbekehrer im Norden andre heidnische Götter als Teusel behandeln, so scheint dieß Rachahmung der Kirchenväter unter sehr verschiedenen Umständen zu seyn.

Die Epoche wo die große Veränderung eingetreten ist, bezeichnen nach der Sage bei Hesiodus die Heroen des Thedisschen und des Troischen Kriegs im dritten Weltalter. Hierin kann zufällig eine ungefähr richtige Zeitbestimmung liegen, die Blüthe des Achäerstamms, die allerdings in der Heldensage von Troja glänzend hervortritt. Wenn man die Zerstörung Trojas ein Symbol von dem Untergang des Pelasgischen Stammes genannt hat, so ließe sich eher behaupten daß der Sieg über Ilion oder das Achäische Heldenalter ungefähr mit dem Sieg der menschlichen Götter über die Pelasgischen zusammenstresse. So groß aber war die Veränderung, der Widerstreit daß wir nothwendig mehrere zusammenwirkende Ursachen, um sie hervorzubringen, voraussehen müssen.

51. Ursachen der entstandenen Geistesbewegung. Als letter Erklärungsgrund der angeführten folgenreichen Erscheinung ist nichts anders zu denken als eine vorzüglich

<sup>—</sup> Sanctius his animal mentisque capacius altre deerat adhuc et quod dominari in caetera posset, finxit in effigiem moderantum cuncta degrum.

flatte fittliche Anlage bes Bolls. Den Ginn für bas Gute, Schone, Babre muß ber Menich, fobalb er fich beffen lebhafs ter bewußt geworben ift, von ber Natur unterscheiben und als etwas Gottliches empfinden, wie in ber fichtbaren Natur bas unsichtbar Bewegenbe, Treibenbe ibm gottlich beißt. biefes fein boberes Befen fteht er über ber Ratur und gehört einer intelligiblen Belt an. Er fann nicht zweifeln bag auch bieg aus Gott ober ben Gottern fen, in benen bas All ift, bag in ihnen bas Sittliche und Geiftige feine Quelle habe, und bieg als bas Bochfte in ihnen ju verehren findet er bas Mittel, ben Ausbrud in ber ihnen beigelegten Abnlichkeit mit bem Menfchen, ba es aus ber Natur nicht fpricht. Das Gewiffen ward bei ben Griechen als ein gottliches Befen, Erinye, gefcheut und, wie wir es fonft nicht finben, gur Gottheit erhoben; ber Eib war im Gottesglauben gegrundet fo wie bas Ge= fühl ber Gerechtigfeit, welches fruhzeitig bie erhabenften Bilber und Ausspruche fcuf. Der ibeale Trieb unfres Befens, ber bie rein ibealen Gotter hervor rief, fchloß auch ben Sinn für bas Schone und Erhabene in fich, bas fo wenig aus ber Ratur ift als ber fur bas Gute ober bie Erfenntniß. Dit Auffdluffe bie in biefer Dinficht Rant verbankt werben, burfen auch bei ber Frage über bie Uranlage bes Griechischen Bolfs und ben Urfprung ihrer eigentlichen Mythologie nicht vergef= Schiller mochte in ben Rünftlern fogar ausspreen werben. den bag bie Runft querft ben Menfchen aus ber Bilbheit reiße und, als eine Borfchule ber Freiheit, bie Religion ber Furcht in die Religion der Liebe verwandle: er setzt fie neben die Phis losophie, infofern ale in ihr ebenmaßig bas Gottliche fich gu Die Religion ber ftarren Gefeglichkeit ließ fo ertennen gebe. wenig als eine hobere Ausbilbung bes Geiftes und eble bumanitat auch ben Schonheitefinn, welchen bie ibealen Gotter 3u Kunftibealen leiteten, ju größerer Wirksamkeit jemals erflarfen 1).

<sup>1)</sup> Er. Jacobs in feiner reichhaltigen Sibhanblung über ble Granbung

Die höheren Anlagen in ber Nation zu entwickeln biente die fortschreitende Bildung im Leben. Die wohlgegründeten Städte die bei Homer so zahlreich vorkommen, die festen Burgen kampflustiger Fürsten verrathen ein Helbenalter worin unter allen Harten und Robbeiten des Kriegsgebrauchs eble Charakterzüge sich festsetzen und tiefe Gefühle entstehn und sich aus: bilden konnten. Wir werden dieß so anschaulich und lehrreich in den Isländischen und Norwegischen Sagas gewahr. Iene Zustände weisen auf ein andres Geschlecht hin als das welches mit seinen Beerben von Sonne, Mond und Raffe abhieng ober Aderbau, oft im Frohndienste der herrschenden Geschlechter trieb, seine Welt, Segen und Unsegen im Boben und im Wetter beschlossen sah. Dem Eblen war göttlich kriegerische Ehn, Waidwert, Lautenspiel am Mahl, Wahrsagung aus Geistes kraft, sein Recht und seine Gewalt, mehr als die Natur im Wechsel ber Jahrszeiten. In einem sehbereichen Zeitraum was ren Ruhmliebe und Thatenbrang mächtig geworden und bie Leibenschaften in bedeutenden Verhältnissen hatten die Menschen zu einem höheren Selbstgefühl erhoben. Der Verstand hatte Raum und Anlaß gehabt sich zu schärfen, die gute Menschennatur unter berben Brauchen auch feine Bestimmungen ber Sitte und zarte Gefühle hervorzurufen. Eine innere Welt von Borftellungen, Begriffen, sagenhaften Erinnerungen mußte freilich entstanden seyn, ein Hochgefühl von den Kräften, der Schönheit des Menschen, von der Herrlickfeit des Geistes muß ten vorangehn, ehe bie Eindrucke und die Güter der Ratur so viel an Macht und Einfluß verlieren, die Götter fo ganz von ihr losgemacht ober vielmehr beren bisherige Eigenschaften und Naturbezüge im Berhaltniß zu anbern Belangen und Beburf-

.

ber Hellenen zur Sittlichkeit, Berm. Schr. Th. 3 S. 12 f. führt in etwes unklarer Beise die Sittlichkeit auf die Idee der Schönheit zuruck. Er meint dagegen S. 9 daß "die mythische Religion, statt die Idee der Sittlichkeit zu beleben und zu reinigen, sie vielmehr trüben und verwirren konnte."

niffen fo viel an Geltung einbugen tonnten, bag man neue Gotter in eine von ber Natur verschiebene Sphare ale ibr eis gentliches Reich ober an bie Stelle ber alten gu fegen magte. Je mehr eine geiftige Belt fich vor bem Geift aufschloß und ameiterte und die Berbaltniffe bes Lebens und Berfehrs bebenimber murben, entfernte fich ber Ginn von bem Naturbegriff bir Gotter und gab ihnen Beziehung auf Beift und Leben ber Mur in einer beroifden Ariftofratie gwar, batte boch Menichen. bas allgemein menschliche Gefühl bes Rechts, ber Ehre, ber Sould, ber freien Geiftesthatigkeit eine folde Rraft und Rlarbut erlangt bag sie fich als gottliche Gubftanzen in ber Natur bn Dinge barftellten und neben bie Raturgotter, ja über fie teten fonnten. Es muß ein begeiftertes Bewußtfepn von bem finen Willen und ben Anlagen bes Menfchen, ein Gefühl bes Göttlichen in ber Menschenbruft - gang wie bie Spateren, 3 B. Euripides, fagen, ein Gott ift in une (fr. 1035) und von dem Abel mancher menschlichen Angelegenheiten etbacht gewesen sevu, so bag bem religiösen Sinne, ber boch in bit eine 3bee Kronions fich ju versenten nicht reif ober burch die bisherige Bilbung nicht vorbereitet mar, bie Ratur nicht mibr genügen und Geift und Leben in ihren einzelnen Reichen nicht mehr bas bochfte in fich ju enthalten fcbienen.

Neben den durch das thätige Leben bewirkten Fortschritten ift sodann als ein besondres Bildungsmittel, das auf den Geist der Nation und die Gestaltung ihrer Religion entscheidenden Einstuß gewonnen hat, der Dienst und die Schule der Muse zu betrachten. In dieser ist das Singen der Helden und die Andetung der Götter der Zeit nach nicht zu unterscheiden: ein Dichter des Peldenlieds kommt in der Ilias vor, während mychische Namen der geistlichen Seher oder Hymnendichter erst später genannt werden. Im Peldengesang wird sowohl das Emporheben in das Wunderbare, won Ansang gewöhnlich in das Ungeheure, als die scharse, martige Charakteristik gesibt. Daß der Trieb und die Gabe des Plasischen und Idealischen

ber Briechen ichon in ben alteften Dufenfigen (wobei nicht an bas uns befannte Orphifche ju benten ift) ausgezeichnet baben, bavon geben uns einen ficheren Beweis bie Gotter, wie viel wir immerhin in ihrer Domerifchen Perfonlichkeit auf Rednung ihrer jungften Ausbildung und bes befonberen poetifchen Bufammenhangs fegen mogen. Bir tonnen uns benten bag bas Gefühl ber Menfchennatur ber Gotter Anfangs unflarer war und mit bem ber Naturmachte ftritt, bag bie Borftellun: gen von Raturgeistern und pofitiven Gottern wechselten ober burch einander mogten und Bieles erft nur bildlich mar mas almalig im Glauben Realität gewann, ba biefe Dammerung unbestimmter und wiberftreitenber Borftellungen, über welche bie Einzelnen überhaupt felten binaustommen, gangen Beitals tern befondere eigen ift. Dag julett bie menfchenartigen Got ter fiegten, war bas Wert ber Mufen. Rach ihrem Urfprung aus ber natur waren bie Gotter fo verschiebenartig bag bie Inbivibualitäten bie an ihre Stelle traten, für Charafteriftif und Manigfaltigfeit ben gunftigften Stoff barboten. baltniß ju ben hanbelnben Denfchen, beren Leibenfchaften, Thun und Geschicke burch fie beftimmt werben, bilbeten fich jugleich auch ber Charafter ber Gotter und ibre Gigenicaften aus. Unter jenen alten Abben bat fich allem Unichein nach juerft auch bas Götterfoftem bes Dipmpos gestaltet, bas in Anfebung bes geiftigen und geschichtlichen Belangs alle ftaatlichen Grunbungen fo fehr überwiegt. Durch bie nach ben Febben mehr geeinigten Stamme maren einzelne Culte in Berbindung gette ten, von ben Nachbarn ber, besonders burch Bandniffe tonnten anbre befannt und in Anerkennung ober Beziehung zu ben eignen febes Orts gebracht fenn. Aber eine Art von natis nalem Götterverein fcheint erft von ben Dufenbienern gefliftet worben gu fenn, bie faft alle Gotter ber hervorragenben Stammt neben einander Bohnung nehmen ließen. Ber fichert ben Dlymp, vereinet Gotter? Der Menfchen Rraft im Dichter of: fenbart. In fo fern hat auch Berobots Anficht, Die nut barum

unglaublich erscheint weil er zween Dichtern allein zuschreibt was das almälig entstandne Wert der Nation und vieler Dichter war, eine gewisse allgemeine Bahrheit (2, 52), welche mit seiner und Platons und Andrer Ideen über die ältesten Grieschischen Götter sich bestätigend verbindet. Den im Lande zersstreuten Pelasgischen Naturgöttern steht der Olymp (der einer utalten Sage entlehnt seyn und neue Gestalt angenommen has ben kann) gegenüber als eine Burg der neuen Götter, auf ihn ruft Zeus die Götter zusammen als er den Kamps gegen die alten unternimmt in der Theogonie (391).

Wie viel man inbeffen auch bem almaligen Fortschritt im Empfinden, Denten und in ben Gitten, fo wie ber frommbes geifterten Doefie aufdreiben mochte, fo ift boch auch wohl bentbar bag ju ber großen Beranberung noch eine anbre Urfache mitgewirft habe, bas Gingreifen einer bewußt und in beiligem Eifer thatigen religiöfen Parthei. In einem Zeitpunkt mo bie fittlichen Ibeen ichon viel Gewalt über bie phpfischen Gotter gewonnen hatten, tonnen einzelne Beifter, wie fie in ben grofen Wenbungen und Übergangen menfchlicher Denfart und Befdide überall fo viel entschieben haben, Manner in welchen ber Geift Gottes nur anders als in mehr als einem großen Ebraer, ale in Boroafter wirtfam war, ober auch priefterliche Secten ben übernatürlichen Gottern jum Giege verbolfen baben. Much bag auf einzelnen Punften, wie in Delos, Delphi, Rampfe ausgebrochen fepen, ift nicht unwahrscheinlich, wenn auch im Allgemeinen bie Religionen ber boberen Rlaffe und bes landvolks friedlich neben einander bestanden. Endlich barf ohne Zweifel auch in Anschlag gebracht werben bag bei bem, im Gegensage roberer Nachbarvölfer, erftarften Gefühl ber nas tionalen Einheit bas Auseinanbergeben ber vielen Götter leicht um fo mehr Unftog erregte als fie im Fortschritte ber Bilbung und ber Befestigung ber Stamme und ihrer Culte in ben verschiedenartigen Landschaften und Städten eine größere Indivis bualität entwidelt batten, gemiffermaßen felbständiger geworben

waren. Nach diesen neueren Ansichten war weit mehr als in der charakterloseren, mythenarmen, freieren Weise der Natur= verehrung die monotheistische Idee gefährdet, zu welcher die bestimmte Verknüpfung der Götter mit Zeus den Sinn zurück= sührte. So ist vielleicht unter Semitischem Volk die Lehre des überweltlichen Gottes durch den Kampf gegen empörende Ent= artung der Naturreligionen ausserhalb zu ihrer erhabenen Strenge und dem vollen Ausdruck getrieben worden.

## 52. Borläufige Uebersicht bes neuen Syftems.

Den Hauptinhalt bes neuen Systems muß ich hier vorsgreisend herausstellen. Die Darstellung würde gewinnen wenn sie die Ziele der Untersuchung versteckt hielte, wie sie es dem Untersuchenden selbst auf vielsach gewundenen Wegen oft waren; diese kurze vorläusige Synthesis kann den Vortheil für ihn haben, sich leichter in den Gang und Zusammenhang der folgenden Erklärungen der einzelnen Götter zu versetzen und das worauf am meisten ankommt von Ansang an bestimmter deurstheilen und schärfer prüsen zu können. Einzelne Abschnitte lies sen sich analytisch sehr wohl behandeln, das Ganze schon dars um nicht weil dazu ein sehr viel größerer Raum erforderlich wäre, Viele auch vor dem erreichten Ziel ermüden möchten.

Zwei Absichten beherrschen die neue Götterlehre, zwei Hauptsergebnisse bietet sie dar. Die menschenartigen Götter werden auf Zeus, der von den Naturgöttern verlassen und gesondert auf vielen Punkten zurückgedrängt worden war, unter der Form der Abstammung zur Einheit des göttlichen Wesens zurückgeführt: und die Verehrung wird von den Gütern der Natur auf die höheren Bedürfnisse die Freuden und Tugenden des Mensschen, der Stände und der Gemeinden mächtig hinübergeleitet.

Aus Zeus sind zunächst Athene, die nicht anders als die Tochter aus seinem Haupt bekannt ist, und Apollon. Apollon aber wurde vorher als Sonnengott, so wie Artemis als Mondgöttin, beide immer getrennt, an unzähligen Orten ver=

ehrt. Beibe erhielten nun ale Zwillinge Beus jum Bater , Leto jur Mutter und babei bie für bie Gefellichaft wichtigften Aemter. Bie Leto eine primitiv Griechische, Spatere Fiction, fo ift es auch, und mobl eine noch fpatere ober fpater burchgebrungene, Dag, bie Mutter von Beus bes Dermes, bes Gottes bes thierifden Beugungstriebs und bes Umfdwungs im himmel und vormale Cohnes von Beus und Gaa. Leto und Maa find nie Naturgottinnen gewesen, find nicht icon früher vorhandene, auch nicht in bie Sprache übergegangene Ramen, fonbern eigenbe ausgebacht worben um bie genannten Gotter von Beus abguleiten indem man bas von Gott und Erbe bergebrachte unaus= tilgbare Bilb ber Ehe ober Zeugung beibehielt. Die Diosturen maren in bemfelben Berhalmiß ju Beus und erhielten fo wie Bermes manigfache Bestimmung fur bas menschliche Les ben. Die Thratifchen Gotter Ares und Dionpfos find jener als Sohn bes Zeus und ber Bere in ben Olymp aufgenommen, biefer ale Cobn bee Beus und einer gleichfalls von Griechen ihm gesetten Mutter Gemele, gwar nicht im Domeris fden Dlymp, aber boch in weit alterem Cult in manchen Gegenben Griechenlands. Dephaftos bieg Gobn bes Beus und ber Bere. Demeter blieb burd ihre Tochter Perfephone an Beus gebunden obgleich eine Andre himmelstonigin gewors ben war und fie im Gotterhaus feinen Play fanb, gleich ber Dione, bie zwar in ber Ilias einmal barin erscheint, und ber Gaa felbft. Aber im Cult hatte Demeter im Geifte ber Umgeftaltung als Thesmophoros bie Frauenrechte, fo wie Dere, bie zuerft felbft an anbern Orten Erbgottin gemefen mar, bie Burbe ber Che unter ihren Schut genommen, fie als Gemalin bes Beus aller Bemeinschaft mit bem Erbreich entriffen. Aphrobite, frember hertunft, wird als Tochter bes Beus und ber Dione in ben Olymp erhoben. Aus Beus und hingugebichteten Duttern find bann auch bie Untergotter bes Beltregiments, bie Dufen, Beiftesthätigfeiten an ber Stelle begeis fternber Quellen, und Themis, die Chariten, die Poren und andre

zunehmend mit ber Zeit, während neben ben andern Göttern nur solche Damonen stehn welche Eigenschaften eines jeden einzeln ausdrücken, von ihnen abstrahirt sind. Nur die Eringen haben aus heiliger Scheu in dem alten Reich ihren Ursprung behalten; so wie Möra, Tochter der Nacht, als die Todesstunde. Solche Bedeutung hat das Wort Bater der Götter.

Wenn man bas bem homer vorschwebenbe Gotterfpftem nach feinen Sauptfugen, wie fie bei aller Stigenhaftigfeit unb Loderheit boch im Gangen fühlbar find, fich recht vergegenwartigt, so wird man nicht abgeneigt seyn auch auf ihn auszubehnen mas Ariftoteles fagte: "es ift eine alte und allen Denfchen angestammte Lehre (redeprog Loyog) bag aus Gott und burch Gott Alles besteht" u. f. w. wobei auch auf homer bingewiesen wird 1). Wenn bas überfinnliche Princip nicht flar und bestimmt aufgefaßt, nicht in öffentliche Sagung übergegangen, sondern unftat und ichwantend ber mythengewohnten Menge hingegeben mar, fo liegt bennoch hinter biefem Griechischen Dolytheismus ber Gebanke bes Beus als Rronion, ber in bem Platonischen Dualismus von Gott und Belt feine volle Ent widlung erhalt. Und je tiefer wir in bas Alterthum guruds gebn, um fo hervorragenber im Bangen ift ber Beuscult, bet querft burd naturbienft, bann nach ber Umwandlung burch bie ftabtifchen Ehren und Fefte ber einzelnen Götter, wie ber Athene in Athen, ber Bere in Argos, bes Apollon in Delphi, mehr und mehr beeintrachtigt murbe, fo wie burch bie große Manigfaltigfeit ber Culte überhaupt. Das Licht ber Gottesibee brach fich in so vielen und bunigemischten Farben ber Culte und ber Dichtung bag ber Blid abgehalten murbe nach oben zu ichauen. Den Bebischen Monotheismus betreffent, entwidelt 23. v. Dumbolbt aus ben berühmten zwei Jawaischen Steinschriften ") folgenbed: "Der mabrhaftige Gott, ber oberfte, an welchen ber Menfc fich ju richten bat, wird in beiben Inschriften immer

<sup>1)</sup> De mundo 6.

<sup>2)</sup> Ramifprache 1, 226.

als einzig angegeben. Zwar wird er nirgends ausdrücklich so genannt und die Lehre der Einheit nicht wirklich ausgesprochen, sie liegt aber in den gebrauchten Benennungen." Daß bei den Griechen die Einheit mehr sestgehalten sep als im Altindischen, wo sie jedoch im Allgemeinen sich gleichfalls erweise, demerkt ein andrer seiner Kenner dieser Literatur 5). Von der nordischen Götterlehre demerkt Geiger 4), es leuchte wohl nicht undeutlich darin die Ahnung von einem höchsten Wesen hervor, das aber, wie in dem Glauden der Wendischen Slawen, zu serne von irdischen Angelegenheiten erschienen sep, die ein nies drigerer Gott vertrete.

Rein und vollständig durchgeführt ist auch bei homer das Spstem nicht. Als die eigenthümlichste Ausweichung erscheint daß Zeus den Poseidon und Ardes zu Brüdern hat. Poseidon ist nicht wie Helios ober Cos und andre kosmische Wesen behandelt, beren Verhaltniß zu Zeus nicht bestimmt besprochen wird: das Meer, als neben himmel und Erde ein Drittes, muß benen die wohl den Stamander Sohn des Zeus nannten, mas teriell zu umfassend und in seinem Toben zu furchtbar erschie= nen seyn, um ihm ben Ursprung aus Zeus beizulegen. In Zorn und Streit sagt in der Ilias Poseidon dem Zeus, seinen Töchtern und Söhnen, die er selber erzeugte, möge er große Scheltworte sagen, nicht ihm (15, 197.) Den Beherrscher bes Unterreichs von Zeus nicht gerabezu abstammen zu lassen, war eben so natürlich. So sind diese beiden seine Brüder geblieben: benen Here, Demeter und Dione sich schicklich genug als Schwestern anschließen in ber Hesiodischen Theogonie, welche nur statt der Dione (bei Apollodor und Orpheus fr. 8) aus besonderm Grund Hestia sest. Poseibon und Arbes unerscheiben sich auch von den andern Göttern, die im Olymp und in ihren Tempeln

<sup>3)</sup> Nève Hymnes du Rig Veda p. 92. Essai sur le mythe des Ribhavas 1847. Anders urtheilt Lassen 1, 768. 774 ff. 4) Schwes dens Urgesch. 1, 198.

ausschließend wohnen, haburch daß fie, Poseibon zugleich ober abwechselnb, Ardes nur in seinem Naturgebiet hausen. Auch ber Cult des Götterschmieds Hephästos und der der chthonischen Götter naturalistischer mußte bleiben als der der Athene, der Betowen, der Here. Diese hatten die gewaltigsten der Naturgötter ganz aus ihren Stellen gebrängt. Die alten Culte bes Gonnenapollon und der Mondartemis wurden in ihrer hergebrachten Besonderheit nicht gewaltsam gestört; aber sie nahmen Ramen und Einflüsse von Delos und Delphi auf. Die Naturgöttin in Rhamnus wurde in Folge des Vergeistigungsprincips Nemesis, eine ihr verwandte Artemis wurde Opis, Gaa selbst anachronistisch Themis genannt. Es bestanden baneben auch noch Naturgötter fort, zum Theil selbst in ihrer anthropomorphis stischen Schattengestalt. Agamemnon ruft in ber Ilias die Göt= ter an und nennt nur den Olympischen Zeus, die allsehende und allhörende Sonne, die Flüsse, die Erde und die Götter drunten. Es sagt daher Platon 5): "alte Gesetze über die Gotter bestehen bei Allen von zweierlei Art; denn die einen der Götter ehren wir indem wir sie deutlich vor uns sehen, von den andern Bilder, die wir aufgestellt haben, und glauben daß wenn wir sie, die seelenlosen, verehren, darum die beseelten Götter uns wohlwollend und gnäbig sepen," indem er unter den ersten Helios und Selene versteht D. Allein wenn bemnach ber Sieg über die alten Götter nicht fo absolut war als er im Mythus erscheint, so war boch beren Herrschaft gebrochen und bie ber ibealen Götter überwiegend, die Berehrung ber Sonne, ber Erde, der Flüsse und Quellen nur eine gern geduldete Forts setzung alten heiligen Brauchs, unschuldiger als wie nach ber Mosaischen Gesetzgebung noch oft genug und nach der Offenbarung Zoroasters im Avesta ben Naturgöttern von neuem gehulbigt wurde und ähnlich wie nach Einführung des driftlichen Glaubens in allen Ländern, besonders im Standinavischen Nor-

<sup>5)</sup> Legg. 11 p. 930 c.

<sup>6)</sup> Legg, 10 p. 887 c. Tim. p. 44 a.

ben, in Finnland, Griechenland und Italien, in Deutschland, unter Keltischen und Slawischen Bölkern, in Merico und ans berwärts heibnische Borstellungen und Gebräuche mit der christlichen Lehre sich verschlungen oder von den Kirchen übersehen sich sorterhalten haben und hier und da noch erhalten, oder wie in Rom mit den eingeführten Griechischen Göttern die altitalischen sich vertrugen. Kein Widerstreit der gedankenarmen Naturrelisgion gegen Zeus und die geistigen, unsichtbaren Götter fand statt, keine Spaltung wurde empfunden: noch weniger das Beschürfniß einer dogmatischen Bestimmtheit und Spstematik, welche den Gedanken, statt alle in einander, neben einander zu gehen und sich zu durchkreuzen wehrt.

Uebrigens läßt sich benken daß sich in ben neuen ideellen, auf sich ruhenden Göttern der Bezug auf den früheren Begriff und Dienst, auf Alles was einem Zusammenhang oder einer Einheit mit Naturphänomenen ähnlichte, von der einen Seite gerne vermieben wurde, um nicht ben neuen zu gefährben, wie bei jedem Umschlag der Meinungen die Gegensätze von Anfang am schärfsten hervortreten: Apollon, Artemis, Here, Athene muß= ten ben phyfischen Ursprung verläugnen um ben neuen Stanb, die ethische Bedeutung zu wahren, Hermes zum Boten des Zeus und Vertreter bes Verstandes in den manigfaltigsten Thätigkeiten werben. Andrerseits ift bei ben großen Uebergangen in den Religionen auch die Accommodation, das Impfen neuer Zweige auf alte Aeste, mit Schonung gewohnter Vorstellungen und Gebräuche natürlich, und es ist daher nicht zu verwundern wenn zuweilen durch die mythische Umwandlung hindurch die frühere Naturbebeutung noch kenntlich ift, wenn besonders ber Cultus sie festgehalten oder wie in einem Hintergrunde gezeigt hat in wichtigen Aemtern und ben beibehaltnen Festzeiten ber alten Gotter. Das deutlichste Beispiel giebt Apollon ab, bann auch Artemis und Athene. Auch zeigt sich die Zähigkeit im Festhalten religiöser Dinge in so manchen altgeheiligten Bei= namen ber Götter, wie Befaergos und Lykogenes, Glaukopis

und Tritogeneia, Argeiphontes, von Hephaftos schwachbeinig, welche die Olympischen Götter fortführen obgleich sie ihrer Olympischen Natur nicht mehr gemäß sind. Aber beschränken mußte man die Anspielungen auf die Urbedeutung auf Namen die nicht nothwendig bedeuten, wie equouvios, oder die dunkel und zweifelhaft find, und auf seltene und verstecktere andre Bezüge, man mußte geflissentlich ben Ursprung ber neuen Götter aus den alten, bei einem mehr oder weniger bewußten Antagonismus unter beiben, vergessen, ihn unterbrücken wenn man ihn etwa wohl durchschaute, um bei dem augenscheinlichen Gegensatzwischen beiben Systemen ber Anschauung ober bes Glaubens, womit eine verschiedene Stimmung ber Gemüther und Schätzung der menschlichen Dinge nothwendig verbunden zu denken ist, dem einen folgerecht in harmonischer Darstellung treu zu bleiben, bem bes höheren Cultus, ber alle großen Belange ober göttlichen Mächte bem Zeus unterordnend ober eng anschließend von der Natur sich in demselben Verhältniß, wenn nicht gänzlich, doch mehr abwandte.

# 53. Rationalistische Auffassung der menschenartisgen Götter.

peraklit sagte, die Menschen sind sterbliche Götter, die Götter unsterbliche Menschen, und sah auch nach andern Neußerunsgen grellen Widerspruch in dem Götterglauben seines Volks. Auch Aenophanes meint diesen seinem innersten Wesen nach indem er ausdrücklich nur den Homer und Hessous verdammt; er der in seinem Tischlied Gott zuerst mit andächtigen Worten und reinem Sinn zu lobsingen und um Kraft zur Rechtschafssenheit anzustehen aussorbert. Aristoteles, indem er das Widerssprechende in den Platonischen Ideen, die das ewig sepende Geistige (vonzov) und das stets im Werden begriffne Sinnliche (alsonzov) vermitteln, zu zeigen sucht und sie alsonza atcha nennt vergleicht damit, daß die Menschen behaupten daß Götzter sepen und ihnen menschliche Gestalt geben, wodurch sie sie

in ber That zu unsterblichen Sterblichen machen, und erklärt in einer anbern oben (§. 18) angeführten Stelle die menschenarti= gen Götter für mythisch, erdichtet aus Rücksicht auf ben großen Paufen und das gemeine Leben. Die alte Philosophie konnte darüber hinauszugehn nicht einmal versuchen. Aeschylus und Sophokles aber glaubten noch an die Götter in ihrer leibhaf= tigen Persönlichkeit als wirkliche Wesen, wahrscheinlich in dem= selben Sinn' welchen Pindar in ihrem Nachdruck und ihrer Schönheit gemäß nicht wiederzugebenden Worten andeutet (N. 6, 1.): "Ein Geschlecht ift ber Menschen, eines der Götter; aber aus Einer Mutter athmen wir beibe. Doch scheibet uns ganzlich verschiedene Kraft, so daß das eine nichts ist, der eherne Himmel aber ein stets unerschütterter Six bleibt. Aber etwas gleichen wir bennoch so burch großen Geist als Natur den Un= sterblichen, obwohl wir nicht wissen zu welchem Ziel bei Tag ober in Nächten uns das Geschick zu laufen gebeut." also fühlten Geist und reine schöne Menschlichkeit des Men= schen als göttlich, wie der Apostel Paulus sagt: wir sind gött= lichen Geschlechts; und dieser Berwandtschaft wegen hatte die Borwelt die Götter menschenartig benken zu müssen geglaubt, natürlich zugleich als unendlich übermenschlich 1); bas Gegen= theil von homo homini deus, ober dem elenden Erzeugniß die= ser letzten Zeiten, einer idolatrie humanitaire. Wohl aber konnten auch ernstere Geister burch bas Geheimnis bes Griechis schen Dogma auf ben philosophischen Satz getrieben werben, daß aller Dinge Maß ber Mensch sep, der mit dem andern Ausspruch des Protagoras zu verbinden ist: "von den Göttern vermag ich nicht zu wissen weder daß sie sind, noch daß sie

<sup>1)</sup> Cicero Tusc. 5, 13. Humanus autem animus decerptus ex mente divina cum alio nullo nisi cum ipso deo, si hoc sas est dictu, comparari potest. C. 28. Haec tractanti animo et noctes et dies cogitanti exsistit illa a deo Delphico praecepta cognitio, ut ipsa se mens agnoscat, conjunctamque cum divina mente se sentiat, ex quo insatiabili gaudio completur. Der Mensch Procedic, Platon de rep. 6.

nicht sind; denn Vieles steht im Weg es zu wissen, die Unstlarheit (adnicons) und die Kürze des menschlichen Lebens," eine verhüllte Verneinung. Wer späterhin den Glauben an die mystische Realität der vermenschlichten Götter nicht haben konnte, aber doch zur nationalen Religion hielt und für diesen Glauben einen tieseren Grund als ein bloßes Spiel der Phantasie voraussezen mußte, dem blieb übrig die menschliche Gestalt als symbolisch zu deuten 2).

Pindar geht in der eben angeführten Stelle von der Homerischen Ansicht von Zeus als Vater der Menschen sowohl als der Götter (5. 35) ab. Die welche er befolgt, ohne daß dieß praktisch in Bezug auf die Gottähnlichkeit der Menschen und die Menschennatur der Götter einen Unterschied macht, hängt mit der Hesiodischen Theogonie zusammen, die bei ihm und schon früher, wie auch gewisse Culte mehrerer Orte zeigen, in Ansehn stand. Der Sat daß Götter und sterbliche Menschen gleichen Ursprungs sind,

ώς όμόθεν γεγάασι Isod Ivquol & άνθρωποι, baß beibe von der Gäa abstammen, steht zwar nicht in der Theogonie selbst, geht aber von derselben Grundansicht aus, daß von Gäa und Uranos alle Titanen herkommen (133.) Im Hymnus auf den Pythischen Apollon ist dieß so ausgebrückt, daß von den Titanen Götter und Menschen sepen (158), die Götter von Kronos, die Menschen von Japetos. Jener Bers aber ist setzt in dem andern großen Hessolischen Gedicht zu lesen, wo er nach dem Eingang zu der Sage von den Weltsaltern offendar falsch eingeschoben worden ist (108.). Denn es

<sup>2)</sup> So der edle Dion Chrysostomos 12 p. 404 R. "Da Berstand und Bernunft nicht bildbar und sichtbar sind, so slüchten wir zu dem worin sie sur uns erkennbar da sind, dem menschlichen Körper und suchen, indem wir mit einem Gesäß der Bernunft und Einsicht Gott umgeben, in Ermanges lung eines Urbildes, durch das Sichtbare und Bildbare das Unbildbare und Unsichtbare anzudeuten, die Krast eines Symbols anwendend (soussides Invalue zowieses), besser als das manche der Barbaren das Göttliche Thieren ühnlich gestalten."

widerspricht ihm die "wohl und kundig" erzählte Sage selbst gleich im Anfang mit den Worten daß das goldne, so wie nach= her das silberne Geschlecht (127) der redenden Menschen die unsterblichen Bewohner der Olympischen Häuser, die unter Kro= nos waren als er im Himmel herrschte (111), machten (nolyow), so wie Zeus der Kronide die zwei folgenden machte (nolyos 143. 158.) Wegen dieser Berschiedenheit war vermuthlich der Vers am Rande notirt worden, der nachher verkehrterweise in den Text eingerückt worden ist 5).

Ein andrer Hessobus läßt Brotos, den Sterblichen, nicht von der Erde, sondern von Aether und Hemera, dem Tag abs stammen 4), die in der Theogonie ein Paar sind (124), also himmlischen und lichten Ursprungs seyn.

Durch ben Gebanken des gleichen Ursprungs wurde besonbers auch das Gefühl der menschlichen Leiden im Gegensatz der seligen Götter geschärft. Denn so spannen es, wie es in der Ilias heißt, die Götter den armen Sterblichen zu leben in Betrübniß, sie selbst aber sind sorgenlos; denn zwei Fässer liegen auf der Schwelle des Zeus der bösen Gaben und der guten (24, 525.) Die Musen singen im Hymnus auf den Pythischen Apollon der Götter unsterbliche Gaben und der Menschen Erduldungen, der nicht des Todes Heilung und Abwehr des

<sup>3)</sup> Bergeblich suchen den Bers mit dem krzoos lóyos in Einklang zu bringen v. Lennep und gegen Lehrs quaestt. ep. p. 230 G. Hermann in den Jahnschen Zahrbüchern 21, 131. Göttling verbessert die Sache nicht indem er ihn sammt den zwei völlig passenden oder zum Uebergang vielzmehr nothwendigen Bersen einklammert. Abkunst von der Gäa und ein Gemächte des Enkels dieser Göttin als eins zu deuten ist unmöglich. Schon Schömann hat den Widerspruch bemerkt Prometh. 111, aber den Bers sür ein Einschiebsel etwa aus der Mitte des siebenten Jahrhunderts genommen. Aus B. 111, die Koóvov pasikera, bezieht sich Schol. Il. 1, 222, auch steht er dei Diodor 5, 66.

4) Etym. M. p. 315, 37. Euripides Chrys. fr. 6 — w d'an' aldersov plastovna yorgs els odgávov nódov Ilde nádov. Ov. Met. 1, 32.

Alters zu ersinnen im Stand sind (11—15.) Kronion, als ihn der um den gefallnen Patroklos weinenden alterlosen und unsterblichen Rosse jammert, spricht das Wort aus daß nichts Kläglicheres sey als der Mensch von Allem was auf Erden athmet und wandelt (Il. 17, 446.) Denn Blättern gleich sind die armen Menschen, jest frisch, jest vergehend (21, 464.) Auch die Odyssee malt den Satz aus daß nichts Ohnmächtige res (audvowegov) auf Erden athme und wandle als der Mensch, abhängig von dem was der Vater der Menschen sowohl als der Götter herbeiführe (18, 129—136), von den zwei Fassern.

## 54. Gute und nachtheilige Folgen bes Glaubens an menschenartige Götter.

Durch bie Menschwerdung der Götter, Zeus nicht ausgeschlossen, ist die Ausbildung des Menschen zur religiösen Angelegenheit geworben. Die sittlichen Anlagen und ben Verstand als göttlich zu empfinden, höher als alle Thätigkeiten und Lebensgenüsse mußte immer neu anregen die Gesinnung zu erheben und zu veredeln und zum Nachdenken und Beobachten. Wenn nur eine den Keim der sittlichen Freiheit im Durchbruch in sich empfindende Gesellschaft bas Bedürfniß erfahren konnte die Götter, die es fromm verehrte, zu vermenschlichen, so ist aus der gottbewußten sittlichen Freiheit jene Ethik entsprungen die als das edelste Gewächs in Hellas von allen sich erhub und von da wie ein geistiges Licht in die Welt ausgegangen ist, durch das Christenthum aber aus einer von ihr ganz unabhängigen neuen Duelle geläutert, geheiligt und in dem durch sie selbst vorbereiteten Theile der Welt befestigt wurde. Unter biesem Gesichtspunkt ihres innigen Zusammenhangs im Ganzen mit bem religiösen Bewußtseyn verdient die Gnomik, welche von Homer an die ganze ältere Griechische Poesie burchbringt und auch als besondere Gattung auftritt, große Aufmerksamkeit, so wie überhaupt die so rege und manigfaltige Entwicklung ber sittlichen Begriffe unter ben Griechen und ihre von

ben menschlichen Göttern untrennbare, ber Welt gewonnene humanität. Eine ansehnliche Menge von Mythen könnten als religios=ethische unter bem Titel heilige Geschichte zusammenge= stellt werden, darunter sehr bedeutende des Inhalts daß ber Mensch ber Götter nicht vergesse und ihnen, ben menschenartis gen, gegenüber fich nicht überhebe. Bebeutsam ift bie Geltung ber ungeschriebenen Gesetze, die Schonheit vieler Gebete; und nicht überraschend ober zusammenhangslos erscheint die Pytha= goreische Borschrift zu ftreben nach Gottahnlichkeit (duoidens Jes) ). Bon bem Ebraischen Supranaturalismus hatte bie Humanitat nie ausgehn können; benn je ernster und erhabener vieser aufgefaßt wird, um so mehr wird die Autorität und bas Gesetz bes einen Gottes und Herrn die menschliche, gottbewußte Freiheit nieberhalten, aus welcher alle Kraft und Freubigkeit zum Besten und Ebelsten fließt. Die Nähe worin man sich zu ben Göttern überhaupt und besonders durch gewisse Mythen und Caremonien zu einzelnen fühlte, mußte natürlich Innigkeit und Milde wirken und wenn die Aufgabe so leicht zu lösen wäre das Gute und das Verwerfliche in der Denkart eines so geistreichen Volkes Jahrhunderte, die Zeiten seiner größten und manigfaltigsten Regsamkeit hindurch, nach tausend ver= schiedenen Außerungen, Ansichten und Erscheinungen unbefan= gen gegen einander abzuwägen, so würde man wahrscheinlich finden daß die Frömmigkeit (evokpeia, dorowic) der Griechen, obgleich im Allgemeinen auf die äusserlichen guten Werke ge= gründet, doch auffallend viel Herzlichkeit und Treuherzigkeit verräth, welche nur burch ihre ihnen so nahe gebrachten Götter Damit hängt zusammen die Freundlich= bewirkt seyn konnte. teit des Gemüths aus der das Gefühl der Philanthropia ent= sprungen und besonders seit der Sokratischen Schule zum Ausbruck gekommen ist 2), das des Mitleids sogar mit dem Feinde

<sup>1)</sup> Cic. leg. 1, 8. 2) Meine Proleg. ad Theogn. p. L. Das Wort ist früher. Epicharmos sagt: od gelärdewnog ru y kooi.

bei Sophofles 3), wie denn die Feindesliebe, an Stelle des vor Sofrates allgemein gültigen Grundsates bem Feinde feind zu seyn wie dem Freunde freund, zu Ehren tommt 1). Sotrates aber, indem er das eigne Innere zu ergründen prebte, erhub eigentlich nur was im Gefühl ber Alten sich angekündigt hatte, zu höherer Klarheit, so wie wiederum Kant, als der Sofrates der neueren Zeit, der von neuem die Philosophie in bas heiligthum bes Gemüths zurückführte, im Wesentlichen benselben Standpunkt einnahm, als er die Erkenntnig von Gott auf das sittliche Bewußtseyn gründete, nach so vielen vergeblichen Versuchen ihn bem Verstande haltbar zu erweisen, begreiflich und durchschaulich zu machen. Sofrates, ber in seiner Vertheidigung mit Recht ben Athenern zum Vorwurf macht baß sie ihn ben ihnen Gott zur Belehrung gesandt habe, verurtheilten, konnte nicht ahnen daß diese Sendung im Zusammenhang stand mit der ganzen sittlichen und geistigen Entwicklung seines Volks und bessen altem, in so manigfaltigen und so wis

vosor kzers, xalous didors. Eine weitere Bebeutung hat es bei Aristo=
teles Poet. 13, 3. 4. 18, 19 und bei Heraklibes Polit. 3 xadolor di
nolly pelardownia rois kirous kair kr Kohry. Demades spricht von
ber gelardownia des Königs Philippos p. 488 Bekk. (T. 3.) Seneca:
homo mundanus est, non Romanus, der auch mit diesem Motiv seinen
jungen Nero zur Gnade mahnt: nemo non, cum alia desint, hominis
nomine apud me gratiosus est. In Athen ist das neue Menschenge=
sühl vorzüglich auch an den Maßstad des Stlavenstandes zu halten. Ari=
stoteles bestimmt in der Ethik daß der Herr mit dem Stlaven zwar nicht
als solchem, aber wohl als Menschen Freundschaft schließen könne, und Eus
ripides stellt unzähligemal den rechtschaffnen und gebildeten Unsreien dem
Freien gleich.
3) Aj. 121. knourziow die ver

δύστηνον ξμπας, χαίπερ δντα δυσμενή, δθούνεχ άτη ζυγχατέζευχται χαχή.

<sup>4)</sup> Hugo Grotius de verit. rel. Christ. l. 2, 9-18. l. 4, 12. 3. Gurlitt Pinbars Pythischer Ges. zweiter 1810 S. 22. Hupeden Comm. qua comparatur doctrina de amore inimicorum christ. cum ea quae tum in nonnullis V. T. locis, tum iu libris philosophorum Gr. et Rom. traditur. Gotting. 1817.

versprechenden Erscheinungen wirksamen Glauben: eben so wenig Platon, der zu einem christlichen Ideen sehr nah verwandten Spiritualismus fortschritt. So treibt im Stillen aus der Tiese eine leitende Idee in unendlichem Wachsthum fort, so taucht sie im wallenden Strom der Geschichte in einzelnen Zeiten und Geistern mit frischem Aufschwung hervor, während zugleich mehr oberflächlich eine zusammenhängende Folge ihrer Wirkungen sich erkennen läßt, wie z. B. von der der Zwillinge Apollon und Artemis aus Zeus und Leto und was damit zusammenhängt, die zuletzt in den Hellenismus der ersten christlichen Jahrhunderte hinein.

Die Auszeichnung ber Griechischen Religion, welche bie Götter zu Borbildern der Menschen und alles ihres Thuns er= hub, vor benen ber Stammverwandten hinsichtlich des Ethischen, bas in biefen niemals recht frei geworden ift, noch weniger sie ganz burchbrungen hat, ist augenfällig. Wie groß ber Un= terschied zwischen bem Naturalismus ber Beben und ber Men= schenartigkeit ber Griechischen Götter sep, haben mehrere San= stritgelehrte bestimmt ausgesprochen 5). Was das Nachfolgende betrifft, so war "bie Bebeutung, wie Lassen sagt 6), ber alten Götter bem Bewußtseyn ihrer Berehrer entschwunden und ihre Thaten zum Gegenstand ber mythologischen und epischen Dich= ter geworden: " Fülle der Kämpfe unter vielfachen allegori= schen Bezügen auf die Natur, ohne menschlichen Antheil zu er= regen. Der pantheistische Sat ber Bedantisten im ersten Upa= nischad daß der Menschengeist mit dem göttlichen eins sey, konnte nicht die allgemeine Bildung bestimmen und umwandeln.

<sup>5)</sup> Eine Ausserung von Weber ist damit nicht gerade im Widerspruch, welcher sagt: "Es ergiebt sich aus den Persischen Religionsschristen daß in der Arischen Periode zu den alten natursymbolischen Göttern der früheren Zeit auch bereits ethische Begriffe hinzugetreten waren, daß insbesondere der alte Himmelsgott Odgaros — Varuna zu einem durch seine himmlischen Boten allwissenden Richter der Thaten der Menschen geworden war."

<sup>6)</sup> Ind. Alterth. 2, 463.

Die zu Menschen gewordnen Bubbha will ich hier ganz über-So auch überlasse ich Andern die Ansicht Stuhrs zu beurtheilen, daß "die Persische Religion sich vor allen andern heidnischen Religionsformen baburch auszeichne daß, etwa mit Ausnahme ber Römischen Religion, ber Geist keiner andern als ber in ihr waltende so völlig aufgeht in eine rein praktische Richtung nach auffen, auf Handeln und Werkthätigkeit"?). Was die Römer betrifft, so können wir, je naher die Ber= wandtschaft unter den altgriechischen und den altitalischen Na= turgöttern ist, um so leichter die Art ihrer "rein praktischen Richtung" beurtheilen durch ihre Aufnahme der umgewandelten Götter der Griechen. Die Edda betreffend bemerkt Gervinus 3): "Eine der ideellen Mythologie der Griechen ahnliche, die schon eine grundtiefe Anschauung der Menschennatur voraussetzt, konnte im Norden nicht entstehen." Durch diesen Hauptunterschied ist eine Vergleichung ber Götter ber Ebba mit ben homerischen, wie J. Grimm sie angestellt hat D, immer bedingt; und wenn die Züge die er als Zeichen unbewußter Urverwandtschaft zu= sammenstellt, der Prüfung wohl werth sind, ob sie nemlich nicht der Art seyen daß sie auch von selbst jeder anthropomor= phistischen Götterfabel sich immer neu hätten barbieten können, so mögen auch aus der uns bekannten Griechischen einer früheren Periode in die auf einem andern und neuen Princip ruhenden Mythen viele Einzelheiten übergegangen seyn. Ich rede nicht von Aegyptern und andern Bölkern, beren Götter, wenn sie sich nicht in Abstractionen auflösten, an die Natur fortwährend gebunden blieben, ohne festen Bezug auf bas Innere ber Menschen, ohne Willen als den mit ihrer eignen Natur sich gegen sie willfährig ober ungnäbig zu erweisen.

<sup>7)</sup> Die Religionsspsteme der heidnischen Bölker des Orients 1, 350. 8) Deutsche Dichtung 1, 47. 4. Aufl. Ein Urtheil Fr. Schlegels über die neuere Geschichte S. 48 in Betreff der sittlichen Begriffe bei den Grieschen und in Wodan gehört zu seinen arg übereilten und einseitigen.

<sup>9)</sup> Deutsche Mythol. 1, 293-314. 2. Muft.

Die schädlichen Wirkungen bes Griechischen Glaubens, be sonders seit der hochgestiegenen Civilisation und Verstandesbilbung, sind allgemein bekannt und leicht erklärlich. Die Men= schengestalt für sich allein ist eine Schranke ber Borstellung, in die auch die Propheten Israels und fromme Zeitalter hindurch bas Christenthum ihren Anhängern frei ließen die Gottheit ein= juschließen, und sogar ein Swedenborg ließ ben Herrn in seinem Reich in der vollkommensten Gestalt eines Menschen die constabilirte Ordnung ständig festseten. Wir haben uns auch die ibeal menschlichen Götter in der Zeit die sie zuerst dem Glaus ben überlieferte, nicht nothwendig zu benken selbst nach den er= habensten Schilderungen der Heldenpoesse ober dem bestimmten Ausbruck welchen die Bildkunst auf ihrer Höhe für sie gefun-Sonbern sie mögen lang vorher im Gemüth emden bat. pfunden, in reinerem Lichte in aller Einfalt geschaut und in Tempeln verehrt worden sepn, unbestimmter und nicht klar aus= gedacht als göttliche unendliche Wesen in der Söhe, ähnlich in Geift und Natur, also auch in Gestalt bem Menschen auf Er-Aller Ausbruck der Religion, selbst in der heiligsten den. schriftlichen Urkunde, steht doch unter dem Geist und der Idee selbst die er vermittelt und anregt, und wird besonders durch alle Erweiterung und Entwicklung leicht mehr ober weniger ver= gröbert und entstellt. Der Gegensatz zu symbolischen Naturgöt= tern und nichts sagenden Säulen und Brettern, außer= ober überweltlicher, geschichtlicher (aus Zeus geborner) Götter zu phy= sischen ift ein entschiedener Fortschritt. Die in einer so ausser= lich lebenden Welt gefaßten Vorstellungen göttlicher Personen mussen einer in ber Gewohnheit bes Denkens ganz befangenen Belt nothwendig befremdend und schwer begreiflich erscheinen. In einem Helbenalter ausgedacht mußte biese Götterwelt mehr von Seiten der Thätigkeiten und Freuden, die höchstens acht= bar ober unschuldig, als von Seiten der innersten Regungen bes Gemuths, welche heilig sind, die Menschenart ausprägen. Sehr charakteristisch für ben bichterischen, scharfe Bestimmtheit

ber Begriffe fliehenden Geist der früheren Griechen ist dabei die Art wie das Gottessystem der Reform in dem was auf uns gekommen ist, wie in einem heiteren und gewandten Spiel ber Gebanken vollzogen wird. Aber es war auch unausbleib= lich daß in fortschreitender Entwicklung der Grundidee mensch= licher Götter zu bem was im Menschen als göttlich empfunden werben kann, auch ein Zusatz menschlicher Leibenschaften, Schwächen und Übereilungen zur lebendigeren Charakteristik hinzu-Dieß die Quelle von Folgerungen und Anwendungen fam. . die nicht bloß zur Entschuldigung der Unsittlichkeit und Berwilderung mißbraucht werben, sondern nach und nach stärker her= vorgezogen und zusammenwirkend bazu verführen konnten, bis sie zulett zur Auflösung ber Staaten mitwirkten. gleich mit der inneren Entartung verlor auch die von der poetischen Licenz wenig berührte Religion ber Tempel und ber Gebräuche den fräftigen Einfluß den sie in der besseren alten Beit gehabt hatte. Es ist in ber Natur ber menschlichen Gesellschaft begründet, daß je mächtiger ein Princip ober System ist wohlthätig auf die Welt zu wirken, um so größer auch ber Schaden ist ben es nach Zeiten und Umständen bei verkehrter Auffassung und Verwendung stiften kann. Das Wort Göthes daß unstreitig kein andres Buch so viel Gutes und Boses im Menschengeschlechte zur Entwicklung gebracht habe als bie Bibel 10), ist kein Paradoxon und läßt bas Berhältniß bes Maßes von beiden unberührt. Es ist eine ehrenwerthe Scheu das Gefühl freudiger Anerkennung des Heils durch das Christenthum zu stören, daß im Allgemeinen weniger als auf die Menschenveredlung durch baffelbe im Ganzen darauf gesehen wird, wie

<sup>10)</sup> Fald Göthe aus näherem Umgang. Man kann an diesen Sat viele Dinge halten die um so mehr als sie Großes und herrliches gewirkt haben, auch schällich angewandt werden können, z. B. Dialektik, speculastive Philosophie, unbeschränkte herrschergewalt u. s. w. Der Oberpriester Cotta bei Cicero N. D. 3, 27, 31 zeigt wie die Bernunft im Staats- und Familienleben dem Einen zum heil, den Andern zum Berberben gereicht.

es im Denken und Leben häusig genug verzerrt, in Gräuel der Borurtheile, des Aberglaubens und der Missethaten verswandelt worden ist, wie es der Sittenkosigkeit, der Härte und Rohheit, der Falschheit der Menschen zu wehren keineswegs immer vermocht hat.

### 55. Bergleichung mit bem Chriftenthum.

Das Bebeutende in der religiösen Geschichte ber Mensch= beit ist in sehr verschiedener Art und Richtung stufenweise ein= seitig durch verschiedene Völker hervorgetreten, steht aber inner= lich in einem Zusammenhang ber Entwicklung ber auf eine gött= liche im Fortschritt sich erweisende Gesetzmäßigkeit deutet. Große Ideen sind, nachdem eine Berkörperung abgelebt war worin sie in der Geschichte dahingegangen, in neuer Gestalt wie in einer anbern Generation wieder auferstanden. Innerhalb der Geistes= sphäre ber Griechen selbst sehn wir nach langer äußerlicher Un= terbrechung an die Hesiodischen Dämonen eine neue Dämono= logie sich anschließen, mit großen Verschiedenheiten wie dieß na= türlich immer der Fall ist. Verborgen fortwachsend im inner= sten Zusammenhang bes menschlichen Wesens und Bedürfnisses hat das Wichtigste im Lauf der Zeiten sich in immer höherer und reinerer Form eigentlich nur wiederholt, nicht durchaus neu offenbart. Es zeigen sich Borahnungen, Borempfindungen nachmals tiefer gefaßter Gefühle, und "ber religiöse Instinct ist, wie Schelling in seinem unlängst erschienenen Werke fagt, auch in unklaren und verworrenen Geheimnissen zu ehren." Griechischen Glauben bietet sich dem unbefangnen historischen Blick vor Allem die Umwandlung der Naturgötter in menschliche zur Vergleichung mit dem Mittelpunkte des christlichen dar. Wir muffen in ihr ein Vorgefühl oder ein Vorspiel des letteren er= kennen, wie groß auch ber Unterschied zwischen bem instinctartig erwachenden Bewußtseyn des Göttlichen im Menschen und seiner Gemeinschaft hierdurch mit Gott in einer Beldenzeit und dem ein Weltalter später burch göttliche Vorsehung erweckten Geiste seyn mag. Einer der ehrwürdigsten Theologen, D. Lücke, nannte noch furz vor seinem Ende den Spruch návra Ista zad åvJewnera návra quasi compendiosam evangelii vaticinationem vel divinationem, obwohl dieß Wort (des Hippotrastes) nach dem Sinn welcher ihm vorschwebte, bestimmter als mit dem Evangelium, als Griechische Speculation mit der christlichen Mystif eines Echard, Suso, Tauler, des Verfassers der Deutsschen Theologie, Angelus Silesius u. A. zu vergleichen seyn möchte. Das Gefühl aber dieser Wahrheit, woraus der Glaube der Griechen an die Menschennatur der Götter hervorgegangen ist, war die Vorbedingung der Ersenntniß, womit "zuerst sie, wie Hegel sich ausdrückt 1), das was sie sich als das Göttliche gegenüberstellten, ausdrücklich als Geist gesaßt haben."

Das Gemeinsame in der Grundidee mußte auch übereinsstimmende Wirkungen haben. Deren sind zwei hervorzuheben. Das Eine ist daß jenes zur Erziehung der Europäischen Menschpheit vorzugsweise berusne Volk in seiner Religion ihm selbst verwandte Mittelpersonen zwischen Zeus und sich erhielt, so wie in Christus, dem Mittler, das Menschliche in seiner Wahrheit, aber in Volksommenheit und sledenloser Reinheit erscheint. Zu dem jungen, im Geiste beunruhigten Luther sagte Staupis: "der Vater ist zu hoch; er sagt, ich will einen Weg geben, dars auf man zu mir kommen möge" u. s. w. d. Mit welcher Ehrsturcht, Liebe, Innigkeit und Freude Viele der Griechen manchen

<sup>1)</sup> Encyclop. Bb. 3 S. 4. Bei diesem "zuerst sie" ist das "sassen" näher zu bestimmen wenn man sich des Glaubens Abrahams erinnert.

2) Th. Arnold, ein wahrhaft christlicher Mann, schreibt: "Bas mich der trisst, so betrachte ich als den Einen großen Inhalt der Offenbarung Gotztes in der Person Christi, daß er uns einen Gegenstand der Berehrung verzliehen hat den wir zugleich lieben und verstehen können, oder mit andern Borten, daß er auf eine höhere und heilsame Beise das Bedürsniß der menschlichen Ratur befriedigt hat, welches in andern Religionen die Mensschen verleitete sich Götter nach ihrer Art zu machen." The life and corresp. of Th. A. 1, 357.

Göttern und ihren Festen sich nahten, wie treu und willig sie an dem ausseren Dienst derselben festhiengen, ist keinem auf= merksamen Leser der Alten unbekannt.

Sodann ift mit ben gottmenschlichen Göttern zugleich eine große und gute Gesittung in das Leben getreten: und das Chris stenthum ist auf die freie Sittlichkeit gegründet und erhebt sie zur Religion, läßt Religion und wahre Frömmigkeit ohne selb= ständige sittliche Gesinnung und freie Tugendübung und freubige Gewissenhaftigkeit in Uebung und Anwendung aller gottverliehenen, zur Verherrlichung bes Menschenlebens bestimmten Kräfte nicht mehr benken. Das A. T. legt ben Geschöpfen des erhabensten Herrn religiöse Gebote auf und verheißt ihnen für deren Erfüllung irdische Güter zum Lohn, wie sie auch die Naturanbeter von ihren Göttern erflehen: von dieser Seite ist also die Griechische Religion vorzüglicher, die zwar im Allgemeinen das Gute durch das Gesetz als ein göttliches oder durch priesterliche Gebote fanctionirt und alles Gute von göttlicher Offenbarung ableitet, aber weil sie bas Göttliche auch im Menschen voraussett, auf die Freiheit hinweist, aus der allein das Beste im Leben hervorgehn kann, und auf die bessre in der Religion und Sittlichkeit selbst liegende Belohnung. sagt, wenn einer ben Willen Gottes thun will, wird er auch über meine Lehre erkennen ob sie von Gott sep oder ob ich von mir selbst rede, und verziehen werden könne was wider Gott, was wider ihn, aber nicht was wider den Geist gesündigt werde. Die ethische Richtung der christlichen Religion, in unzähligen heiligen Aussprüchen flar und entschieben gewiesen, wird auch immer mehr von eben so menschenfreundlichen als scharfsinnigen, von zweibeutigen Tenbenzen und künstlichen Sysstemen unabhängigen Schriftgelehrten und Seelsorgern beiber Rirchen als beren Wesen anerkannt.

Einen Hauptunterschied ber christlichen von der Griechischen Religion können wir auf ben Ursprung beiber zurückführen. Die Griechischen Götter entstanden in der Mitte der Mächtigen und

Reichen, das Christenthum unter ben Niedrigen und Armen, mit der Bestimmung allerdings für alle Menschen. Darum ift sein Augenmerk nicht bloß auf allgemeine Liebe, auf die Rächstenliebe, sondern insbesondre auch auf die Schwäche und hinfälligkeit des Menschengeschlechts gerichtet. Biele werden dem Ausspruch W. v. Humboldts beistimmen 5) daß, "wenn wir eine Idee bezeichnen wollen die durch die ganze Geschichte hindurch in immer weiterer Geltung sichtbar ist, wenn irgend eine die vielfach bestrittene, aber noch vielfacher mißverstandene Vervollkommnung des ganzen Geschlechts beweist, es die Menschlichkeit, das Bestreben der Verbrüderung " sey und daß "zuerst das Christenthum die Humanität in der Wahrheit ihrer tiefen Milde ausgesprochen" habe. Aristoteles in seiner Ethik vermochte Demuth, Ergebung, Geduld nicht als Tugenden zu erkennen; statt die Demuth zu predigen, begnügte sich bas Alterthum ihr Gegentheil Übermuth und Stolz (öpois) unabläs sig zu bekämpfen. Liebe, Sanftmuth, Milde, Hingebung konnten noch nicht in ihrem rechten Verhältniß zu den andern Tw genden und als Kräfte bes Geistes und Gemüths, statt als Schwächen, erkannt werben. Ein sehr großer Unterschied bleibt zwischen einer Hellenisch tüchtigen und schönen Menschlichkeit und dem wahrhaft dristlichen Sinne, der mehr in Gott und liebevoller Pflichterfüllung als in Thätigkeiten und Freuden irgend einer Art zu leben getrieben ift. Dagegen haben die dristlichen Völker, mehr oder weniger, eine so große, fortan weder durch verwildernde Kriege, Verwirrungen und Nothstände noch durch hierarchische und abergläubische Partheien und Berbindungen irgend einer Art mehr zu unterdrückende Entwicklung durch Thaten des Geistes aller Art und durch staatliche und andre Lebensgestaltungen erhalten, daß sie von bieser Seite das classische Alterthum zu würdigen, zu bewundern, nachzuahmen ober in selbständigem Schaffen und Thun zu berühren

<sup>3)</sup> Rawisprache.

und zu übertreffen genöthigt kind. Es widerspricht diese Entsfaltung menschlicher Kräfte nicht dem Christlichen; aber sie konnte von dem Stifter und seinen frühesten Anhängern in dem Kreis ihrer Wirksamkeit nicht besonders ins Auge gefaßt werden, und was im Alterthum von solcher Bildung gewonnen war, hatte in vorigen Zeiten durch Überspanntheiten und einseitige, der heidnischen übertriedenen Weltlichkeit kaum vorzuziehende Ausschlichkeit dem Anwendung des Christenthums, so wie auch durch die Rohheit der Zeiten Jahrhunderte hindurch wenig mehr auf die Welt gewirkt.

Wenn benn wirklich die menschenartigen Götter die Frucht einer Geistesbewegung gewesen sind die zur nothwendigen Voraussetzung ben Drang eines religiösen Bedürfnisses hatte, und wenn sie der Ausbruck und die Förderer einer sikilichen, vor allem Andern Griechenland auszeichnenden Bildung gewesen sind, so behauptet die Griechische Mythologie eine noch weit eindringlichere Beziehung zu dem Ganzen der weltgeschichtlichen Entwicklung als insgemein geglaubt wird. Daß sowohl in ber driftlichen Lehre als in der Ahnung der Griechischen Religion das Zusammenwirken der Religion und der Sittlichkeit im menschlichen Innern das Entscheidende ift, hat eine große Bebeutung auch in Bezug auf unfre Vorstellung von bem künftis gen Gang ber Geschichte im Großen. Es verstärkt wenigstens bieß Zusammentreffen die auch schon allein aus dem Wesen des Christenthums zu schöpfende Überzeugung daß der Forts schritt nicht abhängen kann von der Ausbildung des Verstanbes, bes Geistes einseitig, von ber Höhe und Stärke ber Ab-Araction, von dem Jahre des A. T. dem Schöpfer und furchtbaren Gebieter absolut von ihm geschiedener, durch die Furcht regierter Creaturen, fonbern von dem Gott in dem wir leben, weben und sind, den wir im Geist anbeten und in der Wahr= Nicht das Wissen, gnostisch oder kritisch, macht das Christenthum aus, sondern Gottesglaube, Gesinnung und Thun, Ehrwürdig und bewundernswerth sind die Seyn und Leben.

welche die höchsten Höhen der Speculation zu erklimmen ftreben, und die Frucht ihres Geistes wird große Zwede erfüllen. Aber wie von den Höhen wo die Natur erstirbt, der menschliche Verkehr so gut wie ganz abgeschlossen bleibt, so kann auch von "einer Herrschaft des erkannten gottlichen Geistes die wahre Theofratie" 1) die zu erstreben ist, nicht ausgehn, nicht von einem philosophischen Bewußtseyn; eben so wenig als von bem gefühlten göttlichen Geiste tieffinniger Mystik, die in Einzelnen Gott schaut und mit ihm Eins zu werben trachtet. Wer will sagen daß die göttlichen Offenbarungen in der Menschheit abgeschlossen und abgethan seven? Reine wird über die christliche beren innerstem Wesen nach hinausgehn: barin stimmt mit der philosophischen die weltgeschichtliche Betrachtung über= Aber Tollte einst die Zeit für eine epochemachende neue Offenbarung und Gestaltung bes Christenthums kommen, so kann biese nur in einem Aufschwung bes guten Willens, einer Verbesserung ber ganzen vom driftlichen Geiste neu und fraf= tig burchdrungnen Gesellschaft — zuerst in dem dazu bestimm= ten, dann in weiteren und weiteren Kreisen der Welt — bestehn, mehr im Praktischen als im Theoretischen, mehr als ein neues Lebensprincip benn als eine neue Lehre wirksam seyn. Das Christenthum wird bann, wie es in seinen jungen Tagen nach dem Ausspruch des Dio Chrysostomus die Bauern zu Philosophen gemacht und ben Armen Hülfe und Trost gebracht hat, auch die höheren weiten Kreise der Civilisation, der inneren Bildung, des Reichthums, der Macht, der kirchlichen und staatlichen herrschaft und herrschsucht mit seiner einfachen, ernsten Wahrheit in höherem Grabe burchbringen, ber Selbstsucht, dem Stolz der Herrschaft, der Geldgier und Sinnenluft, Heu-

<sup>4)</sup> Shelling Philos. der Mythol. S. 545. Es erneuert sich so ge= wissermaßen die Idee seiner Jugend daß alle Wissenschaften nur Eine wer= den, das Menschengeschlecht eine Einheit des Wissens erreichen und dieser die des Glaubens und Wollens, aus der theoretischen Achtung vor sich selbst, wozu der Mensch sich erhebe, die praktische bald nachfolgen werde.

chelei und Eitelkeit wehren und der Wahrheit und der sittlichen Freiheit, der menschenfreundlichen Sinnesart unter den Menschen zum Sieg und zur Geltung verholfen, den Wetteiser gemeinnützigen, sowie auch geisterhebenden Wirkens, beleben und die Ehre und den Abel der Rechtschaffenheit so allgemein wirksam wie bei den Griechen die Ruhmliebe machen, so daß der neu entzündete Glaube keinem der ein Christ heißen will, Aufsrichtigkeit erläßt und jenes freie Pflichtgefühl welches aus Liebe zu Gott und den Menschen alle von den Heiden schon erkannten und alle wahrhaft cristlichen Tugenden zu üben antreibt.

## IV. Herrschaftswechsel. Titanen.

#### 56. Der Mythus ist vorhomerisch.

Der Mythus, ber aus eigner Bewegung bem Zeus Bater und Großvater gegeben, badurch zwei Weltherrscher vor ihm gesetzt hatte, konnte hierbei unmöglich stehn bleiben, sondern mußte folgerecht auch entwickeln wie aus ber angenommenen Perrscherfolge die gegebene Weltherrschaft des Zeus Ceigentlich bie allein wirkliche) entstanden sep. Zuletzt entscheidet die Titanenschlacht; benn Titanen ift für die Götter über welche die Religion bes Zeus und seiner Familie sich erhebt, der allgemeine Name. Dem Kampf zwischen diesen und jenen liegt zugleich etwas Wirkliches, weite und tiefe Beobachtung zu Grunde, dessen der Mythus sich bemächtigte. Die Auffassung dieser großen Thatsache hängt mit dem rein mythischen Kronos auf das Engste zusammen und hat zur Gestaltung des bloßen Gedankendings, eines Siegs des Zeus über die Titanen, nothwendig mitwirken muffen und dieß wohl kräftiger gethan als die Verwandlung eines formalen in ein eigentliches Patrony= micum und die Freude an der Ahnendichtung für sich zu entscheiben vermocht batte.

Die Hessobische Theogonie hat was die Form der Dichtung betrifft die Misverhältnisse in Königshäusern roher alter Zeit, ähnlich den im Orient herkömmlichen, vor Augen: denn daß die Vorfahren eines Herrschers auch die Herrschaft gehabt hätten, ließ sich voraussetzen; in den Hauptumständen überliefert diese Theogonie ohne Zweisel nur was uralt war. Solche Dinge als sie über Uranos und Kronos enthält zu erdichten, war die nachhomerische Zeit nicht angethan, sie anzuhören anders wie als Nachhall aus rohem Alterthum, der gewöhnlich gefällt, gewiß nicht empfänglich. Daraus daß homer biese Dinge nicht im Zusammenhang enthält, zu bessen ganzer Götter = und heldenpoesie sie keine nahe Beziehung hatten, zu folgern daß sie darum auch nach seiner Zeit erfunden seyn mußten, ist meiner Meinung nach in diesem Fall so unstatthaft als in irgend einem andern. Auch berührt er mehr wesentliche Punkte der Sache als noch neuerlich behauptet worden ist 1). Er kennt die Titanen als Besiegte im Tartaros, also auch den nothwendig vorausgegangnen Kampf zwischen Zeus und ben Titanen, der übrigens auch wörtlich erwähnt ist. Denn was wäre das doch für eine Erzählung: Vertreibung vom Thron, Einkerkerung des übermächtigsten Herrschers mit den Seinen und kein Kampf bazwischen? In der Ilias heißt Hypnos die Here ihm schwören bei bem Styr, mit der einen Hand die Erbe, mit der andern das Meer umfassend, damit ihnen Zeugen sepen alle die Götter unten die um den Kronos sind, und sie schwur bei allen den untertartarischen Göttern, welche Titanen genannt werben (14, 271—74. 278.) Zeus aber sagt zu Poseibon, er habe für sich wohl gethan daß er sich ins Meer zurückgezogen vor seinem Zorn und seinen Armen; benn bes Rampfs (mit ihm, paxys) sepen auch Andre inne geworben, welche die unterirdischen Götter sepen (evéquecos), die um Kro-

<sup>1)</sup> Guigniaut Rel. de l'antiqu. II, 3 p. 1164 s. Grote Hist. of Greece T. 1 ch. 1 p. 16. 17.

nos (15, 221 — 28.) Dem Ares ber ihm Vorwürfe macht, antwortet er, ware er nicht sein eigener Sohn, so würde er längst tiefer drunten seyn (hyperbolisch, im Zorn) als die Ura= nionen (5, 896—98.) Uranionen, obgleich der Ausbruck sonst die himmlischen Götter bedeutet, sind hier (und man muß einen starken Widerwillen überhaupt gegen eine zwiefache Bedeutung ober Beziehung desselben Worts haben, um dieß zu bestreiten) die Titanen, Kronos und die um ihn, genannt als Söhne des Uranos, Uraniden, wie auch ein Scholiast bemerkt (15, 225) und wie die Theogonie sie sowohl als die andern Kinder von Uranos und Gaa, die Kyklopen und Hekatonchei= ren nennt (644. 502.) Der Here sagt Zeus, nach ihrem Zorn frage er nicht, auch nicht wenn sie zu den letzten Grenzen der Erbe und des Pontos gehe (nemlich wenn sie dort sich Hülfs= genossen suchen wollte), wo Japetos zumal und Kronos sigen und weber im Sonnenlicht noch in Lüften sich ergößen, umber aber ber tiefe Tartaros ist (se in seine tiefen Wände wie in einen Kerker einschließt, 8, 477—81.) Japetos ist unter ben Hestodischen Titanen die eigenthümlichste Erscheinung, an die sich eine merkwürdige Reihe von Ideen anschließt, und die Obyssee erwähnt überdem den Atlas, einen von dessen Söhnen, obwohl in einer andern Bedeutung als die er dort im Zusam= menhang mit seinen Brüdern hat, in einer abgeleiteten. Dieß alles beweist eine vorhomerische in sich ganze und abgerundete Titanenfabel, wie fehr auch von ihr im äußeren Gepräge, in Namen, in der Zahl die Besiodische verschieden seyn möchte. Auch Briareus ist in der Ilias, in einem andern Kampf zwar als gegen die Titanen, bem Zeus Beistand, aber bas Ber= hältniß zwischen ihm und den Gegnern, die Bedeutung, das Wesentliche stimmen überein; ber formelle Unterschied, daß ber eine in drei Brüder auseinandergeht, ift eine gleichgültige Ba-Die Kyklopen als das Gewitter kommen bei Ho= riation. mer nicht vor, sind aber in der Natur der Dinge von Brias reus unzertrennlich und baher auch in der Fabel als gleichzeitig mit ihm nothwendig zu benken: die märchenhaften Ryklopen ber Obyssee sind ein Zeichen ber Alterthümlichkeit und ber Bolksmäßigkeit des Namens, der in eine solche Umbichtung übergegangen ift. In bem Mythus von der Dreitheilung der Kroniben ift bem Zeus, um sein Berrscherrecht zu motiviren bie Erstgeburt gegeben, und in einer andern einzeln stehenden munteren Dichtung pflegen Zeus und Bera heimlich vor den Eltern, nach alter Volkssitte, der Liebe (14, 295), da doch im Zusam= menhang bes theogonischen Mythus Zeus ber jüngste ift und für die Liebschaft des Zeus sich nur mit Mühe ein Zeitpunkt ermitteln ließ. Dieß sind, alles Andre erwogen, Wibersprüche wie sie in ben Fabeln ganz natürlich entstehen und bemerkens= werth als Zeichen wie Mythen gerade solcher Art in der Zeit und den Kreisen Homers angesehn und behandelt wurden. Sonst kommt boch auch in ber Ilias vor daß here vor Zeus geboren war (4, 59) wie in der Theogonie, wie sie auch öfter Tochter bes großen Kronos und bes Zeus Schwester und Gattin genannt wird (16, 432), so wie daß Zeus und Poseidon eines Geschlechts waren (13, 355), wie in der Theogonie. Nicht widerstreitend dem Titanenmythus ist es daß Uranos und Gäa, Dkeanos und Tethys nicht als Vorgänger bes Kronos und Zeus, sondern als ehrwürdige Götter erscheinen. die wirkliche Göttin Gaa ist nicht aufgehoben burch die potenzirte theogonische und bei dem Himmel wird geschworen, er ist kein Titan, der Okeanos bleibt bei Hesiodus selbst was er bei Homer ist, und Okeanos und Tethys, die als die Urgötter in ber Ilias einmal vorkommen, sind eine von dem ganzen Homerischen Götterspstem abweichende Idee, die zugelassen worden ist weil die alte Poesie nicht die Natur doctrineller und philo= logisch=kritischer Peinlichkeit hatte.

Ein bestimmtes Merkmal des vorhomerischen Alterthums des bedeutendsten Umstandes in der ganzen Fabel von dem Thronwechsel scheint das in der Theogonie häusige und auch bei Homer stehende und alleinige Beiwort des Kronos darzu-

bieten, wonach benn bie Berstümmelung bes Uranos keineswegs von bem Einfluß kleinasiatischer Ibeen nach homer herzuleiten Ibeen ober Bilder dieser Art sind überhaupt nicht Rleinasien eigen, sonbern ber frühesten Rosmogonie aller Völ= fer gemein. Zeus wird genannt Koovov rats dynulopiesw. Run ist zwar bie Zeit das Weiseste, wie Pindar, denn sie er= findet Alles, wie Thales sagt, und dem Verstrickten, Verschmitz= ten und Listigen klebt in ber alten Zeit so wenig eine üble Ne= benbebeutung an als etwa unserm tiefsinnig und klug. metheus ist rosuldos, alodópyrus und nicht anstößig ist alle List des Sisphos, des Obysseus, noch des Erzvaters Jakob ober bes verschmitten Obin. Krummsinnig aber scheint Kronos doch so allgemein nicht mit Bezug auf den Begriff der Zeit genannt zu sepn, als beren Wege unerforschlich sepen, wie Weg= trümmen undurchschaubar, sondern mit Bezug auf einen beson= bern auffallenden gelungenen Streich, auf eine einzelne Dich= tung: so ist es ber naiven, volksmäßigen Auffassung gemäß, nach welcher der die Idee in ein mythisches Rathsel einkleidende Beise sich richtet, indem er dabei seinen eignen Gebanken im Sinn behalt. Wesentlich nach bem Zusammenhang und Grund bes Titanenmythus war nur der eine Umsturz, wie auch die Musen in dem zweiten der Theogonie vorangestellten Hymnus singen, von Anbeginn die Erzeugten von Gaa und Uranos und zum zweiten den Zeus (45 — 47.) Kronos und Rhea waren als wirkliche Götter angesehen worden, die Eltern, die sie als herrscher haben follten, ba Zeus bie seinigen hatte, Uranos und Gaa, find leere Formen, ohne Anhalt in Mythen und Gebräu-Es ist eine sonst nicht gemachte Folgerung aus dem Buch= stäblichen erpreßt, daß Aeschylus im Prometheus von zwei ge= stürzten Herrschern spricht (961.)

#### 57. Die Bedeutung bes Mythus.

Um den Titanenkrieg zu verstehen ist es nothwendig sich den grellen Unterschied lebhaft vorzustellen zwischen den Göttern

Homers und ber anfänglichen Religion bes Zeus und ber Natur, bem einfacheren, unbestimmteren Naturdienst. In die Jahr= hunderte muß man zurückgehn wo noch nicht jener Zeus mit einer Königin bes Olymps, nicht Athene, Apollon und Artemis, Hermes, Poseidon, Hephastos, Aphrodite und Ares u. a. mehr ober weniger menschliche Ibeale, sonbern bafür bie Naturgeister ohne Namen, je nach ihrem Appellativum benannt, und ohne Charakter, als die Götter der Pelasgischen Zeit verehrt wurden 1). Diese waren nicht zu einer Gesellschaft verbunben, sondern durch die Natur hin zerstreut, wie die Bölkerstämme benen sie je nach ber sie umgebenden Natur angehör= ten, durch die Landschaften, und sie standen auch zu Zeus gewiß nicht in bestimmter und allgemein faßlicher Beziehung: die neuen waren nicht in der Außenwelt, sondern im Gedanken begründet und hatten ihre Wohnhäuser (vaoús) wie Menschen. Nichts kann eine größere Vorstellung geben von der Ausdehnung ber Zeiten geistiger Bewegung und Entwicklung und bem Unterschiebe großer Perioden als biese gänzlich verschiedne Beschaffenheit der Götter. Nur die Merkmale des Wachsthums der Sprache hinter Homer, so weit sie aus ihm geahnt werden können, erweden ähnliche Vorstellungen von einer langen Vorzeit ber Geistesarbeit und nationalen Entwicklung. Die almäligen großen Umwandlungen werden nicht be= merkt: aber eine Zeit kam wo man inne wurde, Vieles sep anders geworden: der Gegensatz zwischen einer Naturreligion, wie andre Bölfer sie beibehielten, und einer Bellenischen Götter= familie, dieser Gegensatz, durch keine Tradition und Geschichte in seinem Entstehen und Wachsen belauscht, lag plötzlich in seis ner Größe vor Augen und das Doppelwesen in den Vorstellungen von ben Göttern, lebend in den Naturkörpern und selbständig wandelnd zu den Höhen des Olympos ober in ihre Tempel, siel auf. Wie erklären sich Thatsachen von gleicher Gewißheit,

<sup>2)</sup> Herod. 2, 52,

die eine auf altem und theilweise fortbauerndem Gebrauch und Glauben beruhend, die andre siegreich und vorherrschend in der Gegenwart? Die Erscheinung eines Wechsels war ba; wie er im Laufe der Zeiten entstanden sep, erforschte und begriff Riemand: nicht an eine Beränderung ber Ansichten bachte man, sondern die Götter die verwandelt waren, stellte man sich als neu aufgetreten, die zurückewichenen alten als verbannt vor. Der mythischen Anschauungsweise war es gemäß den Wechsel aus einer einzigen Thatsache, einem ursachlichen Anlag als eine augenblickliche Entscheidung, aus einem Zusammenstoß zweier Spsteme der Religion aus dem Sieg durch Zeus selbst bewirkt, einem Herrschaftswechsel unter ben Göttern zu erklaren. Wenn aber ein Götterreich gestürzt war, so mußte ber neu eintretende Herrscher auch jünger seyn als der vorige, eben so wie die mys thischen Götter die unter ihm stehn und seines Geschlechts sind, die jüngeren hießen: sie waren es nur insofern als sie es dem Mythus nach schienen, benn in der That war nur die Auffassung eine andre, und wie ein Kronos nicht von Anfang ber höchste Gott gewesen war, sondern Kronion, so traten die jüngeren Götter im Allgemeinen nur an die Stelle von solchen die ihnen, unter verschiednem Begriff ihres Wesens, entsprachen. Das Gewahr= werden eines zwieschlächtigen Systems ber Ansichten, einer streitigen Doppelheit der vornehmsten Götter, des eingetretnen Unterschieds ihrer Verehrung, mehr in ber Natur ober mehr im Geist einer mächtigen in dem überlegenen Theil der Nation vorgegangnen Veränderung, einer unterdrückten, um ihr Ansehn gebrachten Götterwelt, der immer bestimmter gefaßten rein persönlichen, von ben Naturculten verschiedenartigen Götter führte auf ben My= thus eines Kampfs und des Sieges der Götter einer höheren Cultur, ben kühnsten und schönsten Mythus unter allen bie vom Griechischen Geist ausgegangen sind. Wie tief er die Geister ergriffen hat, zeigt sich baran wie er seit vorhomerischer Zeit Jahrhunderte hindurch in der Titanomachie und der Theogonie theils mehr speculativ ober spstematisch, wie in der Hesiodischen

Behandlung, theils episch von Arktinos festgehalten und ausgebildet worden ist.

Der Name der Titanen, eine der aus dem vorhomeris schen Alterthum hervorragenden Spißen woran man seinen tiefen Hintergrund ermessen kann, ist bunkel. Doch ist nicht gerade zu verwerfen die Texalq, die in zwei allerdings späten Fabeln bei Diodor als Mutter ber Titanen, in der einen mit Uranos, in der andern völlig ercentrischen mit einem der Rureten vermält, genannt wird (3, 57. 5, 66.) Es ware für da, Erde, eine andre Form wa, wala zu benken, ba wir auch sto und dio, raides und dadeozetr und mehr Ahnliches kennen, die Länge aber in der Reduplication, statt der gewöhn= lichen Kürze, wie in Aldava, Flyas, auch nicht ohne viele Beispiele ift, wie in Audovy 2). Die herleitung ber Titaa von Jáw, výdy, viedy, woher auch Tydús, welche Heyne u. A. ans genommen haben, ändert in ber Sache nichts; benn bieß würde ein Beiname ber Gaa seyn, die als Mutter ber Titanen von Uranos nicht zu bezweifeln ift. Seine bestimmte Bebeutung mußte der Name Titanen nach dem einfachen Zusammenhang dieser Dinge eben so unzweiselhaft haben.

Die Titanomachie als Monument einer neueingebrungnen Religion, einer zurückgelegten Periode ober als ein mythischer Bersuch einen thatsächlichen Widerstreit zu erklären, läßt sich mit ähnlichen Erscheinungen bei andern Bölkern vergleichen. Besonders gleichen den in den Tartaros verstoßnen Göttern eines

<sup>2)</sup> Bon Terasa leiteten auch Bolder und D. Müller ob. Aefchplus in den Phrygern reifeas passlides, womit Pott Etym. Forsch. 2, 586 zus sammenstellt rieut, Hesych. Erruos & durasme, oi de passleis (auch wries, ruf.) Bensey Burzeller. 2, 225 führt dieß an, hat aber auch Str. tan (reivese), die Schaffenden. Obderlein in seinem Homerischen Glossar mag sich mit dem reraivese der Theogonie 209 begnügen, Tendones, woran auch Horaz dentt 3, 4, 51 tendentes opaco Pelion imposuisse Olympo Aber dieß drückt dort nicht den Begriff der Personen selbst, sondern nur in Streten zu dem Freveln aus, ist gar nicht wesentlich.

früheren Glaubens im Allgemeinen viele Sagen der Bölker beren Götter bem Christenthum unterlegen waren. So haben in Schweben bie alten Götter sich in bie Flüsse zurückgezogen, worin man am Abend sie wehklagen hört, wie mir nach im Lande vernommener Erzählung E. M. Arndt mittheilte, und Aehnliches ausführlicher über diese Schwedische Volksvorstellung las ich in einem Danischen Blatt 5). Auch in Polen, wenn "das Bolf noch lange in halber Trauer unter Klageliebern die Ertränkung ber alten Götter feierte 4)", möchte ursprünglich Bersenkung in die Flüsse, ohne Vernichtung gemeint gewesen seyn. Dieß berührt zufällig die Dichtung bei Pherekybes wo in einem Krieg zwischen Kronos und Ophionens dem Sieger der himmel, ben Besiegten ber Ogenos angewiesen wird 5). Das Ein= fachste war ben vertriebenen Göttern ihren Aufenthalt da wo die abgeschiednen Menschen weilen, anzuweisen, nur noch tiefer unter ihnen. Wie wir uns das Aufhören unfrer selbst nicht benken, so ift es bem Volk unmöglich, geglaubte Götter auf einmal ganz aufzugeben 6). Eine andre Wendung ist im Norden die daß die Asen mit den Riesen und Zwergen, dem gestürzten Geschlecht, fortwährend kämpfen, nachdem die mit Obin und einem ebleren Stamm aus bem Often eingebrungene Asalehre gesiegt Bekannter ift daß die bekehrten Bölker sich vorstellten, ihre alten Götter seyen bose Geister, die in den Idolen wohn= ten, wie wir aus fast allen Kirchenvätern und vielen Leben ber Als solche stellten die Bekehrer der Deutschen Peiligen wissen. denn auch biesen ihre Götter vor, wie aus der Abschwörungs= formel und aus bem Angelfächsischen Gebicht ersichtlich ist; baher auch bas Geisterfest ber Walpurgisnacht an die Stelle von Obins Valhal treten konnte und Hünensagen in Herenund Teufelsgeschichten sich verwandelten. Holda, die Göttin

<sup>3)</sup> Den nordiste Tisstuer 1814. Rr. 5. 4) I. Grimm Deutsche Mythol. S. 446 s. 5) ed. Sturz. p. 51 == 46.

<sup>6) &</sup>quot;Den Glauben der Bater für ein luftiges Richts zu erklären, siel mit Recht Riemanden ein." Dahlmann Gesch. v. Danemark 1, 31.

ber Fluren, des Erblühens, wurde erft in unterirdische Höhlen, gleich einer Titanin, als eine Teufelin verwiesen, nachher ist sie im Hörselberg bei Eisenach als die arge Frau Benus. Eine andre Art das ehmalige Daseyn der alten Götter und die Gesänge von ihrer Macht, wie z. B. bes Obin, in driftlichen Zeiten zu erklären, war sie als Fürsten vorzustellen, die nach ihrem Absterben als Häupter von Götterkreisen verehrt worden seyen. Stuhr sucht zu zeigen daß ber driftliche Clerus sich bemüht habe, indem er die Deutschen Götter euemerisitte, ein ganzes genealogisches System herzustellen, das nachher als geschichtlich in den Köpfen haftete 7. So schließen sich in der Schwedischen Geschichte die Sagen von den Königen unmittelbar an die von ben Göttern an. Die große Verschiebenheit ist daß die Titonomachie nicht ben Sieg über eine fremde frühere Religion, sondern über eine abgelebte oder nicht mehr genügende Form ber eigenen feiert 8). Sie feiert den Sieg, während dort die hin-

<sup>7)</sup> In Schmidts Zeitschr. s. Geschichtswiss. 1, 237—82. S. 275 meint er, es sepen bem Saro Andeutungen vorgekommen über bedeutende Um= wandlungen in dem religiösen Bewußtseyn, mythisch in der Zeit Hadings, ein Uebergang von dunkel gedachten Naturmächten zu bestimmteren anthro= pomorphischen Göttern; S. 243 daß der Griechische Titanenkampf ihm etwa bekannt geworden sep. 8) Butimann über Kronos, Mythol. 2, 31 vermuthet unter den übrigen mit Kronos gestürzten Titanen die wirklich verehrten Götter fremder Nationen, zu welcher Vermuthung sich Unlaß genug finde. Ich wüßte durchaus teinen als Rhea, die aber hier wie die Ausnahme erscheint, welche die Regel bestätigt. 3. Grimm Gesch. der d. Spr. 2, 705 fieht eine der wichtigsten und bedeutsamften Einftim: mungen zwischen Deutschem und Griechischem Alterthum darin daß mit ben einwandernden Boltern zugleich ein neues Göttergeschlecht anlangt, vor welchem die alteren Raturgotter weichen. Go fehr ich in der Hauptsache mit ihm übereinstimme, bag bie alten Götter als Titanen untergehn, so febe ich boch bei ben Griechen keine andern als ihre eignen Titanischen Götter, die in teinem Berhaltniß zu einer frühern, ihnen völlig fremben Bevolkerung flehn. Andre Anfichten als die oben erwähnte über die Titanen berührt Buttmann Mythol. 1, 24. 163.

ter der Zeit zurückleibende Volkssage die Ueberwundnen bejamsmert oder die siegende Parthei, um sie nicht ferner nach ihrer eigentlichen Bedeutung anzuerkennen, sie in andre Wesen verswandelt.

Das viele Beidnische in Vorstellungen und Gebräuchen bas sich unter ber herrschaft bes Christenthums in so vielen Lanbern, besonders auch in Griechenland und Serbien, unter dem Bolk erhalten hat, giebt uns einen Begriff bavon, wie natür= lich und nothwendig auch im alten Griechenland die noch so kräftige, aus tiefem Grund hervorgegangne, alle nachfolgenden Richtungen des religiösen und poetischen Geistes großentheils bestimmende neue Form des Götterglaubens nicht vermochte sich alleinherrschend zu machen. Denn freilich ganz vollständig und durchgreifend war ber Sieg bes neuen Systems zu keiner Zeit. Es genügt zu erinnern an Poseidon, Demeter und Dionpsos, an Helios in Rhovos und Korinth, Hekate in Böotien nach der Theogonie, an so viele Apollone und Artemiden in vielen Theilen Griechenlands, die nie aufgehört und die zu einer gewissen Zeit wieder angefangen haben von neuem eifriger auf die Natur, wenigstens mit ober vorzüglich bezogen zu werden. Der Titanenkampf bietet einen ähnlichen Gegensatz bar wie nachher umgekehrt die Philosophie die positiven Götter, benen Die Titanen hatten weichen muffen, ihrerseits besiegte, aber eben so wenig vollständig besiegte, und wie auch die Mysterien die allgemeine Volksreligion indirect beeinträchtigten. Lassen hebt in den Indischen Alterthümern eine "Reformation" hervor (1, 516.). Bei Sanchuniathon unterscheibet Ewald 9) eine ausführliche Göttergeschichte, welche in die Darstellung zweier gro= ber Götterkämpfe allen übrigen Inhalt zu verflechten suche, von andern Bestandtheilen. Eigenthümlich allein den Griechen ist jedenfalls, wenn nicht der Gegensatz zwischen Titanen und Götz tern, boch die einem Völkerkrieg nachgeahmte Form des Mythus.

<sup>9)</sup> Ueber die Phonitischen Ansichten von der Beltschöpfung 1851.

Und dieser Mythus für sich allein könnte uns zum Beweise dienen für ein dem Homerischen vorausgegangnes durchaus versschiednes System des Cultus.

Die vom Titanenkampf gegebene Erklärung, die aus dem inneren Zusammenhang ber Erscheinungen hervorzugehn schien, wonach sie mit der nachgewiesenen Reform als eine vollkommen begreifliche mythische Entwicklung verknüpft ist, erhält eine gewissermaßen urkundliche Bestätigung durch Besiodus. Denn seine Titanen sind zwar nicht die Naturgötter selbst: aber es sind diesen Titanische Eltern gegeben worden die sich als zum Zweck ausgesonnene Potenzen, aus welchen jene ausfließen, ergeben und welche gesetzt werden mußten, weil ihre Sippen, wie z. B. Pelios, Selene, welche Götter zu seyn fortfuhren, nicht selbst in ben Tartaros geworfen werden konnten. Indem bie Stammeltern in diesen versetzt werden ist erklärt daß ihre Abkömmlinge keinen Anspruch mehr haben auf herrschaft ober solche göttliche Verehrung wie sie auf den Zeus und seine Familie übergegangen ist. Diese mythische Auseinandersetzung ist so eigenthumlich und merkvürdig, daß sie hier ausführlich darzulegen ist.

# 58. Der Titanenkampf nach Beliodus.

Nach Hesiodus hat Gaa dem Uranos die Titanen geboren und die drei Kyklopen und die drei Pekatoncheiren. Die Titanen waren dem Bater verhaßt und wie einer geboren war darg er sie alle im Schoose der Erde und ließ sie nicht an das Licht kommen und freute sich der bösen That (154—59.) Bon den Kyklopen ist gesagt daß Uranos sie in Fesseln legte, Zeus sie befreite sodald er erwachsen war und sein Werk begann und sie ihm Donner, Blis und Leuchtung (was ihre Namen sind) gaben, womit er über Menschen und Götter herrscht (501—6); von den Hekatoncheiren daß der Bater sie ebenfalls in machtige Bande legte, weil er ihre Stärke, Gestalt und Größe fürchtete, und sie unter der sinstern Erde, an den Enden der großen Erde wohnen ließ in Schmerz und Betrüdniß und

daß Zeus und die Kroniben sie nachher auch frei machten, inbem Gaa verkündigte daß von ihnen die Entscheidung im Rampf mit den Titanen abhänge (617—28.) Die in ihrem Innern bedrängte Erde denkt eine listige bose Kunst aus, schafft hurtig das Geschlecht des dunkelen Stahls, fertigt eine große Sichel und fodert bekümmerten Herzens ihre Kinder auf, die bose Unbill des Baters zu strafen, der zuerst unziemliche Thaten Alle ergriff Furcht und sie schwiegen, getrost aber ersonnen. erwiederte der große krummsinnige Kronos und nahm das Werk Es freut sich Gaa, die ungeheure, und stellt ihn verborgen im Hinterhalt auf, sie giebt ihm in die Hand bas scharfgähnige Krummmesser. Es kommt, die Nacht herbeiführend, ber große Uranos und streckt sich sehnsüchtig über bie Erbe aus, ber Sohn aber faßte aus dem Hinterhalt mit der linken Hand und mähete mit ber rechten des lieben Baters Zeugungstheile hurtig ab, die er hinterwärts zurückwarf und fahren ließ (159-Auf diesen Umstand ist eine Nebendichtung geimpft von dem Ursprung drei boser Dinge, des Kriegs, der Gewissens= bisse und der Geschlechtsluft. Kronos hinwiederum hat von Gaa und dem sternigen himmel erfahren daß ihm bestimmt sey von einem Sohn unterdrückt zu werben: barum verschlingt er bie Söhne so wie einer geboren warb, bamit kein andrer der edlen Uranionen die königliche Würde unter den Unsterbs lichen habe. Rhea beräth sich mit ihren Eltern, ber Erbe und dem sternigen Himmel, wie sie den jüngsten Sohn vor ihrem Gatten Kronos retten und die Rache der verschlungnen Kinder an ihrem Bater nehmen möchte. Die Eltern sandten sie, als sie ben Zeus gebären sollte, nach Lyktos, einer fetten Ortschaft Rretas, wo sie den Zeus gebiert und in einer hohen Grotte des waldigen Aegaon verbirgt. Dem Kronos aber übergiebt sie zum Verschlingen einen in Windeln gewickelten Stein, den bieser ahnunglos in seinen Bauch niederläßt. Rasch wuchsen Kraft und Glieber bes Zeus, Kronos aber, nach der Gaa sinn= reichen Eingebungen überliftet, gab seine Erzeugten wieder zurück, besiegt durch Künste und Gewalt seines Sohnes. Zuerst spie er aus den Stein, den zulest verschlungnen, welchen Zeus auf der weiten Erde im göttlichen Pytho besestigte, unter des Parnassos Gründen, ein Zeichen zu seyn hinfür, ein Wunder den sterblichen Menschen (459—509.)

Aronos entmannt den Uranos, nachdem dieser alle seine Erzeugten in die Gäa zurückgestoßen hat, als der letzte, und verschlingt seine eignen Kinder dis auf Zeus, den jüngsten, der ihm entgeht. Liegen darin Gedanken, ist die Zeit gemeint? Daß der Mythus den Begriff verläugnet, indem er für das Verschlingen ein Motiv aus den Königsgeschichten entlehnt und zur Berketung dichtet daß Kronos die verschlungnen Kinder wieder von sich geben muß, deweist nicht daß wer ihn aussam, nicht von dem Begriff ausgieng. Auch wird man nicht des haupten daß Verschlingung die einzig anwendbare Art der Wegräumung unter solchen Wesen sey, wenngleich sie in Indischer Poesie für Vertilgung überhaupt vorkommt:

Wie, bein eignes Geschlecht willst du retten des fremden Sohn? Glückseliger, dein Thun gleichet eignen Fleisches Berschlingung selbst? 1)

Das Erste könnte bebeuten daß den Zeugungen von Himmel und Erde, maßlos und wechselvoll an sich, durch Kronos, die Zeit, einmal eine Grenze gesetzt worden und seitdem alle Wessen der Natur erst eigentlich sepen, weil sie nach sestem Gesetzt in ewiger Wiederholung dieselben bleiben, so wie umgekehrt in den Dionysischen und Kabirischen Weihen die abgeschnittnen Zeugungstheile gerettet, die Fortdauer oder das Wiedererwachen des durch sie immer gleichen Naturlebens bedeuten. Daß dann Kronos seine eignen Kinder verschlingt, könnte das Vergehen alles in der Zeit Entstandnen angehn, während nur Zeus und die aus ihm Gedornen unvergänglich, oder es könnte sagen daß, indem vor seiner Gedurt seine Brüder und Schwestern

<sup>1)</sup> Wiswamitras Buffungen von Bopp S. 216.

(wiewohl es von letzteren nicht ausbrücklich gesagt ist) im Bauch des Krones liegen, er Anfang und Princip der Dinge sep. Die Unbeholfenheit ist nicht geringer in der Speculation als im mythischen Ausbruck.

Lange Zeit sind der mythische Uranos und Kronos historisch genommen worden, so daß, im Zusammenhang mit Frerets Vorstellungen daß die Geschichte ber Hauptgötter die ber Einführung ihres Cultus sepen, Hepne eine dreifache Art von Mythen oder breifache Religion dieser beiden und des Zeus, die auf einander gefolgt sep, annahm<sup>2</sup>). Auch Splvestre de Sacy bachte sich noch eine Periode als Kronos ben ersten Rang unter ben Göttern Griechenlands einnahm 5). Wer von der geschichtlichen Bedeutung jener ganzen Dichtung ausgieng, konnte dann eine Phönikische, eine Kuretische und eine Hellenische Deriode der Griechischen Vorzeit setzen, oder welche andre drei Geschichtsperioden ihm sonft je nach seiner Kenntniß des Alterthums einfielen. Buttmann hat schon vor mehr als vierzig Jahren treffend gesagt: "ber höchste Gott einer Nation ist burch alle Modificationen die er erlitten haben mag, zuverlässig im= mer und von jeher ihr höchster Gott gewesen. Der mythische Bater des Zeus ist nur eine jener persönlichen Allegorieen die sich erst bei Anhäufung des mythisch stheologischen Systems in die Göttergenealogieen einmischen." — "Der oberste Gott jeder Nation ist ein wahrer d. i. ein Erfahrungsgott. Der Bater sowohl als ber Großvater ben die Mythologie ihm giebt, sind philosophische, ergrübelte Götter."4) Die größte Verschies benheit zwischen meinen und R. D. Müllers (und vieler An-

<sup>2)</sup> Ad Apollod. p. 3. 9.

3) Ju St. Croix sur les mystères 1, 187.

4) Mythol. 2, 30 f. 48. Die Erklärung von Räsgelsbach Hom. Theol. S. 71—77 würde auch dann noch bedenklich genug seyn wenn die Annahme einer verloren gegangnen geoffenbarten Erkenntsniß besser wäre als die Lehre des Apostel Paulus, sie wissen das ein Gott sey, denn Gott hat es ihnen geoffenbart, bestätigt durch den Glauben an den großen Geist unter manchen der rohsten Böller.

vern) mythologischen Ansichten besteht barin baß er Theogonie im weitesten Sinne, d. h. Borstellungen von der Abstammung der Götter (auch des Zeus, der Gäa) für so alt hielt wie den Griechischen Götterglauben überhaupt und "der Gottheit" (nicht bloß den Göttern) die Ewigseit absprach, noch in seiner Griechischen Litteratur (1, 155. 153), wie er in den Prolegomenen sagte, Griechenland habe wohl nie einen Cultus eines ansangslosen, ursprünglichen Gottes gesannt (S. 372.)

homer bezeichnet in zweien ber angeführten Stellen bie Titanen burch die Formel die um Kronos, Keóvov dupis dortes, welche auch die Theogonie einmal wiederholt (851.) Im Hymnus auf ben Pythischen Apollon werden sie die Titanengötter genannt (Tropres Geol), bie unter ber Erbe wohnen, um den großen Tartaros, von welchen Menschen zumal und Götter da sind, indem here im Zorn gegen Zeus, die Erbe und ben weiten himmel oben und jene unten anruft, ihr einen Sohn ohne Zeus zu geben (156—160.) In der britten Stelle der Ilias heißt es daß Japetos zumal und Kronos an den letten Grenzen der Erbe und des Pontos siten, vom Tartaros eingeschlossen 5): und so in Verbindung sind Kronos und Japetos im Andenken geblieben, in der Batrachomyomachie (274) und als Schimpfnamen bei Aristophanes (Nub. 581.) Andre Namen als biese tauchen nach Homer nur wenige und diese selten auf, indem die von Hestodus aufgeführten aus spaterer Speculation hervorgegangen und nicht populär geworben ju seyn scheinen. Daher benn in ben Sibyllinen als ein britter Titan ber Name Titan selbst gesetzt ift (3, 10 zat faciλευσε Κρόνος και Τιτάν Ιάπετός τε.) Moses von Chorene übersett den Kronos in Zruan, den Zoroastrischen Kronos, nach Berosus, ber den Japetos Japetosthes nennt D.

<sup>5)</sup> Irrigerweise sett ein Scholion zu Il. 14, 274 hier voraus die hefiodischen Titanen überhaupt, ausser ben zwei von Homer genannten ben Kreios, Hyperion, Koos.

6) Mos. Choren. I, 5 bei Richter

Wenn es in Homers Zeit Lieber gab, worin bieser Mys thus entwickelt und der Sieg des Zeus über den Kronos und seine Berstoßung in ben Tartaros hinaus burch manche Bestimmungen über die Götter um Kronos und die Art der Fehde mehr ausgeführt war, so zeigt sich seine Weisheit darin daß er eine Dichtung die ihrer barocken Natur nach nicht zur poes tischen Wahrscheinlichkeit ausgebildet werden konnte, worin alle einzelnen Angaben nur zu leicht Anstoß geben mußten, so alls gemein halt und wie in die Ferne ruckt. Wenn sie sich ents faltet hatte in Zahlen und Namen, in Einzelheiten wovon etwa noch in die Hesiodische Titanomachie Manches übergegangen ware, so hat Homer verschmäht bavon Gebrauch zu machen. Die von Pesiodus eingemischte Lyktische Sage über das dem Kronos entzogene Zeuskind, die zwar auch in vorhomerischer Zeit weithin bekannt gewesen seyn mag, kann durch mehr als eine andre ersett gewesen seyn: nicht auf das Einzelne der Ausführung, sondern auf die Bedeutung auf Hauptpunkten im Zusammenhang bes Ganzen kommt es an. Nach und nach aber mag ein seiner Bebeutung nach so hervorragender Mys thus auf manigfaltige Art entwickelt und gestaltet worden seyn bis er in der Hesiodischen Theogonie als im Wesentlichen abgeschlossen für uns erscheint. Dieser Abschluß mag so viel Nach= homerisches enthalten als man wolle, so wird doch Niemand zweifeln dürfen daß im Ganzen die Hestodischen Titanen gleis der Natur sepen als die Homerischen, und es ist daher noth= wendig auch diese der Reihe nach zu prüfen um die Idee zu gewinnen worin sie zusammentreffen, unbekümmert um Alles was in der Ausführung späteren und verschiedenen Zeiten angehören könnte.

Nach Hesiodus nun gebiert Gäa aus des Uranos Umarsmung den Okeanos, Köos, Kreios, Hyperion, Jasde Beroso p. 59. Dem Moses sind die drei Sem, Cham und Japhet, mit einer Fabel über einen Krieg unter ihnen, die in den Berg Olyms

pos auslauft.

petos, die Theia, Rheia, Themis, Mnemosyne, Phöbe und Thetys, und nach diesen den Kronos als den jüngsten (133—137): darauf noch die drei Kyklopen und die drei Pekatoncheiren. Jene zwölf, ohne die Rundsaugen und die Hundertarme, werden unter einer nichtigen Ctysmologie Titanen genannt (207.) Nachher wird die Sippschaft der sechs Titanenpaare ausgeführt und zwar so daß Themis, die in der Ilias im Olymp ist (15, 87), und Mnemosyne (weil sie hier dem Zeus bestimmt waren) ausgeschlossen und dafür zween der Titanen andre Gattinnen ersunden werden (337 ss.)

Die sechs Titanenpaare sind Okeanos und Tethys, von denen die Flüsse und die Quellen entspringen, Hyperion und Theia, welche Helios, Selene und Cos erzeugen, Kreios und Eurydie, deren drei Sohne Afrāos, Pallas und Perses sind. Astrāos zeugt mit Cos die drei Winde Zephyros, Boreas und Notos und den Morgenstern: Pallas mit der Okeanide Styr Zelos und Rike, Kratos und Bia, Perses springt in den folgenden Stamm über. Köos und Phöde zeugen Leto und Asteria, die letztere mit Perses die Helate. Von Kronos und Rheia, stammen Histie, Demeter und Here, Aïdes, der undarmherzige unter der Erde, Poseidon, der Erderschütterer, und Zeus. Endlich Japetos und die Okeanide Klymene, deren Söhne Atlas und Mendtios, Prometheus und Epimetheus sind. Aeschylus nennt den Atlas, Sophosses den Prometheus Titan.

Unter diesen Personen sind nicht wenige die weder als wirkliche Götter aus dem Cultus (in den vielmehr aus der

<sup>7)</sup> Auf die Pesiodischen sechs Titanen nimmt vermuthlich die wunderzliche Stadtsage von Abana in Kilitien bei Steph. B. Adara Rücksicht. Der Stister nemlich, Abanos, Sohn der Ge und des Uranos, hat fünf Brüder, Ostatos (Astatos Sohn der Erde bei Memnon, Phot. Bibl. p. 228, 10), Sandes, Kronos, Japetos und Olymbros, wobei dem Kresnos zai Pea angehängt ist.

Theogonie einige, wie Muemospne in Eleutherä, Theia in Aegina, Themis, vielleicht auch Eros, wenn bieser nicht von Samothrake aus in Thespia eingesetzt worden ift, übergegangen zu seyn scheinen), noch auch von benachbarten Stämmen entlehnt sind. Alte volksmäßige Namen waren nicht ba: sie würden sich verrathen bei Homer schon. Bielmehr scheinen jene eben so frei erfunden wie etwa Pheretydes seinen kosmogonis schen Gebanken Namen von Personen gab, angenommene Potenzen ober Factoren, die den wirklichen Substanzen des alten Bolksglaubens übergeordnet werden, mit jener naiven Sucht ber herleitung die für jede Erscheinung einen Grund fobert, aber auch, wie die Kinder, mit einem Wort fich abspeisen läßt. Plutarch bemerkt daß Hesiodus diese Erzeuger, ben Koos, Krios, Hyperion, selbst eingeführt habe 8), was aber nicht ausschließt daß einzelne von diesen und den dazu gehörigen weiblichen Ramen Thetys, Theia, Eurybie, Phobe, ober manche andre von Andern versuchte schon umgiengen und von Hessobus nur nach den Bedingungen seiner theogonischen Zusammenstellungen und Zahlen ausgewählt und ergänzt worden find. Denn gleicher Art wie diese Wesen, von einer schulmäßigen, nicht volksmäßigen Art find so viele daß man den Hesiodus gewiß nicht für ben alleinigen Erfinder ansehn barf, als Asträos, Pallas und Perses, Afterie, die vier Söhne des Japetos, dann Reto, Thaumas, Geryones u. a. aber auch Leto und Mäa, die of= fenbar weit älter und in priesterlicher Doctrin entsprungen sind. Einige Ahnlichkeit mit ben göttlichen Kräften biefer Theologie haben die physischen die man in andern Zeiten annehmen zu muffen geglaubt hat, wie die Lebenstraft, die Schwere, bas Phlogiston, Anziehungs=, Centripetal= und Centrifugalkraft. Wer erklart bas Wunder daß Pelios über unsern Köpfen hinwandelt? Er stammt ab von dem Überwandler, während Hos mer nach ber bloßen Anschauung den Helios selbst Hyperion

<sup>8)</sup> de plac. philos. 1, 6.

ober auch bloß nach ber patronymischen Figur Hyperions Sohn nennt I, ganz so wie Kronion von der ersten kgürlichen in eine zweite mythische Bedeutung, nur in weit früherer Zeit übergegangen ist. Der Bedeutung des Hyperion entspricht die Gattin Theia, ähnlich wie Jo, Wandlerin, die Lauferin, von Issur, wofür Spätere das Leuchtende hervorheben, indem sie Euryphaessa oder Aethra nennen 10), wenn nicht Theia selbst die Schauende, die Blicke des Lichts bedeutet, von Isaaco.

Kreios, auch Kotoc, ist klar aus der Abjectivform in zeslow Ένοσίχθων, υπατος χοδιόντων, und den häufigen Namen Koslov, Kosov, Herrscher, bessen Bebeutung burch bie ihm gegebene Gattin Eurybie verstärkt wird. Richt aus dies ser ersten Potenz, so allgemeiner Bebeutung, sondern erst aus einer zweiten, den drei Brüdern Afträos, Pallas und Perses gehn bestimmte Gewalten hervor. Afträos, Sternicht, erzeugt mit Cos die brei Winde, ben Morgenstern und die Sterne die den Himmel umkränzen, die Winde weil sie sich erheben wann Cos mit ben Sternen am himmel zusammentrifft. Von Pallas, bem Schwinger, wie auch ber Bater ber Pallas als Schwingerin der Lanze genannt wird, und von der Styr ents springen die schon genannten vier Rinder Eifer und Sieg, Kraft und Gewalt, welche Schwung und das Wesen der Styr eben so wie das der Großeltern, der herrschenden Macht, in sich tragen. Der britte Bruber, Perses, "ber unter allen breien an Einsichten ausgezeichnet war" (377), im Hymnus auf Demeter Persaos (24), in ben Sagen von Argos Perseus, ift jedenfalls auf den Himmel zu beziehen, wie er denn auch mit Asterie die Hekate erzeugt. Die Okeanide Perse ober Perseis wird mit Helios verbunden (956. Odyss. 10, 139.)

Köos, der Vater der Asterie, des Sternhimmels, und der Leto, welchen auch der Hymnus auf den Delischen Apollon

<sup>9)</sup> Jl. 8, 481. Od. 12, 176.

10) Hom. H. 31, 2. Hyg. fab.
p. 10 Staph.

nennt (62), ist wahrscheinlicher von uslow als einer Nebenform von usw, uswo, wovon auch uslog, usosdags (wie passodags) ein Priester, der im Brennen, im Feuer sein Amt verrichtet 11), abzuleiten als von usla, angeblich spatza bei Antimachos 12), wonach Hygin den Namen übersett Polus (140.) Mit dem Begriff des Brennenden, Hellen stimmt überein die Gattin Phöde. Dieser, der hellen, reinen, der goldgekränzten in der Theogonie (136), giebt Pindar, indem er sie mit dem Köos nennt, meersardnes Gewand, vielleicht mit Anspielung des Sonnens und Mondausgangs aus dem Meere. Während Asterie mit Perses die Mondgöttin Hesate erzeugt, wird ihre Schwessier Leto von Zeus Mutter des Apollon und der Artemis, die nicht selbst mehr diesem Reich angehören, aber an die Stelle von Naturgöttern getreten sind.

Japetos endlich, auf den der gleichgültige allgemeine Rame der Gattin Klymene kein Licht wirft, ist nach seinen vier Söhnen zu beurtheilen, welche die Hauptcharakterzüge der Menschheit ausdrücken und daher erst in einem folgenden Absschitt erklärt werden sollen.

Demnach enthält diese Auffassung des Reichs des Kronos in den vier ersten Abtheilungen, die Götter des Wassers, der Sonne, des Monds und des Morgenroths, der bewegenden Kräfte, Binde und Gewaltanstrengung, und die der großen Lichtgotts heiten, diese alle zurückgeführt auf eine höhere Potenz ihres eigenen Wesens. Im Allgemeinen betrachtet stellen uns diese Wessen ein Reich der Naturgötter unter Kronos dar, der mit Rhea die fünfte Stelle einnimmt, was noch offendarer wird durch den Gegensatz des neuen, worin Zeus nicht nur seine fünf Geschwis

<sup>11)</sup> Hesych. χοιάται, ἱεράται· χοιώσατο, ἀφιερώσατο. Id. πυρχόοι, ὑπὸ Δελφῶν ἱερεῖς δὶ ἐμπύρων μαντευόμενοι. Θο θυηχόοι.
Auch Aglaoph. p. 1290 ift χόης ertlärt qui igne lustrat noxios, von Meinete bagegen Anal. Alex. p. 121 χοᾶν αίδ μέδειν, wie Etym. M.
v. Κοῖος, χοεῖν, ὁ ἐσω νοεῖν καὶ συνιέναι.
12) Etym. M. s. v.

ster zu sich erhebt, sondern auch nach dem Siege mit sich vers mält. Den vier Titanenpaaren, von welchen die Naturgötter abstammen, ist im Japetos, da jene als zurückgebrängt dargesstellt sind, auch ein früheres Menschengeschlecht zugesellt.

Wie der Kampf zwischen den Kroniden allen, so weiblis den als männlichen (667), und solchen zwölf Titanen (630. 648) zu führen und zu entscheiben sep, war keine leichte Aufgabe. Der Dichter hat auf die zu seiner Zeit geltende Nationalmythologie Rücksicht genommen. Nach ihr find ber Titanen zwölf gesetzt, wie der Götter zwölf waren, was zwar zuerst im Hymnus auf Hermes vorkommt, aber nach ber ungefähren Zahl ber Dlympischen Gesellschaft bei Homer sich wohl schon früher sest gestellt hatte. Wie neben ben zwölf großen Göttern noch viele Dämonen, so neben ben Titanen bie Ryklopen und hekatoncheiren; außerbem die vielen Naturwesen, welche die Theogonie aus dem alten Stamm ableitet ohne sie in Verbindung mit den streitenden Titanen zu bringen. Der Olymp war die Burg der wirklichen Götter der positiven Religion: daher ward auch ben gedichteten Titanen, die aber einem Princip und System eines wirklichen früheren Cultus im Allgemeinen entsprachen, ein Gebirg als ihre Burg im Krieg angewiesen, ber Dihrys, nur der Titanomachie wegen, indem die Titanen vom Othens, bie Götter vom Olymp streiten (632), ohne irgend eine Tradition daß die Götter außer Zeus und seiner Familie jemals auf dem Othrys ober irgend einem andern Berg einen Sammelplat gehabt haben 15). Vielmehr nahm man mit einer Herrschaft des Kronos auch benselben Sit bafür an welchen nun' Zeus einnehme, also ben Himmel und Olymp, wie die Werke und Tage (111) und die Theogonie selbst sagen (820) 14). Incongruenzen waren nicht zu vermeiben, ba beibe Systeme sich

<sup>13)</sup> I. G. Boß Krit. Bl. 2, 364 vermuthete irrthumlich, in alten Fasteln sep der Othrys der Sig der Titanen gewesen.

14) Aesch.

Prom. 159. 959. Apollon. 2, 1232. Paus. 5, 7, 4.

nie ganz rein und durchgängig geschieden haben. Poseidon könnte unter den Titanen seyn, hieße er nicht Bruder des Zeus, und hephästos, wenn der Mythus nicht gewesen wäre wonach er von Zeus und here ober allein von here geboren war.

Die drei Paare der Kroniden bilden eine sonderbare Kriegs= macht, worin sich besonders die gute Hestia und die blonde Des meter eigen ausnehmen, wenn man einen solchen Stoff im Einzelnen näher betrachten bürfte: sie sind baher nicht etwa wie Statisten auf einer Bühne, sondern wie in einem Gemälde im fernsten Hintergrunde, bem Blid fast ganzlich verschwindenbe Figuren gehalten. Zeus siegt auf die Art daß die Kyklopen, beren Befreiung sein erstes Wert ist, ihm Donner und Blig übergeben (501 — 6), daß er, ber uranfängliche Gott bes Donners, alle Unsterblichen auf den Olymp beruft und verkündigt, er werde keinem ber Götter bie mit ihm die Titanen bekäm= pfen möchten, seine Würde entziehen und allen die unter Kronos unbeliehen geblieben, ihre Würde zutheilen, und daß darauf Styr ihm zuerst ihre Kinder Eifer und Sieg, Kraft und Gewalt zuführt, die sofort ihre Wohnung neben ihm erhalten und auf allen Wegen ihm folgen, während die Mutter die Ehren des großen Eides erhält (383 — 403), und daß, nachdem der Krieg zehn Jahre vom Olymp und vom Othrys unentschieden gedauert hatte, Zeus der Kronide und die andern Kinder der Rhea, nach ber Verkündigung ber Gaa baß von ihnen Sieg und Ruhm abhänge, die drei andern von Kronos eingekerkerten Uraniden, Briareus, Kottos und Gyges auch befreit und sie sich auf seine Seite schlagen (617 — 663.) Run erst folgt ein Schlachtgemälde. Bon ben Titanen, von Dkeanos bis auf Japetos, so wenig als von den Kroniden außer Zeus wird einer genannt: und mit ber Schilberung des Kampfes steht in Widerspruch 881: adrage ênel fa novor manages Jeol Ezerélevar, aber es ließ sich bieß nicht ändern, da die Kroniden eine schlechte Figur im Rampf gemacht haben würden. Die Titanen befestigen ihre Phalangen (676); aber es ist zu vermuthen daß der Dichter,

ohne alle mythologische Bedeutung, lediglich wegen bes Schlachtgemäldes, gleich den hier und da genannten Heerhaufen in ben Heldenkämpsen der Ilias, sie einschob als ein Gegengewicht gegen die drei Hundertarme, die breihundert Felsen auf einmal werfen und damit die Titanen überschatten (715), wodurch zugleich auch ihre mythologische Bedeutung dem Schauspiel des Rampfs aufgeopfert wird, während auf dieselben Zeus mit seis nen Bligen eben so mächtig eindringt. Wegen bieser Rampfthätigkeit scheinen sogar zu Briareus die zwei andern Namen Kórros und Tins gewählt zu senn 15), obwohl in einer Interpolation die physische Bedeutung geltend gemacht ist (815—19.) Leicht unterscheibet man die älteren einfachen Bestandtheile einer roheren Sage, die Blige, die Steinwürfe, das Schlachtgeschrei, und die nachmals als Repräsentanten der Götter um Kronos ausgebachten zwölf Personen, und bemerkt leicht bag ber vielfach mißbeurtheilte, weil nicht im ganzen Zusammenhang gefaßte Dichter über das Unvereinbare bieser Bestandtheile und die Dürftigkeit der Reliquie durch die kräftige Schilderung von der Wuth des Kampfs, dem Geschrei, dem Dröhnen der Erde, den Felsstürzen, dem Tumult der Gewitter, die Farbenpracht, den Hall und Schwall in Worten zu täuschen und von bem Erwägen des inneren Zusammenhangs zurückzuhalten sucht.

Nachdem die Hekatoncheiren die Titanen unter die Erde in den Tartaros getrieben und sie gebunden, sich selbst aber als die treuen Wächter niedergelassen haben (717—55), nachdem auch Typhoeus, welchen Gäa erst jest als jüngsten Sohn geboren hat, niedergeblist ist, trieben die Götter nach der Gäa Mahnung Zeus an, über die Unsterblichen zu herrschen und er theilt ihnen die Würden aus (881—85), wie auch der vorangestellte Hymnus angiebt (71—74) und Aeschylus im Promestheus (231.) Sich aber vermält Zeus mit sieden Göttinnen, erst mit Metis, der Weisheit, ohne Kinder, dann mit Themis, die ihm die drei Horen der gerechten, geseslichen, friedlichen

<sup>15)</sup> Aefc. Eril. S. 147-150.

Ordnung, der Okeanide Eunomie, die ihm die drei Chariten des festlichen und heiteren Mahls gebiert, mit Demeter, der Mutter von ihm der Persephone, mit Mnemosyne die ihm die Musen, mit der Leto, die von ihm Apollon und Artes mis gebiert, zuletzt mit der Here (ber bleibenden Gemalin), auf die außer der Hebe auch Ares und Eileithnia zurück= geführt werben. Aus seinem Haupt gebiert bann Zeus bie Athene, Here aus sich allein den Hephästos (885—929. Poseidon wird vermält, Kythere mit Ares; angeschlossen wer= ben, sämmtlich als Söhne bes Zeus, Hermes, Dionysos, Herakles. Unter ben sieben Gattinnen mit benen Zeus sich ver= bindet, sind nur zwei seine Schwestern, Demeter und Here, und dagegen ausser der Themis und Mnemosyne, die auch Titaninnen heißen, aus der Sippschaft der zwölf Titanen, die Mutter des Apollon und der Artemis und die Okeanide mit welcher er die Chariten erzeugt. Aus derselben Sippschaft ist Hekate, welcher Zeus nichts von Allem was ihr unter ben Titanen zugetheilt war, nahm (423) und welche nach der beigefügten Schilderung, die von einem in Böotien noch bestehenden Cult entlehnt scheint, ganz mit unserm Begriff von einer Naturgöttin, im Gegensatz einer Olympischen übereinstimmt. Auch Demeter selbst und ihre Tochter stehn, sowie Poseivon und Bephästos, zwischen der Natur und dem Olymp in der Mitte. Es wird also die frühere Herrschaft nicht gänzlich vernichtet, sondern theilweise eine Vereinbarung und Verschmelzung bewirkt. Auch ben Okeanos und die Tethys haben wir nicht als in den Tartaros eingekerkert zu benken. Es ist eine falsche Vorstellung von ben mythischen Erzählungen daß sie alle so genau und bestimmt sepen um zu jedem einfachen Plural, wie hier die Titanen die ihre Phalangen ordnen, die in den Tartaros geworfen werden, hinzubenken zu müssen: alle ohne Ausnahme. Okeanos ist so wenig benkbar im Tartaros als etwa Gäa. Die Theogonie also, die ihn selbst als den heiligen, tiefstrudelnden Strom wie= berholt bezeichnet, unterscheibet sich nur barin von dem Dkeanos mit Thetys der Ilias, welche die Here, als Zeus den Krones unter die Erde und das Meer setze, von Rhea zur Auferzie-hung erhalten, daß sie den Okeanos nicht versteht wie sie (14, 201), sondern ihn als einen der Titanen setzt, mit Uedergehung der Ursache warum er am Krieg und der Verstöhung nicht Theil nahm. Rein und den Grübler zufrieden stellend vermochte der Wythus nicht oder verschmähte es das Verhältniß von Zeus und den Naturgeistern darzustellen. Blieden ja doch auch die Flüsse und Duellen und die Kinder des Hyperion Götter wie sie es von seher gewesen waren. Die Eringen in der Unterwelt, auch die Mören werden nicht unter die neuen Götter aufgenommen. Auch der unvermeidliche Widerspruch liegt in der Titanomachie daß die Titanen durch Titanische Hülfsgenossen besiegt werden <sup>16</sup>).

Die abgeschafften Götter werben natürlich geschmäht, und so heißen schon in der Theogonie die Titanen die schlimmen Söhne des Uranos (154.) Dagegen wird auch hefate die hochgeehrte Titanin genannt, wie helios Titan im Sinne der älteren Götter. Nach den Platonischen Gesetzen nannten die Alten eine Titanische Natur nicht fragen nach Eid und Treue, nach den Göttern (3, 16 p. 701 c.), was Plutarch wieders holt, der auch die Giganten den Titanen hinzufügt <sup>17</sup>). Es ist

<sup>16)</sup> Dieser ganze Erklärungsversuch steht greller als mir lieb ist ab von dem was einer meiner ältesten, besten Freunde über die Titanen gesschrieben hat, Schwenck im 5. Theil seines großen mythologischen Werks S. 393—400, mit einem Zusatz 7, 482. Kronos ist ihm Moloch, der Phönitische Patäte, und sieben Titanen sollen den sieben Patäten, sieben Amschaspands entsprechen. So wenig ich auf diese nicht ohne großen Iwang herbeigesührte Construction im Ganzen eingehen kann, so sehr weichen meine Ansichten von den seinigen über unzählige Einzelheiten innerhalb derselben ab.

<sup>17)</sup> De esu carn. 1, 7. de facie in o. l. 1, 12. Ich bemerke auss nahmsweise ausdrücklich die kleine Verschiedenheit der Ansicht Prellers 1, 36, welcher aus den einschlägigen Stellen der Ilias entnimmt daß die älteste Dichtung ganz vorzugsweise die Bedeutung des Widerspruchs und des Kampss gegen die bessre Ordnung der Dinge hervorgehoben habe. Der

von der Rolle welche Prometheus später in der Titanomachie erhalten hat, entlehnt. Eine Verwechslung der Titanen mit den Giganten kam hinzu: beide kämpsten ja gegen den Allerhöchsten und wurden besiegt, darüber ward der Untersschied ihrer Natur und des Grundes zum Krieg übersehen. Euripides nennt die Attischen Giganten Titanen (Hec. 467), die Tochter des Merops eine Titanin (Hol. 388) und verwechsselt beide auch sonst (Iph. T.213—15), wie es späterhin häusig geschieht, und in neuerer Zeit sehr gewöhnlich, selbst in mythoslogischen Schristen 18).

59. Nachklänge des Titanenmpthus. Dem Mythus eines eroberten Throns, wie der des Kro-

Sieger fpricht natürlich triumphirend und von Biberftreben gegen bie beffere Ordnung ist nicht die Rede. Aber eben so natürlich ist daß die Verehrer des alleinherrschenden Zeus auf seiner Seite standen und voraussetzten daß die Besiegten Unrecht gehabt haben mußten. 18) Schol, Eurip. Hec. 467 der Cobetschen Nachlese beweist dieß mit einem Disticon des Kallimachos (bem ein Pentameter fr. 195 voranzustellen ift), wonach die Sotter nach dem Gigantentrieg die Ehren in Metone theilten. Justin 44, 4 läßt die Götter im Balb von Tarteffus gegen die Titanen tampfen. Die Berwirrung ist entstanden aus der Dichtung bei Schol. Il. 5, 479, daß nach der Berftogung des Kronos die Giganten in Tartessos einen grofen Krieg gegen Beus erhoben, der sie schlug und sie im Erebos dem Kro= nos zu Unterthanen gab. Pseudoplutarch de fluv. 5, 3 nennt Gigantomachie für Titanomachie; Dvid die Titanen Giganten (Mot. 1, 152), Andre die Biganten Titanen. (Auson. ep. 29. Orph. Argon. 1060.) Befontees wird Emporung, übermuthiges Ertuhnen ben Titanen burch Bermischung beigelegt, wie von Horaz 3, 4, 42 — 64. Silius It. 12, 148 legt gar den Japetos unter die Insel Inarime. Plutarch de fluv. 5, 3 flüchtet sich Kronos nach der Gigantomachie. Ein später Dichter deffen Rame ausge= fallen, bei Schol. Pind. N. 3, 38 nennt den Briareus, der nach Eumelos in der Titanomachie, im Meer wohnend, den Titanen gegen Zeus bei= stand, einen Giganten, und Eudotia p. 29, 91 läßt mit Anflhrung des Eumelos benfelben den Göttern gegen die Giganten beistehn. In der bil= denden Kunft ift diese Berwechslung vermieden worden, R. Rochette Roprésentations fig. — d'Atlas 1835 p. 43.

nos, mag leicht eine Dichtung sich anschließen von Ausstand in dem neugegründeten Reich. Davon enthält die Ilias ein Beisspiel (1, 396—406.) Here und Poseidon und Pallas Athene wollten den Zeus in Bande legen: aber Thetis rief den hundertarmigen Briareos, gewaltiger als sein Bater (Uranos), welcher mit seinen zwei Brüdern dei Hessous die Titanenschlacht entscheidet, zum hohen Olympos; der setzte sich neben Kronion und aus Furcht vor ihm banden diesen die seligen Götter nicht. Die Stelle ist geschmückt mit einem zweiten Namen des Briareos, den ihm die Menschen, wie den andern die Götter geben, Aegäon, und mit dessen Etymologie xides (cas) yaker. Dieß hat dem Zenodot so sehr missallen daß er für die beis den Berse:

Αλγαίων (ὁ γὰρ αὖτε βίη οὖ πατρός ἀμείνων), ὅς ἑα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο, κύδεϊ γαίων·

zwei andre, deren Inhalt aus der Theogonie entlehnt ist, unters zuschieben kühn genug war:

καὶ μὲν Τιτήνων πολύ φέρτερος ἤεν ἀπάντων, ὁππόσοι ναίουδ ὑπὸ Τάρταρον εδρώεντα.

Es ist eben so möglich daß bei Homer dieß aus dem Titanenkampf, in Nachahmung seines von Anfang oder damals schon
bestimmten Ausgangs durch den Briareus, als eine mythische Feier der Herrschergewalt des Zeus, benutt ist als daß das
spätere Gedicht den Briareos aus Homer entlehnt und nach
gewöhnlicher Art verdreisacht hat, der zur Entscheidung des
Kamps nach der Probe, die er bei Homer ablegt, so wohl
paßte. Andrerseits scheint der hundertarmige Aegaon, Wassermann, den Namen des Gewaltigen in keinem andern Sinn als
dem des Okeanos im vierzehnten Gesang, in dem des Wassers
als obersten Princips, erhalten zu haben: denn (mit Grote)
dieser Briareus-Aegaon anders zu nehmen als für den Sohn
des Uranos, für den des Poseidon, ist durchaus willkürlich, und
in dieser Boraussehung ist der Mythus zugleich ein physikalischer, worin der Form nach die Titanomachie, nur mit Beseitigung der Kyklopen benutt ist 1).

Der Gebanke eines Aufruhrs im Olympischen Reich führte zu jener Versinnlichung ber Allmacht bes Zeus über bie Götter und das Weltall im achten Gesang ber Ilias (5 — 26). Er verbeut ihnen sich in ben Kampf vor Troja zu mischen und droht ihnen, wenn einer sich von den Göttern zu den Heeren entferne, ihn zu schlagen ober in den Tartaros zu werfen (wie vordem die Titanen): bann werbet ihr erkennen, wie sehr ich ber stärkste von allen Göttern bin. Auf und versucht es, hängt eine goldne Kette vom Himmel herab und faßt euch alle baran, alle Götter und alle Göttinnen: aber nicht werdet ihr aus bem Himmel auf bas Gelände herabziehn Zeus ben höchsten Walter, wie viel ihr auch arbeitet. Aber wenn auch ich zu ziehn geruhen wollte, zog ich euch samt ber Erbe selbst und bem Meer selbst und bande die Kette barauf um die Kuppe des Olympos und es hienge das alles dann schwebend: so viel bin ich über Götter und Menschen D. Das Gleichniß ist entlehnt

<sup>1) &</sup>quot;Thetis führt bem bebrohten himmelskönig ben Meerriesen Megaon ju. b. h. fie sendet dem himmel Baffer, damit er seine Macht im Gewitter besitze." Schwent in den Jahnschen Jahrbüchern 1854 Bb. 69 S. 682. Bohl möglich daß nur um die physitalische Wahrheit auszubrücken, der Aufftand der Götter bedeutungs= und beziehungslos zur Einleitung bestimmt Daß Achilleus den Mythus als Geschichte gebraucht, welchen der Dichter ihm aus seinem Vorrath archaistischen Beiwerts leiht, geht nicht die Frage über dessen eigentliche Bedeutung an. 2) Platon, dem es um eine historisch tritische Auslegung nie zu thun ift, schiebt einen phy= fitalischen Sinn unter, bag Erbe, Meer und Luft von ber Sonne abhangen, Theaet. p. 153 c. Eben so verstand ber Anaragoreer Guripides Orest. 970. Richt mehr ift Beus der die Gotter an der Rette aufschnellt, ju vergleichen mit Wischnu an bem das MI vereint hangt, wie an der Sonur ber Perlen Babl, was das Ineinandergreifen ber Ratur nebst ihrer Abhangigkeit von Gott ausbruckt: wenngleich Stoifer und Reuplatonifer wie Protlos Hymn. in Min. 2, 22 icon die goldne Rette in diesem Sinn gebeutet haben, auch Benne T. 5 p. 519 und Greuger. Gine Rette ift freis . 19

von bem Spiel des Wettziehens nach ben beiden Seiten (&2xvorlvda), wie auch die Kraftanstrengung zweier Beere, ber Achäer und der Troer, mit einem Ziehen derselben an beiden Enben eines Seils verglichen wird. Daß von bem Schütteln der Ambrosischen Locken die Höhen des Olympos erbeben, indem Zeus ber Thetis zunickt — was an Erhabenheit mit bem im Säuseln bes Windes vorübergehenden Jehova wetteifert scheint Homer wie im Gegensatz mit dem Ungeheuren jenes alterthümlich und volksmäßig rohen Bilds erfunden zu haben. Daß aber für seine Zuhörer neben ber plastischen Bestimmtheit unb bem höheren Styl seiner Götter und ihres Thuns auch jene urfräftige Weise bes Alterthums Reiz behielt, zeigt die Stelle wo Zeus ber Bere broht sie zu geißeln, wie einst als er sie Qu bem Zwech hoch aufhängte im Aether und in ben Wolken, mit Ambosen an den Füßen und goldnen Banden an den Armen; was nach wirklichem barbarischem Gebrauche vergrößert ist, und als die Götter auf dem hohen Olymp unwillig dabei standen und sie nicht losmachen konnten; er aber, wen er ergriff, von ber Schwelle hinabschleuberte baß er auf die Erde kam in Ohn= macht (15, 18), worauf auch die Drohung gegen Here im ersten Gesang hindeutet (566. 67). Hieratische Allegorie könnte immerhin in dieser Geschichte zu Grund liegen, fie veranlaßt haben ohne daß wir darum berechtigt wären das Einzelne in der Gestalt worin es vorliegt, deuten zu wollen.

In der Fabel von den zween Aloiden, welche die Götter im Himmel zu befriegen und den Ossa auf den Olymp, den Pelion auf den Ossa sepend in den Himmel zu steigen drohen in der Odyssee (11, 305—16), ist der Titanenkampf anges

lich Bild des Zusammenhängs und so wurde diese betähmte gotdne Kette auch auf das Geologische angewandt (Boisson. ad Marini Vit. Procl. p. 120). Aber die Art wie sie hier gehandhabt wird, gehort auch zut Sache, und nach dieser sieht des alten Damm gesunder Sinn, mit einigen Grammatitern, hier ein asnigma impetii modarchici.

wandi. Einen Sohn der Erde töbet Apollon, vett Lityos; auch dieß ein Sieg des jüngeren Göttergeschliechts über ktanenhafte Brut.

Sonst kutt auch Titanisch für uralt in Gebrauch: Dolontos, von welchem das älteste Volk der Thraker stammt, heißt ein Sohn ves Kronos und einer Titanischen Nymphe D. Um das hohe Alter des Desponadiensts zu erheben, nannten die Arkader Anytos ihren Erzieher (was nach Schwends Bemerkung der Rame dedeutet) einen der Titanen; nach Pausanias (8, 37, 3.)

# V. Anfänge der Naturphilosophie. Theogonie.

### 60. Die Götter aus bem Baffer.

Bei der bildlichen Vorstellung von der Verbindung bes himmels mit der Erbe und bei der Anbetung von Naturkör= pern, wodurch das Nachdenken über bie innere Berwandtschaft dieser Natutgötter bei ben Scharfsichtigeren geweckt wurde, mußte frühzeitig neben ber religiösen, durch das Gefühl eines Unerforschlichen, Böchsten eingegebenen eine verstandesmäßige Vor= stellung aufkommen, die ben Anfang und Urgrund bes Lebens in ber Natur suchte: und es hat sich wahrscheinlich ber Sinn der Jonier stüher in die Materie versenkt, wohu bet Dorische Geist weniger antrieb, so daß noch die Pythagoreische Philo= sophie eine formale Einheit zu erfassen strebte. Doch unterscheibet, wie es scheint, ber Hang und die Freiheit von der Verehrung Gottes über ober in ber Natur zur Erklärung ber Na= turerscheinungen überzugehn, die Griechen sehr von andern stammverwandten Bölkern, sie so wie die Indier. Denn auch unter diesen "erbob sich bei allem Spiritualismus der natürlis

<sup>3)</sup> Steph. B. Ogian cf. Meineke.

chen Richtung ben Lehren ber Beba gegenüber eine Ansicht welche Gott nicht läugnet, aber die Welt zu erklären meint ohne auf die Idee von Gott zurüchzukommen."

In der Ilias ist in der züchtigen Erzählung von Schäferstunde des Zeus die Dichtung angebracht daß Bere, als Zeus ben Kronos ftürzte, von Rhea in das Haus des Okeanos und der Tethys gebracht und von diesen wohl gepflegt und erzogen worden sey, und an die Schalkheit daß sie jest einen häuslichen Zwist unter diesen beilegen wolle, in einem einzigen Worte ber große Sat angeknüpft, ber mit bem von Homer durchgängig befolgten Götterspstem harmlos, wie unbemerkt in Widerspruch tritt, daß Die anos der Götter Entstehung sep (14, 201), der indessen von Hypnos in seiner Antwort an Pere beträftigt wird (246 öones yévesis návæssi récuxeai), bet Fluß Dieanos aus welchem Flüsse, Meer, Quellen und Brunnen allsammt herkommen (21, 196.) Auf basselbe Princip der Dinge ist einmal in der Odyssee angespielt, wie ich bei Posei= bon zeigen werbe. Aristoteles in der Metaphysik sagt daß nach der Meinung Einiger schon im höchsten Alterthum die Ersten welche eine theologische Lehre aufgestellt, die Ansicht des Thales gehabt hätten, indem er sich auf diese Homerische Stelle bezieht und als zweiten Grund hinzufügt, der Eid beim Styr sep eigentlich bei dem Wasser als dem Aeltesten und darum Ehr= würdigsten (1, 3.) Die durch ihren jähen Absturz in schauer= voller Umgebung wunderbare Styr mag dahin nicht gehören: die Bedeutung des Andern ist schwerlich zweifelhaft für uns, die wir den Ursprung der Dinge aus dem Wasser auch bei den Indiern, und vermittelst freilich des Worts, als Mosaisch ken-Noch in einer andern Stelle erwähnt die Metaphpsik den Dfeanos als Urwesen nach der Meinung älterer Theologen (13, 4.) Platon im Timäus führt ben Ursprung von Dkeanos und Tethys auf himmel und Erbe zurück, von benen bann Kronos und Rhea nebst Phortys abstammen (p. 40 e), eine Vereinbarung beiber Spsteme bie man von ihm ber Ansührung gewürdigt zu sehen sich wundert ). Eine Hindeutung auf das Wasser als Urelement enthält wahrscheinlich, wie oben bemerkt, auch die Fabel daß Briareus den Zeus selbst beschützt (dessen Macht physisch auf ihm und dem Blis gegründet ist.)

## 61. Chaos ber Anfang ber Dinge.

Ein andrer Versuch die Welt ohne den Kroniden zu er= klaren, mehr natv und phantastisch als die Herleitung aus einem Urelement, ist ber Hesiobische: ein Grammatiker zur Ilias (14, 246) führt ben Hestodus an und bemerkt, man müsse also sagen daß ein Jeder gesprochen hat wie er wollte. In diesem Versuch, ber übrigens auch im Orient vorkommt, werden die Dinge bloß äußerlich unter ber Form ber Aufeinanderfolge auseinanderge= legt. Zuerst war Chaos!, der Raum, die Leere, die Kluft. Unter den Bligen der Titanenschlacht erfüllt Hige den Welt= raum (xáos 700) und wo die Duellen und Enden der Erde, des Tartaros und des Meers sind, da ists jenseits des sinsteren Chaos (814), wofür auch xáopa péra als ein gleichbedeutender Ausbruck vorkommt (740.) Die Wortform zaos scheint für diesen Gebanken gebildet (von záw, hisco, capax sum) und nicht alt zu seyn und ist auch sonst nicht in die Sprache übergegangen. Nach Euripides im Kadmos nannte man wohl auch was zwischen himmel und Erde ift Chaos, als leeren Raum. So Aristophanes in den Vögeln (192. 1218), Bacchylides υση Abler: νομάται δ' έν ατυυγέτω χάει, 3bytos ποτάται & & allowling zaei. Die Begriffe von Ursubstanz liegen fern von solchen volksmäßigen Vorstellungen, wie z. B. in der Voluspa: Gaffen war der Gähnungen und Gras nirgends. Ein Werben aus nichts ausser bem leeren Raum, bas ber Verstand nicht faßt, hat also der Einbildungskraft gefallen 1). Nach dem

<sup>1)</sup> Den Uranos als Sohn des Okeanos kennt auch das Etym. M. p. 50, 1.
1) Ein andres Beispiel giebt Ferid Eddin Attar in dem Gespräch der Bögel bei Silv. de Sacp im Pend-nameh p. XXXVI.

Chaos wurden Erde, Eros, und aus dem Chaos Erebos und Styr, ber Raum war von Punkelheit erfüllt (123), baher zaos Loosedo (814.): wie die Nacht nur vorausgeht der Helle ohne sie in sich zu fassen, so das Chaos der Nacht. Sowohl Platon im Symposion (p. 178 b) als Pausanias (9, 27, 2) wiederholt das sneuer der Theogonie von Erde und Eros (116), aus welchem folgt daß das folgende ex Xásoc d'Eqssoc = uélairá æ Núf (123) in gleichem Sinn zu verstehen und also Chaos nach Hessobus nicht irgend eine Materie ist, wozu die Orphiker u. A. es machen. Als Raum verstehen das Chaos auch Platon 2) und Aristoteles 5), so wie bessen Ausleger The mistius, Simplicius, Johannes Philoponus, Plutarch H. Aber nach bem Hang ber Menschen ihre eigne Ansicht in alter Trabition ober Schrift wieder zu finden und durch willkürliche Deutung dieser sie aufzudringen legte man später ben Grundstoff für die zu gestaltenden Dinge in das Chaos; Pherekydes verstand darunter das Wasser 5), welchem der Stoiker Zenon ge-

<sup>&</sup>quot;Er hat zuerst die Berge gesetzt wie Pfeiler, welche die Erde halten (wie Atlas den himmel); dann ließ er das Meer ablaufen, dessen Wasser die Oberfläche der Erde bedeckten. Als die Erde fest gesetzt war auf dem Ruden des Ochsen, rubte dieser auf dem Fisch und der Bisch auf der Luft. Worqus aber ruht die Suft? sie ruht auf dem Richts und das ist genug." 2) Tim. p. 51 a άδρατον είδος το καλ άμερφον, πανδεχές, p. 50 h. ή τὰ πάντα δεχομένη σώματα φήσες. 3) de dogm. Xenoph. 2. 4) de Is. et Os. p. 57; auch Barro L. L. Phys. ausc. 4, 1. 4. p. 8 Bip. vacuum rò zevóv, unb Andre, Etym. Gud. p. 562 w μέγα καὶ ἀπέραντον χώρημα. Sext. Emp. Hypotypos. 5, 16, 121 είναι γάρ φασι χάος τον τόπον άπο τοῦ χωρητικον αὐτον είναι τῶν έν αθτή γεκομένων cf. 10, 1. 5) Ach. Tat. Isag. in Arati phace. c. 3 naçà rò xecobas. Pheretybes verfcmiljt übrigens die theologische und die kosmologische Ansicht Procl. in Plat. Tim. 3 p. 368: & de deοεχύδης Ελεγεν είς Ερωτα μεταβεβλησθατ τὸν Δία μέλλοντα δημουργείν, δτι δή τὸν χόσμον έχ τῶν ξχαντίων συχίστας εἰς ὁμολογίαν χαὶ φιλίαν Υγαγε καὶ ταὐτότητα πᾶσιν ἐνέσπειθε καὶ ἔνωσιν τὴν δὶ ὅλων διήκουσαν.

gefolgt ift In. A. Zenobot ver Stoiker vie Lust (wor zexuphoor déga) I; Andre das Feuer, von rales over auch weil
es régures ded wir derropségeur. Zu der Zeit als die
Deutsche Philosophie in hohen Wogen gehend die Mythologie
mit sich sortzureißen leichtes Spiel hatte, nannte sie das
Chaos das ungeschiedene Urseyn 8). Richtig sahen Andre I.
Aristophanes nennt, indem er in den Vögeln der Hesiodischen
und besonders der Orphischen Theogonie spottet, das Chaos
geslügelt (698), was zu der geslügelten Nacht paßt, und Birgil
sett es in die Unterwelt um die schauerliche Buntheit zu vers
mehren 10).

# 62. Vermittlung des alten Glaubens und bes theogonischen Mythus.

Ansichten wie diese vom Okeanos, vom Chaos brauchten nur folgerecht durchgeführt zu werden um die Götter Homers zur Fabel zu machen. Nach der Brahmanenlehre folgt auf die Jugs der Wahrheit und der drei Opferseuer in unsrer Weltperiode das des Zweisels, woran das der Sünde, in welchem wir leben, sich anschließt. Auch in der Dichtung der drei Dynastieen, noch ohne das Chaos, liegt die Ansicht zu Grunde daß das All im Physischen seine Einheit habe, in Uranos und Gäa der Ansang sey; und Zeus, den allein Kronos nicht ver-

<sup>6)</sup> Schol. Apollon. 1, 498 al.
7) Schol. Theogon 116.
8) I. Wagner Mythol. S. 379.
9) Paulus in seinen Memorab.
1793 S. 4 und in seinen Beitr. str Dogmen= und Lirchengesch. 2. Auss.
1837 das Chaos eine Siction, nicht ein Gesetz sur phys. Kosmologie. I.
S. Kanne Mythol. der Griechen 1805 S. 9 s., v. Lennep Theogon. p.
179, W. Mura Gr. lit. 2, 505 u. A.
10) Aen. 6, 266. Stoff genug sur Millin um zu schreiben du Chaos et de la manière de le représenter im Mag. encycl. 1809 2, 335—45. Bei Sygin ist Caligo Mutster des Chaos (Praes.) und Chalcidius, der Überseher des Platonischen Timdus, überseht bei Hessedus xáos durch Caligo. Val. Fl. 2, 85 horrendum Chaos ostendem poenasque darathri.

schlingt, stammt doch von Kronos und Rhea ab. Wenn dies mythisch aus anderm Anlaß entsprungen ist, so konnte die kosmogonische Bedeutung doch hineingelegt und biese Ansicht bis zu der Buddhistischen Lehre daß Alles von der Natur ausgehe und ein höchstes Wesen zu läugnen sey, ausgebildet werden.

In der Griechischen Nation indessen hatte bie alte Ueberlieferung zu feste Wurzel gefaßt, um die strenge Folgerung aus einem Spstem aufkommen zu lassen zu welchem nicht Geistesunruhe getrieben hatte, sondern bas Bedürfniß bas was durch mythologische Entwicklung und allegorische Dichtung zufällig angehäuft war, zur Uebersicht zu bringen. Auf eine vermittelnde Ansicht, welche die der Orphiker war, leitet die Hesiobische Theogonie selbst, auf die Annahme daß das göttliche Princip in almäligem Fortschritt aus einem bunkeln Urgrund, aber einem physischen, sich gleich den geschaffenen Dingen entwidelt habe, das Bessere aus dem weniger Guten erwachsen sep; ungefähr wie Herber gebacht hat die Seele erst burch ben Körper entstehen zu lassen 1). Aristoteles selbst fagt daß "bei den alten Dichtern als das Höchste und Herrschende nicht die Urwesen, wie die Nacht, der Uranos, das Chaos oder auch der Okeanos erscheinen, sondern Zeus. Allein, fährt er fort, biese Vorstellung hat ihren Grund nur darin daß sie die Herrschenben verwechseln. Denn die gemischten und nicht mythisch rebenden Dichter, wie Pherekydes und einige andere, auch die Magier, setzen das Erste erzeugende als das Höchste und Beste?)."

<sup>1)</sup> Luden in der Einleitung zu herders Gesch. der Menscheit S. L.If. Steinthal der Urspr. der Spr. 1851 S. 19: "Die Frage nach dem Urssprunge der Sprache erhält jetzt die Geltung der psychologischen Aufgabe die Entstehung des Geistes aus der Natur soder Entbindung des Geistes durch die Natur?] darzulegen. Welche Bedeutung hat Sprechen str die Bermenschlichung des Bewußtseyns? wie bricht aus thierischer Stuckpspett menschliches Selbst, Persönlichteit hervor? Welche Bedeutung hat die Sprache als Offenbarung des Geistes in der geistigen Welt?"

<sup>2)</sup> Metaph. 13, 4.

Der Zeus ber alten Dichter ist nicht mythisch, sondern ber Ur= gebanke ber Nation; und selbst von bem Mythischen in seiner Auffassung widerstreitet das Wichtigste jener stufenweisen Ents widlung ber Welt, namentlich feine Vermalung mit ber Erbe, die hinter der mit der Here durchblickt, sein Bruder Poseidon, der bem Dkeanos als Erzeuger der Götter entgegen steht. Man überblicke die Religionen aller Städte und die Litteratur und Kunft von den ältesten Zeiten bis zu benen des Verfalls und erwäge, ob die stufenweise Entwicklung der Welt die allgemeine Vorstellung aller Griechischen Mythologie sep, ob im Allgemeinen, ich sage nicht das materialistische System über ben alten Glauben und Aberglauben gesiegt habe, sondern nur ob außer den philosophischen Kreisen, die auch einen Aschplus und Pindar einigermaßen berührten, die Idee der almäligen Entwicklung bes göttlichen Princips Einfluß gewonnen ober auch die Fabeln in die sie gehüllt war, an dem Entstehn des Unglaubens Antheil gehabt haben. Mag baher Aristoteles von ben theogonischen und Orphischen Dichtern ausgehn als ob sie das Primitive wären, unserer Zeit ist es vergönnt zwischen der Speculation über den Glauben, die bei einem Volk sich eigenthümlich bildet, und dem Glauben, der Religion selbst, die noch früher sind und durch dasselbe Volk ihre Wurzeln hindurch getrieben haben, zu unterscheiben und diesen ersten Reim auf analytischem Wege zu erforschen. Diesen Unterschied zu machen kann von der Geschichte der Philosophie vielleicht nicht gefors bert werben 5); die Mythologen hätten ihn machen sollen 4).

<sup>3)</sup> Ritter Gesch. der Philos. 1, 150. 154. Brandis Gesch. der Phi=
los. 1, 69 f.

4) Baur Symb. u. Mythol. 2, 1, 340. Scho=
mann des Aesch. Prom. S. 35: "Gemeinschaftlich mit der Theogonie ist
ihm die Borstellung die, so viel wir urtheilen können, die allgemeine
aller Griechischen Mythologie war, von einer stusenweisen Entwicklung der
Belt aus einem dunkeln, unersorschlichen Urgrunde, einem Ersten, in wels
chem zwar der Keim zu allem solgenden geistigen sowohl als materiellen
Daseyn lag, weiches selbst aber als ein noch ganz Unbestimmtes, Ununter=

#### VI. Die Götter.

### 63. Athene.

Die Griechen hatten die Vorstellung von einem Elemente des Lichts und der Wärme über dem Luftkreis, unabhängig von der Sonne, aus der alten Heimath mitgebracht. Die Indier zählen zu Erde, Luft, Feuer und Wasser als das fünste Element akas, akasa, Aether, eine subtile Materie, wie Wilfins sagt i), aus welcher alle Natur durch Verdichtung entsteht nach den Upanishaden. Auch den Aegyptern wird Aether als fünstes Element zugeschrieben und daß Urlicht ausgestreut gewesen sey vor der Schöpfung der Sonne. Bei Moses spricht

schiebenes gedacht wurde. Dieß ist das Chaos" u. s. w. S. 103 ist ber merkt, die Hessolische Form der Vorstellung sep gewiß nicht die älteste. "Büge einer andern und wohl ältern Form lassen sich in den Homerischen Sedichten extennen und auch was Pheretydes oder was die Orphischen Theogonicen Abweichendes von Pesiod vortrugen, mag theilmeise wemigstens von eben so hohem oder von höherem Alter sehn. Ich meine eben nur die Vorstellung jener stusenweisen Entwicklung überhaupt oder, wie Schelling sagt Sotth. von Samothr. S. 23, von den Steigerungen einer untersten zu Grunde liegenden Krast, die sich endlich zur höchsten Persönlichteit verkläre." Daraus folgt dann S. 37, was ich geläugnet habe, auch Beus, so hoch er siehe, seh bennoch durch ein Höheres gebunden. "Als ein gewordenes, nicht ursprünglich vorhandenes absolutes Wesen, als ein Erzeugniß von Ursachen die vor ihm waren, ist er auch von einer ausser ihm stehenden Rothwendigkeit abhängig, derselben die ihn selbst und Alles von Anbeginn hat entstehen lassen.

<sup>1)</sup> Hitopadeos p. 332. R. Moth über die höchsten Götter der Arisschen Bölker, Zeitscher D, morgenl. Ges. 6, 68. "Die Indische Ratursanschauung — unterscheidet scharf zwischen Lustraum und himmel, wie die ganze Mythologie des Beda zeigt, — zwischen Licht und Luft. Das Licht hat seine heimatsstätte nicht im Lustraume, sondern jenseits desselben im unendlichen himmelbraume; es ist nicht gebunden an dem leuchtenden Sonnenkörper, sondern unabhängig von ihm eine ewige Krast."

Gett, es werde Licht und es ward Licht (Hinnel und Erbe auszeschlossen) und scheibet am erften Tag bas Licht von ber Finkerniß und nennt das Licht Tag und die Finsterniß Racht und schafft am vierten Tag zwei große Lichter ben Tag und die Nacht zu regieren. Den Aether als himmelsglang, ohne bit Sonne, bezeichnet die Ilias, albequ nat dids adyas (13, 837); er wälzt das Allen gemeinsame Licht (Ellocus Prom. extr.), wie bei Euripides Pelios die Flamme, woher denn aldela die Pelligkeit bedeutet, Athene und der glänzende Aether von Aristophanes zusammen gestellt, der Aether Wohnung des Zeus und Lebensernährer aller Dinge genannt wird. In ber hesisdischen. Theogonie gehn Aether und hemera aus bem Dunkel hervor ebe bie Titanen waren, von deren einem Paar Pelios, Selene und Cos entspringen; Aether aber vermält fich mit der Nacht. Die Philosophen denken sich diesen hellen und als Licht feurigen Aether als eine Sphäre vie nach Anaximander die Himmelskugel mit Flamme, wie den Baum die Ninde umgiebt. Aristoteles, der auch das Wort zasua odeaves gebraucht, setzt fünf Elemente in fünf Regionen sphärisch in eins ander liegend, die kleinere immer von der größeren umfangen, die Erbe vom Wasser, das Wasser von der Luft, die Luft vom Feuer, das Feuer vom Aether "). Rach Parmenides u. A. ist nemlich ber Aether bas Höchste, nach ihm bas Feuer 5). Empedofles nennt ihn dior, naugarówska, Anaxagoras gaerror 1). Römische Dichter brücken bas große Theorem aus, Ennius burch alogo sublime candens, Birgil burch aurae simplicis ignem, Dvib gelehrter (Metam. 1, 26. 67.) Die untere bewegte, wehende Luft heißt ane, von anzwas, die hö= here, seurige, heitre aldsje, von aldew, brennen, Fetter, wie Anaragoras erklärte. Dieß ist sprachlich so klar daß man sich

<sup>2)</sup> de caelo 2, 4 p. 287 Bekk.

3) Steb. Rel. phys. 1,
23. 24 p. 484. 500,

4) Ul. v. Humboldt Rosmos 3, 42,
200 f.

wundern nuß über des Aristoteles dem Anaragoras widersprechende Ableitung von dei Isto ). Numenius gedraucht Kardequödes, von dem periodischen Weltbrande. Die Blike sind wie Funken die der feurigen Höhe entsprühen, deben aber vielleicht auf die Vorstellung von dieser geführt.

Diese uralte und so fest gewurzelte Naturanschauung ist in ber Göttin und dem Ramen 'Adnun ausgeprägt, ald, wie in al Ing. Aldallow, die Endung gry, die alt und außer in Städtenamen nicht häufig ift, oeløvg, wohrn, wohrn, breivg, ralgry, Hesych. "Adira, Aidira und aldirgr, xavoipigr. wird Helate solydovos auch solydá-Invos genannt. Die Berkurzung der Wurzelsplbe, wie auch in "Aspovov, einem ans bern Attischen Demos, ist wohl zu erklaren burch bie beiben Längen der Endung, wie umgekehrt pelog in Köpglog den Bocal verlängerte, auch Metathesen ber Quantität, wie fogw, αωρνο, αλζηός, ήt.9εος, Verlangerungen ber ersten Sylbe, wie Febrea, nur durch Rhythmus und Aussprache bedingt waren. Es kann aber auch eine Wurzel & sich burch . verstärkt haben wie  $\lambda_{1}\chi$  ( $\lambda_{1}\chi\nu_{0}$ ) in  $\lambda_{2}$  in  $\lambda_{2}\chi$  in  $\lambda_{2}\chi$  in  $\lambda_{3}\chi$ Göttin erhielt die Stadt auf dem herrlichen Felsen am Ilissos ihren Namen Athene, so wie andre von den Beinamen Alakkomene, Alea; Adfras im Plural, nachbem mehrere Gemeinden sich vereinigt hatten (so wie 'Adadxousval, 'Artéddas eine Stadt in Kleinasien in einer Inschrift, Eddyval, Svęcizovsa, nachbem zu der Insel Sprakusa noch Achradina, Tycha und Reapolis hinzugekommen waren): eben so 'Adhvau diades in Euboa und die andern Städte dieses Namens. Die Namens-

<sup>5)</sup> Meteor. 1, 3. de coolo 1, 3 extr. 6) Benfep Burgeller. 1, 77 f. erklärt 'Adjun für 'Audjun, die Blühende, wie ein Flecken im Peloponnes hieß, und G. Curtius in Ruhns Zeitschr. 5, 153 leitet von der Grundbedeutung des Keimens, Sprossens Jungfrau, Beib ab. Kichstiger wohl ist Benfeps Bemertung in Höfers Zeitschr. 2, 117: "Die etps mologischen Lautverhältnisse können dei Eigennamen nicht in ihrer ganzen Schärfe urgirt werden."

form 'AInvaly bei Homer könnte dann von der Stadt, wie 'Aladroperyts oder wie Delios, hergenommen, aber auch selbskändig seyn nach der Jonischen Paragoge, wie in Tedyrasy, ry, rata?). Die Athenischen Urkunden vor Euklides haben 'AInvaly oder 'AInvala, wie noch Kenophon schreibt'), erst nachher 'AInva, aus 'AInva'a?). Schon die Base des Klitias in Florenz hat AGENA, so Eumelos dei Pausanias (5, 19, 5), Pindar und die Tragiker 'AIava und 'AInvala 10).

Der weiblich personisieirte Aether ift Tochter des im Aether wohnenden Zeus (Il. 4, 128), ohne Mutter, was die Ilies beiläufig sonderbar ausdrückt, indem Ares, erzürnt gegen Zeus und scheltend sie ein heimliches Kind nennt (nato atondor 5, 880, σθ γάρ τέπες ἄφρονα πούρην 875), was Zeus übel empfindet (897). Daß sie keine Mutter habe, sondern nur den Bater, aber ben Gewaltigen, will in diesem Zusammenhang auch der Name Oseiponaison (747) sagen, der keiner andern Tochter bes Zeus gegeben wird 11). Die frühe Rachahmung daß Here aus sich ohne Umarmung den Hephästos als das irbische Feuer gebiert, bestätigt bas Gewicht bieses Merkmals. Denn wie die Abstammung immer ben Grundzug bes Wesens ausdrückt, so ist danach natürlich in Athene das reine Abbild des Zeus enthalten. Dem Zeus ward der weite himmel zu Theil im Aether und ben Wolken (Il. 15, 192), und biese physische Seite seines Wesens gehn die zwei alten Namen ber

<sup>7)</sup> Unger Theb. parad. p. 358 sq. Lobeck Paralip. p. 295-824.

<sup>8)</sup> Anab. 7, 3, 39.
9) Böche Staatshaush. 2, 200 1, Kusg. C. J. n. 526.
10) Ellendt Lex. Soph. 1, 27.

<sup>11)</sup> Der Grammatiker zu Il. 8, 31 sieht selbst in der Antede & nátes interes Koorish ein Zeichen daß Athene keine Mutter habe, wie auch keine von Homer und Hesiod genannt werde. Sie wird daher äuhtwog genannt von Euripides Phoen. 670 u. A. wie Aphrodite von Platon, die sonach von Uranos entsprang. Wenn Aristarch zu 5, 875 und 880 nicht geschlossen hätte, was er mußte, so ist dieß nicht zu loben. K. Lehre de Arist. studies Hom. p. 182.

Athene Glantopis und Eritogeneia an: da abet Brus auch der hochste Geist ist, so ist das Geistige die andere Seite, welche bet Name Minerva ausbrückt (peros, mens Sfr. manas), auch in ihrer Natur und sie erscheint baburch vor allen Göttern außer Zeus selbst überirbisch. Sie als vas Geistigste im Aether sest dem Thon des Prometheus die Stete ein 12). Athene als eine Offenbarung bes Zeus, ein Ausfluß feines Wesens, Aether und Geist, bringt in ihrer weiblichen Erscheinung insbesondre Verstand und Weisheit ben Menschenkinvern näher, ruft leibhaftiger sie auf daß sie auf biese ihre Gedanken richten, sie verehren und ihre Spur in ber Natur und im Leben erkennen. Sie tritt aus Zeus hervor wie bei Philon ber Logos aus Gott. Gollte aber die Geburt einer Göttin aus Zeus näher bestimmt werden, so mußte sie unvermeiblich aus bem Haupt erfolgen, wie es die Theogonie ausspricht (924): sebe andere Vorstellung wäre wiberfinnig, wie leicht einzusehen ist. Spät ist baraus ber Beiname Koria entstanben.

Wessentlich ist das nahe Verhältniß der Athene zu Zeus. Nur sie hat mit ihm die Aegis, die er dem Apollon einmal leiht (15, 229. 318. 361), gemein (2, 447. 4, 103. 5, 738 sf. 742. 18, 204. 24, 302. 448. Od. 22, 297.) Sie darf dons nern mit seinem Donner (Il. 11, 451) und zieht zum Gessecht seinen Chiton statt ihres Peplos an (5, 738.) Gegen sie sinden Ares und Here und selbst die liebe Aphrodite kein Geshär (430), und wenn einmal Thetis, so weiß sie daß Zeus bald seine liebe Glaukopis wieder wird aussenden wollen (8, 373), die gegen sein ernstes Verbot ein Bedauern ausbrücken darf, worauf er plöglich umgewandelt mit Lächeln erwiedert (8, 38.) Ares klagt daß sie von allen Göttern allein dem Zeus nicht solge und daß er ihr in Wort und That nichts thue (872.) Odpsseus ruft sie an als die erste im Olymp (10, 461), sie

<sup>12)</sup> Dio 40 p. 177.

vie mit Zeus hoch in ven Wolken sitzend über die Menschen und die andern Götter herrscht (16, 264), stets zur Rechten ves Zeus sitt (24, 100.) Ihr wird vor allen Göttern gespendet (Od. 2, 132.) Nach ihrem zwiesachen Einsluß, sowohl auf die Natur als auf den Bestand und die kunstverständige Thätigkeit der Gesellschaft, ist sie nach Zeus und mit Apollon die angesehenste Hellenische Gottheit und steht auch diesem voran in der Anrede Zeus und Athene und Apollon, so wie in dem Bergleich: geehrt wie Athene und Apollon (Il. 8, 540. 13, 827.)

Auf den seurigen Aether bezieht sich das Beitvort plavzestes, bas Homer und bie späteren häufig als Eigennamen gebrauchen, so daß Alkäos den Tempel auf Sigeum, Andre den der Afropolis Glaukopion nannten 15). Dieß Beiwort ift nicht ein verschönernbes, weber für Sterbliche noch für Got tinnen, sondern sinnbildlich und charakteristisch wie die Feueraugen des Schiwa. Es scheint plavros, eden so wie unser glauch, glau 14), Glanz und Helligkeit auszubrücken, in verschiedenen Farben, dem grünen Meer, dem Delblatt, dem himmel, der in Athen oft ebenfalls wunderbat grün ist, dann im Auge, im Monde, welcher von Empedokles und Euripides ylavxwszes genannt wird, Selene Tlauxw 15), so wie Eos ylauxý von Theofrit und Apollonius 16) und es bezeichnet besonders den Feuerblick des Löwen 17), der Schlangen 18) und die bei Nacht und unter bestimmtem Einfall bes Lichts wie Feuer leuchtenden Augen der Eule,, die daher ylads heißt 19). Dieser ber Paronomasie wegen ber Athene in nachhomerischer Zeit,

<sup>13)</sup> Strab. 7 p. 299 b, Etym. M. 233, 28.

14) Glauch in des Reotorus Dithmarf. Chronit 2, 426, "wohl so viel als glau hell, durchsichtig." Die Lust wird glau d. i. hell; im Bergbau ist glau weiß= blau. Bon der Lust tyylavzos. Diod. 1. 12.

15) Schol. Pind. Ol. 6, 76.

16) Lucds queast. lexilog. S. 81 is. p. 136.

17) ylavziówr övvois diirór Hesiod. Scut. 430.

18) Pind. Ol. 8, 48.

19) Blumenbach Spec. hist. nat. ex art. oper. ill. p. 21 behauptet nicht mit Recht, es sey nicht an die Feueraugen der Ohreuse, bubo,

vielleicht in Athen, wo die Käuzchen früh und spät, wie auch jest noch, die Afropolis in so großer Menge umflatterten daß man nach bem Sprichwort Eulen nicht nach Athen tragen soll, jur Begleiterin gegebene Vogel ist beweisend für die Feuer= augen der Glaukopis, wenn gleich sie diesen ihren Namen freis lich nicht, wie auch gemeint worben ist, von ben vielen Eulen Athens erhalten hat. Tiresias erblindet vor dem Glanze der Glaukopis, die Augen der Athene im Tempel des Hephastos glaubte Pausanias aus ihrem Bezug zu Poseidon, der sie ahnlich habe, erklären zu mussen (1, 14, 5), also wenigstens nicht natürliche, und die ältere Athenische Münze hat unnatürlich große Augen als eulenartige 20). Theofrit sagt öppara zaφοπώτερα Aθηνάς (20, 25) und es ist nur Verschönerung wenn von Sophofles die goldene Tochter des Zeus evona angerufen (Oed. T. 198) und von Kallimachos ihr ein immer schönes Auge zugeschrieben wird (Lav. P. 17.) Auf bas Aetherfeuer beutete vielleicht auch ber in Athen ber Athene bargebrachte Krokotos, da die Bezüglichkeit in Nebendingen so vielfach durchgreift. So wurde Safran auf den Altar des Apollon Karneios im Winter gelegt 21).

Ein andres Sinnbild trägt die Glaukopis an sich in der Aegis, die sie mit ihrem Vater gemein hat, dem schreckenserregenden Sturmschild, späterhin in dem Schlangengeringel umsher blisdurchzuckte Wolken und Regenströme eingeschlossen. Herodot verstand das nicht mehr (4, 189.) Die Ilias selbst deutet das Bild wo Athene dem Achilleus die Aegis um die

bie nicht mit den menschlichen zu vergleichen sepen, sondern an die dunkelsblauen, auch sehr strahlenden der noctua zu denken. Man betrachtete plavnows gar nicht als schon, Lucian. D. D. 8. 20, 8. Hesych. plavno, possoa, vielleicht mit Bezug auf Jl. 20, 172 plavnow o' loog pégeras méres, oder 1, 200 deurd de ol doos paarder von der dem Achilsteus erscheinenden Athene. Die kleine strix passerina ist die gewöhnlichke Eule in Athen und Griechenland. Böttigers Amalthea 3, 263.

Schultern hängt, ihm Gewölt um bas haupt legt und diesem Feuer entstrahlen läßt (18, 203.) Bei Virgil ruft das Schütteln der Aegis Regen hervor 22). Nicht zu verwundern daß in Methone eine Athene des Windes, Arsportes, verehrt murde 25), die den Wind schickt und besänftigt, wiewohl da der ohne Zweifel ausgesetzte Rüstenort seiner Göttin auch über ihre eigentliche Natur hinaus eine Bestimmung geben mochte, wie nicht selten die Beschaffenheit des Orts mit den besonderen Beinamen zusammenzuhalten ist. Legt boch Athene auch in der Obyssee den Sturm (5, 381) und giebt bem Telemachos Fahrwind (15, 292.) Als einer Kriegsgöttin dient ihr die furchtbare Aegis ähnlich wie den Kriegern irgend ein Schreckbild auf ihren Schilden und dieß nachzuahmen ist nach Homer der Aegis ein Gesicht der Medusa aufgesetzt worden, die als Gorgo der höchste der Schauber und Schrecken ift. Diese mehr zufällige Verknüpfung beweist daher nicht für die Beziehung der Göttin des Aethers zu bem Mond überhaupt, obwohl später auch die Medusa der Aegis den Mond bedeutet. Aber natürlich und nothwendig ist auch dieser Bezug der Athene auf den Mond und er hat sich daher auf manigfache Art herausgestellt.

Auffallend ist was von Aristoteles Arnobius aus einem Granius berichtet, er habe mit wahrscheinlichen Gründen gezietgt daß Minerva der Mond sep (3, 31.) Unter diese Gründe möchte gehört haben daß Aristoteles den Beinamen der Athena Ellsosg von sileto as, Ellsosg dem Umdrehen der Gestirne <sup>24</sup>), wie ald ho von asl Isov erklärte und dieß mit seiner Erkläzung der Götter als Gestirne in lebendiger Bewegung verknüpste. Weniger geht uns an daß Plutarch sich so ausdrückt, der Mond werde genannt und sey Athena <sup>25</sup>), oder daß Istros den Namen Tosvoyswesse davon erklärte daß sie für dieselbe mit dem

<sup>22)</sup> Aen. 8, 354. 23) Paus. 4, 35, 5. 24) Micht concludi, implicari, Ruhnten ad Vellej. p. 3. 25) de fac. in o. l. p. 938 b.

Mond gehalten werde 26). Aber auch bes Aristoteles wegen werben wir die Athena so wenig Mondgöttin nennen als wegen andrer Bezüge eine Wasser= oder Erbgottheit. Dagegen hat allerdings die Aethergöttin die auch am Wasser verehrt und mit dem Erdzeus verbunden worden ist, als die Quelle des Lichts auch Herrschaft über ben leuchtenben Mond, als die Göttin ber obersten Sphäre, bes Aetherhimmels schließt sie ihn, welchen noch Herakleitos lauteres Feuer nannte, in sich ein, zieht ihn an sich, ist sie Mond mit, da er in ihr ist, und wurde in dieser Beziehung verehrt, da nemlich wo nicht Selene selbst ober eine aus ihr entsprossene Göttin herrschte. Wie spät immerhin die Denkmäler seyn mögen die diesen Bereich der Athena beweisen, so gehn sie boch augenscheinlich auf ihre Urbebeutung zurud. Auf bem Schilde ber Pallas an einer Panathenäenvase ift nichts als ein Halbmond gebildet 27), auf der Aegis derselben Halbmond und Sterne 28). Der Helm an der Statue von dem Tempel zu Aegina ist auf ber ganzen Oberfläche mit kleinen Löchern übersäet, bestimmt um Sternchen aufzunehmen, wie 3. M. Wagner vermuthet, weil man solche öfters in Vasenzeichnungen an dem Helme der Minerva angezeigt finde, wie unter andern in Tischbeins Basen 1 Taf. 1. 29).

<sup>26)</sup> Harpoer. rorounvis. 27) Gerhard Ant. Bildw. Caf. 7.
28) Gerh. Auserles. Bas. 3 Cas. 218. 29) Bericht über die Aegin. Bildw. S. 27. Auch auf vielen Münzen ist der helm mit Sternen ges schmückt (Fiorelli Mon. ined. d. Ital. p. 17), so auf einer von Aldsa, wo eine andre zu dem Pallastops auf der Rückseite die Luna hat. Auch die Aegis ist mit Sternen um die Mondmeduse her übersat an einer in sünst Wiederholungen vortommenden Marmorstatue (Müller Archael. §. 370, 1) und an einer kleinen dei Orte entdeckten Erzsigur (Tübing. Kunstell. 1838 S. 73), der aoregands aldsze, aoregands vodgarod deues des Euripis des. Nicht unwahrscheinlich daß dahin auch in einem hochalten Basenges mälde dei Millingen die Sterne an dem Sewande der Pallas deuten (Peint. de V. pl. 31) und vielleicht an einigen andern. Aus älteren Attischen Münzen und manchen der Kolonie Thurion sist die Mondsichel (Eckh. 2, 209. Fiorelli l. c. p. 14 s.), so wie die Wedusa und die Diosturenmühren

Aus weit höherem Alterthum sind einige Ramen der Athene, die sie als das Urlichtwesen denken lassen. Der schon erwähnte Ellsos dei Pesphius, in Metapont 50) scheint Ellsos zu sepn, wie Asvaoch, Asvaosa, von Klaz, oklaz, Klly, Kly, Kly, Kly, was Wärme und Glanz der Sonne ist 51). Es wird auch Ellquie Asquā angesührt als gestistet in Italien von Phislostet 52). Eine Athena Ellweiz wurde in Korinth verehrt, wo ein Fackellauf statt sand 53), und dei Marathon 54), das in alter Verdindung mit Korinth und Sikyon stand 55), so daß die Ableitung von Kloz ohne Wahrscheinlichkeit ist 56), obgleich bei Marathon viel Sumpf und Wasser ist.

Eine Lichtgöttin giebt auch der Name Chryse zu erkennen, der Name der Göttin auf der gleichnamigen, später, wie Pausanias meldet (8, 33, 4), untergegangenen Insel bei Lemnos, wohin den durch der Chryse Drachen dort verwundeten Philottetes die Achäer versetzten nach Sophostes (269.) Auf der von Uhden bekannt gemachten Vase in Wien, wo an dem

auf denfelben (Mionnet 2, 112 ss.) Die Diosturen werden auch mit dem Pallastopf verbunden (Catal. n. vet. regis Dan. tab. 1, 18 p. 50), fo wie auf Etrurischen Spiegeln mit der Menrfa. Die Diosturen und die Sterne laffen mich auch die kleine Mondfichel auf den Attischen Danzen auf den Mond überhaupt und nicht mit D. Müller (Pallas Ath. S. 19) allein auf die Athena Tritomenis beziehen, die Borsteherin der drei Monatsbekaden, als welcher ihr der dritte des beginnenden und des ablaufenden Monats, die roim loramiron und poirorros vor und nach der Conjunction des Mondes und der Sonne, in Athen geweiht war und fie am britten geboren war. (Harpoor. Phot. Suid. τριτόμηνις, πάσαι αί τρείς ihr heilig, der speraia. Philoch. ed. Siebel. p. 95. Darauf gehn auch die drei xópas, der dreispaltige Helmbusch, roilopos u. s. w. In einer Mosait des Batican drehn sich um die Minervenbüste in der Mitte Monds 30) Aristot, mir. ausc. phasen und Sterne, M. Pioclem. 7, 47. 108 p. 840. 31) Suid. Schol. Erotiani ap. Gaisf. Etym. M. 32) Etym. M. 298, 26, was Meinete in Kllesia geanp. 2468. bert will Anal. Alex. p. 402. 33) Schol. Pind. Ol. 13, 56. 34) Schol. Pind. l. c. Etym. M. p. 332, 48. 35) Paus. 2, 1, 1. 6. 2, 3. 36) Lobeck. Pathol. serm. gr. p. 393.

Altar Herakles (auf seiner Trojasahrt) opfert, wie es Jason gethan hatte — es heißt daß ex ihn gründete <sup>57</sup>). — ist über ihrem Avanon geschrieben XPYSH <sup>58</sup>). Es sind daran zwei Sterne auf den Brüsten, die auf Sonne und Mond zielen möckten, wie die Brüste der Indischen Göttin des Bardesanes <sup>59</sup>), wie die Augen des Odin und die des Horus <sup>40</sup>), und unter dem Gürtel abwärts je sechs Kugeln. Anders, aber auch in ältester Idolsorm erscheint dieselbe Göttin in zwei andern Bassenbildern <sup>41</sup>). Die Athene erkannten in der fremden Göttin Chryse Alle die klar sahen <sup>42</sup>). Sophokles nennt die Göttin

<sup>37)</sup> Dofiadas in seinem Altar, Philostr. jun. 17. 38) Millingen Peint. de Vases pl. 51, wiederholt mit andern jugehörigen Basm= bilbern in Gerhards arcaol. Beitung 3 Saf. 35 G. 161. 39) Porphyr. ap. Stob. Ecl. 1, 1, 144 Heer. 40) Sowend Agppt. Mpthol. S. 236. 41) Unter den merkwürdigen von March. Campana in Cervetri gefundnen hochalterthumlichen Grabmandgemalden, die vor= läufig nur burch einen Bericht Em. Brauns in den Annali d. J. archeol. befannt find, sah ich unter sechs Studen 1853 in Rom den Philottet auf den Stad gestütt, por einem Loanon, indem aus dem Altar hervor eine große Schlange ihm auf das Bein zuschießt. Auf einem Basrelief der Baticansbibliothet in den nicht publicirten Tafeln des Tischbeinschen homer Saf. 42, wo Obysseus und Reoptolemos. eben mit dem Schiff angetommen, rathschlagen wie Philottet in ihre Gewalt zu bringen sep, erscheint die Göttin auf einer hohen Saule mit einem großen Anker in Sänden: so war nun das Archaische abgethan. 42) Dofiadas 22, ein Grammatiker jur Blias 2, 722, andre in den Scholien jum Philoktet 194. 1326, wo aber jugleich, wie beide auch bei Tjeges Lyc. 911, die falfche Anficht vorkommt. Das die Chryse eine mit der Hellenischen Athene vermischte Göttin sep, sah auch Karl Beinrich ein, die Göttin die Sintier sagt er de insula et dea Chryse, Bonnae 1839. Richt tann ich der Bermuthung beistimmen baß, weil von Artian bei Bust. ad Dionys. 517 die goldreiche Thasos xoven voos genannt wird, auch dort der Rame Chryse von der Insel auf die Gottin übergegangen sep. Daß es in Rho= dos Gold regnete als Athena geboren wurde (Pind. 7, 91), scheint die Mes talltunft anzugehn. Dofiabas nennt bie Insel Thratisch, bie ihm Dea beißt, bei Plinius 4, 23 Rca, ber Pallas geheiligt.

eines barbarischen Stamms nicht ausbrücklich Athena, benkt aber doch an diese, indem er dem Drachen der Chryse den Nasmen des Athenischen giebt, zeigese odzovew öges (1327.) Von Enstashius (Il. 2, 723 p. 339) und in den angeführten Scholien ist Chryse als eine Nymphe verstanden, die dem Phislottet sich grausam (Guogewie) erwiesen habe weil er sie nicht lieden wollte. Zu verwundern ist daß Buttmann, G. Hersmann, selbst D. Müller 45) glauben konnten daß Sophosles und Euripides die Chryse als Nymphe behandeln. Eine Nymphe als Hauptgottheit eines Eilands, der die Heerzüge Opfer bringen, eine Nymphe mit einem Drachen als Wächter, einem opzos, grausam gegen einen Kriegshelden 44), nicht zu reden von der Liede, wo nichts an eine Kalypso erinnert.

In Arkabien hat Athene ven Beinamen Alea, Wärme, ver zum Namen wird wie Jépic, vépisois u. a. bei andern Götztinnen. Den Tempel der Alea in Tegea erwähnt Herodot (1, 66. 9, 70); von Stopas neu aufgebaut, war er der prächtigste im Peloponnes (Paus. 8, 45, 4), von alter Zeit her im Besitz des sichersten Aspls 45), das Fest Aléaia, Alaka berühmt. Tempel der Athena Alea waren nach Pausanias auch in Mantinea (8, 9, 3) und in der Stadt Alea bei Stymphalos, die von ihr hieß (8, 9, 3. 23, 1), ein Koanon dei Sparta (3, 19, 7. Xen. Hell. 6, 5, 27.) Das Wort Alsy ist von der Odysse (17, 23) und Hesiodus an, welcher eine Lesche dralka nennt (kg. 495), häusig genug; Philolaos sagt daß die Sonne das Licht nai rad alkar durchseihe 46), doch ist im Thes. 1.

<sup>43)</sup> Pallas A. §. 33.

44) Möglich daß bei Suopewir, da das Koanon der Bafe in Wien Blutdurst in den Augen auszudrücken scheint, wie der Menschenopfer Busiris in Basengemälden, und da Menschenopser an so vielen der barbarischen Culte hasteten, der Dichter auf diesen Zug des alten Chrysecults anspielen und nicht bloß Mitleid mit den Schmerzen des Philottet ausdrücken wollte. Die Berknüpfung dieser Chryse mit der Samothrakischen aus Arkadien hergeleiteten Chryse ist mislich genug.

<sup>45)</sup> Paus. 3, 5, 6. 2, 17, 7. 3, 7, 8. 46) Stob. Bel. 1, 26, 3.

Graecae noch nicht berichtigt, was falsch ist, daß nicht ber Plat zum Wärmen die eigentliche Bedeutung sen (xvoless Fras θρος τόπος θπο ήλιου θερμαινόμενος), sondern die zweite. Mit der Warme der Sonne und des Aethers ist Schimmer verwandt (al-sea zal dids adyas verbindet Homer) und Auge ist eine andre Göttin Tegeas, nach der Legende Priesterin der Alea, welche dieselbe von einem König Aleos herleitet, bem Vater dieser Priesterin 47), welcher ber Alea den Tempel gegründet habe 48); und Priesterinnen nach einer Eigenschaft ihrer Göttin benannt, find nicht selten. Daß &len vohlthätige Warme, nicht hiße, bedeute, ist klar baraus bag bavon ein Ort zum Sonnen genannt wird; also ist sie auch günstig ben Saaten und Triften, hat übrigens ihre Quelle so gut im Aether als in der Sonne. Auf die Feuernatur der Athena beziehn sich der unauslöschliche Leuchter ihres Bilds in Athen 49) und die Fackel in Händen der Athena Ilias auf Münzen 50), und wohl nicht ohne Anspielung leuchtet sie in der Odyssee (19, 33.) Eben so das unauslöschliche Feuer auf ihrem Altar in Alaltomena 61), bas Fadelrennen am ersten Tage ber Panathenaen, an den Ilieen und den Hallotien, womit auch andre Lichtgötter, Hephastos, Apollon, Pan verehrt wurden. Mit Bephastos und Prometheus war Athena in ihrem Beiligthum in ber Akabemie vereint 52), mit hephästos am engsten in ber heiligen Erechtheussage.

So wie der Gott des Himmels nicht bloß Feuer aus dem Aether schleubert, sondern auch regnet, so vereint auch seine Tochter in sich geschwisterlich Wasser und Feuer: darum heißt

<sup>47)</sup> Alcid. or. p. 70.

48) Paus. 8, 4, 5. 45, 3.

49) Paus. 1, 26, 7.

50) Eckh. D. N. 2, 484, aus Choiseul G.

Voy. 2 pl. 38, 10 bei Guigniaut pl. 94, 353, auf einer aus Allier be Hauteroche pl. 13, bei D. Müller Dentm. Th. 2 Tas. 21, 222: sogar an einem Sartophag mit dem Raube der Persephone hat Athene die Lampe, Beitscht. sur a. K. S. 39.

51) Paus. 9, 34, 1.

52) Apollod.

ap. Schol. Soph. Oed. Col. 55. Paus. 1, 30, 2.

die Glaukopis auch Tritogeneia. Rach einer Strophe bes Alkaos hatte die kriegerische Athena von Koronea ihren Tem= pel am Ufer des Flusses Koralios. Den Namen dieses Flusses, so wie die Itonische Athena hatten die Aeolischen Böoter bei ihrer Einwanderung aus dem Thessalischen Arne (nachmals Kierion) mitgebracht 55). Ein andres Arne und Iton ober Itonos mit einem Fluß Kuralios war am Pagasetischen Meerbusen 54). Der Tempel ber Athene in Pleuron war in ber Nähe bes Flusses Euenos 55). Athena Nedusia in Lakonien und eine andre haben ihren Namen von einem Fluß Nedon 56). Daß bie Gephyräer bem Palladion am Spercheios bienten, bemerkt Joh. Lydus 57). Eine ähnliche Andeutung giebt der alte Mythus indem er die Göttin am Triton geboren werden läßt, d. i. am Wasser, wie die Namen der Tritonen und der Amphis trite verrathen. Das Wasser scheint diesen Namen zu haben von der zitternden Wellenbewegung, von weich, werig (Arpeic), Tolons, wie Naglons von Nageis 58). Tritogeneia, bei homer (Il. 4, 515. 8, 39. 22, 183. Od. 3, 378), <sup>59</sup>) hat, wie Dio= npsos fein Nysa, ihren Triton, woran sie geboren ist, in Alalkomenä, in Böotien, an welchem die Umwohner sie erzogen seyn ließen 60) und von dem die Tritonischen Nymphen genannt sind die der Here an den Dädalen das Brautbad bringen, in

<sup>53)</sup> Strab. 9 p. 411 c. Callim. Lav. 63. 54) D. Maller Pallas A. §. 48. 55) Arayo. the Kll. 58. 56) Strab. 8 p. 360 c. 57) de mens. 3, 8 p. 45. 58) Hesych. roszwi, bedua, woopos, wobos, mit richtiger Unterscheibung, während Andre bas τρείν (wovon τυήρων, Taube auf) φοβείσθαι bezogen, Schol. Apoll. 4, 1311 (ή το τρείν ήγουν φοβείσθαι τοίς έναντίοις ποιούσα), wie auch Lobect Technol. p. 320. Das Wort room für Kopf ist zur Erklärung von 19050yévesa erdichtet worden. 59) Nuch rostoyeris, Hom. H. 28, 4 Dratel bei Herod. 7, 141. Aristoph. Equ. 1189. Hesych. auch in einem in Athen gefundnen Epigramm. Der Rame Tritogeneia wird auch einer ber Meernymphen gegeben. 60) Paus. 9, 33, 5. Strab. 9 p. 413 a.

Thrakien bei Pallene 61), in Thessalien 62), in Arkabien zu Aliphera, eine Quelle 65), wie sie benn auch in Pheneos Tritonia heißt 64), in Knossos 65). In der Achäischen Stadt Tritaa wurde der Tritaa, Tochter Tritons, als einer Priesterin der Athena und des Ares (der sie, wie Herakles die Auge, der Alea Priesterin, geschwängert hat) geopfert 66). Wenn Athena auch in Libyen am Fluß Triton weilt (Eum. 290), Tritonis von Kallimachus, Tochter des Poseidon und der Nymphe Tritonis von Pausanias genannt (1, 14, 5), als bort einheimische Got tin geschildert von Herodot (4, 180. 189), so hat D. Müller gezeigt daß dort ber See Tritonis und was sonst in der Sage Griechisch anklingt von ben Griechischen Rolonien in Aprene herzuleiten ist <sup>67</sup>). Als man die Athene in Aegypten geboren glaubte, wurde auch der Nil Triton genann 68). Die aus dem Aether geborne Göttin ist am Triton ober auch aus Trito geboren, diese Idee, auf irgend eine nicht näher zu bestimmende Beise gefaßt, enthält im Reim einen Theil bes heraklitischen Systems und der Vorstellung des Alterthums daß die Lichtkörper aus dem Wasser Nahrung ziehen. In einer späteren Beit als die welche die Tritogeneia feierte, hat das fortgepflanzte religibse Gefühl benfelben Grundzug ihres Wesens welchen bieser Name anzeigt, durch ein Berhältniß der Athene zu Poseidon als dem Wasser überhaupt, in welchem Sinn er auch mit Demeter, mit Gaa verbunden wurde, auf andre Art bildlich auszuhrücken gewußt, wovon an seinem Ort zu reden seyn wird.

Am scheinbarsten war die Abhängigkeit des Thaus, des himmlischen Schaums, Geslocks, Expq, wie ihn Sophostes nennt, von der Göttin des Aethers, des Mondes, wonach sie in Athen als Aglauros und als Pandrosos angerusen und

<sup>61)</sup> Ovid. Met. 15, 356). 62) Schol. Apollon. 1, 109.

<sup>63)</sup> Paus. 8, 26, 4. 64) Id. 8, 14, 4. 65) Diod. 5, 72.

<sup>66)</sup> Paus. 8, 22, 5. 6. 67) Orchom. S. 355. Bolder Dyth. Geogr.

<sup>©. 23. 68)</sup> Lycophr. 119. 576. Schol. Apollon. 4, 269. Plin.

<sup>5, 9, 10.</sup> 

vie Shre der Ersephorien ihr gewidmet wurde. Ihren Pfleges sohn Erichthonios, das schlangenfüßige Erdfind, hüten die drei Thauschwestern.

Die Göttin bes Aethers, ber Warme, bes thauigen Mondlichts und des Thaus, der Feuchtigkeit überhaupt in Flüssen und Duellen, wurde in manchen Orten wie eine andere Demeter, ein Gegenbild von ihr aus ber Höhe, als landliche Göttin verehrt. So war in Koronea, ber Stadt ber Pambbotia, wie Strabon von ihr zu melben fortfährt, nach einer mystischen Ursache, d. i. unter Anführung einer heiligen Sage, ber Habes mit ihr gepaart (ovyzæ9ldovræ.): Pausanias nennt bort Erzbilder ber Athena Itonia und bes Zeus von Agorafritos, wo Siebelis mit Recht an ben unterirbischen Zeus benkt (96, 34, 1), ben auch Strabon statt Pabes hätte nennen sollen ober wenig= stens Pluton: jur Zeit bes Pausanias wurden auch bie Chariten bazu aufgestellt. Athena Itonia, im tunstreichen Tempel, mit ber Goldägis, wie Bacchylides sagt, nahm ben fruchtbars sten Boben ein. Auf einer florentinischen Gemme hat Sabes= Pluton, zwischen dem und der ihm gegenüber sitzenden Athena ein brennender Altar sieht, nicht eben schicklich den Kerberos neben sich 69). Besonders gieng in Athen das Fest der Athena Stiras das Feld an. Das Attische Geschlecht ber Phytaliden verehrte mit Zephyros und Demeter auch Poseidon und Athena nach Pausanias (1, 37, 1); in Phlyeis hatte Athena Tithrone mit Demeter, Rore und Zeus Ktesios in bemfelben Tempel ihren Altar (1, 31, 4), und die προχαριστήρια die ihr von ben Beamten in Athen geopfert wurden, giengen bas Sproffen der Früchte an 70). Auch Athena Agraulos in Salamis in Typern gehört hierher, wenn bei Porphyrius 71), wie zu glauben, nicht Aglauros zu emenbiren ist. Die Knossier sagten nach Solinus, Athene sey ihre Mitburgerin, b. i. bei ihnen

<sup>69)</sup> D. Müllers Denkm: Th. 2. Taf. 21, 226. (70) Suid s. v. Lex. rhet. p. 295. (71) de abst. 2: p. 198.

geboren <sup>72</sup>) und zuerst bei ihnen sey Frucht gezogen worden, in kühnem Wettstreit mit den Athenern, wie die Rhodier, die statt der Saat die Kunst dabei verstanden. Das Athenaon lag in einem fruchtbaren Gesilde Geval <sup>75</sup>), am Fluß Triton <sup>74</sup>) und hatte ein Dädalisches Bild (2, 40, 2). In Kreta war auch eine Stadt Itanos <sup>75</sup>), von Itonos in Thessalistis und Phthiotis nur mundartlich verschieden. Auch Kapola, eine Göttin der Habe ist Athena nur durch die Frucht. Diese Ktessa kommt neben Zeus Ktessos vor dei Hippokrates <sup>76</sup>) und in der sehr alten Inschrift eines Doppelaltars mit zwei runden Gruben oben sur Genden, den sie, wie in Olympia, so in Krissa mit der Hera gemein hatte <sup>77</sup>). Unter Padrian sinden wir Athena mit Aehren in Händen <sup>78</sup>).

Ausser bem Physischen hat Athene von Zeus bem Allweisen Verstand und Weisheit, wodurch, wie er die Welt, so sie mit ihm die menschliche Gesellschaft beherrscht und regelt. Platon erklärten die meisten der damals in der Auslegung des Homer starken Sophisten die Homreische Athena als Verstand Alle Selbständigkeit, besonders in einem und Gebanke 79). von unabhängigen Städten erfüllten Lande, beruht auf den Waffen, der Wohlstand auf den Künsten; daher der Krieg und die Künste die Sache der Athena sind. Vorzugsweise mannlich sind ihre Eigenschaften; sie lobt, wie sie in den Eumeniden sagt (729) alles Männliche, ausser sich zu ehlichen; es gefallen ihr nicht Werke der Aphrodite, sondern des Ares Feldschlachten und Kämpfe und glänzende Werke zu besorgen, wie der Hyms nus auf Aphrodite sagt (8). Nicht Göttin ber Jungfräulichkeit ist sie, sondern Mannin, virago, wie die Amazone, wie ohne

<sup>72)</sup> Aristocl. ap. Schol. Pind. Ol. 7, 66. 73) Callim. in Jov. 43, δηνίον, εὐδενεῖν, εὐδηνία, annona, eine Stadt Κυδηναί.

<sup>74)</sup> Diod. 5, 72. Paus. 9, 40, 2. 75) Herod. 4, 151 Steph. B.

<sup>76)</sup> de insomn. p. 47. Foes. 77). C. J. Gr. n. 1,

<sup>78)</sup> Zoega N. Alex. p. 147 n. 352. 79) Cratyl, p. 407 a.

Mutter geboren, so nicht zur Vermalung bestimmt. Der Grund ihrer Jungfräulichkeit und Kriegsfertigkeit ist nicht in ihrem Daseyn im immer gleichen, keine bleibenben Gestalten aus sich producirenden, kalt über die irdischen Triebe erhabenen Aether ju suchen, noch ber Name Pallas auf vermeintliche Schwingungen des Aethers ober das Schütteln der Dünste durch die Ae-Die bestimmteren Charaktere ber Götter find gis zu beziehen. erst von ihrer Anwendung auf die menschlichen Dinge abgezos gen worden. Homer und Hesiodus sagen zouge Flavzons (Jl. 24, 26. Theogon. 895), Pinbar zovea Mallás (Ol. 13, 63), womit Mallados aprys in einem in Athen gefundenen Epis gramm übereinstimmt. Wie in Athen ihr Tempel nag-Isvov, so wurde in Leros sie selbst die nag-Jévos Asgla genannt. In Athen hießen auch die Münzen wegen des Athenekopfs darauf κόρα, παρθένοι so wie Παλλάδες, Pallastöpfe. Die mystische Polias in Athen neben der Parthenos, sowohl in Bezug auf Erichthonios als auf ben Apollon Patroos, berührt kaum bas allgemeine Bild ber Göttin, wonach sie von Sophokles die gestrenge Maid genannt wird, osprà natz (Oed. Col. 1091, wie die Musen von Euripides die Thessalischen Mädchen), von Aristophanes nagdenos azuk, zoúgy (Thesm. 1138), von Anbern αλέπτως 80), μισόνυμφος.

Gleich dem Zeus upwerz, rodiupus ist Athene Geist, Berstand, Rath, Weisheit, Klugheit, Besonnenheit; Geist des handelnden, waltenden oder des kunstthätigen Mannes, nicht des dichtenden, begeisterten, und die Orakel hat Zeus dem Apollon verliehen. Sie ist der Verstand im bürgerlichen Lesden, nach aussen im Krieg, nach innen im Zimmern, Schnisen und Ersindungen aller Art thätig, dei Männern wie Frauen, aller geschicken Arbeiten Bedingung und Stifterin. Sie heißt reodissoudos (Il. 15, 260); sie ists die den Geist denen nahm die übel beschlossen (2, 164. 18, 311), ist über die andern

<sup>80)</sup> Athen. 3 p. 98 b.

Θότετ μήσει και κέρδεσε (Od. 13, 299), sie hat μένος καὶ ἐπίφρονα βουλήν (Theogon. 896.)

Ganz besonders ist in Athene die Stadt und Bolk erhaltende Wehrfraft geehrt. Einen edlen Namen führte sie einst am Ropaischen See, wovon ihre Stadt und sie in der Ilias von dieser die Alalkomenersche heißt, von Abwehr und Schut (4, 8. 5, 908.) 81). Gewöhnlich aber ift sie bem Homer Pallas, Schwingerin der Lanze (syxos náldew Il. 16, 142. 19, 389), bieß immer als Beiname, in Verbindung mit Athene oder Athenae, wie auch bei Pesiodus, Erzsonalos, Euripides fagt γορπωπόν πάλλουσαν ίτυν (Jon. 214), παλλάς wie Ulás, guyás. So ist Selene von ihrem Umschwung des Giganten Pallas, des Megamediden, Tochter genannt (Hom. H. in Merc. 100.) Nach Homer wird bieß Beiwort, so bebeutend war es, überhaupt von der Göttin statt Namens gebraucht von Pindar u. A. Die Staatsweisheit gieng bewaffnet einher, wie noch heute die Staatsgewalt es gern thut. Sallust sagt, es sey lang ein großer Streit unter ben Menschen gewesen, ob im Krieg körperliche Stärke ober Beiftestraft mehr vermöge, burch Cyrus, die Lacedamonier und Athene sey klar geworben, daß darin am meisten ber Geist Auch Homer benkt so. Athene und Ares heißen Meister des Kriegs (13, 127. 17, 398); aber sie pflegt ihn, der als Thrakischer Gott mehr die wilde Kriegswuth ausdrückt, am meisten in bittern Schmerz zu versenken (5, 766) und er gesteht daß er dem von ihr geführten Diomedes nicht zu stehn wagte (886.) Sie bemüthigt den zu den Troern übergegan= genen Ares, ber bie Berwundung durch sie nicht vergessen hatte (21, 411.) Zu Zeus und ihr wird gebetet vor der Schlacht (11, 736), die sie lenkt (758); Zeus und sie geben Ilion zu

<sup>81)</sup> Außer der Stadt Alaskomenion in Bootien bei Steph. B. wird eine in Ithaka von Plutarch Qu. Gr. p. 301 d. erwähnt, ein Koanon der Alaskomeneis in Theben von Aelian V. H. 12, 57.

zerstören (8, 287), durch ihre Rathschläge sollten es bie Achaer nehmen (15, 71.) Sie giebt die Beute (aysleig 4, 128. 5, 765, dates 10, 460.) Furchtbar blickt sie im Kampf, 700romes, auf ihrer Aegis sind Streit und Gewalt und schaurige Verfolgung und die Gorgo (5, 740), dieser Schild ist bem Blip unzerstörbar (21, 400) und sie heißt die Unverwüstbare, 'Arquiring (2, 157. 10, 284. Dem Apollon ist das Angrisse= geschrei und ber Siegspäan eigen, ursprünglich wohl bei andern Stämmen als welche die Athene verehrten, aber er ift nicht selbst als Krieger gedacht. Nur der Athene ist es eigen die Einzelnen nah stehend zu behüten, daß die Beroen wie an ihrer Hand wandeln, wovon die Peldensage und die Bildwerke Dem Achilleus steht sie, ihm allein sichtbar, zur Seite (1, 198), dem Nestor gab sie Ehre in einem Zweikampf (7, 154), dem Tydeus stand sie bei (4, 390. 10, 285), den Herakles schützte sie in seinen vielen Kämpfen (8, 363), bem Diomedes giebt sie Muth und Kühnheit (5, 1. 855), dem Menelaos (17, 575), dem Obysseus steht sie als Herold zur Seite (2, 279) und leistet ihm Beistand in allen seinen Nöthen.

Durch ben Verstand ist Athene auch Göttin der nüglichen Künste und ersinderischer Werkhätigkeit wie der Wehr und des Staats, während bei Hephäsios die Kunst aus dem Element als dem Mittel entspringt. Diesem und ihr wurden in Athen die Chalkeia geseiert. Von ihr haben die Künstler ihre Weissheit auch in der Ilias (15, 417), von ihr ist Phereklos der Schissisdauer, der alle Künste (daldala) wußte, geliebt (5, 62) und sie steht dem Epeios dei (Od. 8, 493); dem Goldschmied lehrt sie mit Hephäsios allerlei Künste (6, 233.) Ihr Knecht beist wer den Pflug macht dei Hesiodus («ep. 430.) Eben so wirkt sie auch den Peplos sich (Il. 5, 735) und das Gewand der Here (14, 178) und ihr wird ein Wädchen in Arsbeiten verglichen (9, 390.) Sie allein lehrt nach dem Hymnus auf Aphrodite wie die Künstler Streitwagen und Fuhrwert zu machen, bunt von Erz, so den Jungkrauen in den Hührwert

glänzende Werke, sie eingebend einer jeden (12), sie, die Weberin (mpkus), verlieh es der Penelope schöne Werke zu verstehen (Od. 2, 117), so den tugendhaften Weibern der Phäasten (7, 111) und den Töchtern des Pandareos (20, 72), wie sie auch in der Theogonie der Pandora das weiße Gewand anlegt (573.) So ist sie den Frauen Borbild der häustichen Tugend: am Webstuhl sisten die Königstöchter die sich den Dionysischen Schwärmen entziehen möchten. Der webenden Göttin werden in Troja in ihrem Tempel von der Königin schwärden auf den Schoos niedergelegt (Il. 6, 285.)

Sehr bezeichnend für das Wesen ber Athene ist ber stete Zusammenhang ber Olivenzucht mit ihr. Del und Delbäume sind gemein in ber Homerischen Poesie, aber bag ber Baum der Athene heilig sen, verrath sich nur in der Odyssee, wo ihr treuster Verehrer von ben Phaaken mit den Schapen die er ihr zu verdanken hatte, bei dem Stamme des "heiligen" Delbaums schlafend ausgesetzt wird (13, 122. 346. 372), und ben Stamm eines lebendigen Delbaums in seinen zu erbauenden Thalamos aufnimmt und sein Bett darauf gründet (23, 190—199), worin schon der alte Damm die Bedeutsamkeit richtig erkannte (v. &lasa.) Der Delbaum ist, wie Suidas sagt, die Materie des Lichts (v. AInvaç ayalua), die brennende Lampe ein Bild des atherischen Lichts, in ihr offenbart sich auf Erben bas himmlische Wesen ber Göttin. So natürlich bietet bieser Baum zum Eigenthum gerade bieser Göttin sich bar wie kein andres Gewächs, außer etwa ber Eiche, für einen der Götter ausschließlich passend ist, und welches Volk immerhin seinen Cultus mit Bäumen schmuckte, mußte die Olive einer Lichtgottheit nothwendig bestimmen. Wohl ersonnen ist die Sage in Sikpon, einem Hauptort für den Delbaum, daß, nachdem Epopeus der Athene ben Tempel gegrunbet hatte, sofort eine Delquelle, vor bemselben, ihr Bohlgefallen zu bezeigen, sprudelte 82), womit die Attische Sage baß

<sup>82)</sup> Paunan. 2, 6, 2. 11, 1. Daffelbe Bunder in Ephesos.

fie ben Delbaum an bas Licht treten ließ 25), übereinstimmt. Daß der Farbe des Delblatts gerade der vieldeutige Name auch gegeben wird ber mit Glaukopis gefällig zusammenklingt, ift eine Zufälligkeit die an ber Bestimmung des Baums für diese Göttin keinen Antheil hat. Lindos, wo im Tempel der Athene die Pindarische Obe welche den Streit der Rhobier mit Athen über die frühere Verehrung der Athene enthält, in gold= ner Schrift geschrieben stand, wetteiferte mit Athen auch hinsichtlich bes Dels, nach bem Epigramm worin die Anpflanzung bes Lindischen Olivenhains der Göttin auf Nireus zurückge= führt wird 84). Ohne einen solchen Hain oder einen heiligen Delbaum war kein Heiligthum ber Athene. Durch seine Frucht stellte sich Athene zugleich neben Demeter als eine Göttin bes Segens und des Friedens, da sie als Kriegerin nur der geordneten Stadt und tapferer Bürger Göttin ift. Der Delzweig gleicht in der Wirkung auf den Sinn der Aehre, und es scheint barum schon die Noachische Taube ihn statt irgend eines andern im Schnabel zu tragen.

Bei den verwandten Völkern sinden wir keine der Athene ähnliche Göttin. Auch die Römische Minerva, deren Namen Varro Sabinisch nennt, stimmt in Hauptzügen nicht mit ihr überein, obgleich die Bedeutung dieses Namens, das Sinnige, Künstlerische mit der einen Seite der Athene zusammentrisst und die Römer auf sie ihre Minerva bezogen und Vieles von ihr auf diese übergetragen haben. Die bedeutsame Verbindung Jupiter, Juno, Minerva erinnert daran daß wir Zeus, Gäa und Athene altverehrt in Athen zusammen sinden. Die Thrastische Chryse in Lemnos, die Karische Athene in Pedasos \*50 mögen als Göttinnen des Lichts diese allgemeinste Aehnlichkeit

<sup>83)</sup> Eurip. Tr. 803. Ion. 1485, bargestellt auf ber Atropolis, Paus. 1, 24, 3. 84) Anthol. Pal. 15, 11. Sophotles preist den Attissen Oelbaum vor allen im Asischen Land und im Peloponnes Oed. Col. 668. 85) Herod. 1, 175. Strab. 13 p. 611.

mit ihr gehabt haben; eben so die Phonikische Athene Siga bei Pausanias (9, 12, 2) und die Aegyptische Göttin von Sais.

## 64. Gaa, Ga, Ge.

Die Göttin der Erde unter dem Namen Gäa (aka, qvofzoos aka ist nie personisicirt) ist nicht für älter zu halten als
die andrer Stämme, die nur uns zuerst in schon entwickelterer,
ausdrucksvollerer Form vorkommen, während der Cult der
Gäa vereinzelter und mehr veraltet erscheint. Um so mehr
Heiligkeit und Innigkeit scheint oft ihren Namen zu umgeben.

Leicht ist zu unterscheiden das Wort Gäa in seiner eigentlichen Bebeutung und in der eines göttlichen persönlichen Besens. Die tiesbusige, die breitbrustige Gäa legt die Menschenskinder an ihre Brust, die Mutter Aller, die allerlei Frucht hervordringt, wie Pesiodus sagt, die Allmutter, wie Aeschylus sie nennt. Die Dodonäischen Peleiaden sangen ):

Γά καρπούς ανίει, διό κλήζετε μητέρα Γαΐαν.

Beinamen wie πότνια, έρικύδης, άγλαόκαρπος, εύκαρπος, φερέσβιος, παμβώτις, χουροτρόφος gehn die Göttin an, und selbst die ungeheure, die riesige Erde, Pata redwien, in ber Theogonie und bei Theognis, ist die Göttin. Aristoteles sagt in der Metaphysik (1, 7): "von den drei Elementen hat jedes seinen Vertheibiger gefunden, Feuer, Wasser, Luft. Warum wählen sie aber wohl nicht auch die Erde, wie die Menge thut? wie auch Hessobus sagt, die Erde sey zuerst von den Körpern geworden, so alt und volksthümlich ist diese Annahme." "Die Erbe, wie er anderwärts sagt, die mit man= derlei Gewächsen sich schmückt, die von Gewässern umspült und von Thieren umtrabt, jur Zeit Alles hervorbringend unb ernährend und hegend und tausend Erscheinungen und Leiben ertragend, ihre unalternde Natur bewahrt" u. s. w. (de mundo 5), so wie Platon im Timäus sie "unsere Amme nennt, die

<sup>1)</sup> Pausan. 10, 12, 5.

erste und älteste ber Götter die im Umfang des himmels ents standen sind" (p. 40 b.) Roch Plutarch sagt 2), indem die Menschen das gemeinsamem Bedürfniß Zuträgliche, wie das Baffer, bas Licht und die Horen vergottlichen, nehmen fie die Erbe nicht bloß als göttlich, sondern auch als eine Göttin an," und der Name der Erde sey sedem Hellenen lieb und geehrt und es sey ihnen angestammt sie zu verehren wie irgend einen andern Gott 5). Dieß bestätigt sich unzähligemal in der Littes ratur von der Ilias an, in welcher der Atride betet zu Zeus, Pelios, Flüssen und Gaa (3, 277), und die Troer der Gaa und dem Belios opfern (3, 104), und worin geschworen wird bei Zeus, bem höchsten und besten ber Götter, und bei Gaa und Helios und ben Erinnyen (19, 258.) Nach Pindar wird ber erste Krater bem Zeus, ber andre ber Ge gemischt (J.6, 4.) Auch bei Euripides finden wir Ausrufe wie: led la parse es Πελασγία, lè Γά και Ζεύ πανδερκέτα βροτών, bei Ariftos phanes Aeusserungen wie: die Erde flehe, fleh die Götter an, und o Erbe und Götter, so wie o hehre Pallas und Götter unten bei ber Erbe, als Betheurung. Auch in die nachahmende Römische Poesie und bis in die Orphischen Hymnen dringt dieß altgriechische fromme Gefühl zu der Erde durch.

Als Size uralten Dienstes ber Gaa sind uns besonders Samothrake, Delphi und Attika bekannt. In Athen nennt uns Thukydides nehst nur zween andern Tempeln in der vorstheserschen Stadt, südlich von der Burg, die des Olympischen Zeus und der Ge (2, 15.) Dieser Ge giebt Plutarch auch den Zunamen der Olympischen ), vielleicht weil Zeus neben ihr so hieß. Auf der Akropolis, wo in einem sehr alten Holzbilde Ge den Zeus anrief ihr zu regnen 5), gründet Erichthonios der Ge Kurotrophos den Altar (). Sie hatte mit Demeter Chloe ein Hieron unter dem Unterdau des Niketempels 7) und

<sup>2)</sup> Sympos. 5, 10,3. 3) De fac. in o. l. 21. 4) Thes. 27.

<sup>5)</sup> Paus. 1, 24, 3. 6) Suid. zovooro. Etym. M. zoosodiras.

<sup>7)</sup> Paus 1, 22, 3.

nach Pindar an ihrem Fest ein Kampfspiel (P. 9, 1.) Der Pandora d. i. Ge Allgeberin zuerst einen weißen Schasbock zu opfern wird bei Aristophanes geboten ). Auch vervora wurden ber Ge gefeiert und Aeschylus ruft sie an mit ben chthonischen Göttern, ben Herrschern ber Tobten 9). Die Stellung ber Ge neben Zeus, mit dem in Athen ohne Zweisel von Anfang an Athene verehrt wurde, läßt uns hier dieselbe Trias erkennen wie Jupiter, Juno, Minerva in Rom, so daß von diesem Cult der der andern Trias, Ge ober auch Demeter, ihre Toch ter und Zeus, der himmlische oder der chthonische, in derselben Landschaft sich unterschied. Uebrigens hatte in dem Demos Phlya auch Ge eine Tochter, Ge bort genannt die Große, Meyáln, und beide zusammen die Großen 10), wie auch Demeter und ihre Tochter in Namen vereinigt wurden. Die Orgien dieser Phlyasischen Großen Göttinnen, beren Pausanias gebenkt, bestätigt in der neuentdeckten Schrift des Bischofs Hippolytus eine Stelle aus Plutarch zum Empedokles, wonach die Mysterien von Phlya älter wären als die derselben Göttinnen unter andern Namen in Eleusis 11). Der Demos hatte ohne Zweifel von der großen Göttin Olola, der Grünenden, Blühenden, seinen Namen, bessen Alterthum uns ber des Demos beweift, und so wurde auch bei den Lakedämoniern Kore genannt und nach ihr der Monat Odensors 12). Wenn Pausanias melbet,

<sup>8)</sup> Av. 972 c. Schol. Hesych. s. v. 9) Pers. 630. 644.
10) Paus. 1, 31, 2. 4, 1, 4. 11) Es ist n. alpiaw p. 144 ed. Miller sur iv tỷ Plosovin leyouing meyalgyopia ju satista the leyouing Meyalge ögysa, und sur tà the meyalge Plosae lorigysa p. 145 tà the Meyalge Plosae plosae p. 242 gemacht, nur aus Uebereilung abet ju Plosovin the lettingis geschrieben imo lettingischen Ausgabe p. 209 gebilligt ist. 12) Hesych. Plosa, Steph. B. Plosõe. Plut. Symp. 5, 8 the ylwostyta aai tò arder tarande of Plosop gloon. Hesych. Plan di xai tar Allipunt taras of Plosop Loviay Jiones. Hesych. Plie ispor, Bekk. Anecd. p. 1429

Raufon habe die Orgien wor Moyaldor aus Eleusis nach Messenien eingeführt (4, 1, 4), statt aus Phlya, so ist ihm dies ser Raufon wenigstens ein Enkel des Phlyos, des Sohnes der Ge, und so ließ schon lang vorher Methapos diesen Kaukon die Weihen als die der Demeter und der Kore Protogone, statt wor Moyaldor Isov, nach Messenien bringen, und es hatten auch jene in Phlya selbst einen Tempel 15). Beide also wollsten den Messenischen Weihen die berühmtere Abkunst von Eleussis geben, wo doch die zwo Göttinnen, so viel wir wissen, nie den Namen vor Moyaldor gehabt hatten.

Sonst sinden wir die Gaa noch verehrt, außer den genannten Orten, in Patra Ge thronend, Demeter und Kora
stehend zu ihren Seiten 14), ohnweit Bura und Aega und des
Flusses Krathis einen Gaos genannten Tempel der Ge Eurysternos mit einem Xoanon so alt wie die ältesten und mit
einer Priesterin die eine durch Stierblut hinsichtlich der Keuschbeit geprüste Witwe sepn mußte 15); in Tegea einen Altar der
Ge beim Tempel der knieenden Eileithyia 16); in Sparta ein
dieron der Ge und des Zeus Agordos auf der Agora und
eines mit Namen Gasepton der Ge 17). In Kyrene ist Aristädos erzogen von Ge, der Landesgöttin also, und den Horen 18).
Auch dei dem Graben gewisser Heilkräuter wurden der Ge gewisse Kuchen aus gewissen Früchten dargebracht 19). Die Mestopen, ein gedichtetes Volk, verehren in Kos allein von den
Göttern die Ge und halten von städtischen Göttern sich frei 20).

Töchter ber Gaa sind die Najaden, wie Kreusa bei Pindar (P. 9, 16), ihr Sohn das Roß Arion 1). Aber auch

Pleús. Φλεών ist Dionysos Ael. V. H. 3, 41, auch Φλυνύς, Etym. M. Φλτας sein Sohn, Apollon. Argon. 1, 115. Orph. 194. Φλτοῦς die Stadt im Peloponnes. Empedotles ὁπέρφλονα μηλα. 13) Paus. 1, 31, 2. 14) Paus. 7, 21, 4. 15) Paus. 7, 25, 8. 16) Paus. 8, 48, 6. 17) Paus. 3, 11, 8. 12, 7. 18) Pind. P. 9, 60. 19) Theophr. H. Pl. 9, 8, 6. 20) Anton. Lib. 15. 21) Antim. p. 65 Schellenb.

Erechtheus ist Sohn ber gepflügten Erbe, ber Istowoog Aqowqa in der Ilias (2, 548), Phlyos in Phlya Sohn der Großen, so Tityos in Eudöa der Gäa in der Odyssee (7, 323. 11, 575), Anax in Milet, Hyllos <sup>22</sup>), Andre bei Hessobus.

Weil der Segen den sie verleihen sollten, derselbe war, hat man häusig dem Tempel der Ge einen der Demeter hinzugefügt, in Athen den der Demeter Chloe, in Phlya den der Demeter Anesidora; in Paträ waren sie beide nebst der Kora in eine Gruppe vereint. Euripides sagt, nenne Demeter oder Ge, welchen beider Namen du willst, indem er Brod versteht (Bacch. 255.)

Gäa ist weber wegen Einführung bes Acerbaus, noch wegen ber Che, kaum in Bezug auf die Unterwelt gefeiert. 3hr Bund mit Zeus findet sich sogar nur selten ausgesprochen, wie in Phlyeis durch die Tochter und ähnlich in Samothrake, sonft eher nur angebeutet burch ein Nebeneinander. So geht bem angeführten Vers ber Peleiaben auf Ge ber andere voraus: Ζεύς ην, Ζεύς έστι, Ζεύς έσσεται, ω μεγάλε Ζεύ. Θο sehn wir im Cultus Zeus mit Ge vereint in Athen, Sparta, Olympia, und dürfen ihn wo sie verehrt wird immer in Bezug zu ihr denken. Bei Aeschplus ruft Eteokles: & Zev zu zud If 2αὶ πολισσούχοι Isol (Sept. 69 cf. 16.) Ein großes Amt hat Gaa verwaltet, die Drakel, von dem bei dagegen ihren Schwestergöttinnen nicht bie Rebe ist, außer daß Dione an dem des Dodonäischen Zeus Theil erhalten hat und Des meter in Eleusis burch Hall und Schall Zeichen gab. Strabon war Olympia zuerst berühmt durch das Orafel des Olympischen Zeus (8 p. 353), welches E. Curtius mit Recht ein chthonisches nennt 25). Nach Pausanias war bort auf bem sogenannten Tatos, wo ehmals ein Drakel der Ge gewesen seyn sollte, noch ein Aschenaltar ber Ge, an bem sogenannten seómor aber ein Altar der Themis (5, 14, 8): d. i. aus dieser

<sup>22)</sup> Paus. 1, 35, 5, 6.

<sup>23)</sup> Peloponnes 2, 53. 110.

Mündung sollten die Drakel ber Ga-Themis hervorgegangen Später wird des Zeus Wahrsage-Altar unter das Apollinische Geschlecht ber Jamiden gestellt 24), so wie auch in Delphi Apollon bas Erborakel verbrängt. Das hieron ber Ge in Delphi, wovon Plutarch spricht 25), mag wirklich einmal gestanden haben. Mnaseas über die Delphischen Drakel sprach von diesem Tempel indem er der Ge ben Besiodischen Beinamen Eurpsterna giebt 26). Sagen über diese Periode des Drakels melbet Pausanias (10, 5, 3.) Euripides erwähnt es als ein chthonisches (Iph. T. 1249.) Ein solches war vielleicht einstmal auch das zu Lebabea, wo Herkyna mit ihrer Mutter Demeter an die Stelle der Gaa getreten sepn möchte: Strabon nennt es das Drakel des Zeus Trophonios. Nach biesem Amt leitet Gäa in ber Theogonie durch ihren Verstand die Haupts begebenheiten (494. 626. 884) und Apollobor brückt fich über einen dieser Punkte aus: ή Γη έχρησε τῷ Δετ (1, 2.) Auch sonst wurde ihr in den Mythen das Amt der Prophetin gege-Die Drakel sind Jéphotes, Satungen ober Rechtsaussprüchen gleich 27), woher Gemoreverr und & Jemoresa. Dars um konnte Gaa Themis heißen, so wie Artemis auch Upis und Nemesis hieß, Rhea Abrastea, und wirklich nennt bei Aeschylus Prometheus seine Mutter, die Titanin (873), "Themis und Gäa, in vielen Namen eine Gestalt," Person, Wesen (209) 28), wie-

<sup>24)</sup> Pind. 6, 5. 8, 2, Boeckh. p. 153. 179. 25) de Pythiae or. 17. 26) Schol. Theog. 117. 27) Odyss. 16, 403. H. in Apoll. 391, oder Jépudes, Pind. P. 4, 54. 28) Wenn anders hierdurch richtig ausgedrückt ist moddar dromatur paegode piar, wie es auch die Scholiasten und Tzehes Exeg. in Il. p. 52, 24 verstehn, so ist Hermanns zu der Stelle weitläusig entwickelte Theorie, divorsas deas his in unum esse numen conjunctas, salsch. Bas ist gewöhnlicher als das von einer Gottheit eine Eigenschaft, die in ihr wirkt, statt einen Beinamen abzugeden, getrennt wird? Wenn es dem Arschulus in den Eumeniden gessiel die Geschichte des Delphischen Orakels auseinanderzwiehen, auf die Prosmantis Ge die Themis, auf diese Phobe, dann erst den Phobos solgen zu lassen, so ist darnach nicht der klare Wortsinn im Prometheus zu vers

wohl er in einem weit späteren Drama auch Themis von Gaa als Tochter scheibet, die nach ihr den Drakelsitz eingenommen habe (Eumen. 3), während in Olympia ihn beibe zusammen Diese Themis ist wohl zu unterscheiben von bem verwalteten. Abstractum Themis, der Rechtsibe, als eine Titanin, als eine in den Liedern lebende Göttin von Delphi, die daher bei ber Geburt des Apollon unter den Matronen Dione, Rhea, Amphitrite, zu denen eine allegorische Themis oder Dike nicht passen würde, zugegen ist, im Hymnus (94.) Pindar giebt ihr neben Apollon die Ehre (P. 11, 9), so wie in Delphi ein Hieron der Ge neben dem großen Tempel war (s. Not. 25), und sie giebt in einem Basengemälde, archaistisch, da jest die Pythia und Apollon weissagten, dem Attischen Aegeus Drakel 29). Euripis bes setzt unter ber Themis Traumorakel ber auf ber Erbe schlas fenden Frager voraus 50), worauf vielleicht auch die erdlagernben Sellen in Dobona gehn; berühmter ift ber Drache, ber Erbe Sohn 51), ber von Apollon überwundene, welchen, weil er jenen getöbet, die Ge nach Pindar in den Tartaros zu fturzen suchte 52). Die Wahrsagung burch Schlangen ist auch aus dem Asklepiosbienst bekannt. In Delphi hat die Verehrung der Gaa und das Beiwort yaka pédarva auch die Fabel veranlaßt daß eine Melana ober Melantho ober Kelano, Tochter bes Rephissos, mit Poseibon, der dort mit Gaa das Drakel getheilt haben sollte, wie er in Phigalia mit ber Demeter Melana (hier in

prophetin auf einem geschnittnen Stein erklärt ist. Strabon und Plutarch tennen auch die Sage, daß Apollon eine Zeitlang mit der Erbe das Orakel noch gemeinschaftlich gehabt habe. Daß nach Ephoros b. Strab. 9 p. 422 Themis mit Apollon das Orakel gründet, nach Plutarch de Horod. mal. 23 mit ihm weissagt (ovungoopyrsves), ist eine Neuerung, des Sinnes daß der Geist des Rechts in den Aussprüchen Apollons walte.

<sup>30)</sup> Iphig. T. 1235, meine Kl. philol. Schr. 3, 92. 31) Hyg. 140. terrigena Stat. Theb. 1, 563. 32) Schol. Aesch. Eum. 2.

andrer und besondrer Bedeutung des Worts) verdunden war, den Delphos erzeugt habe 55).

Es ist nicht unwahrscheinlich daß eins und das andre der rohen thönernen Idole die in Gräbern, namentlich in Athen gefunden worden sind, die Gäa vorstellt 54). In den Zeiten der entwickelten Kunst scheint sie keine Gestaltung gefunden zu haben. Wenn sie im Zusammenhang mythischer Darstellung halb aus dem Boden hervorragend in gewöhnlicher Frauengesstalt gebildet ist, so steht dieß mit dem Gottesdienstlichen in keiner Berbindung, so wenig als die Tellus der Römischen Sarkophage: denn jest war diese so entgöttert wie es Ovid in den Fasten ausspricht (1, 673):

Officium commune Ceres et Terra tuentur, haec praebet causam frugibus, illa locum.

Durch das Spstem der Theogonie erhält Gaa eine neue Stellung, über, statt neben den Schwestergöttinnen, als Mutter der seligen Götter und her Menschen (45), als Mutter der Götter und Gattin des sternigen Uranos 55). So erst entsteht was ein Scholiast demerkt, Demeter heiße auch Ge, die eine älter, die andre jünger 56). Diese Ge ists die in Athen dei dem Tempel des Kronos und der Rhea ihr Temenos hatte 57). Nach Proclus zum Timäus 58) schrieben die alten Gesetze der Athener vor dei der Hochzeit dem Uranos und der Ge eine Vorseier anzustellen: und auf dieß der Kurotrophos gedrachte Boropfer spielt der Komiser Platon an 59). Aber es ist eher wahrscheinlich daß diese Kurotrophos die zu Zeus gehörige Ge war und Proclus den Uranos aus irriger Boraussezung hinzugestügt hat. Da übrigens das theogonische System auch dem

<sup>33)</sup> Paus. 10, 612. Schol. Eurip. Or. 1100, Schol. Eumen. 16.

<sup>34)</sup> Panosta Terracotten i des t. Museums zu Berlin Taf. 1, Nr. 2.

3. Taf. 2, schon in Gerhards Ant. Bildw. Taf. CCC, 1, die letzte aus Athen.

35) Hom. H. 30.

36) Ad Eurip. Phoen. 689.

37) Paus. 1, 18, 7.

38) Comm. 5.

39) Phaon. fr. 2, 1 cf. Suid. xovooro.

Dichter ber Ilias bekannt ist, so kann in bem Schwur bei Gaa und bem weiten Uranos oben und bem Styr (15, 36. Od. 5, 184) die mythische Persönlichkeit durchspielen, wie bei Solon wenn er in Jamben bes Kronos Mutter, die größte der Olyms pischen Götter, die beste, die schwarze Erbe zu Zeugen nimmt. Bei Pindar erbeben Uranos und Mutter Gaa bei bem überlauten Schrei womit Athena aus dem Haupte bes Zeus hervorstürzt (Ol. 7, 38.) Wenn bei Aeschplus Prometheus Aether, Flusse, Meer, Erd' und Sonne zu Zeugen anruft, mag man bloß an die Ratur benken: aber gern vermischten die Dichter die persönliche und die räumliche Erde, wie z. B. Sophofles Isov τε ταν ύπερταταν Γαν, αφθιτον ακάματον αποτρύεται (Antig. 338.) Auch verschmilzt das Gefühl der heimatlich verehrten Göttin mit bem angelernten Begriff ber theogonischen Gaa zusammen, wie wenn Sophokles ben frommen Dedipus im Scheiben bie Ge zugleich und bie Olympischen Götter anrufen läßt (1653.)

65. Das Götterpaar von Samothrake. Rabiren. Dermes. Kabmos ober Kabmilos.

Es ist hergebracht die Mysterien von Samothrake, wo Ansfangs das Pelasgische und das Dardanische ununterscheidear zusammengetrossen seyn mögen, für besonders alt anzusehn und von dorther Aufschluß über die Grundanschauungen Griechischer Resligion herzuleiten. Über diese Mysterien ist um so mehr versandelt worden als das was wir von ihnen wissen können, in gar wenigen Worten überliesert und wenn auch nicht ganz leicht zu beurtheilen, doch im Zusammenhang mit andern Vorkommuissen ziemlich eins sach ist. Unsre Gewährsmänner sind Herodot, Mnaseas, Schüler des Eratosshenes, Cicero und Terentius Varro. Aus Herodot ersfahren wir nur den ithyphallischen Hermes, dessen Webeutung oder Hieros Logos den in die Mysterien der Kabiren in Samothrake, die von den Pelasgern eingeführt sepen, Eingeweihten mitgetheilt werde (2, 51.) Durch die drei andern Zeugen erfahren wir die

Eltern bieses hermes ober bes ihm unter anderm Ramen entspres chenden Wesens. Cicero nennt ihn selbst und die Eltern Cölus und Dia, Dia als die Erdgöttin, wie Assiry, Dea Dia 1). Durch Mnaseas und Barro aber wissen wir daß man nicht bloß diese drei, sondern vier Kabiren zählte; deren mystische Namen nach Mnaseas waren Axieros, Axiotersos, Axio= kersa, d. i. Eros, Kersos und Kersa, mit dem hehren Beinamen ber aus Aziseá und ber Anrufung des Weiberchors in Elis Ess woos bekannt ift, und Rasmilos D. Wortbedeutung der vermuthlich nicht sehr alten Namen Kersos und Kersa ist unbekannt 3), der Sinn aber durch die Angaben Ciceros und Barros Nar. Barro, welcher die Mysterien von Samothrake edle nennt und sie mit seiner Naturphilosophie in Uebereinstimmung bringt und ber in Samothrake selbst ben Sinn ber Ramen aus vielen Anzeichen erschloffen zu haben versichert (indem also Erklärungen nicht gegeben wurden), nennt

<sup>1)</sup> Offenbar ist Dia matre natus, nicht Die die richtige, nur durch Unkunde und die Seltenheit des andern Ramens frühzeitig in den meisten handschriften jurudgebrangte Besart, hier fo wie auch 3, 23. hemera hat jum Uranos kein Berhältniß. Ichannes Lydus aber, welcher de mens. 4, 44 und 54 p. 214. 244 (89. 105) bei Aphrobite und Bephaftos Ougavoo xai Huépas fest, muß alsbann bie falsche Besart in Bateinischen Quels len vorgefunden haben. 2) Schol. Apollon. 1, 917, verstümmeit im Cod. Par. Mnascae Patar. fragm. coll. E. Mehler p. 36.88. Muoviται δὲ ἐν Σαμοθράκη τοῖς Καβείροις, ὡς Μνασέας φησί. καὶ τὰ ὀνόματα αὐτών δ τὸν ἄριθμόν, 'Αξίερος, 'Αξιοχέρσα, 'Αξιόχερσος. 'Αξίερος μέν οδυ έστιν ή Δημήτης, Αξιοκέρσα δέ ή Περσεφόνη, Αξιόκερσος δέ δ Αίδης. ὁ δὲ προστεθεμενυς τέταρτος Κάσμιλος ὁ Κρμῆς έστεν, ὡς ἱστοest Accordocopos. Die vier Rabiren in ben Anfangsbuchftaben in Batei= nischer Schrift auf einem Amulet bei Orelli Inscr. n. 440 fieht Th. Momms sm Inser. confoeder. Helvet. p. 115 n. 30 als einen Scherz an.

<sup>3)</sup> Hesych. xloons, yauos und xlooas, xówas, rausso, xstoas, yaungans, tönnte auf die Bermuthung eines levõs yauos leiten. Wenn aus xóvos wird xvosáxvos, so ist darum nicht xloos auf xóvos zurückusühren. An loon tann ich nicht denten, noch auch au xvosó— xnoos.

vie Serapis und Isis, Saturnus und Ops (L. L. 5, 10, 57), und in einem vorhergehenden (verlornen) Buch (in superiore libro, bei Augustinus C.D. 7, 28) Jupiter und Juno. Der Sohn der Beiden, der von Dionpsodor dei Mnaseas als Hermes gedeutet wird, wie auch Plutarch sagt daß manche der Griechen den Hermes Ramillos nennen 4), ist allerdings eine dem Hermes entsprechende Idee. Denn Kadmos, wosür das Diminutiv Radmilos oder Rasmilos gesetzt wurde wie Erilos für Eros, für das Kindlein des ersten Paars, den deus primigenius, so wie Radmos, der in weiterer Entwicklung in Theden mit Harmonia vermält wurde, der Tochter von Ares und Kypris, Streit und Liebe, in der Theogonie, ist zeopso; daltung zur Zeugung.

<sup>4)</sup> Num. 7, wo nur der Grund and ins Seauovias falsch ift, worauf der Romische aus dem Kadmilos entstandene Camillus ihn verfallen ließ.

<sup>5)</sup> S. meine Kretische Kol. in Theben S. 23 ff. Auch dieser Begriff ift bemnach von Pothagoras und anbern Philosophen nicht ausgegangen, sondern aus den Beiligthumern von ihnen entlehnt und beliebig angewandt worben. Anders dachten Rate Sched. crit. p. 8 ss. I. H. Bof Krit. Bl. 2, 148, und noch jest Manche welche Anschauungen ober Ideen (wie Lows, koung, mowreus u. s. w.) in der alten Mythologie nicht begreifen wollen, sondern als abstract philosophische, Traumereien ansehn. Das Wort zaduos (xoouos) bedeutet Baffenschmuck, den Ramen Rabmos führten ein Logograph und ein Koer, Kasmos nennt Artadius, neben Könoguog finden wir Könaσμος, als einen θεόχοσμος, und auch dem Thebischen Kadmos wird bas Ergs schmieden und das Goldschmieden beigelegt. Ueber Kadmos an der Stelle des Hermes und Kadmos und Parmonia insbesondre s. Kret. Kol. S. 31 ff.) Kóspos waren Beamte in Areta, xospónolos in Lotri. Es scint mir außer Zweifel baß die Idee bes an die Stelle bes hermes in Samothrate gesetzten Kadmos keine andre ift in kosmischem Bezug als politisch die des Radmos in Theben, dem in Athen die spätere geschichtsähnlichere Dichtung von Theseus entspricht. Gott ordnet die Welt bei Moses s. Buttmann Mythol, 2, 130 ff. und im Bendidad Kap. 1.

Daß Permes ober Kabmilos bie Stelle ber Kore im Dienste ber Demeter, ber Phlöa in dem der Gaa, der Hebe in dem ber Bera einnimmt, hat nichts Befrembliches. Aber woher für diese Götter, die auch zu verstehn sind wenn Eusebius sagt daß die Pelasger den Rabiren von den Erzeugnissen der Erde den Zehnten gaben, wie bem Zeus und bem Apollon ), ber schon zu Herodots Zeit hergebrachte Name Kabiren? Ursprünglich gehört dieser Name den zween nachmals mit den Dioskuren vermischten Samothrakischen Göttern ber Seefahrer an, die als beren Retter in Sturmesgefahr durch die Erscheinung ber sogenannten St. Elmsfeuer galten, und für bieses Paar hat er auch, so wie für die drei Lemnischen Rabiren, dem Wort nach seinen zutreffenden Sinn. Auf diese Telete, die alteste uns bekannte ber Art, die den Geweiheten ein nur ihnen zustehendes Deil wunderbarer Art zusicherte, spielt sehr wahrscheinlich die dem Odpsseus von Leukothea im Seefturm gereichte Binde an, wie auch der Scholiast des Apollonius verräth: denn ein äußes res Zeichen als Unterpfand bes verliehenen Beistands, ber empfangenen Weihe konnte nicht leicht fehlen und welches wäre schicklicher gewesen als eine Binde? Begreiflicherweise erlangte der Ort durch diese Telete unter dem bedeutendsten Stand einer gewissen Zeit in einem weiten Umkreis und von ihm aus alls gemein einen großen Ruf, und nur biese alterthümliche Berühmtheit des Namens der Schifferkabiren scheint den Anlaß gegeben zu haben daß die andern Samothrakischen Götter, in einer vielleicht weit späteren Zeit, als nun ber hang bie gros Ben Götter mit Mysterien zu umgeben mächtig geworben war, auch Rabiren genannt wurden. Der Name Kabirisch ift als ein salbungsvoller auch auf Nymphen und auf Demeter übergetragen worden. Daß zweierlei Rabiren unterschieden werben muffen, liegt vor Augen. Barro fagt, wie die Einweihung (initia) lehre, sepen die mannliche und weibliche Gottheit (wo-

<sup>6)</sup> Pr. ev. 4 p. 159.

von Permes ober Kadmilos stammt) und nicht wie das Bolt glaube (was auch Virgil Aen. 3, 12 befolgt, indem in diesen die Römer ihre Penaten erkannten), Kastor und Pollur, welche Samothrakien in Erz vor die Pforten stelle, die Samothrakischen Dii Magni 7, Isod divaros, die Divi qui potes der Augustalbücher. Athenikon dei dem angesührten Scholiasten des Apollonius spricht von den zwei alten Kadiren, die er Jasson und Dardanos nennt 8).

In dem Axieros welcher über das Urpaar gestellt wird, haben wir eine auffallende Erscheinung, die sich wohl nicht anbers erklären läßt als aus Speculation. In bem alten auf bem Gefühl ruhenden Glauben an Zeus Kronion wurde burch bessen Bund mit der Erde die Einheit nicht gestört, fehlte die Endursache nicht. Als aber Zeus mehr und mehr von ber physischen Seite gefaßt wurde und zugleich als eine mythische Person in Mitten einer Genealogie stand, und ber Berstand zu grübeln begann, da gelangte man bazu ben Dualismus von Himmel und Erbe burch die Annahme eines Grundprincips aufzuheben, welche burch Eros recht wohl ausgebrückt ist. Eine Glosse bei Pesphius: Eggos & Zeus, scheint sagen zu wollen, wenn ihr Zeus richtig auffaßt, so habt ihr in ihm euren Eros. Die Theogonie, in der Naturphilosophie vorschreitend, überbot noch bie Grundfraft Eros burch bas Chaos. Wie bie Gründer der Mysterien von Samothrake sowohl als von Phlya mit ber alten Religion ber großen Götter theologische Speculation verbanden, zeigt sich nicht bloß in der schönen Idee des Kasmi-

<sup>7)</sup> In einer Samothratischen Inschrift in ben Monatsberichten ber t. Atab. der B. ju Berlin 1855 S. 629 Isod peyádos, so wie auch in einer auf Imbros entbedten das. S. 632. Schol. Aristid. Panath. p. 324 Gu. Dind. keçois yàz léyes rois protryziose, ols produssos oddinous kraváyour. (Aristides Zapodzäus áyállorras rois kezois.) Den Schut auf der See berührt Aleris im Parasiten, Kallimachus ep. 51, Diodor von Sardes ep. 1. Aristophanes nimmt den Beistand in Gesahren allgemein. Pac. 277.

8) Dardanos galt als Ersinder der Meersahrt, Diod. 5, 48.

los, sondern auch in den andern ausgedachten Namen, die keineswegs auf sehr alte Zeit hinweisen, die durch das vorgesetzte Esoc so heilig klingenden in Samothrake, und die in Phlya bei hippolytos, die noch mystischer aussehn, wenn sie auch nicht ganz richtig auf uns gekommen sepn sollten. Dort sollten Ocos grérens und Oexóla das Licht und die dunkle Feuchte bedeuten, ähnlich wie auch die Philosophen und Varro selbst die Gegensätze verschieben bestimmten, statt beren die Einfalt des alten Glaubens wahrscheinlich ben himmlischen Gott und die große Mutter, auch in Samothrake Zeus und Gaa ober Dia verehrt hatte. Barro bei Augustinus (a. a. D.) versteht statt bes Eros in Samothrake Minerva, worunter er sich die Platonischen Urbilber benft: caelum a quo fiat aliquid, terram de qua fiat, exemplum secundum quod fiat 9). Söchst ungeschickt beutet Mnaseas vermuthlich im Gebanken an Eleusis, ben Axieros als Demeter, den Axiotersos und die Axiotersa als Hades und Persephone.

## 66. Bermes.

Rein Gott ist eigenthümlicher. Nach unserer ältesten Duelle ist er sowohl Heerdengott, &munilog, als Besteller Argeiphonstes, worin wir den Gott des Umschwungs, der lebendigen Weltbewegung erkennen werden. Hierin aber scheinen zwei versschiedene Wurzeln oder Kerne gegeben, die nur durch eine Vorsaussehung die weniger von selbst einleuchtend ist als irgend eine Annahme bei der Ableitung des so viel bestrittnen Apollon

<sup>9)</sup> Bei Macrobius Sat. 3, 4 ist diese Minerva als höchste Spize des Aether, Jupiter als der mittlere Aether und Juno als die untere Lust nebst der Erde genommen, indem zugleich diese Götter ste die Penaten nebst Besta (Andre setzen das Palladion) als die großen Götter erklärt, der Unterschied also zwischen den zwei und den vier Samothratischen Kabiren ganz verkannt wird. Auch Servius Aen. 3, 12 tehrt Barros Meinung um. Insonders willtürlich ist die Erklärung dei Sch. Apollon. 1. c. ob Te Twa seinen Geben die Lieben Kasiscov, mesospiregov per Lie Lia, vewtregor de Liebenson.

sich einigen lassen. Indessen wurde es ohne Beispiel seyn wenn zwei nicht bloß ungleich aufgefaßte und angewandte, sondern grundverschiedne Götter verschiedner Stämme unter bemselben Namen zusammengetroffen und von jeher als berselbe Gott betrachtet worben wären. War boch sogar auch Ares, von dem die Ilias sehr unvereindar unter einander scheinende Aussagen enthält, zulett nur Einer. Uebrigens weisen auch bie Fabeln von Argeiphontes und vom Rinderdieb auf einen vorzugsweise von Viehzucht lebenben Volksstamm hin, indem bie Mythen wohl Hund und Kuh, fünfzig Kühe, Hirt, Heerbentreiber, aber nichts ben Ackerbau Angehendes enthalten. wird also ein animalischer Hermes und ein kosmischer zu unterscheiden seyn, jener dem Lebensbedürfniß des hirtenstandes, dieser der Religion der Denkenden angemessen: ähnlich wie Eros kosmische und animalische Bedeutung hat. Dieg liegt auch in dem Namen hermes selbst, welcher Trieb ausbruckt.

Am meisten von den Troern liebt in der Ilias hermes Phordas (des hirten, wie σύφοεβος), des schaafreichen (πολύμηλος) Sohn, und mehrt seine Habe (14, 490.) Er wird verehrt in dem Weidelande des Peleus und zeugt mit dessen Tochter Polymele, der Schaafreichen, den Eudoros, Gabenreich (16, 180.) In Elis gab er dem Pelops den Scepter (2, 103), der ihm zuerst geopfert ), und er schickt in die Heerde des Atreus das goldvließige Lamm, welches als Zeichen des dorstigen Herrscherechts gilt 2). In der Odyssee giebt der Saudirt ihm und den Nymphen Speise (14, 435.) Auch kommen vor die beiden Beinamen die des Gottes Segen besonders sald bungsreich ausdrücken, δριούνης, δριούνιος (Il. 20, 34. 72. 24, 360. 440. Od. 8, 32) und ξαάκητα (Il. 16, 180. Od. 24, 10.) Eriunios ist δ μεγάλως δνέων 5), der Heerdenmeh-

<sup>1)</sup> Paus. 5, 1, 5. 2) Gr. Trag. S. 360. 3) Cornut. 16, was der satyrische Hymnus dem Gott abspricht 577, παθρα μέν οδν δνίνησι.

rer welcher ressor dracke (Il. 14, 491), Afaketa, drackyc, wie in der Theogonie auch Prometheus genannt wird, der Form nach alt und vorhomerisch, ber Wohlthater. Das Wort bebeutet nicht, wie einige Grammatiker, immerhin weit richtiger beuten als viele andere alte sowohl als neuere, nichts Boses, sondern im Gegentheil recht Gutes ertheilend, wie Theofrit (1, 141) von Daphnis sagt: rdr od Nupasser dræz94, den sehr beliebten, wie nec minimum bedeutet et valde 4) und bei uns im gemeinen Leben gesagt wird nicht bitter für toplich, nicht schlecht für sehr gut oder es ist keine geringe Sache, für eine recht große. Diesen Rachbruck legt Aeschplus in axaxos wenn ber Chor ber Perser anruft: same nave azaze, dagslav (672), und eine Grabschrift indem sie selbst ben Pluton duáxqua nennt 5), und so beutet ber Hymnus auf hermes, indem er ein Verbum aus bem Beinamen bildet, den Sinn aber ebenfalls umkehrt draxyosis (286.) Dieser hermes wird jum Bater bes Pan.

Diesen Gott ber thierischen Fruchtbarkeit, ber Zeugung werben wir nicht trennen dürfen von dem ithyphallischen Hermes welchen Perodot als ben eigensten Pelasgischen Gott von den Pelasgern die Samothraker und, als sie bei den Athenern wohnten, diese zuerst von den Bellenen empfangen läßt (2, 51.) Auf den Münzen von Samothrake, Lemnos, Imbros ist der Auf Hirtenleben in Samothrake weist uns Saon ber Stifter, vermält mit Phyq, ber Schaafheerbe, Sohn bes Es scheint sogar daß der Homerische Bermes hier und ba burch eine gewisse Lüsternheit auf das Ithpphallische ber hermesbilder schon damaliger Zeit schließen läßt. In die schöne Polymele verliebt er sich als er sie in Parthenien der Artemis erblick (Il. 16, 182. H. in Ven. 117), was auch in Vasengemalden porkommt, und seine Antwort auf Apollons Frage, ob er an der Stelle des Ares unter dem Net des Bephastos senn möchte, ist sprechend genug (Od. 8, 834-43.).

<sup>4)</sup> Hand Tursellin. 3, 615. 5) Syll. epigr. Graec. p. 24.

hermes nun hat keinen alteren und bebeutsameren Beis namen als Argeiphontes, ben homer sehr oft und Desiodus als seinen Namen gebrauchen (xeards Agresporens), ohne daß sie bessen Bebeutung ober die Geschichte die er einschließt berühren. Es ist wher nicht rathsam Argoswürger zu übersegen da das Wort zugleich weißleuchtend bedeutet und den Tagesanbruch personisicirt wie Cos die Morgendammerung. Db jene Dichter diesen Doppelsinn noch gekannt ober beachtet haben, läßt sich nicht bestimmt sagen; daß aber der Mythus nachhomerisch sey, wie ein alter Erklärer behauptet 6), ober etwa aus bem Namen erdichtet, ist nicht anzunehmen, ba solder Doppelfinn und solche Verbildlichung einer Naturerscheinung bem hochalterthumlichen Geist auch unter ben Griechen eigen war, wie aus Vergleichung mehrerer Beispiele erhellt. Argos heißt weiß und góvens ist Aeolisch für gávens, und dersisovens ber (Alles) weiß erscheinen läßt?). Argos war

<sup>6)</sup> Bu Jl. 2, 103. 7) Das zweite Wort ist in bieser Bebeutung auch in Kleopórtys (im Etym. Gud. irrig von govero abgeleitet), Apsoroportys (bei Plautus und Fulgentius p. 718 Stav.) wie Kleogar, Apsoropowe (bei Archilochos) u. a. Ramen, die das zweite Bort auch mit φαντος wechseln, wie Δημόφαντος und Δημοφόρων (Prisc. 1, 4), Δαμοφάων (Bekk. Anecd. p. 757.) Achnlich find beide Borter boppels finnig in Bellegopórtys (Bellegopwr), Auxopórtys und in Megospóry, Fogyogóvy. Das zweite, in der Abstammung von géva, goveda, ist in Compositis nicht minder gemein als partys, narpogórtys, xurogórtis, Die durch den Mythus versteckte Bortbebentung — Cuftathius sagt mit Recht: vòr Apyor à podos abryparadus locurorer findet fich auch bei den Alten, neben den verkehrten Erklarungen eines Ariftarch, Dibpmos, Erpphon und Anbrer (Etym. M. p. 136 a.) besonders in einer Pariser Pandschrift bei Gaissord zu Schol. Hesiod. Ley. 84. Die beiben letteren erklären 'Αριφόντης, πλιονασμώ του γάμμα, Cram. Anecd. Paris. T. 4 p. 60 cf. Nauck Aristophanis Gramm. Fragm. p. 230. Etym. M. p. 137, 2. Gud. p. 71, 42, δ μεγάλως φανταζόμεvos ded rous dreipous, und diese Ertlarung wird auch dem Aristarch beis gelegt von dem Etym. Paris. ober δ ταχέως άποφαινόμενος, wie Sens

aber auch als Hundename, wie es aus Homer scheint, gemein und gáwerz bedeutet in manchen Compositis Töder. Argod nun hütet Jo die Kuh dis Hermes ihn tödet, der daher von Hipponar Hundwürger, weraxus genannt wird 8). Hund wird auch für Diener, Begleiter, Wächter gebraucht und Argos (nachmals auch Kleiduchos der Hera in Argos, wo mit der Jo diese Fabel einheimisch ist) heißt auch Hirt Panoptes, der Allschauende. Diesem gab das Spos Aegimios vier Ausgen, Augen vorn und hinten, oder setzt ihm Hera das Auge (oder auch Augen) an das Hinterhaupt damit er nicht schlase?). In mehreren Vasengemälden hat er zwei Köpse, wie nach Krastinos (p. 103 Mein.), auf einem ist er ganz mit Augen überssätet, wie Indra 10). Die Augen des Ausenden sind die Sterne,

gebusch zeigt Aristonicea Berol. 1855 p. 26 zu Odyss. 1, 38.) dius hat neben der Glosse Aργειφόντης, & Κρμής Αργοφόνος auch diese: 'Αργεφόντης, καθαροφάντης, λευκοφόντης (ί. λευκοφάντης), Schol, Lips. ad Jl. 2, 104 από του λευχώς πάντα φαίνειν και σαφηνίζειν. Θο αμφ Kornutos 16. An die gute alte Gloffe des Desphius hangen sich Ein= fälle derer an, die von dem Mythus der Tödung nicht lostommen konn= ten, die auch der dritten Glosse; Αργιφόντου, καθαροφόνου αμίβειωμης gen ist, (ότι άργός έστι φόνου, τουτέστι καθαρός Etym. M. p. 136, 56, so auch Schol. Hesiod. Loy. 84 nach ber von Gaisford angeführten Emen= dation des T. H. daher nicht zu emendiren xadapoparion, Andre dach= ten an den Permes Loyog. Altman nannte einen Kase méyar, arquфон, соунфонтин (Rhein. Mus. 1855 S. 255.) Sophokles trug, mit dem Ramen Argeiphontes spielend, ihn auf Apollon über, indem er doourovos verstand (agyne knegrer sagt Achaos von Abrastos dem Drachen= toder), die Pythische Schlange nemlich, wie fich deutlich ergiebt aus Etym. Gud. 72, 52, Pausanias im Lexiton bei Eustath. ad Jl. 2, 103 p. 183, 8 und Cram. Anecd. Ox. 1 p. 84. Bes das Etymol. Gud. jugleich be= mertt, Parthenios habe den Telephos Argeiphontes genannt (Meineke Anal. Alex. p. 286), bezog sich wohl nicht auf eine andre unbekannte Drachentödung, sondern nur auf die Bedeutung von Thispas, Thispairns.

<sup>8)</sup> So pardaljanches nach Plinius das Afonit, da man mit persgistetem Fleisch den Pardel sieng.

9) Schol. Phoen. 1123 & ipiqu.
10) Panosta Argos Panoptes 1838.

ven und der Tag hell scheint durch ihn. So erklärt im Allgemeinen richtig schon Euripides (Phoen. 1123) und Macrobius
(Sat. 1, 19, 12), auch Moschos indem er aus dem Blute
des Argos den Pfax entstehn läßt, der einen Sternenhimmel
im gespreizten Schweife zeigt. Den Ablauf des Jahrs und
andrer Zeittheile als ein Umgebrachtwerden vorzustellen, gehört
zu den gemeinsten Bildern alter Zeiten, die immer neu nach
geahmt wurden. Euphorion läßt den Storpion den Orion umbringen, Orion geht unter wann der Storpion am Horizont
erscheint.

Argeiphontes ist aber zugleich auch Kuhdieb (ßoüxley, 800xley), wie ihn Sophokles nennt. Er führt wie den Morgen auch die Nacht herbei, und es ergänzen und bestätigen sich so beide Fabeln einander 11). Er treibt die Kühe des Apollon

<sup>11)</sup> Eine andre Erklärung enthält das Programm von Wehrmann das Wesen und Wirten des hermes St. 2 Magdeb. 1849 S. 17, wonach die Rinder die Tage find, "welche, wenn fie nach ber Sonnenwende abnehmen, gleichsam rudwarts gehn und in bas nachtliche Duntel ber Unterwelt hineingetrieben werden; benn in biese scheint zur Winterzeit bas Licht immer mehr hinunterzugehn und broht barin zu verschwinden. Tagesgöttin felbst, die hemera, hat ja nach hefiod in derselben ihr haus und wohnt dort jede Nacht. Daß aber der Gott der Oberwelt, der am Morgen helioso véor entellouévoso den hermes findet und im Streite mit ihm nach ber Entscheidung des Beus siegt, also die Macht welche ihm auf eine fast unmerkliche Beise seinen Befit (die Tage) ju ftehlen versucht, zwingt das Entwendete aus der dunklen Sohle es gicos wieder herauszus geben, das icheint die Grundanichauung bes alten Dipthos ju feyn, welche der homerische Minthus freilich nur getrübt wiedergiebt, aber in feiner ans thropomorphisch ausgesponnenen Darftellung boch noch, sogar in einzelnen Wendungen und Ausbruden bewahrt hat." Die Rinder des Belios welche bas Jahr angehn find an ben Bahlen (350) kenntlich: bie in ber Fabel bes hermes find willfürlich gefett. Schwend bagegen verfteht wie ich unter ben in Theffalien geraubten und in ber Grotte in Pylos eingeschlossenen Rindern "die Sinnbilber des Lages welche des Rachts geraubt und eingeschlossen sind." Rhein. Muf. 1855 S. 371. Benfey in seinen

von der lichten Höhe des Dlymp in die dunkle Höhle, die Sonne würde sonst wie in Elysion nie aufhören zu scheinen. Wir haben diese, auch von Alkaos befungene Dichtung aus den Eden bei Antoninus Liberalis (23) und in bem Hymnus auf hermes. Der lettere verknüpft sie mit ber Geburtsge= schichte besselben. In den Eden stellt Hermes den Rindern des Apollon nach, die bei denen des Admetos weiden, bringt den Hunden Schlaffucht und Schlundklemme bei, daß sie der Wache vergessen und führt dann zwölf Färsen und hundert ungejochte Er bindet ihnen Holz an die Rühe und ben Stier fort. Schwänze um die Spur unkenntlich zu machen, treibt sie bis auf den Mänalos und birgt sie bei Korpphasion in der Grotte wo man es Höhe bes Battos hieß, weil Battos verrathen wollte und in Stein verwandelt wurde 12). Im Hymnus ist hermes am Morgen geboren, spielt am Mittag bie Laute und stiehlt am Abend die Kühe des Apollon (17) nachdem er die heilige Wiege verlassen hat (21. 63. 150.) Die unsterblichen Rühe ber Götter weiben bei Pierias Söhen, bem Götterberg, am Meer (70. 341.) Er schneibet von ber Beerde fünfzig

...

ŗi .

٠. <del>.</del>

-

4.5

! !

1000

Roten jum Samanveda erklart bie von Pani gestohlnen Rinder für das Tageslicht, indem er diesen Diebstahl mit dem des Bermes vergleicht. Max Müller nennt die "Kuhe in den Beda (die glänzenden Kuhe Rig Beda 1, 92, 1), weggetrieben von Britra und jurudgebracht von Indra, bieselben welche die Morgendämmerung jeden Morgen auf ihre Beide treibt, die Bolken" - "bie glanzenden heerben der Morgendammerung treten aus dem bunteln Stall hervor und tehren ju ihren gewohnten Bei= ben jurud, der Tag dammert." Rach bem aber was Lassen Ind. Alterth. 1, 757 aus dem Rig Beda anführt find die in den Berghöhlen gefangnen Ruhe, welche Indra, nachdem er die Gohlen mit feinem Blige gespalten, 12) In einem Gemalde bei Philo= jurudführt, die Regenwolken. stratus 1, 26 weiben die dem Apollon geweihten Ruhe, weißer als Schnee, am Fuß des Olympos und Bermes treibt fie in eine Erbspalte ober Bruch, nicht damit fie umkommen, wie der Sophist hinzuset, sondern bamit fie auf einen Tag verschwinden und bis das den Apollon verdrieße. auch Ovid. Met. 2, 676. Lactant. fab. 2, 11.

Färsen ab (74. 437) indem er die vier Hunde und den Stier ber allein weibete, zurückläßt und treibt sie als eben die Sonne untergieng (197), nachdem er ihnen die Borherklauen hinten und die hinteren vornhin gesett hat (74—78, 345) 15) und indem er selbst rücklings geht, mit Reiserbundeln statt ber Sanbalen an ben Füßen, um noch besser zu verbergen. Go kehn die Hufe des Nifur perkehrt und verkehrt wird per Beschlag den Pferden aufgesetzt bes siehenden Berräthers Ganelon in einer französischen Nachbichtung bes Rolanbslieds und in einer Spanischen Romanze 14). Cacus zieht die dem Helios gestohle nen Rinder rudwarts in die Soble 1.5). Die Ruhe treibt Bermes nach Pylos am Alpheios (111. 342, 355. 398), wo er den zwölf Göttern opfert und kehrt dann früh am Morgen auf die Kyllenische Höhe in den fetten Tempel seiner Geburtshöhle aurück (148. 249), schlüpft in die Windeln und liegt im tiefen Dunkel 16). Da kommt Apollon, begiebt sich mit ihm in den Olymp vor Zeus; dieser heißt sie sich vertragen und ben Hermes ben Ort wo er die Kühe verbarg dem Apollon zu zeigen (391.) Bedeutsam wird Hermes mudndónog genannt (15) und zwischen bem Tobtenpylos in ber Ilias (5, 397 &v Mula er verusaai), wo Herafles bem Aldes ben Hund nimmt, und Pieria wo Apollons Heerbe im Licht weidet, ist im Mythus versetbe Gegensat wie zwischen Often und Westen in der Wirklichkeit. Die Vorstellung des Naturganzen wird in einer gewissen Zeit, wenigstens volksmäßig wenn auch selbst in ber ältesten Zeit nicht allgemein, auf so engen Raum eingeschränkt, wie etwa Epirus und Elis als Gränzländer der Welt 17).

<sup>13)</sup> kroc Fuß, Pors, ad Hecub. 1050.

14) Fr. Dieg alte span. Romanzen S. 34,

15) Martial, 5, 65, 4.

16) An einer Kylix bes Gregorignischen Museums ist die Peerde, gemalt mit dem hirten und unter den Penkeln das Kind, nachdem es sie entsuhrt hat in die Wiege geschlüpst; eine Andeutung, wie die Form des Gesaßes sie erz laubte, nicht eine Parstellung der Fabel.

17) Solger Rachgelass.

Schr. 2, 649.

Auch in dieser Sage begegnet der Griechischen Symbolik die Ins dische: in einem Indischen Gemälde welches A. W. Schlegel besaß, treibt Krischna, dunkelblau, wie Osiris, und umstrahlt, weiße Kühe.

Der ben Wechsel des Tags und der Nacht schafft, leitet auch den Uebergang ein vom Wachen zum Schlaf und vom Leben zum Tob. Argeiphontes hat den Stab (&ásdos) wo= mit er der Menschen Augen bezwingt, welcher er will, und die hinwieber auch weckt aus bem Schlafe (Il. 24, 343. Od. 5, 47. 24, 3.) Die Phaaken spenden bem Bermes vor bem Schlafe (Od. 7, 138), wie ihm noch spät ber lette Becher geweiht wird 18), der selbst Bermes heißt 19). Daher wird er auch Führer ber Träume im Homerischen Hymnus (14, dveigónounos), an einer Abanischen Herme sermonis dator atque somniorum. Bei Birgil erscheint bem Aeneas ein Traum in Gestalt bes hermes (4, 558.) Mit seinem Stab führt er die Geelen der ermordeten Freier zum Dfeanos hin, zur Asphodes losau an des Pelios Thor (Od. 24, 10), so wie et mit Athene den Herakles, um den Hund heraufzuholen, zum Hades geleitete (11, 626.) Dahet bas Beilbort begolostabt, zovoogdanis Agreicovins, in der Obusse (5, 87. 10, 277. 331) und im Hymnus (539.) Es gebrauchen ben Stab auch Athene bei der Verwandlung des Odysseus (13, 429. 16, 172. 456) und Rirke (10, 318. 326): also ein Zauberstab, wie dann auch Félyesv die Bedeutung bezaubern angenommen hat 20). Wit

<sup>18)</sup> Athen. 1 p. 15 bi Plut. Sympob. 7. 9. 19) Philostr. Her. 10, 4. Poll. 8, 100. 20) A. Ruhn in seiner und Aufrechts Beitsche 1, 186 s. sucht zu zeigen baß jaubern die Grundbebeutung gewessem sein, nicht steitchen, da hermes mit dem Stab die Augen nicht bloß berühre, sondern sie durch die Berührung auch in Schlaf verstitte, also Bauber die Pauptsache seh, wie in Beläus down gewen, Felye voor, durch lode beigebe, Resych. und nenligybise und daß die Wirtung der Berührung in der Geltung die Oberhand tihielt, würde nicht bestemden dürsen.

Rirke, der Zauberin, hat Hermes Verkehr, er hat ihr immer gesagt daß Odysseus auf der Heimfahrt zu ihr kommen werde (10, 330), dem er indessen ein Pharmakon giebt, ihn gegen sie zu schüßen (286.)

Das Walten des Stads und der Sinn der beiden ersten Hauptmythen fallen in eins, der die Sonne geheim, spurlos zur Nachtruhe bringt, und durch welchen Argos im Tod erzblaßt, schläsert auch den Menschen ein am Abend und am Ende seines ganzen Lebenstages. Der Gegensat der im Sonnengott oft ausgedrückt wird, ist im Hermes aufgehoben oder vermittelt; er bedeutet den Kreislauf des Himmels, des Tags und der Nacht, des Wachens und Schlasens, dem entsprechend auch des Lebens und Sterbens, die lebendige Bewegung, den Umschwung. Und dieß gerade drückt auch der Name Hermes aus.

'Equéas, 'Equis, 'Equelas <sup>21</sup>) ist von équar, in Bewegung sepen, antreiben, nach dem Aeolischen Umlaut <sup>22</sup>), der sogar in demselben Wort sich mehrmals wiederholt, wie in dem Flußnamen Equos, in der Hafenbucht in Spra Πάνεφμος (wovon der Erzengel des Klosters den Beinamen Πανεφμούτης hat), in Sicilien aber Πάνοφμος, in Έρμόπολις, Hormopolis (Jul Valer. Res g. Alexandri 1, 20), Έρμιών νου όρμισθήναι

<sup>21)</sup> Auch 'Ερμάων Hesiodi fr. 29 Marksch. häusiger in späteren Epigrammen N. Rhein. Mus. 1, 214 N. 24. 'Ερμάν in der Istsinschrist von Andros 1, 10, wie διδυμάονε sür δίδυμοι, auch 'Ερμών, Suid. 'Ερμήν. 'Ερμάου χδονίου in einer Inschrist von Larissa in Thesselien Ussing Inser. Gr. ined. n. 20 ist von 'Ερμάδος, wie Βαχχεῖος (3εός).

<sup>22)</sup> Prisc. p. 553 Aeoles eddina pro ddina dicunt. Beth Staatshaush. 2, 383, eddinas u. a. C. J. I p. 997. Iveyvdian, der Sohn des Priamos II. 4, 302, von den Gergithen. Fégyana Hesych. depana, Altman yeqviqa für yonqviqa, Kéqunqa, Klumsos. Umgetehri konos, orcus, Kennna, Orcina, Oqyomenis für Kexomenis, wie auf Münzen des Artadischen Orchomenos steht, Oqyinq wi Oqyomeniq wie ich bei Schol. Theoer. 16, 105 sür Oqyinq lese, d. i. Keyinq. (G. Eurstius Pelop. 1, 228 ertlärt Oqyomenis von dquesas, eloya, eloya, konos, Meinele Anal. Alexandr. p. 106 von dquesasas.)

(Steph. B. s. v.) in Ερμικτικός, Pferdschwinger, Ερμόλυκος, was mit dem Flußnamen Avxdepac zusammentrifft. In Ues bereinstimmung ist δεμή, wie in Πεομαχόεμη, πυεδς δεμή, so wie έγχεος, κύματος όρμή, bei Platon έπὶ μείζω τις αθrdr aros deur Jesorsea 25), wonach eine Göttin des Antriebs 'Oqued neven Aedos und Pheme 24). So war der Tanz Oqmos der Epheben und Jungfrauen nichts anders als detvos, ein Schwenken, ein sich umschwingender Ringeltanz. Der Name bes Argeiphontes nimmt auch den Heerdengott in sich auf, indem der Ithyphallische verstanden werden kann als avw deuchr έχων<sup>25</sup>). Es bedeutet nach Cicero όρμη überhaupt bas Begehren (appetitus), im Gegensage ber Vernunft. Pausanias sagt έξέπλησαν του έρωτος την δρμήν (7, 19, 2), Kornutos αί πρός τας μίξεις όρμαί (19.) Demnach ist Hermes unter ben großen Göttern der einzige ber kein sichtbares Substrat hat, dessen mythisches Wesen nicht im Materiellen begründet ift, anders als daß die Zeugungstraft einen sinnlichen Eindruck machte, ber im Nachbenken angewandt auf die lebendige Regung und Bewegung des Alls, diese merkwürdige mythische Persönlichkeit bestimmte 26).

In langem Abstande der Zeit von dem Namen des Hers mes ist der sür seine Mutter von Zeus, in Folge der Resorm, ersundene zu denken, der ihn von der alten Samothrakischen Genealogie losreißt und den Begriff desselben erläutern oder wenigstens damit in Uebereinstimmung seyn sollte. Diese Mutster des Hermes ist nemlich eben so verschieden von der Römisschen Erdgöttin Maja als von der Indischen Maja. Sie heißt in der Odyssee (14, 435, in der Ilias kommt sie nicht

<sup>23)</sup> Phaedr. p. 279. 24) Paus. 1, 17, 1. 25) Hippol. \*\*aloéosw\*\* p. 103. 26) Nach der Theorie die sich jest so eifrig vers such; Griechische Mythologie aus der Indischen zu erklären, ist Hermeias, dies als primitive Form genommen, Saraméyas, Sohn der Sarama, der Götterhündin, welche die verscheuchten Kühs der Heerde, die Wolken zus sammentreibt. Hermes aber tödet den Hund.

vor) Maiás, so bağ auch an para, pā la bei Aeschylus, nicht zu benken ist, woher ber Gohn Maiaders, Maiadge bei Hipponax (fr. 1. 9); in ber Theogdnie Maly (938), im Hymnus Maia's (1. 73) und Mara (3. 19. 89.) Die Wurzel ist paid, pala (wordt in anderer Art auch pasca abgeleitet ift, wie mehrere Griechische und neuere Mythologen, nur alle in andrer Beziehung vermuthet haben) 27), nemlich als Grund ober Bedingung der doug. Ein Streben geht dem Trieb und Schwung vorher, wie ein Erwachen; so ift bei Homer Koarauts die Mutter ber Stylla. Die Mäas gehört unter die in einer gewisselt Petidde ausgebachten Grundkrafte, beren wir besonders aus ber Theogonie mehrete kennen lernen. Dag das Metronymikon Mäade, Malag zdbes zovos 28) statt bes allgemeinen patronymischen Ehrentstell, wit in Kronides, Hyperionides, gebraucht wird, geschieht wegen der Bedeutsam= keit bieses Namens, ber erft später wie butch die Hinterthüre hinzutritt, wie es bei einem speculativen, systematischen Namen zu erwarten ist. Uebrigens heißt Män eine ehktoutbige Nym= phe, die im Hymnus von ben Götletn gurungezogen, in der Höhle wohnt wo Kronion sie in der Nacht besucht (4—9), in der Theogonie Tochter des Atlas (938.) Dieser Titanische Water scheint nach seinem unten zu erörternden Namen und Chutakter ver Maa ihterseits zur Verstärkung ober wegen Uebereinstimmung des Begriffs gegeben zu sehn. In ber Ar= käbischen Sage aber wurde bit Maa zu einer ber sieben Ples jaden, einer Nymphe bes Bergs Ryllene, wb Hermes geboren seyn sollte. Eine solche am bestimmten Boben haftenbe Nymphe aber eignet sich an sich selbst nach älteren Begriffen nicht, wie etwa eine Okeanibe, zur Mutter eines Gottes.

Die ewige und regelmäßige Bewegung des Alls, die Beswegung als Anfang des Lebens ist unter den Gott suchenden

<sup>27)</sup> Bielleicht auch Oloopstof Beingietig, G. Pagastiotis in Ger: hards Archaol. Beit. 1853 S. 55.) 28) Cylle Epigr. Gr. n. 36.

Sebanken ber Urwelt einer ber ersten und wirksamsten. Beiteintheilung macht in der Berehrung des Belios einen Haupts theil aus; die Horen und die Dioskuren find aus ähnlichen Betrachtungen entsprungen. Ein bichterischer Anklang berselben ift daß Alfman, nach ber scheinbaren Umwälzung bes Fixstern= himmels von Osten nach Westen, ben himmel Sohn bes Afmon, bes Unermublichen, nannte. In ber Theogonie ist Pallas, ber Schwung, mit Aftraos und Perses zu einer Potenz des Himmels gemacht (376.) In der naiven Kindlichkeit womit im hermes das große Naturgesetz versinnbilbet ift, verrath sich hohes Alterthum, und barin daß bieß Princip in den Olymp erhoben wotben und im hermesbienst sich so fruchtbar in Anwendungen entfaltet hat, die Kräftigkeit seiner Wurzel in ber frühesten Naturanschauung bes Wolks. Bekannt genug sind die verwundten Borstellungen andrer Bölker. Die Braminen und ber Zendavesta sagen, die Weltkörper begannen die große himmelswälzung, Mylitta ist Beherrscherin des beweglichen himmels, der Erbe und der Todten, Kneph hieß Führer und Beweger der Welt. In Italien wurde um 1500 nach der Crusca Gott il motor di su genannt, vieß in Folge ber Philosophie. Dem Aristoteles hängt von dem unbewegten Beweger ber Welt der Himmel und die Natur ab 29). Spinozas Gott ist ber Beweger. Hermes nach bieser Grundibee aufgefaßt läßt sich mit keinem Gott ber stammverwandten Bölker eigentlich vergleichen.

Der Gott der von einem Ende des Himmelsgewöldes zum andern auf und niederwallt, wird zum Besteller, Ausrichter und Boten des Zelis, wie nachher auch Iris die nur eine sichtbare Bogenbrücke an diesem Gewölde beschreibt. Das Beiwort Diaktoros, Austichter, Besteller, with dei Homer und Hessiedus bald mit Hermeias, bald mit Argeiphontes, auch als zweiter Beiname neben Argeiphontes mit Hermeias verbunden, ist also von großem Gewicht. In der Dopsse wird der Bes

<sup>29)</sup> Pol. 7, 4 p. 1326. Metaph. 12, 7 p. 1072, 8 p. 1075 Bekk.

steller Argeiphontes von Zeus an Aegisthos und an Kalpps geschickt ba er auch sonst Bote sey (1, 38. 84. 5, 29), und ber Diaktoros folgt (5, 43), in ber Ilias bem Priamos zum heimlichen Geleiter zu Achilleus gegeben (24, 334) 50). In der Ilias ist Hermes auch der Diaktoros wo er den Ares aus seinen Banden stiehlt (5, 391), so wie die Götter den scharfschauenden (evoxonor) Argeiphontes antreiben die Leiche des Hektor zu stehlen (24, 24. 71. 109.) 51) List, Beimlichkeit und jeder Kunstgriff welcher Erfolg durch Geschicklichkeit erreicht, wird in gewissen Zeiten unbedenklich für eben so rühmlich geachtet als die siegreiche Gewalt. List ist nicht bloß erlaubt, sonbern gleich bem Muth und ber Stärke eine herrliche Gottes gabe. Das Wort zdond stellt Sophokles neben die Gewalt, durch beide sen Odysseus von den Atriden zum Krieg fortgejogen worden (Phil. 1025.) Das Bewegliche, Bebende, Gewandte im Diaktoros geht über in Lift, Verstellung, Lüge, in

<sup>30)</sup> Dieß ist ben Scholiasten, ba in ber Ilias Bris Dienerin ift, an-Buttmanns Beziehung des Siayer auf poxàs ist ohne 3weisel unrichtig, und daher die auf appelias ober einen weiteren Begriff anzunehmen. Meinete wollte mit Böttiger diaxropos auf den Auftrag ben Argos zu töden beschränken Comm. miscell. 1822 p. 63, obgleich es auch von Argeiphontes getrennt vorkommt und damit verbunden allerdings durch Romma, wie F. A. Bolf mit Beinrich vorschrieb, gesondert werden konnte, wie andre Titel, z. B. Odyss. 8, 335 Equeia, Aids vie, diaxrope, duτορ εάων. Doch war die Berbindung διάχτορος Αργειφόντης so altüblich daß barin das Komma entstellen wurde. Gang unbegründet fceint mir Diberleins Erklärung Dom. Gloffar. S. 41 Begweiser, greudrios, adios. Darauf bezieht fich weber bie icon angeführte Stelle iber Dopffee, noch 15, 318, wo der Ausrichter, Besorger im weiten Umfang gemeint ift, noch Il. 2, 103, wo Diaktoros Argeiphontes auch nur Titel ift. ftarch verwirft aus seiner Untenntniß bes höheren Alterthums bas Stehlen B. 24, wonach benn aber auch 71-73 wegfallen mußten. Bon Bermes heißt es eni goesi nevxaliuns xéxasias 20, 35. Apollodor tragt das xléves bes hermes auch auf die Ruh Jo über 2, 1, 3, so wie diefer bei Spateren den Argos mit feiner Spring einschläfert.

bie Diebskunst. In der Odyssee hat Autolykos von Hermes selbst Dieberei und Meineid gelernt (19, 396): in den Tagen und Werken läßt Zeus durch den Götterherold der Pandora die Stimme geden, in die Brust aber ihr legen Lügen und einsschmeichelnde Rede und täuschende Art (drindorov 4905) und hündischen Sinn (soy. 67. 77—80.)

Wie Botenamt, Heroldschaft und Dieberei, so entfalten sich nach und nach auch alle übrigen Aemter bes hermes, seine Ersindsamkeit, sein Walten in der körperlichen und geistigen Ausbildung, in der Rede und Wissenschaft, im Handel und Verkehr folgerecht aus der Grundidee im Argeiphontes und Boo= ileps, im Equis, eben so wie bei Apollon, Hera und andern Göttern aus einer Grundbedeutung Alles deutlich hervorgewach= sen ift, indem in einer göttlichen Personlichkeit Einheit bes Besens liegt. In den Entwicklungen lebt die Idee fort, die der Cultus, wie er sich von ber Natur abwandte, nicht weiter aus-Auf den bloßen Heerdengott, der im Phallus oder Widder sein Symbol findet, läßt sich nichts von dem allem zurückführen, auch nicht bas Töben bes Argos und bas Stehlen Auch würde bloß als solcher Hermes so wenig als der Kübe. Pan, Dionysos, Demeter unter bem Olympiern seyn. Wohl aber konnten die Weisen, die auch unter den Hirtenkönigen nicht sehlen, ben Hermes im kosmischen, bas Bolk bagegen im animalischen Sinn fassen, wie bas große Thier und thierische Natur in den Vorstellungen stets parallel laufen. Im ersten Sinn ist Hermes, der Sohn des Cölus und der Dia, der ithyphallische Hermes, der Belebungstrieb in der Natur der Dinge; er ist aber auch ber Zeugungstrieb in ber Heerbe. Nah lag baher die Verwechslung des phallischen Hermes mit Helios, wie bei Macrobius und seines Gleichen, ober bie Beschränfung auf ihn, obwohl er ursprünglich nicht materiell war, sondern der Lebensentzünder, in welchem die Naturkraft mit ber nicht sinn= lich fühlbaren Kraft, der Phallos mit dem Rhabdos in dem primitiven Gebanken vereint war. Nichts beutet entfernt bei

vasser, Erbe <sup>52</sup>), weßhalb auch eine abstracte Mutter Maas für ihn ervacht werden konnte: sein Wesen ist ursprünglich tie fer und geistiger gevacht als das anderer Götter. Den, gleich Pan und Olondsos, bloß zeugenden Hermes in den Argeiphontes zu verwandeln und so zu entwickeln wie wir den Hermes almalig gewörden sehen, wäre nicht möglich zeweisen. Wie bei Homer so geht nachher immer füglich der kodmische und was aus ihm gesörden ist mit dem animalischen Hermes zusammen. Mit keiner Göttin des Homerischen Olymps ist er verdunden.

## 67. Er 08.

Wenn im Bermes dout als Grundbegriff verftanden with, so ist nach biesem und von allen Entwicklungen abgesehn Eros ein Synonym von ihm !): Koos bei Kows bei Hömer und Hesiodus (auch Eeswe, Hesych.), Trieb, Begierbe, Werbeluft, verwandt mit eges, Streben, Elfer, Strest. Den Eros verehrten bie Thespier am meisten von Anbeginn, und sie haben als ältestes Bilb einen unbehauenen Stein (dord's MIJor)! so sagt Pausanias (9, 27, 1), und er wisse nicht, wer bei den Thespiern den Eros (ben kosmischen) am meisten von ben Göttern zu verehren eingeführt habe: ts verehrten ihn aber eben so sehr die Bewohner von Parion am Hellespont, einer Kolonie aus Jonien und Erps thrā, wie auch Strabon angiebt (13 p. 588). Je weniger Wahrscheinlichkeit es hat bag Eros als unbehauener Stein dus der Hestodischen Theogonie dit auf tinige andre Culte Einfluß gehabt haben mag, hetzuleiten sei, um so mehr fällt auf daß Parion als seinen Stifter aus ber Samothrakichen Sage ben

<sup>32)</sup> Die unglückliche Erklärung des Hermes als Regens von Lauer Gerhard und Preller stütt sich auch auf Arnobius 1, 30: Mercurius vobis pluit. Dieser aber fragt, ob etwa Mercur regne oder andre Sötter die er nennt und die es eben so wenig thun, spricht also sur das Unerhörte dieser Erklärung.

1) Ein Orphischer Hymnus (58) nennt ben Cros evoquor doug.

Jasion ansah, ber begeistert weit umherirrend Orgien stiftete, was nach Arrian aus der vollständigeren Epitome des Stephanus Byz. Eustathius zur Obyssee anführt (5, 125 p. 213, 41.) Konon bemerkt daß die Thespier und die Parigner, den Eros mit gemeinschaftlichen Gebräuchen und sie allein so (idia) feierten (24), und es läßt sich benken daß von Parion aus ein Zweig Samothrakischer Religion, zumal da bort auch spät ber Name Eros Afi-soos, wieder auftgucht, nach Parion und Thespia verpflanzt worden ift. Ein weiterer Zusammenhang des Eros in Thespiä wird kaum nachzweisen sepn; doch fand er einst vielleicht statt mit ber Urmutter, die man in der Ceres velata Thespischer Münzen suchen könnte, so wie Demeterdienst auch in Parion nicht fehlt. Daß pon Thespischen Mygerien, mit benen bann die späte Dichtung von Amor und Psyche zusammenhängen sollte, nicht die Repe seyn könne, ist von D. Jahn bemerkt worden 2). Daß auf den speculativen Axieras der derds USos in Thespiä und Parion zu beziehen sep, ist nicht glaublich; sondern Eros ist als ein andrer Hermes, eine Bas riante von diesem, eben so wie Kadmilos zu benken. Dieß wird bestätigt durch den Umskand daß die Insel Imbros genannt wird heilig den Kabiren und dem Hermes, "welchen die Seligen Impeoc nennen" 5): benn Imbros ist Impeoc. Lews.

Ein Wesen der Religion war Eros sobann nach Pausa= nias (8, 21, 2. 9, 27, 2. 1, 18, 5) in dem Hymnus des Olen in Delos auf Eileithyia. Deren Sohn hieß er davin und sie älter als Argnos (was mit Urgnos und Säa vor Aronos und Rhea in der Theogonie übereinstimmet) und echwos, die gute Spinnerin, die alles Lebendige spinnt (Paufanias benkt mit Unrecht an eine Schicksclötten, Pepromene ober Möra), die große Mutter, wie schon Eschenbach im Epigenes und Tiede mann in den ältesten Philosophon einfahen. Sie wurde insbesondere für die gkückliche Geburt angerufen wie aus dem Na=

<sup>3)</sup> Nrchdul, Beitz. S, 124 ff. 3) Stepb. B.

men selbst und aus Herobot (4, 35) klar ist (sie eilte ber gebärenden Leto zur Hülfe und die Bräute weihten ihr in Delos ihre Spindel), aber von Olen selbst auch Achäa, Erdgöttin, genannt, wie ich bei dieser zeigen werde. Nach Olen, so sährt Pausanias in der einen der angeführten Stellen fort (9, 27, 2), dichteten Pamphos und Orpheus auf Eros (Hymnen), zu singen für die Lykomiden; doch verschweigt er, da in Athen ein Daduch aus diesem Geschlecht sie ihm zu lesen gegeben hatte, was sie enthielten. Aus geheimen Hymnen läßt Platon einen Homeriden diese Verse entlehnen (Phaedr. p. 252):

Τον δ' ήτοι θνητοί μεν Ερωτα καλούσι ποτηνόν, άθάνατοι δε Πτέρωτα διά πτερόφοιτον άνάγκην.

Die Orphischen Flügel bes Eros — in der Ilias ist nur Iris metaphorisch goldbeschwingt (11, 185) — sind sehr berühmt geworden und auf den Phanes übergegangen: Simmias der Rhodier hat sie in Bersreihen nachgebildet. In den Vögeln des Aristophanes entstattert der Vogel Eros einem Windei der Nacht (693.) Diesen gestügelten Knaden gegenüber der Gäa stellt der Boden einer Trinkschale aus Vulci vor 1: Gäa kolossal, in den Boden dis unter die Brust versonkt, ganz wie auf drei andern Basen, wie sie den neugebornen Erichthonios der Athena reicht, hält einen in eine Blume auslaufenden Scepter, im Ganzen ist der Gedanke ausgedrückt, daß Eros über die weite Erde hinschwebe.

Den Eros des Cultus hat die philosophische Speculation aufgenommen in der Hesiodischen Theogonie, wo auf Chaos, Erde sammt Tartaros, Eros folgt, was Ibykos wiederholt und Akusilaos 5). Mit Hesiodos verbinden Platon und Aristoteles unmittelbar den Parmenides, der den sows als Princip der

<sup>4)</sup> Mon. d. instit. archeol. 4, 39, 1. Annali 19, 179. Der "tosmische Eros" kann auch die gestügelte Figur auf zwei Etrurischen Spiegeln
genannt werden, in Gerhards Spiegeln Taf. 31, 4. 5.

Platon Sympos. p. 178 b. Nach Damascius de princip. p. 383 Kopp
ließ Atufilaos Aether, Eros und Metis aus Nacht und Erebos entspringen.

Weltbildung aufstellte ). Eine Orphische Theogonie nennt ihn Sohn des Chronos, eine späte Speculation Bater der Phersis, von welcher Poseidon persoss ausgehe ).

Wie frühzeitig dieser theologische ober kosmische Eros, bei ber allgemeinen Umwandlung der physischen Bedeutung ber Got= ter in die ethische, auf das Menschliche beschränkte übergegangen sep, sehn wir aus der Theogonie, die nicht bloß den Eros und Himeros die neugeborne Aphrodite in den Olymp einfüh= ren läßt (201), wie Phibias ihr am Fußgestell des Zeus beim Aufsteigen aus dem Meer Eros und Peitho bereit hielt, son= dern in der Stelle selbst wo er den Ureros einführt, ihn als ben Liebesgott schildert (120 — 122), also den jüngsten unter allen Göttern, wie ihn Pausanias nennt, mit bem ältesten vermischt, wie das Vermischen ober Zusammenhalten der Vorstel= lungen verschiebner Zeiten die Regel war. Seitbem ber Eros der Aphrobite herrschte, bliden die Dichter nur ausnahmsweise, wie auch bei Aphrodite, auf das Rosmische zurück. So nennt Sappho den Eros einmal Sohn des Himmels und der Gaa 8), den sie aber auch mit purpurner Chlamys bekleidet vom him= mel kommen läßt, in dem Sinne wie Euripides ihn Sohn des Beus nennt, überirdisch im Gefühl ber eigenen Bruft. Dem Alkäos ist er Sohn des Zephyros und der Jris, des dem Wachsthum günstigsten Wetters. Bei Theognis verläßt er bas schöne Eiland Kypros und geht zu den Menschen. Samen auf Erden bringend wann die Erde in Frühlingsblumen blühet und wächst (1275), und in jenem Chorgesang der Antigone fällt er auf die Heerbe und die Thiere des Meers, wie er die Wange ber Jungfrau im Traume röthet. Auf ben verjüngten Eros trugen natürlich auch die Thespier ihren Cult über, ohne dar-

<sup>6)</sup> Schol. ad Aristot. Metaph. (1, 3) ap. Cramer. Anecd. Par. 1, 388. Παρμενίδης γάρ φησι έρωτα τὸν θεῖον δημιουργῆσαι τὸ πᾶν.

<sup>7)</sup> Syll. Epigr. Gr. p. 167. 8) Schol. Apollon. 3, 267. Approdite und Uranos bei den Grammatiker im Inhalt der 13. Id. des Theokrit ist ein Irrthum.

um den alten undehauenen Stein, den Eros Protogonos der Orphiker, auszustoßen, und seierten nun auch jenen als ihren Hauptgott zeitgemäß, wie es die Orchomenier mit den Chariten hielten, gewannen von Praxiteles den Eros als Geschenk der Phryne die Aphrodite und Phryne selbst, auch den Eros des Lysippos, so wie man in Parion einen Eros aus Marmor hatte, nack, in der Blüthe der Jugend <sup>9</sup>). Zwischen dem ersten Eros aber und dem der berühmten Erotidien, mit ihren musikalischen und athletischen Agonen <sup>10</sup>) und Allem was wir sonk von Thespiä lesen, ist eine Klust über welche sich keine Brück dauen läßt.

In der jedenfalls spätern Genealogie des Eros bei Cicero (N. D. 3, 23): Cupido primus Mercurio et Diana prima natus dicitur, ist der Vater flar; denn öfter werden zwei Götzer so verwandter Art wie der kosmogonische Permes und Eros unter einander verknüpft, wie z. B. Pekate und Persephone, Helena und die Göttin von Rhamnus, Permes und Pan: dunktel aber bleibt uns die Mutter, auch wenn wir sie als Pekate deuten. Zu vergleichen ist das bedeutsame alterthümliche Thomelief aus der synkretistischen Periode, welchem ich den Namen Bekate und Eros gegeben habe 11). Dem andern Eros, dem Sohn der Benus giebt Cicero dann auch den Mercurius zum Bater.

## 68. Dione in Dobona.

Unter den drei Göttinnen, in denen die alte Gäa mythisch versüngt wieder erscheint, ist die welche von ihnen am meisten in den Hintergrund des Alterthums zurückgetreten ist, sich auf dem kleinsten Raum behauptet hat, eben darum hier voranzusstellen. Der Name Dione aber ist nicht etwa metronymisch zu verstehen wie Axquoisien, Kadueisien, sondern nur als Dia

<sup>9)</sup> Plin. 34, 4, 5. 10) Paus. 9, 31, 3. 11) A. Denkm. 2, 70—84 Taf. 3, 6, insbesondre S. 81.

in verstärsterer Form, wie Grwing, Arquewing, Twing, Latona, zogwing, xelwing, wie Aldwreis, Oggwreis, Klyrwereis, und in Dia wird zur Person die yaka dka, xodin dka, bei Homer und Hessous. In der Dea Dia der Römischen Arvaldrüderschaft, mit einem hochheiligen Hain, die sich auf das Reisen der Früchte bezog, nach den bekannten Inschriften, ist ein besondrer Name der Ceres gegeben und die Tochter der Hera wurde in Phlius als Dia verehrt. Dione ist nicht ein weiblicher Zeus, wie Juno nicht ein weiblicher Jupiter, nur die Namen sind aus derselben Wurzel, also ist sie nicht von Acie, als Gattin des Zeus unmittelbar abzuleiten, als Acalus (Alaura) wie Poseidonia Amphitrite zu erklären, wie Apollodor wollte, indem er sie als die Hera bei den Dodonäern bezeichnet 1), oder als eine Zavw 2).

In der Ilias ruft Achilleus den Pelasgischen Dodonäischen Zeus seiner Heimath an, der nach Epirus verpflanzt worden ist. In dem älteren Dodona aber waren männliche Propheten, inognizat, die Sellen. Die drei Prophetinnen des jüngeren Dodona sind also erst später aufgekommen 5), so wie nun erst Dione als Tempelgenossin (ourvaog und Gattin) des Zeus eingeführt wurde. Diese Ansicht Stradons (7, 7 p. 329) ist sehr wahrscheinlich. Doch darf man aus den Worten der Odyssee

<sup>1)</sup> Schol. Odyss. 3, 91.

2) Etym. M. Anderer Ansicht ist Lobed Pathol. serw. Gr. p. 32: Arivy a deo ipso denominata quasi Jova Varr. L. L. 9, 14, vel Jovina potius: nam Jovae similior est sia.

3) In der Odysse 16, 403 el µir 2 alrisous Ards µeyá-low Simiores, schrieben sür Simous, das man in der Bedeutung Orakel nicht sür Homerisch hielt, Einige, wie Strabon 7 p. 329 sagt, romovoos, als inopsius. Da sie nicht zweiselten daß das Dodona der Ilias auch hier gemeint seh und daher die Propheten ihnen auch hierher pasten, so suchten sie sich auch ein in den Bers passendes Wort, das freilich seltsam genug ist; denn Comuros soll der Berg heißen, an dem das Orakel lag und von ihm die Einwohner, Steph. B. s. v. Oaß auf besondern Anslas die Böoter allein sich von Männern prophezeien ließen nach Strabon 9 p. 402 cs. Procl. Chrestom. c. 27, kommt nicht in Betracht.

in Bezug auf bas Dobonäische Drakel (16, 402): &lld noww - Pew ν elew μεθα βουλάς, schließen daß diese Tempel- und Drakelgemeinschaft schon damals bestand, Dione bei den Dobonäern Hera war 1). Eine bestimmte stätige Formulirung des Berhältnisses ist nicht zu erwarten. Zeus verehrt und Gaa ober Dione verehrt mochten lang und oft der einzige Ausbruck jener Uridee seyn. Dag Herovot die Dione übergeht ist durchaus gleichgültig. Im Hymnus auf Apollon (93) wird Dione vorangestellt unter ben Göttinnen bei ber Geburt bes Apollon, Rhea, Themis, Ge und Amphitrite. Die Muse im Eingang der Theogonie vergißt sie nicht unter den alten und jüngeren Göttern; Apollobor fügt sie den sechs Hesiodischen Titaninnen hinzu, die Orphische Theogonie macht sie zur Tochter der Titanin Theia, der Philonische Sanchuniathon zur Tochter des Uranos und Gattin bes Kronos. Gepaart sind Zeus und Dione auf vielen Epirotischen Münzen 5). Der Dione eine Kuh, dem Zeus einen Stier zu opfern werden die Athener, die dieses Drakel viel beschickten, vom Dodonäischen Drakel geheißen und auf beibe Götter werben die bortigen Drakelsprüche zurücke führt 6). Das bei ber Gäa angeführte Drakel ber Dobonis schen Pelelaben, welches ben ewigen Zeus und bie fruchtbringende Ga preist, kann nicht ohne Bezug auf die Bedeutung der Dione selbst seyn. Eine Kuh ward auch ber Hera, ein Stier dem Zeus in Platää und sonst, Fersen werden der Demeter geopfert ).

Tochter der Dione ist in der Ilias Aphrodite, die sich

<sup>4)</sup> Schol. Odyss. 3, 91. 5) 3wei sind schon abgebildet auf dem Titel von Jac. Gronovs fragm. Steph. B. de Dodone; Mionnet 2 p. 47. Suppl. 3 p. 359. 6) Demosth. in Mid. 15 p. 541. de fals. leg. p. 437. Epist. 4. c. Theram. p. 1487. Hyperid. pro Euxenippo p. 11 s. Tempel des Zeus und der Dione Apostol. 1, 3, 1. 7) Plut. de gen. Socr. p. 586 f, der Demeter Chthonia Paus. 8, 25, 4, der Hera z. B. der Kithäronischen und überhaupt nach einem Epigramm der Anthologie.

verwundet ihr in den Schoos wirft (5, 370. 428), was Phis bias im Westgiebelfelbe bes Parthenon nachgeahmt hat ). Die Homerische Aphrodite aber ist ein Rind Asiatischen Cults und der Pierischen Poesie, also nicht nachweislich Pelasgischen Stams mes: sie ift nicht burch inneren Busammenhang ber Bebeutung ober natürliche Entwicklung Tochter des Zeus und der Dione, sondern durch dichterische Absicht und Verknüpfung. Andrerseits fehn wir von Zeus und Demeter, auch Zeus und Gaa und von Zeus und Bera eine Tochter entsprossen, welche die Berehrung der für den Segen des Himmels und der Erbe dankbaren Bolfer mit Vorliebe ergreift und es ist kaum zu glauben daß diese in allen verwandten Religionen vorkommende Tochter allein der Dione von Anbeginn gefehlt haben sollte. Aber wie wir im Fortschritt ber Zeiten ber Tochter ber Hera eine andre Bestimmung zur Mundschenkin bes Olymps gegeben sehn, so daß sie nur noch in Phlius als Hebe Dia ihre ursprüngliche Bedeutung behauptete, so kann sehr leicht auch bie ursprünge liche Dionäa, wie sie benn geheißen habe, ihre Bedeutung für ben Cult verloren haben, zumal da sich dieser hauptsächlich bem Drakel zuwandte. Daher die Vermuthung daß hier aus einer Bebe Dionäa nur durch poetische Berwandlung die auf menschliche Jugendblüthe und die thierischen Triebe angewiesene Aphrodite hervorgegangen ist. Ist in Ephesos die Asiatische, so verschiebene Göttin mit einer Griechischen so früh verschmolzen worden, warum sollte nicht auch eine Dodonäische Bebe in einer ursprüng= lich Asiatischen Göttin untergegangen seyn? 9) Ein Irrthum

<sup>8)</sup> Euripides Hel. 1104 xoúgn Assisys Kóngs. Apollod. I, 3, 1. Dionys. Per. 509. 583.
9) Buttmann ad Demosth. Mid. p. 122 (129) sah Dione sür ein symbolum amoris et connubii, eine Juno pronuba an, und so sey es klar warum ihre Tochter sür die Liebesgöttin geshalten worden sey. Bölcker im Rhein. Mus. 1833 1, 213 nimmt an daß die Epperngeborne mit der Pelasgischen Göttin von Dodona, der Tochter der Dione, verschmolz. I. H. Boß hielt noch in späteren Jahren dassir,

ist es daß Dione auch mit Aphrodite verwechselt werde, wenigs stens was die Griechen betrifft. Wenn Theofrit, welcher selbst die Rypris Dionäa und der Diona hohe Tochter nennt (15, 106, 17, 36), in einem andern Gebicht (7, 116) Diona sest wo Rypris gemeint ist und ber Scholiast, der biese erkannte, nicht die richtige Aushülfe giebt, und eben so auch Bion (1, 94), so if die andre Bedeutung zu verstehn welche biese Work form juläßt, Tochter des Zeus, wie von Euphorion die Bere Pewirg, von Kallimachps die Persephone Aniciry. Tochter der Des, genannt wird, also ein Chrentitel, wie so oft in der Anrede nack Aros. Dem Römischen Ohr scheint bieser Doppelsun entgangen zu sepn 10). In richtiger Auffassung ber Göttin bagegen nannte Euripides in der Antigone den Dionpfos, der ihm im Palamedes am Ida Sohn der Rhea Kybele ist, als Thebischen Gott Sohn der Dione 11), wie derselhe in Attika der Demeter jum Sohn gegeben wurde 19), ober auch ihrer Tochter 15).

daß Aphrodite am westlichen öneseos entsprungen und nach Cypern ges bracht und mit der dortigen Göttin vermischt worden sep, der man sie, wie er in den Mythol. Br. Th. 1 Br. 9 sagt, gleich achtete.

<sup>10)</sup> Zwar ist bei Birgil, wenn er den Cafar Dionaisch nennt Ecl. 9, 47, nicht nothwendig die Mutter zu verstehn, indem er eben so die Benus selbst nennt Aen. 3, 18; aber bei Ovid Fast. 5, 309. Amor. 1, 14, 33. A. A. 2, 593, wo schon Michilus meine obige Erklärung, Jovis filia, mit Bezug auf 'Axeroswirg giebt, bei Statius, im Pervigitium Beneris heißt Benus Dione. Rach biefem Gebrauch und also ohne andre Bedeus tung als die der Unwissenheit ift es baf Servius den Tempel ju Dodona bem Jupiter und ber Benus giebt ad Aen. 3, 466. 11) An einer Base Lucian Bonapartes, Réserve Etr. p. 13. n. 46, jest in Leiden, find vereint AIONA, AIONYZOZ, MOSKIAON, HRPMK ZXAIPK. Dat: um ist Dione der in den Olymp eingefthrten Thyone d, i. Semele jur Begleiterin gegeben an einer späteren Base in meinen M. Denkin. 3, 136 Taf. 13. An einer Sydria im Louvre reicht Dionysos ber Dione einen Rantharos: Die beigeschriebenen Ramen find vertauscht: Gerhards Archael. Beit. 1858 S. 400 n. 10. 12) Diod. 3, 62.

<sup>13)</sup> Unglaublich ift mir daß Prarille, indem fie ben Becchos in einer nicht

Ein besonderes Abzeichen hat Dione in der Taube, die in Dodona prophetisch war. Die uralte Bucheiche sprach durch zwei Tauben, wie Sophokles sagt (Tr. 170), wie wir auch auf Münzen von Palikarnaß ben Zeus sehn stehend zwischen zwei Bäumen auf deren jedem eine Taube fitt 14). Das die Pries sterinnen, deren Perodot (2, 55), Euripides 15), Strabon drei angeben, selbst Tauben genannt wurden (nelsea, nelseddec), war den heiligen Tauben zu Ehren, die durch ihren Flug aus der alten, ber "vielstimmigen, ber redenden und weissagenden" Eiche heraus, es sep burch bie Richtung ober bas Geräusch ober auf irgend eine andre Art bas Zeichen für die Wahrsagung, für vie Isomodods isplac Awdurldas, wie Gophofles fagt, werben gegeben haben. Die Fabel bei Berodot (2, 55), auch in Pindars Päan an den Dobonaischen Zeus (fr. 50), von den zwo aus dem Aegoptischen Theben nach dem Ammonsum und nach Dodona ausgeflogenen Tauben mit Menschenstimme, burch veren Auslegung er eine so schöne Probe seiner Kritik ober ver Art seiner Hypothesen und Ansichten ablegt, zeigt selbst baß

vollständig noch ficher erhaltenen Allegorie Sohn ber Aphrodite genannt haben foll, unter dieser die Dione verstanden habe. Schoemann de Oceanidum et Nereidum Catalogis Hesiodeis 1843 p. 10. Bielleicht zielte sie nur in weltlichem Sinn auf die Orphiter, die im geiftlichen die Kore bem Dionysos zur Mutter gaben. Spate Theologie nennt die Tochter bes Beus und der Dione auch Massopán, Lyd. de mens. 4, 44 p. 214 (89), womit das dem Berakles untergeschobene Epigramm von Sppata bei Mri= floteles de mir. ausc. 145 übereinstimmt, welches die durch Buft bezwins gende Masspasson in seiner mystischen Uebergelahrtheit zugleich KvIjea Peosepacious nennt. Das erfte bebeutet die Alle an das Licht bringende Söttin. S. meine Syll. Epigr. Gr. p. 254. 261 s. Guignaut Relig. de l'antiqu. T. 3, 3 p. 1060-1073. 14) Ez. Spanh. de u. et pr. n. 1, 626. Echb. D. N. 2, 582. Münzen von Raffope in Cpirus haben Dione und auf der Rückfeite eine fliegende Taube, Mionnet Supplem. 3, 368 n. 66-68. Ein Erzfigurchen ber Dione aus Parampthia in ben Spec. of ano. sculpt. T. 2 pl. 23, Junonische Gestalt mit einer Laube auf dem Ropf. 15) Schol. Soph. Fr. 172.

Tauben bem Drakel wesentlich angehörten und bieser Rame ber Priesterinnen nicht zufällig, sondern sigürlich und bebeutsam war. Es scheint daß zwischen dem Libyschen und dem Thesprotischen Drakel Berbindung bestanden hat und daher auch Manches unter ihnen gemeinsam gewesen seyn kann 16), wie z. B. die Tauben, ba bas Vernehmen bes göttlichen Rathschlusses aus ber Eiche, wovon die Obpste spricht, in die Lange zu einfach war 17), so wie auch den Tauben andre Drakelarten gefolgt sind. Um deswegen das Dodonische Orakel überhaupt (mit Tölken) für "eine Nachahmung des Thebaischen und Ammonischen" zu halten, müßte man den Pelasgischen Zeus, die Sellen und Alles was bamit zusammenhängt, für Dichtung nehmen. Aegyptische Denkmäler sollen auch Botschaftstauben enthalten. Klar scheint daß die Tauben, die auf den Erpr mit gezogen, die in Marmor von uralter Arbeit in Cypern gefunden worden sind, die Taube ber zierlichen Aphrobite in Bildwerken die vor dem Paris jum Urtheil steht, die Dione nicht angeht und daß die Dionaea columba bei Statius nur die der Kyprischen Göttin ist.

## 69. Афба.

Die Böoter seierten im Saatmonat, ihrem Damatrios, ber Achäa ein Fest, welches sie ein Trauersest (&nax95 mit einer Meiosis ves Ausdrucks) nannten, und bezogen den Namen Achäa auf den Schmerz der Demeter welche schmerzlich ihre Tochter sucht '). Auf «xos spielt auch Aristophanes an indem

<sup>16)</sup> Strab. 7 p. 329 vom Dobonischen Oratel: ἐχρησμοίσει σ' οὐ σιὰ λόγων, ἀλλὰ σιά τινων συμβόλων, ὥσπες καὶ τὸ ἐν Διβύμ 'Αμμωνιακόν' ἴσως σέ τινα πτήσιν αὶ τρεῖς περισπεραὶ ἐπέτοντο ἐξαίρετον, ἰξ ὧν αὶ ἱέρειαι παρατηρούμενοι προεθέσπιζον. Den Ausbruck οἰωνοσκοπία gebraucht Gustathius Odyss. 14 p. 1760. Pausan. 7, 21, 1 τοῖς γᾶς τὴν ἤπειρον ταύτην οἰκοῦσι — αὶ πέλειαι καὶ τὰ ἐκ σρυὸς μαντεύματα μετέχειν μάλιστα ἐφαίνοντο ἀληθείας, ποτίπ πέλειαι gewiß nick Yriesterinnen bebeutet.

17) Aεschylus im Prometheus 834 πέρας ἐ ἄπιστον αὶ προσήγοροι δρύες.

1) Plut. de Is. et Os. 69.

er die Acha nennt (Ach. 709) und der große Schmerz der Göttinnen ift im Hymnus in vielen Stellen, besonders B. 479, und in der Feier von solchem Gewicht daß diese Ableitung den Vorzug verdient vor der vom Schall des Erzes als einem Theil dieser Feier, obgleich die alten Grammatiker zwischen beiden schwanken 2). Da aber neben dzew in keiner von beis ben Bedeutungen dxas bekannt ift, so kann die Bebeutung einer Demeter AxIsla 5), Mater Dolorosa, die wir angenoms men finden, nicht die ursprüngliche gewesen seyn, die aber auch nicht etwa eine örtliche war, wie Alakomeners, sondern in γατα zu suchen ist. Dieß nach den Formen βαθύχαιος, εδzałos, έρυσίχαιος, Παγχαία, εριχάίξ, Dreilander, χάτος, mit dem sehr häufigen Anlaut, wie auch in Exasós für xasós in andrer Bedeutung 4), xaol, die Edlen der Borzeit 5), Xáoveς, von χάιος 6), indem von χατα die Bedeutung edyerής ents springt (wie in hows von šoa), Axavol, die Alten, die Guten. Von Dlen war ein Hymnus auf Achäa, die er von den Hyperboreern nach Delos kommen ließ?), einer auf Eileithpia, auch von den Hyperboreern gekommen, als Mutter bes Eros 8), vermuthlich aber nur einer und berselbe, da Eileithyia für die Mutter Erbe ein treffender Beiname ist und Eros als Sohn von Erbe und Himmel mit der Samothrakischen Lehre zusams mentrifft. Auch nach dem Hymnos des Melanopos von Kymä auf Opis und Pekaerge kamen diese schon vor der Achaa nach Delos 9. Die historische Achäa wurde nach Herodot aus Boo=

<sup>2)</sup> Schol. Aristoph. Ach. 708. Suid. Schol. Nicandr. Ther. 485. Etym. M. s. v. Auch Aneod. Bekk. I, 473 ist die Ableitung von exos nur wegen der turzen ersten Splbe der von nxos vorgezogen, vermuthlich nach Didymos (Etym. Gudian.), da doch auch ein axéew vor nxéew, wie Buttmann bemerkt hat, vorauszusezen, auch der Gebrauch der Cymbeln bei dem Suchen der Kore sicherlich spät ist. Pesphius hat nur axos, das neben sälschlich axaias, linas.

3) Hesych.

<sup>5)</sup> Theor. 7, 5. cf. Schol. 6) Aristoph. Lys. 90 cf. 1157.

<sup>7)</sup> Paus. 5, 7, 4. 8) Paus. 9, 27, 2. 9) Paus. 5, 7, 4. Diese Ertlarung ber Achaa schon in dem Anhang ju Schwends Andeut. S. 293.

tien durch die Kadmeischen Gephyräer nach Athen verpstanzt, wo sie abgesondert von den Athenischen Tempel und Orgien der Demeter Acha hatten (5, 61), und wird daher auch Gephyräa genannt <sup>10</sup>). Bei Pausanias so wie dei Herodot scheint die Lesart Axastar, Axastas vor der andern Axasar, Axastas berechtigt zu seyn, woraus aber nicht folgt daß man eine Achaische verstand, sondern die Diärests ist so gültig in der einen als in der andern Bedeutung des Worts. In Itonion sinden wir Axasa denapasoc, wie sonst Demeter peradopasoc, peradaproc, mit Kore und Dionysos, wo das Beiwort nicht an äxoc venken läßt 11).

Als ursprünglich muß an bem Feste ver Kabmeischen Achäa ober Gaa die Trauet über den Niedergang ihrer Tochter gelten, und die herzinnige Klage über das Absterben der Natur ist es gerade bie bem Landvolk bes frühesten Zeitalters natürlich und eigen war. Zeichen bavon ist ber Linos. den altesten Zeiten scheint Alles herzurühren was in den Demeterculten von Trauergebtäuchen und im Gegenfat berfelben von einer Lustigkeit vorkommt die auch durch ihre volksmäßig rohe, in irgend einer Weise als alter Brauch nachher beibehaltne Art auf die Anfänge hinweist. Renofrates faßt hinsichtlich ber Feste in seinem Tavel zusammen vas Schlagen auf vie Brust (algrás avas s zonewis), das Fasten, die Schimps reben und Zoten 12) und Plutarch nennt in Bezug auf die Naturtrauer bei ben Griechen, gleichwie bei ben Aegyptern, neben dem Fest Epachthes der Achaa das Fasten der Weiber und das Sizen auf ber Erbe an den Thesmophorien. Die Erbgötter halten auf bas Brustschlagen und Wehklagen, sagt Jamblidus 15). Db inbessen in Zeiten worin ber Göttin ber Erbe unter der Namensform Achaa zuerst die Trauer angestellt wurde,

<sup>10)</sup> Etym. M. 11) C. J. 4000 v. 14. 12) Plut. de Is. et Os. 26. 13) De vit. pythag. 8. 27 p. 262 Kieszl. τοῖς 20μμοῖς, wir füt πώμους μι schreiben ift, καὶ δρήνους προσέχουσου.

schon der Mythus einer entführten Tochter dabei gedacht, ober dieser nur nach der Hand auch auf sie übergetragen worden sep, können wir nicht wissen. Doch ist das Erste sehr wahrsschilch.

Bon bem Bootischen Fest ber Adda führt Pausanias an: rà the Azasäe psyaga wrobas. In Potniä ließ man "in die sogenannten" péyaga ben Göttinnen Spanferkel hinab, die das folgende Jahr in Dodona wieder zum Borschein kamen, wie Pausanias sagt, indem er auch den elendesten örtlichen Aberglauben anzuführen nicht verschmäht (9, 8, 1.) Es war ber Rif ber Erbe durch welchen die Kora hinabgeführt worden, in den man die Schweinchen hinabwarf, wie Clemens fagt, der zugleich auch die Legende warum sie an den Thesmophorien basselbe thun was in Potnia geschah, anführt, de que adelar έν τοτς Θεσμοφορίοις μεγαρίζοντες χοίρους εμβάλλουσι 14). Daffelbe Berbum (wie dywnepileer) gebraucht auch Epiphanius: πας Ελλησι δε πόσα μυσυήρια και τελεταί; ώς αι μεγαρίζουσαι και θεσμοφοριάζουσαι άλληλαι πρός άλληλας διαφέρον-25); es unterliegt keinem Zweifel und bedeutete Schweinden opfern. Da za péraga die Erdschlucht des Entführers vorstellte, so wird dadurch die Erklärung Lobeck 16) bestätigt daß tà µéyaga zwetv, was von künstlichen Erschütterungen in ben Höhlengemächern ber Demeter Aphaa erregt, etwa burch fünstliche Donnerschläge, bazu mit Bezug auf das Hallen der Berghäupter und Meerestiefen bei der Entführung im hymnus (38), oder von der Demeter geweihten Söhlen und Grotten Böotiens verstanden worden war, öffnen bedeutet, wie movere sacra. Daß es aber eine Krypte des Tempels war, die ge= öffnet wurde, ist wohl zu vermuthen 17).

<sup>14)</sup> Protr. 2, 17 p. 14. 15) Adv. haeret. l. 3 T. 2 p. 1092.

<sup>16)</sup> Aglaoph. p. 831. 17) Bei Eustath. Od. 1 p. 1387, 17 das thtt. Lexiton dennis méyapa xaráyssa skámara rais deais äysov dipuppos nai Messepésys, mit dem Zusat aus Ael. Diompsios sis 5 w monna isçà xararidesras, wosür Photius v. máyagos den Menandet

70. Bere, Eileithpia, Rymphen, Charis.

Durchaus verschieden von der Mythologie der Demeter, so wie auch von der der Dione, der Gaa liegt die der Here vor und. Die alten Bezüge mußten versteckt, Bere mußte von der Natur als Substrat ihrer Person eben so ganz wie Apollon und Artemis gelöst erscheinen, um als Königin bes Olymps Charafter zu behaupten. Demeter blieb nun neben ihr wie Helios neben Apollon. War den Fürsten auf ihren Burgen die Gabe des Feldes nur Steuer, so durfte auch die Götters königin das Aderfeld nicht berühren. Nur die allgemeinsten, einfachsten Verhältnisse und dann einzeln verborgen liegende Merkmale führen auf die vorausgegangene Bedeutung zurück. Der nächke Grund die Erbe als die ursprüngliche zu betrachten ift bag nach ber nicht zu verkennenben Grundanschauung, so wie der himmel nur mit der Erde fich gattet, mit Zeus nur ein Wesen vermält und durchgängig in Bezug auf dieß Band gefeiert seyn kounte das ihm als die sichtbare oder als der oberen ihm als die untere Welt gegenüberstand. Mit einer bloß gedachten Göttin konnte die ewige Substanz nicht verbunden werden; eine Leto oder Mäa wären nicht wesenhaft genug,

anführt. Dabei ist nicht auf den Singular zu sehn, da nur durch Abkurzung méyapa dor Menander ausgelassen ist. Hesych. méyapa, of mèr ràs xarayeious olusivess xai pápadpa. Im Singular bedeutet das Bort disxõs, im engeren Sinn, den von Mauern eingeschlossenen Heerd, wo das Mystische der Demeter verrichtet wurde, nach Ammonius v. pomos of. Valck. p. 49 (bas Megaron für die Telete ist neben dem Tempel Paus. 8, 25, 4), einen Raum welchen nur der hierophant betreten durste (Suid. edvodyos, lagopavens, méyapov); insgemein aber den Tempel selbst, besonders der Demeter, wie in Megara und Känepolis (Pausan. 1, 40, 4. 3, 25, 6), den der Despona (8, 37, 5); aber auch des Apollon, der Athena dei Herodot (1, 47. 2, 169), der Kureten dei Pausaniss. Bie herrschend in dieser Bedeutung die Pluralsorm, die ja auch vom haus, so wie des pausan, mit dem Singular wechselt, seit alter Beit gewesen seh, peigt daß sie sür so viele Städte des Demeterdienstes den Ramen abgeges den hat.

auch zu neu erschienen um sie zur Himmelskönigin zu erheben, noch auch ein bloßer von Zeus abstrahirter Begriff, ohne Rückbezug auf reale Natur. Das Verhältniß zwischen dem Paar im Physischen oder im rein theologischen Begriff muß dem entsprechen was daraus mythisch hervorgegangen, aber nicht ein Neues, die vorige Vorstellung absolut Vernichtendes ist.

Der Name Here, Hera, welchen selbst Herovot nehst Histie und Themis für Pelasgisch erklart (2, 50), ist aus soa, Erde. Dieß Wort, erhalten in fosov, usvisov, in soals, Dor. soads, soadsv (Etym. M.), hoadsv, soas, ris (Hosych.) soa i ri (Suid.), auch in resoos, aus resos, mie acque, acque, in a-resos, Erde, zu Athen, argoos, Heuschrecke (Hesych.)2), mag in gewissen Stammen vor ala, rase, ri, da, row im Schwung gewesen senn, wie unter verschiednen Deutschen Stammen die Wörter Himmel und hoaven einander ausschlossen Korden Stammen die Wörter Himmel und hoaven einander ausschlossen Bort ersuhr dasselbe auch unter den Deutschen ihnen. Gerade dieß Wort ersuhr dasselbe auch unter den Deutschen ihnen.

<sup>1)</sup> Oppian. Cyn. 4, 198. 2) Der erfte Bocal ift verstärkt wie in eldae, elly, ellae, jos. Die Aspiration findet durchgängig statt bei homer, wo auch in nervea. Bon, deuxwlere Hop nicht mit Bentley und hehne an Digamma zu benten ist. Herm. ad Orph. p. 735. Marinus van Gent Hom Il. rhaps. prima 1851 S. 551. Auf Basen sinden wir FAPA, FHPA auf der von Bari mit Dadalos und Eneualios, so wie FKPAKABI, FHPAKAH[I] auf ber von Afteas und einer andern mit ben Desperiben, sonft auch HEPA. Reben bem Digamma haben wir auch das Chet, wie in xégoos, in der Ańęa adyogáyos zu Sparta (Hesych.), nicht zu verwechfeln mit einer Hera xnea, Witwe, bei Paufanias, und XAPA auf einer Base in Millins Gal. mythol. pl. 114. Die Aspira= tion fällt weg in Howra, bem Acolischen Diminutiv von Hoa, Meineke Del. epigr. p. 132. Was Hespitus v. Klesa & Kla hat: zai Hoa ir Κύπρφ tonnte man für Boa nehmen, wie lan, han Konres bei demfels ben, ware ber ganze Artikel in besserem Buftanbe. 3) 3. **G**rimm Gesch. ber D. Spr. S. 398. 4) Im Beiffenbrunner Gebet ero bie Erde, dann aere, in Sachsen Frau Here, Gothisch airtha, Angels. sorde, earth, Isl. aurr, Rord. iord, althoub. Erada, erda, erdo, bei

Die Hochzeit mit dem Zeus ist das was in den Heräen und in den Sagen über diese Feste aller Orten als die Hauptsache hervortritt. Und diese Feste drückten in der älteren Zeit die jährlich erneute Verbindung des Zeus als Himmels mit der Erde, die erneute Schöpfung aus, immer auch so ein Borbild der Ehe; erst almälig aber wie das bürgerliche Leben das ländliche mehr in Schatten stellte und Geist und Grundsäte höhere Gewalt erlangten, wurde dei dem Fest und der Göttin vorzugsweise die Heiligkeit der Ehe in das Auge gefaßt, ohne daß das was von seher die Hochzeit des Himmels mit der Erde angieng, alles unterdrückt und die Grundbedeutung der Hera gänzlich vergessen wurde, welche vielmehr in manchen Fabeln und Andeutungen wie absichtlich im Andenken erhalten blieb.

Sagen und Ausbrücke in Bezug auf biese Hochzeit sind jum Theil besonders alt und derb volksmäßig. Karystos und Hermione waren nach Diodor (4, 37) von Dryopern gestiftet. Der Berg über Karpstos, auf bessen Sohe bas älteste bekannte Tempelden von sogenannter Pelasgischer Bauart steht, hieß Ocha, Sprungberg, von der Begattung (dxela) des Zeus und der Hera ), so wie Perochia, Fest des Perasprungs, als ein in Hierapytna in Kreta gefeiertes Fest in einer Bundesinschrift vorkommt und bei Besphius. Man muß gesehen has ben wie die Wolken angezogen von solchen Berggipfeln sie in ihre Arme schließen, um die Anschauung des Volks zu verste-Gerade bei Hermione aber waren gegeneinander über zwei Berge, Thornax, Springer (von Jogropau, wie for-Jogos) und Pron, mit Tempeln bes Zeus auf jenem, ber Hera auf biesem. Der erste wurde nachmals Ruffut ober Kuikuksberg genannt, von der dort erfolgten Verwandlung des

Tatian hordu, Erda und Herda, Hertha. Einer Sanstrikwurzel svor ordnen nach neuesten Sprachstrichern Apa, howe, védas, hloos u. s. w. sich nwohlgestige und ungefünstelt" unter. 5) Steph. B. v. Kápows.

Zeus D. Den Hieros Logos bieser Berwandlung erzählt Aristoteles ), wonach auf bem Pron wo Bera sich befand als sie von dem regendurchnäßten Kuffut getäuscht wurde und die Che versprochen erhielt, ein Tempel der Here Teleia stand. Er bemerkt, so wie auch Pausanias (2, 17, 4), daß barum die Argeier, welche Hera am höchsten ehren, ihr den Kuftuk auf das Scepter setzten, auf den auch Aristophanes anspielt mit seiner Bogelstadt Nephelokoktygia. Wenn dieser Bogel zuerst kukkukt, dann regnet es, wie Hesiodus in den Werken und Tagen lehrt, drei Tage in eins fort; tägliche Gewitter bezeichnen in bergumschloffnen Gründen, wie z. B. in Florenz, ben Uebergang zum Frühling. Noch auf einem andern hohen Berg von Euböa, dem Dirphys, wohin Euripides Abanten sest 8), wurde Hera verehrt, die Hera Dirphya 9). In der Euböischen Stadt Aedepsos waren die Kureten des Zeus, als er angehlich (nemlich von seinem Geburtsort her) dahin gekommen war, die Rureten die zuerst Erzrüstung trugen, Wächter der Insel und des Heratempels 10). Eine Enböische Brautgrotte, vougendr Elúprior, erwähnt Sophofles, wo Zeus mit Hera zusammenkam 11), und so heißt sie bort auch Jungfrau (Mag-Jéros.)

Das Lette deutet auf den anderwärts von der Legende klar ausgesprochenen Umstand eines verstohlenen Umgangs der Dera mit Zeus vor der Che. So enthält die vom Kitharon daß Zeus die noch jungfräuliche Hera von Eudöa entführt und

<sup>6)</sup> Paus. 2, 36, 2.

7) έν τῷ περὶ Ερμιόνης ἐκρῶν bei Schol. Theocr. 5, 64, C. Müller fragm. historicor. II p. 190 s. welchem Dübner in seiner Ausgabe der Scholien des Theotrit solgt. Plut. de sluv. 18, 10.

8) Herc. sur. 182.

9) Steph. B. s. v.

10) Steph. B. v. Αἰδηψος. Richt 'Pέας, sondern "Họας, nach dem Cod. Reddiger. und Vose. ist das Richtige.

11) Wenn Alpmnion nicht range Eèβaias, sondern, wie Steph. By. will, Agos Aiβaias war, so ist del Schol. Anistoph. Pag. 1126 sur nach nlagion Eèβaias yn ler sem viscor.

in einer Grotte verborgen habe bis ihre Verbindung offenbar ward und nach der Enthüllung des Umgangs hera hier zuerft Teleia und Gamelios genannt wurde 12). In der Samischen Volkssage dauert ber heimliche Liebesverkehr breihundert Jahre 15), worauf auch die Ilias anspielt (14, 296) und eben so der alte Name der Insel selbst Parthenia, und Parthenios der des Flußes Imbrasos an welchem die Hochzeitsfeier. In Argos wie in Euboa hatte Hera den Namen Parthenos und Pindar nennt sie daher Parthenia 14). In Nauplia sagte man, sie werde jährlich wieder Jungfrau durch ein Bab im Fluß Ranathos worüber die Sage, so wie die Feier geheim war 15). Jungfrau mußte auch die Priesterin seyn, wie von Argos bekannt genug ist, und an manchen Orten war bas Tempelbild nur für die Priesterin sichtbar. Kyme wird in dem Homeris schen Epigramm die Stadt der lieblichen vippg Bere genannt, und auch Hermione hatte einen Tempel der Hera nag-Jévos 16). Das Motiv der verstohlenen Liebschaft war vermuthlich nicht bloß, im Gegensatz gewöhnlicher berechneter Beirathen, dieser Ehe den Anstrich herzlicher Neigung zu geben, sondern auch Nachahmung wirklichen Gebrauchs. Denn die Samier gaben, wie die Scholiasten sagen, die Jungfrauen heimlich mit Männern zusammen ehe sie bie Hochzeit feierten, das heißt sie gestatteten (wie im Berner Oberland die alte Sitte) verstohlne Berbindung um die Neigung zu erproben, und dieß nach dem Beispiel bes Zeus, mas umzukehren ift.

Dann hat sich aber auch noch in später Sage erhalten baß die Kithäronische Hera ihrem Gatten Zens zürnt und sich ihm entzieht, sich verbirgt ober nach Euböa zurückgeht und Versöhnung gestiftet wird durch erregte Eifersucht, indem eine verkleis

<sup>12)</sup> Plutarch fr. 9, 3, über die Dabalen in Platää.
13) Kale limachos b. Schol. II. 1, 609. Val. Cat. Ecl. e Lydia 63—65 ed. Nack. u. A.
14) Ol. 6, 88; Schol. 149. East. ad Il. 2 p. 686,39.

<sup>15)</sup> Paus. 2, 38, 2. 16) Steph. B. s. v.

bete hölzerne Braut, Dabale, in Hochzeitsprocession aufgeführt wurde, worauf Bera, von den Plataerinnen begleitet, vom Ris thäron herabkommt, auf dessen Spiße im Fest selbst, wie in Folge bavon bem Zeus ein Stier, ihr eine Ruh geopfert wurde. Der Hera Anger und Kithärons Höh nennt Euripides (Phoen. 24.) Pierbei fließt die Hochzeitsfeier der Hera und das Platäische Zeitfest ber kleinen und bas Böotische ber großen Daba= len zusammen, indem ein ausgehauener Baumstamm, wie einer in Thespia die Hera vorstellte 17), Davalon genannt, jedes Jahr neu zugerichtet, und die verschiedenen Däbala an dem cyclischen Fest auf bem Altar auf dem Kithäron verbrannt und bamit biese Jahre zu Grabe getragen wurden, so baß man bie Jahrescyclen von einem Fest Dävala zum andern zählte 18). Gerade in Bezug hierauf aber hatte Hera in Platäs den Ra= men Braut Nuppeupoévy 19); also war der Sinn des Fests die an jedem Fest, eigentlich jährlich erneuerte Hochzeit.

In dem alten arkadischen Stymphalos erzählte man, die "über irgend etwas mit dem Zeus entzweite" Hera sep nach Stymphalos, wo des Pelasgos Sohn Temenos sie erzogen hatte, zurückgekommen und er habe der Hera drei Tempel, den einen ihr als Mädchen, Marc, den andern als der mit Zeus Versmälten, der Teleia, den dritten ihr als Wittwe errichtet gehabt 20). Die von Zeus abgewandte, getrennte Göttin ist die im Winter abgestorbene Erde.

Von den Heräen in Argos sind viele Züge der hochzeitlischen Feier bekannt, während in der Nähe, an dem Berg Arachsnäon das Andenken der ursprünglichen Bedeutung dieser Hochzeit sich erhielt in Altären des Zeus und der Hera, worauf die von Lessa opferten wenn der Regen (vermuthlich zur Saatzeit) ausblied <sup>21</sup>). So wurde das Jahressest der Heräen in Samos mit Pochzeitsbräuchen geseiert, ihr Tempelbild war in Gestalt

<sup>17)</sup> Clem. Protr. 4, 46. 18) Plutarch fr. 9, 6. Paus. 9, 3.

<sup>19)</sup> Paus. 9, 2, 5. 20) Paus. 8, 22, 2, 21) Paus. 2, 25, 9.

einer Braut, die ganze Insel wurde Parthenia genannt, weil hera dort auferwachsen sey, wie wir aus Varro wissen <sup>22</sup>). Bei Knossus wurde nahe dem Fluß Theren (Tethris dei Pausanias), wo Zeus die Hochzeit mit hera geseiert haben sollte und jest ein Tempel war, diese Hochzeit mit heiligen Opsern und in nachahmenden Gebräuchen nach der Ueberlieferung, wie von Anheginn, noch zu Diodors Zeit jährlich begangen (5, 72.)

Von Samos erzählt uns Menodotos bei Athenaus (15, p. 672), auch einen Gebrauch, ber mit ber erzürnt zurückge zogenen Platäischen und mit der Witwe Bera der Bedeutung nach zusammentrifft, ihr Verschwinden (ἀφανισμός.) Jährlich wurde ein Holzbild (der Hera koéwas, wie in Thespia noémvor) an das Ufer getragen und verschwand; es wird (insgeheim) von ber Priesterin an einen Lygosstamm (mitten in bem Busch) gelehnt und mit ben längsten von allen Seiten herbeigezogenen Zweigen ganz umwunden, dann gesucht (vermuthlich von den Weibern) und gefunden und dann wieder auf sein Gestell ge-Die Legende, wovon dieser Gebrauch hergeleitet wird, ist besonders gelehrt erfunden, und es ist darin nicht zu übersehn daß die Priesterin die das von Tyrrhenern geraubte, bann aus Schreden zurückgelassene, und von dummen Karern in Lygos versteckte Bild sindet, es reinigt (disassar adrd aprisa.) Man könnte benken, es wirke ber Lygos basselbe was in Nauplia bas Bab der Hera im Fluß: benn die Staude ist magisch und hie ratisch wie der & amvos, und heißt darum auch äzvos, woher Reuschlamm. An den Thesmophorien hatten die Frauen die Tage der Enthaltsamkeit (des apreveur) Lygos mit zu ihrem Allein wenn man sich ber umfänglichen, aus zarten Zweigen dicht verwachsnen Lygosbüsche in unangebauten Ebenen Griechenlands, z. B. in der Nähe der Thermopplen, oder in den weiten Flußthälern Kleinasiens erinnert und bedenkt, wie wenig die Bedeutung Reuschlamm hier paßt, so darf man eher

<sup>22)</sup> Lactant. div. inst. 1, 17.

vermuthen daß diese prächtigen Büsche als Berstede der Grotzten in der andern Sage für heimliche Zusammenkunst gleich galten und daß die züchtig andeutende Cäremonie auf die Schässerstunde zielte. Der bei den Peräen in Argos vorsommende Ausdruck Aszśęva ist eine starke Stütze dieser Vermuthung wosdurch wir ein neues Beispiel für die äußerste ländliche Einfalt im Ausprägen der Mythen und sinnbildlichen Gebräuche ershalten. Einen Lygosstock unter welchem Pera am Imbrasos geboren war, sah Pausanias noch grünend in dem großen Desräon (7, 4, 4, 8, 23, 4.)

Wenn der himmel im Frühlingsregen mit der Erde sich gattet, so entsteht Wachsthum, zunächst aus bem Boben. Diese Vorstellung ist so unabweisbar daß selbst in der Ilias, welche die Naturbebeutung der Here so ftreng unterdrückt, unter bem Beilager des Zeus Kräuter und Blumen sproßen indem eine schöne Wolke sie umhüllte (wie in der Odyssee Poseidon eine Grotte aus Meerwasser über sich und Tyro wölbt) und glän= zender Thau herabfällt (14, 346 — 51), wie in der Odyssee Plutos erwächst wo Demeter mit Jasion auf dem breimalumge= wandten Felde geruht hat. Die bedeutsame Anspielung ist dort faum zweifelhaft, obwohl es eigentlich gilt eine häusliche und weibliche List mit hoher Ironie auszuführen und obwohl auch unter den Füßen der Aphrodite als sie Kypros betritt, Gras aufsprießt in der Theogonie (194.) Auch wenn die große Mutter Ceridmen den Boben berührte, sproßten unmitterbar vier weiße Kleeblätter auf <sup>23</sup>). Die Frucht der Umarmung der Des meter von Zeus ist Kora, ber ber Gaa aber Phlya im Demos Phlyeis. Dieg Bild ist so natürlich und schön daß ich nicht anstehe zu glauben, daß hebe ursprünglich als eine andre Kora oder Phloia gedacht sey, daß ich sogar hinter der Tochter des Zeus und der Dione ursprünglich eine andre Person als die uns bekannte Aphrodite vermuthet habe. Natürlich verlor

<sup>23)</sup> Owen Cambrian mythol. v. Olwen meill.

mit der Hera selbst auch ihre Tochter die physische Bedeutung; ober es nahm diese eine andre Beziehung an, welche sich mit einer mythischen Rolle im Olymp vertrug. Das Wort selbst wird gewöhnlich von ber menschlichen Jugend gebraucht, wie in μάλ ήβων ανής in der Ilias: doch ist nicht zu übersehn das Masculinum in jenem Stier Debon (Hbaw), der sicher Die jugenblich treibende allgemeine Natur angeht. In der Ilias schenkt Bebe ben Göttern Nektar ein (4, 2), rustet ber Bere ben Wagen (5, 722) und babet und bekleidet den geheilten Ares (5, 905.) Daß sie nur in der dem Onomakritos zuge schriebenen Stelle der Odyssee (11, 601 — 3) als Tochter des Zeus und ber Here vorkommt, kann nicht zweifelhaft machen daß dieß ihre alte Genealogie sey, so wie es die einzige geblie ben ist: und da in der Ilias Ares des Zeus und der Here Sohn ist (5, 892 — 98), so konnten Hebe und Ares, so fremb Ares an sich der Bebe, mit welcher er auch nirgends in irgend eine Beziehung von Dichtern ober Künstlern gesetzt wird, und ber ganzen Griechischen Göttergesellschaft ist, auch frühzeitig als Geschwister genannt werden, wie Olen sie in dem Hymnus der Hera als deren Kinder aufführte 24). Die Theogonie setzt als bas britte die Eileithyia hinzu (922), die auch Pindar als Schwester der Hebe ehrt (N. 7, 1 — 4.)

Ganz anders erscheint die Tochter der Hera wenn wir in ihrem Cultus auf sie bliden. In Phlius und Sikyon wird sie als die Hauptgottheit geehrt, nach Strabon unter dem Namen Dia (8 p. 382), einem Namen der besonders den Göttinnen die Allen die Nahrung geben, gemäß ist und an Dione und Dea Dia erinnert. Wie Pausanias erzählt (2, 12, 4. 13, 3), war in Phlius auf der Akropolis, nicht weit von der Höhe des Aras, von welchem Stadt und Land Arantia (Ackersland) hieß, der Tempel der Hebe (als der Hauptgottheit) und ein Tempel der Demeter, der der Hera auf dem Markte; der

<sup>24)</sup> Paus. 2, 13, 3.

der hebe höchst heilig von Alters her, mit einem Cypressenhain, mit Asplrecht und einem jährlichen auf den dort (nach dem jestgen und nach bem Satyrspiel bes Pratinas von Phlius zu urtheilen) bedeutenden Weinbau bezüglichen Fest (x10000000000), ohne Bild, was ein Hieros Logos erklärte. Die früheren Phliasier nannten sie Ganymeda die nachherigen Hebe, was ohne Zweis fel relativ und nicht vom Allerfrühsten zu verstehn ift. Denn mehr als die Weisheit der Ortsexegeten bedeutet die klare Natur der Sache. hebe ist mitten unter ben alten und neuen Göttern genannt, welche die Theogonie vorzugsweise zu singen hat (17), bei Pindar wandelt sie im Olymp neben ihrer Mutter, die schönste der Götter (N. 10, 18), und im Herdon bei Argos stand sie neben ihr in Gold und Elfenbein von Nautydes, so wie in Man= tinea nebst der Athena am Thron der Hera von Praxiteles. Auch Phivias hat sie am östlichen Fries des Parthenon der Hera mit dem Zeus als dem einen von sechs Götterpaaren beigesellt 25). Zur Ganymeda ist nur die dichterische Mundschenkin ernannt worden; und es war nur noch ein Schritt zu thun, sie vom Adler emportragen zu lassen, wie mit verändertem Namen ge= schehn ist, wobei sie GAAIA genannt wird 26).

Auch ohne Mutter zu seyn würde es der Here als der Hausfrau und einzigen eigentlich geschilderten Chefrau des Olymps zustehn die Eileithpien, die Wehen, ihre Töchter zu nennen, wie es die Ilias thut (11, 270): doch fügte es sich von Anfang auch in diesem Bezuge gut daß sie an der Hebe auch eine Tochter hatte, die mit ihr immer zusammen zu densten war. Eileithpia als Tochter der Here hatte nach der Odyssee (19, 188) eine Höhle in Amnisos, im Knossischen Gebiet, wo der alte Peradienst war, später einen Tempel 27), und dort sagte man sey sie geboren worden 28). Als entbindende Göttin nennt

<sup>25)</sup> Mon. d. inst. archeol. 5, 27. 26) Lischbeins Bafen 1, 26.

<sup>27)</sup> Strab. 10 p. 476. 28) Paus. 1, 18, 5. Hesych. 'Auvisia i Elleitvia.

bie Eileithpia auch die Ilias (16, 187 und 19, 103), wo dann gleich darauf V. 119 here selbst die Eileithpien zurückhält. Kein Wunder daß hera selbst auch in Argos Eileithpia war und genannt wurde <sup>29</sup>) und ein altes Bild von ihr mit der Scheere der hebamme versehn worden ist <sup>50</sup>). Auch die Eileicthpia deren auf die Pelasger zurückgeführten Tempel im harfenort von Agylla Strabon (5 p. 225) erwähnt, war vermuthlich hera. Eben so wurde aber im Olenschen hymnus die von Delos auch nach Athen versetzte große Mutter (Achaa) Eileithpia genannt, und Juno Lucina.

Mit bem alten Naturcult ber Bera hängt es zusammen daß mit und neben ihr Nymphen verehrt wurden, Nymphen der Quellen ohne die, wie ein Grammatiker sagt, auch kein beis ligthum der Demeter ist, da sie zuerst die Frucht des Feldes aufwiesen 51). So die Kithäronischen oder Sphragitischen Rymphen, benen auf einer ber Spigen bes Ritharon eine Boble ge weiht war 52); so bie brei Töchter bes angeblich vom nahen Berg unter bem heraon von Argos wegfließenden und sich in eine Schlucht verlierenden Flusses Asterion, welche die Ammen der Hera genannt wurden 55). Auch collectirte bort für die Duellnymphen, die lebengebenden Töchter des Inachos die Göttin selbst unter ber Gestalt ber Priesterin ober umgekehrt, beren Spruch in einem Bruchstud aus bes Aeschylus Xantrien vorkommt. Daher in der Samischen Sage Nymphen ben ersten Tempel der hera gründen halfen 34). Nymphen der hera von Jalysos und andre werden erwähnt. Im Dodonaischen Cust nehmen hyaden die Stelle bieser Nymphen ein.

Wie die Leben verleihenden Nymphen, so ist auch das Erszeugniß als die erfreuliche Gabe, als Charis der Here angeshörig. Dieß Wesen das nach und nach auf fast alle Arten von

<sup>29)</sup> Hesych. RU. 30) Meine Kl. philol. Schr. 3, 199. 551.

<sup>31)</sup> Schol. Pind. P. 4, 104. So wurden mit der Demeter in Eemnos die Rymphen verehrt. 32) Plutarch. Aristid. 11. Paus. 9, 2, 5. 33) Pausan. 2, 17, 2. 34) Athen. 15 p. 672 b.

Freude und Ergöten, auf bie verschiedensten Götter bezogen ober mit ihnen verbunden worden ist, hat je weiter wir in die Zeit ber Einfachheit zurückgehn, um so mehr seinen natürliche sten Ausgang von ber gutigen Mutter Erbe. Die eine ber beis ben Attischen Chariten, die an den Thargelien mit angerufen wurden, hieß Auro, vom Wachsen, doch wohl eher alles bessen was der Boden trägt, als der Epheben in deren Eid beide aufgenommen waren, die andre Hegemone; auch die Spartischen, Phaenna, die Glanzende, und Kleita (Klow), die Berrliche, scheinen auf die Natur zu beuten. In Orchomenos aber, wo den Chariten zuerst geopfert worden seyn soll von Eteofles und wo man sie in vom himmel gefallnen Steinen verehrte, wußte man die alten Namen nicht mehr, nur die Zahl drei: auch Pam= phos gab, indem er sie sang, weder Namen noch Zahl an 58). Dem Pindar freilich sind die Orchomenischen Chariten, "ber altgebornen Minyer Beschützerinnen" (Ol. 14, 4), bas mas aus ihnen die Hellenische Cultur gemacht hatte, wie der Eros von Thespiä, wie auch Bera selbst sich gänzlich verwandelt hat. In den alten Tagen aber als die Chariten zuerst zum besonderen und jum Haupteulte bes Orts erhoben wurden, da mögen sie gleich wie die Hebe Dia in Phlius, beide in gesegneten Fluren, beibe in der Nähe berühmten Heradienstes, nur die Hera angegangen haben, welche namentlich ber Minyer, auch ber Dr= chomenier Göttin gewesen ist. In der Zeit als dieser Cult gegründet ward, gab es noch keine Chariten wie die welche Pindar schildert: Chariten wie Thallo und Auxo paßten für diese gesegneten Fluren. In Athen finden wir die Chariten in einem Berein agrarischer Götter bei Aristophanes (Thesm. 295.) dem Fuße des Throns des Zeus in Olympia stellte Phibias die Charis neben Bera (wie am Parthenon die Hebe) und in

<sup>35)</sup> Pausan. 9, 38, 1. 35, 1. Theocr. 16, 104. Strabon meint 9 p. 414 aus Dankbarkeit für Reichthum und Macht habe Ekcokles die Chariten verehrt. Immer hielt man sich an die Borstellungen der Zeit.

dem Goldelfenbeinkoloß des Polyklet schwebten die Chariten mit den Horen — den Horen die nach Olen die Hera erzogen und im Peräon in sizenden Schnizbildern von Smilis gebildet waren  $^{56}$ ) — über dem Haupte der Göttin in ihrem Kranze.

Diesem Schmuck entspricht dem Sinne nach der einfachere einer Blumenbekränzung der Herabilder, die unmittelbar mit dem Kukkuk auf ihrem Scepter zusammenzuhalten ist: Hebe und Charis sind in diesen Blumen. In Sparta wurde nach Alleman der Hera ein Kranz (revlede) aus Galgant und her lichtysos dargebracht, der xalloretyavos Hoa dei Tyrtäus, in Argos ward er aus Askerion, welches am Fluß Askerion wuchs, gewunden <sup>57</sup>). Diese Blumenkrone oder eigentlich eine Stephane oder einen Kalathos oder einen Polos mit vegetabilischen Zeichen daran hat Hera auf Münzen von Argos, Elis, Aegium, Knossos, Pandosia und andern Orten <sup>58</sup>), so wie in Marmordildern <sup>59</sup>) und Vasengemälden <sup>40</sup>) und sie hängt mit den Anthesphorien ihres Festes und mit dem Namen 'Heosa'r-

<sup>36)</sup> Paus. 2, 17, 1. 37) Paus. 2, 17, 2. 38) D. Mil ler A. Dentm. I. Saf. 30, 1. Gine Münze von Platad bei Mionnet 2, 107, die von Kroton bei Carelli Numi Ital. vol. tab. 184. Diese sogenannten Palmetten beziehen auch Lupnes Etudes numism. 1835 p. 22 ss. und Longperier Junon Anthea 1849 p. 12 auf den Beinamen Ardeia und vergeblich widersprechen R. Rochette im Journ. des Sav. 1842 p. 212 s. und Minervini Bullett. Napol. 2. Scr. 2, 176, der den gesuche ten obscuren Gebanten bei einem Geoponiter bag eine Lilie aus ber Milch der den Herakles saugenden Here entsprossen sep, als Grund einer so all: gemeinen, fo febr hervorgehobenen Erscheinung ansieht. Dies ift ein Gebante der Lilie, nicht der here zu Ehren. Des Tempels ber Bera Ardeia in Argos (Paus. 2, 22, 1) erinnert fich auch Edhel D. N. 7, 287. 39) Die Juno Ludovisi, die Baticanische Mon. d. Inst. archeol. T. 2 40) Gerhard Basengem. Th. 3 Taf. 175. E. Braun tav. 52 u. a. Laberinto di Porsena tar. 5. Millin Tomb. de Canosa pl. 3, wie D⊱ meter bei Tischbein 4, 9, welcher so wie ihrer Tochter biefer nolos nicht weniger eigen ift. Ueber ihn f. Böttiger Amalthea 3, 157. Auch ber Gaa wird in Bafenbilbern eine folde mit Blattern befette Stephane gegeben.

Isex zusammen, ben im Peloponnes ein Fest trug wo bie Frauen Blumen pflückten <sup>41</sup>). Eben so ist die kolossale Demeter von Cleusis in Cambridge geschmückt.

Andre auf Ackerbau hindeutende Anzeichen in Bezug auf Pera selbst, so wie Debe Dia und die Chariten von Orchomes nos über gesegnete Fluren geboten, möchten sehr wenige vorkom= In Argos scheint ber mit ihr verbundne Phoroneus den Ackerbau anzugehn, und die Juno Feronia in Falerii dieß zu bestätigen. In Argos wurde auch Zevsidia, die Anspanne rin, geehrt und ben Aehren ber Name Blumen ber Bera gegeben, welcher so wie Ison zovoä u.a. alt und heilig gewesen seyn möchte. Die Legende war, Apis, das Abstractum von Apia, Peloponnes, sey von Argos nach Aegypten gegangen und habe von da dem König von Argos Ochsen zum Einspannen geschickt, bieser sie zur Saat eingespannt und der Hera einen Tempel gebaut, die aufschießenden Aehren aber Blumen ber Hera genannt 42). Dieß möchte auf ben Tempel ber Hera Antheia in Argos gehn +3). Polemon läßt bafür aus Libpen den Waizen nach Argos holen und der Libyschen Demeter eis nen Tempel gründen 44) und von Festus ist der Libycus campus aufgezeichnet. Aehnlich sagten die Gelehrten, Erechtheus, ein Aegypter, habe von bort Getraide nach Athen bei einer Hungersnoth gebracht 45), und ähnliche Sagen mehr welche Preller mit Recht der Aegyptomanie der späteren historiker zuschreibt 46). Viele älteste Heradiener aber werben, gleich benen der Artemis Agrotera, verschieden von denen der Demeter, von der Heerde gelebt haben. Aeschplus sest wo er die Che Himmels und der Erden schildert, die Ziegen und Schaafheer= den, μήλων βόσκας, vor den Αημήτριον βίον.

<sup>41)</sup> So Hesych. wo HoosávIssa gelesen wird, Phot. hooávIsa, mit der Erklärung: özs rò kaç åvIsī, welche unrichtig scheint.

<sup>42)</sup> Etym. M. p. 409, 28. Phavor. 43) Paus. 2, 22, 1.

<sup>44)</sup> P. 44 ed. Preller. 45) Diod. 1, 29. 46) Dem. u. Verseph. S. 301.

Zwei Beiwörter sind unter ben Göttinnen ber Bera eigenthümlich, Levrolevos und koones, von Homer ohne Aweisel nur so verstanden wie weißarmig von Helena, Andromache, Arete, Nausstaa, von dienenden Frauen und bei hefiodus von Persephone, bei Pindar von Selene, Thyone, Harmonia, fuhaugig aber für großäugig, wie βούτως, βούσυχος u. a. 47), wie Hesiodus eine Nymphe Pluto (Theog. 355); Pindar Har= monia, ein Homerischer Hymnus die Mutter des Helios, Eupolis Aspasia, als eine Junonische, Andre Andere nennen. Doch war vielleicht in sossus bas erste Wort eigentlich und der stiere, gerade Blick als eine Schönheit verstanden, im Gegensat von élizones, beweglich, munterblickend, juganglich ben Bliden bes Andern. Diesen unbeugsamen Blid, der den Ausbruck einer ungemeinen Naturgewalt, wie etwas Bannenbes hat, sieht man in der Fornarina des Palasts Barberini und in Rom zuweilen auch in lebendigen Schönheiten. Auch dem Apollon Sauroktonos in Villa Albani ist eine vorliegende Iris gegeben. In Nal und Damajanti sind die Götter starr von Augen (und schweißlos von Haut, schwebend, keinen Schatten werfend.) Indessen ist nicht sicher baß nicht beibe Beiwörter ben Sinn gewechselt und in vorhomerischer Mythologie eine physische Beziehung gehabt haben. Wenn wir powezówsza und dervoonesa vergleichen und uns der Olenschen Trift erinnern deren Blumen mit Bera verknüpft werden 48), so kann devxwderos ungezwungen auf den ausgestellten Acter wie auch auf die reife Saat bezogen werden. So auch ist denkbar daß das Ruhsymbol der Mutter Erde von irgend einem Bolkskamm her in der Andeutung durch socieus, wie ydavzeisels auf den Aether anspielt, in die ältere Griechische Mythologie überge gangen wäre, auch ohne in ihr einem Anhalt und Zusammenhang zu begegnen.

Wie man in dem bisher Angeführten den Faden alter

<sup>47)</sup> Varro de r. r. 2, 5, 4.

<sup>48)</sup> Ov. Fast. 5, 229.

unter der herrschaft der mythischen Götter nicht ganz abgeschniktner Tradition erkennt, so sind in späteren Zeiten auch zwei nicht schöne Wythen erfunden worden die auf die phy= sische Hera hinweisen, die Geburt des Typhann ober Typhoeus und die des Dephastos and Hera allein, zur Rache dafür daß Zeus die Athene aus sich geboren hatte. Sowohl Typhoeus, der Bulcanische Feuerausbruch, weichen Desiodus einen Gohn der Gaa nennt, als Pephaftos, der das Feuer in und auf der Erbe bedeutet, wird dem himmlischen Feuer des Aethers und des Bliges entgegengestellt. Die Entstehung des Typhaon erzählt der homerische hymnus auf Apollon, wie here, erzürnt wegen ber Erzeugung ber Athene sich ein Jahr lang von Zeus aus dem Olymp zurückzieht und den schreckli= chen Typhaon gebiert (306-352), und aus Stesichoros wird dasselbe angeführt. Dieß scheint aber bie Nachahmung bes Andern, Aelteren was in Bezug auf Pephästos, in der Obys= see bes Sohnes bes Zeus und ber Here (8, 312), schon die Theogonie enthält (927—929) 49), und in dem Hymnus ist dieß durch eine den Zusammenhang störende und mit Jug mit ihm nicht zu vereinigende Art in Erinnerung gebracht und ein= gemischt (316—321.) Auch die Verbindung ber Jo mit Hera scheint von der Vorstellung der Hera als Erde herzurühren.

Auch in gerader Erklärung wird Hera frühzeitig als die Erde genommen, insbesondre von Empedokles, wo er die vier. Wurzeln der Dinge mit Namen von Göttern belegt und unter der Hen gegéspios nichts anders als die Erde verstehn kann <sup>50</sup>).

<sup>49)</sup> Pindar bei Plutarch Amator. p. 751 d Dephaftos von Hera aver Ragiswe geboren. Apollon. 1, 859 Hons via aderwe. Apollod. 1, 3, 5. Die Scholiasten und Eustathius zu II. 1, 609. 14, 294 lassen ben herbästos aus der Liebschaft bes Zeus vor der Ehe hervorgehn; um den phistigen Sinn abzuleugnen, nehmen die Klugen lieber an, hera habe votgegeben daß Dephastos äver misews entstanden sep. Ein Allegoriser beliebt von Wind als Schwängrer zu nennen.

50) Der untängst itztebene Ruth das Beiwort, welches ein stehendes von yala, äpoppa if,

Augustinus sagt, die Mater Magna werde für dieselbe mit Ceres gehalten, diese für die Erde, die auch Juno sen (C. D. 7, 16.) Martianus Capella: Heram terram voteres dixerunt (2, 160.) Bei Hesphius wird der Ableitung von ässe widersprochen (v. šs. p. 1648): šs. viv aksa zad Hsav viv yiv.

Die Meinung der Stoiter daß Hera die Luft sep, ist allerdings sehr gemein geworden, wiewohl Chrysipp anders philosophirte <sup>51</sup>). Schon Platon scherzt über Hox und ässe im Kratylos (p. 404 e) und der Afabemiker Xenokrates nennt das

auch der Demeter schon in der Theogonie und zweien der größeren home= rischen hymnen gegeben ift, damit Bera bie Luft senn konne, mit 200reds als Erde zu verbinden, ist auch in so fern verwerflich als dieser nur die dunkeln Erbentiefen bedeuten konnte. Es ift ein Irrihum von Pro= bus zu Virg. Ecl. 6, 31, die Stelle Ciceros de N. D. 2, 26, wonach ben Stoitern Juno die Luft und terrena vis omnis Pater Dis (also Pluto) sen, auf die Bera und den Aidoneus des Empedokles zu beziehen, während er selbst vorher, mit den meisten Unbern, versteht: Hon gegespies terram tradit — unde την Ήραν quidam έραν appellaverunt, und die Buft unter Aidoneus. Plutarch, dem die umgekehrte Deutung angehort, hat selbst anderswo die hera als Erde erklärt (fr. 9, 4. 85, von dem Da= dalenfest.) Da mit Beus und Bera jusammengestellt sind Aidoneus und Restis, und mit Restis das Baffer bezeichnet ift, fo fest ber Sicilier vielleicht eben so neu und eigen Aiboneus für das Feuer, als der aus seinem Reich, burch Bephaftos ben gang Sicilien beherrichenben Bulcan - mee åtonlor — aufsteigen lagt. Unrichtig erklart auch Krische die theol. Lehren der Gr. Denter 1840 1, 126 f. Die Ableitung von afe wiederholt in einem fehr gelehrten Programm J. Savelsberg de digamo 1854 P. 1 p. 6, indem er von einer Burgel AFE, AFF ableitet Heea, worin Die Spnkope durch den Spiritus asper erseht worden sep. Es konnen nicht nd und noa auf biefelbe Burgel jurudgeführt werden. 51) Bei Origenes c. Cels. 4 p. 202 ή ύλη γὰρ ἐν τῆ κατὰ τὴν Σάμον γραφη ἡ Ἡρα καὶ ὁ θεός ὁ Ζεύς. ὅτι τοὺς σπερματικοὺς λόγους τοῦ θεοῦ ἡ ἔλη παραθεξαμένη έχει έν έαυτή εἰς κατακόσμησιν τῶν ὅλων. Şingegen Phaedr. Epicureus de N. D. p. 20 Peters. Διογένης δ' ὁ Βαβυλώνιος - τὸ δ' εἰς τὴν γην Δήμητρα, τὸ δ' εἰς τὸν ἀέρα "Ηραν καθάπερ καὶ τὸν Ζήνωνα λέγεω.

Damonische in ber Luft Bera 52). Je mehr mit bem Glauben an die positiven Götter das religiöse Bewußtseyn, aus dem sie sich hervorgebildet hatten, untergieng und Zeus selbst nur physisch gebacht wurde, wie Ennius sagt: quem Graeci vocant aërem, qui ventus est et nubes, imber postea, um so näher lag der Gebanke daß des Aethers Gemal die Luft seyn möge, eine Zano, wie bem Nereus in Tethys, bem Poseibon in Amphitrite ober Salacia, bem hephästos in ber Rabiro eine Gattin gegeben war. Aber bieser Gebanke war falsch; benn jene Gattinnen sind nur Fictionen, gemacht wegen ber mythischen Form von Götterpaaren, ohne Substrat in ber Wirk lichkeit, sind dasselbe Clement wie ihre Gatten, beren Eigenschaften sie ausbrücken. Wäre Zeus nichts weiter als bie obere Luft gewesen, dann konnte Hera ursprünglich als die untere oder die Wolkenregion gefaßt werden. Doch die Wolke welche Irion umfaßt, ist von hera bas Gegentheil, ein zerfließendes Bild oder eine wässrige Masse statt ber Göttin in ber Höhe selbst. Jene Philosophen aber verbinden Zeus und Bera als zwei verschiedene Elemente, ähnlich, wie sie sagen, und verbunden unter einander, ein oberes und ein unteres 55), und widerstreiten badurch der natürlichen Anschauung und Erfahrung auf welcher aller Mythus beruht. Im Gefühl bieser Unschicklichkeit versiel man barauf zu sagen, Zeus sep ber Aether, Hera die untere Luft sammt der Erde 54). Die Luft hat von bem höchsten Wesen, welches in Athene zugleich mit dem Aether übergeht, nichts an sich; sie ift auch nicht Gebärerin, sondern Aether und Luft zusammen, die sich gesondert nicht eins mal je barstellen, sind im Gewitter und Regen eins; die Einigung (svorgs) ber Luft mit dem Aether und des Aether mit der Luft, wie Cyprian die Ehe des Zeus und der Hera be-

<sup>52)</sup> Stob. Ecl. p. 62 Heer. 53) Cic. l. c. August. C. D. 4, 10, obfcon gewandt von Jo. Tzetz. ad Theogon. 328. 54) Macrob. Sat. 3, 4.

schreibt 55), würde uns nöthigen eher Regen und Hagel als Hebe und Charis als das Erzeugniß zu benken und dem zeugenden Himmel gegenüber uns die Erde als eine todte Masse vorzustellen, deren Empfänglichkeit und kräftiges Hervordringen doch den tiessten und gewaltigsten Eindruck macht. Zeus erhält den Himmel in Aether und Wolken nach der Ilias (15, 192), er regnet; also er ist urkundlich auch die Lust, und diese Region kann also nicht das Wesen der Here ausmachen. Es ist zu verwundern daß ein Dichter wie Milton, im Verlornen Parabies (4, 499) sagen mochte, daß Jupiter die Juno anlachend die Wolken schwängre, was unser Logau verbessert wenn er den May einen Kuß nennt, den der Himmel giebt der Erde, daß sie jetzo eine Braut, künstig eine Mutter werde: wie Virzgil singt:

Tum pater omnipotens foecundis imbribus Aether conjugis in gremium laetae descendit:

und ähnlich Lucretius (2, 990) und Aeschylus, ber in ben Danaiben das Wort xIdo gebraucht, das er aber auch in den Eumensben (6) für Ge sett, so wie Euripides in schönen Anapästen im Chrysippos Aether und Gaa nennt. Past die Luft ber Stoiker als himmelskönigin und als Eileithyia durchaus nicht in die alte Welt, so werden wir andrerseits gewahr baß viese auch von Dämonen und Mythen und allen solchen Bezügen auf jene angebliche Hauptperson bes Gottesreichs wie sie auf Erde, Wasser, Sonne, Mond überall vorkommen, nichts weiß; keine Spur einer Luft= und Wolkenverehrung neben Zeus und Athene: besto bebeutenbet ber Bund bes Zeus auch mit Dione und Demeter, die nicht Luft waren, noch dafür ausgegeben worden sind. Der Cultus ber Erbe, wo und wie er zum Vorschein kommt, ist nie ohne Bezug auf Zeus ober ben Himmel: warum ist nichts Aehnliches hinsichtlich ber Luft zu bemerken? In den Beden steht die dunkle Wolke dem lichten

<sup>55)</sup> Confess. v. Act. S. S. p. 222.

Indra entgegen, sie entführt ihm das Wasser des himmels und hält den Regen zurück; Indra kämpft gegen sie und spaltet mit seinem Speer, dem Blis, die schwarze Wolke. Ich habe dieß aussührlicher darlegen müssen weil so Manche, nache dem ich (1823) die Urbedeutung der Hera aussührlich nachgewiessen hatte, wie es geht, der oberstächlichen, aber durch ihr Alter und häusige Wiederholung ihnen achtbarer scheinenden Meinung zu folgen beliebt haben oder noch belieben.

Als Heradiener sind uns oben Dryoper in Euböa und hermione vorgekommen, bort auch Abanten. hermione hat sich auch immer frei Dryopisch erhalten und ist von den Argeiern nie zerstört, nur vorübergehend besetzt worden 56). Eine Abantische Phyle bezeugt in Chalkis wo Kureten der Here, eine Inschrift; in Argos selbst war ber Name Königs Abas groß, ber nach Strabon (11 p. 431) sogar bas Pelasgische Argos gründete, und die Stadt wird öfter Abantisch genannt. der Gründer bes heradienstes in Sikpon, wo zwei alte Tem= pel derselben, wird ein Sohn des Abas genannt 57). Der Tempel der Hera Afräa, ziemlich hoch am Aufgang zur Larissa 58), am schroffen, fast schwer zugänglichen Felsabhang, wo jest eine kleine Kirche in die Felswand hinein reicht, scheint nach Lage und Kleinheit bes Umfangs aus ältesten Zeiten herzurühren. Erst das mehr städtische Leben hat den Heracult von den Höhen herabgezogen: das große Heräon in ungefähr gleider Entfernung von Argos und Mykenä und das Samische zwanzig Stadien vor der Stadt bezeichnen schon durch ihre Lage eine weit abstehende Periode. Dann sind die Minyer zu nennen, in beren berühmtester Stadt wir die Chariten auf Heracult zurückgeführt haben. Ein Hauptsitz derselben war Joktos, das nachmals von Peleus bezwungne, nach Pindars Zeugniß (N. 3, 34), wo "Jason ber Here lieb ist" in der Odyffee

<sup>56)</sup> Ueber das alte Dryopengebiet f. K. D. Müller Dor. 2, 436.

<sup>57)</sup> Pausan. 2, 12, 1. 58) Paus. 2, 24, 1.

(12, 72); sie versammelt und beschützt die Argonauten, die so oft Minper heißen, und beschützt sie bei Pindar (P. 4, 184.) Apollonius nennt diese Hera Pelasgisch (1, 14), was nur geographisch zu verstehn ift, mit Bezug auf Pelasgikon Argos, d. i. Phthia; eigentlich Pelasgisch war Gaa und Dione. Im weiteren Sinn wird auch Demeter Pelasgisch genannt, wie deren Tempel z. B. in Argos, von einem Pelasgos bes Triopas Sohn gestiftet, bem ber Hera gegenüber stand 59). Aud von einer Hera ber Leleger ober Karer ist die Rebe. Als Bewohner von Samos kannte biese Bölkerschaft Asios und bie oben aus Menodot bei Athenäus erwähnte Sage ließ biese ben ersten Tempel ber Hera gründen. Manche sagten, es sey durch die Argonauten geschehn und von ihnen das Bild aus Argos bahin gebracht worden, welches seeras nach andrer Sage bei Athenaus die Tochter des Eurystheus durch Verrath bahin geschafft hatte. Wenn Anbre Hera in Samos geboren seyn ließen, so trifft dieß mit den Lelegern zusammen. Brautbett in Lygoszweigen bes Frühlings ist auch in Argos 60). Höchst bedeutend ist es daß mit Hera Herakles zusammenhängt, so wie das Wort gews. Der Stamm aber durch welchen Hera allgemeine Wichtigkeit erhalten hat, sind die Achaer. Sie ift in der Ilias die Göttin des Achilleus, von der und Athene Peleus (der Ueberwinder von Jolkos) ihm beim Abschied Kraft verliehen wünscht (9, 254), die bem Beleidigten die Versammlung zu berufen eingiebt (1, 55), die Athene an ihn sendet (1, 208) und im Rampf ihn nicht verläßt (18, 168. 21, 328.) Sie auch hat dem Peleus die Thetis gegeben (24, 60.) Mögen auch schon die Minver und andre Stämme ihrer Hera vor der ähnlichen Göttin andrer, wie der altpelasgischen Dione und ber in keinem gleich consolidirten und vorragenden Stamm verehrten Demeter, Namen und Ansehn verschafft haben, so scheint boch erst durch die edlen Myrmidonen und Achäer, durch

<sup>59)</sup> Paus. 2, 22, 2.

<sup>60)</sup> Heaych. Liziqua.

vie Lieber vom Achilleus und durch die Poesie des Olympis schen Götterstaats das Uebergewicht der Hera und ihre Stellung zur Seite bes Zeus als alleinige Gattin entschieden worben zu seyn. Sowohl als Königin ber Götter wie als die Göttin eines friegerischen Abels, der ben Feldbau den Unterthanen überließ, mußte sie nothwendig das Ländliche, das Erdmütterliche einer Gaa ober Demeter, bas vorher auch in ihrem Wesen ohne Zweifel gelegen hat, abstreifen. Erzgerüstete Rureten der Hera sah schon das Abantische Euböa. Das Rampfspiel der Heräen in Argos und Aegina, der Schild in Argos war ritterlich, und in ber Festprocession bort und in Samos zogen die Bürger in Waffen auf 61); einen Wettlauf, der auf Sippodamia und Pelops zurückgeführt wird, ftellten felbst Jungfrauen, sechzehn nach den Phylen erlesene Jungfrauen, die ihr auch den Peplos woben, an den Herden in Olympia an 62), und die Göttin selbst wird Onloopla genannt 63), war demnach gewappnet, vermuthlich mit bem Argeierschilde. Herrschend wurden die Achäer in Argos, Mykenä und Sparta, den Städs ten der Here in der Ilias (4, 52), denen von welchen der große Bundesfrieg ausgieng, wie vorher auch der gegen Thes ben von Argos angeführt ward, damals also dem Hauptort in Griechenland. Heras glänzendes Haus wird Argos von Pindar genannt (N. 10, 2) und die Göttin heißt Gere von Argos, wie Athene die Göttin Alalkomenas, ober die Argeierin (4, 8. 5, 908); benn nun sind Achaer, Argeier, Danaer in gewissem Bezug eins. Moschus sett zu ben brei Städten Tiryns hinzu (4, 38.) Bon da bringen nach der Einnahme die Argeier das dort ureinheimische Bild mit, sitzend und nicht Sonst war auch bie Sage baß Phoroneus, des

<sup>61)</sup> Polyaen. 1, 23, 2. Aeneas Tact. 17, 3. 62) Pausan. 5, 16, 1—3. 63) Lycophr. 614 von Argos, 858 von der Lafinischen Hera; Tzehes seht dort den Namen in den Peloponnes, hier nach Elis. 64) Paus. 2, 17, 5.

Inachos Sohn, der zuerst die Menschen in eine Stadt, das Dogweizdr aarv, Agyog Dogweizor, gesammelt 65), ber hera zunächst geopfert habe 66), die er auch in Megara einführt 67), wo eine der fünf Phylen Heasts hieß 68). Von Argos aus waren vierjährige Heräen auch in Aegina 69), ober wenn bie Dorier bort aus Epidauros waren, so bezeugt auch ba bie Hera Thukpbides (5, 75.) Durch Megarer und Aegineten war sie in Byzang 70). Jebenfalls tritt die Achaische Hera an die Stelle der früheren. Die Dorer aber, als sie einzogen ohne eine Bera mitzubringen, mußten die alte Landesgöttin, einen so wohlbegründeten Hauptcult annehmen in Argos, wie in Sparta den des Amykläischen Gottes; und so an andern Orten, mit Unterschied natürlich nach den Umständen. In Sparta hieß es, Hera Argeia sep schon von dem Weibe des Abantiden Afrisios eingeführt worden 71), und schon Heyne bemerkt 72), zur Achäischen Zeit möge wohl die Verehrung der Hera in Sparta größer gewesen seyn als nach ber Einwande= rung ber Dorer, burch welche auch die alten Religionen Storung erlitten hätten. Allein von den Hellenen opferten ihr die Lakedämonier Ziegen statt einer Ruh, wie ihr auch eine Ruhheerde weidete 73), weßhalb sie Alyopáyog genannt wurds 74). Nachmals sind freilich die Dorer vornehmlich Träger des Herabienstes gewesen, und wenn es gegründet ift was nach den Afademikern Stobäus berichtet 75), daß die Dorier die Che relog geheißen haben, so möchte die Heligung der Che durch die Seräen eine vorzugsweise von ihnen durchgesette Bestimmung die= ses Festes sepn, so daß der Name Teleia an manchen Orten, wie in Platäa, wo nach ihr der große Tempel genannt war 76).

<sup>65)</sup> Paus. 2, 15, 5.
66) Hyg. 143. 225. Schol. Stat. Theb.
1, 252. 541. 4, 580.
67) Hyg. l. c.
68) Plut. Qu. Gr. 17.
69) Pind. P. 8, 79.
70) Müller Proleg. E. 182 f.
71) Paus. 3, 13, 6.
72) Bu Jl. 4, 52.
73) Arg. Pind.
N. 3.
74) Hesych. s. v.
75) Ecl. 2, 7 p. 54.
76) Herod. 9, 61. Paus. 9, 2, 5.

in Stymphalos in ber angeführten Sage, als anachronistisch zu nehmen wäre. Jonischen Staaten und andern Stämmen welche die Olympische Hera wie das ganze Olympische System mit ber Nation in der Porstellung gelten ließen, blieb fie im Glauben und Cultus felbst vermuthlich lange Zeit fremb. So ist bemerkenswerth wie bei Homer die Götterkönigin wie unwillfürlich in Nachtheil gesetzt ist und wie großes Gewicht das gegen die Götter haben, die er anruft: Zev ve reaufg weit. 'Adyraly nad 'Areoldor, nach dem Gefühl wohl seiner Umgebung, aber nicht im Sinne ber ehmaligen Achaer. Naivklagt here daß. Athene des Zeus verzogene Tochter sep. In der Obyssee kommt Here nicht einmal vor; und nach Samos führte ber Profles welcher durch Smilis das Götterbild maden ließ 77), nicht Jonier, sondern Epidaurier, also Dorier 78). und war selbst aus Epidauros 79). Auch in Athen war die heilige Hochzeit, wie das Fest der Heräen genannt wurde 80), sicher nur in späterer Zeit eingesetzt worden: dort hieng die. Che von Alters her an Demeter Thesmophoros. Eigenthüms lich waren die Herden in Korinth durch eine damit verbundene auf die Mebeenfage gegründete Trauer= und Buffeier.

## 71. Demeter.

Je untergeordneter bei Homer Demeter und die unterirdisschen Götter sind, besto bedeutender erscheinen sie wenn wir in das Dunkel der ältesten Zeiten eindringen und die große Verbreistung, die stets zunehmenden Einstüsse ihres Dienstes verfolgen.

Die Grundbedeutung des Wortes Demeter, obgleich nicht durch sie das Verhältniß zu den verwandten Göttinnen bedingt ist, darf dennoch nicht übersehn werden. Die Griechen selbst verstanden unter dä, die Erde, und in dem Ausruf bei Aeschplus å dä (Prom. 560), dageod nónos dä (Ag. 1031), odot dä,

<sup>77)</sup> Clem. Protr. p. 13. 78) Herod. 8, 46.

<sup>79)</sup> Paus. 7, 4, 2—4. 80) Hesych. Phot. Etym. M. leoòs γάμος. Der Monat dieses Festes hieß in Athen Γαμηλιών, Hesych. s. v. Olympiod. in Aristot. Meteor. 1 c. 6, 8, here Γαμηλία Plut. praec. conjug. 27.

(Eum. 828), de get over get da bei Eurspides und Aristophanes, in dem Schwur ver Hirten of Aar bei Theofrit, der hierin nicht gleich manchen Schuldichtern aus hang zum Archaismus falsche Sprachneuerungen versucht haben wird, darf man einen im Bolk festgehaltnen alten Dorischen Ausbruck nicht verkennen, sp bag man auch das Compositum dansdor bei Aeschhlus (Prom. 838), Pindar und Eurspides (verschieden von dem Homerischen Gänesdor), in refresoor zu ändern nicht zu schnell hätte sepn sollen, wie man ja auch errocoldas (errookyarog) bei Pindar nicht ändert. Auch in Brögte, Erdate, dem Weibe des Aaks, haben wir dieselbe Wortform. in dipus Gelände, Ortschaft 1), und dann erst Gemeinde, liegt das alte 35 vor. Aus der kurzfichtigen Behauptung der Gram matiker daß da Dorisch für pa sen, folgt so wettig als baraus daß keine Wurzel von da bekannt M, daß es nicht ein uraltes Wort für Erbe sen <sup>2</sup>). Bei ben Attikern erhielt sich als Ausruf der Verwunderung & Saputzse, wie es der Landmann im Plutos ves Ariftsphanes gebraucht (555. 873), und angeblich in ven Hymnen diese Form des Raniens. Daß in demselben das Alterthum, bessen: Gefühl hierin zu berücksichtigen ift, Erbemutter hörte, verräth sich überall und wird auch ausbrücklich bemerkt 5). Aeschylus spielt mit I was ward 4) auf Agwing

<sup>1)</sup> Il. 5, 710 Borwtoi μάλα πίονα δημον έχοντες, fo Avxing, "Idik ku nions diμφ 16, 437. 20, 385, abet Kening, Paufixiu, Geonganin in bet Obyffee, τίς γη, τίς σήμος; 13, 233, 2) Den übergang von γ in σ weist Schwenck nach Wörterb. der Deutschen Sprache 4. Kust. S. XXX, Meinete zum Theotrit 1856 zu 4, 17 σαν in Δοράσνα, Ενάσνα, ber zwar nachträglich p. 473 die Möglichteit zuläßt daß σαν von σας, zας sey. Baldenaer ad Eurip. Phoen. 1304 folgt den Scholien zum Theotrit.

3) Diod. 1, 12. 3, 62. Cic. N. D. 1, 15. 2, 26. 3, 20. Sext. Emp. 9, 189 u. K. Preller exhob dagegen nur Bedenten Demeter S. 366 sf. und dachte an dyai, Gerste, daß also στω wäre wie die Angelsachsische Baizengöttin, hvaetegod: jest erklärt auch er dη sür γη Gr. Mythol. 1, 464. Schömann aber Prometh. S. 313 sucht in δη.

an, wie Pesiodus sagt Is navewr pirzze (sex. 561.) Auch Appais, Mutter wurde Demeter genannt (Hosych.) Einzeln hat Sh, rs nur Besphins. Es ist eine unhaltbare Borstellung daß "Appische ber Erbe sen nur als Erzeugerin und Ernäherin dessen was auf ihr wächst, Fata hingegen bloß als die Materie des Erdsörpers;" unhaltbar, wenn man auf die Anfänge zurückgeht. In diesen waren rä und dä gleich und Fata nicht weniger eine Mutter als dä: die näheren Bestimmungen der Begriffe und besondern Entwicklungen im Cultus gehören den verschiedznen Zeiten und Stämmen an.

Ueber Saa, von beren Dienst wir nur zerstreute Überbleibssel wahrnahmen, hat Demeter in menschlich persönlicher Gestalztung, als die Göttin ackerbauender Stämme, früh das Uebersgewicht erhalten, so daß jene hier und da als die altere Berswandte an diese herantritt. Darum konnte Mutter Gaa in der Theogonie dem sider Zeus hinausgerückten Uranos vermält werden. Was an die Verehrung der Erdmutter, nächst dem Dank für die Nahrung sich allgemein anknüpft oder aus und

Diese Form, wenn auch von Desphius dea, Pea den Syrthenern zugeschrieben und Bios für Jeds, desvoos betannt ift, hatte schwerlich so gut wie untergehn konnen wenn sie so herrschend war wie der Rame Dermeter, enthielte er sie, schließen lassen würde. Auch sind zwei Ehrennamen, wie La Ma, ohne den eigentlichen, sehr verschieden von Diespiter, dem himmlischen Bater, und klingen eher tautologisch matt als nachbrücklich. Bur die Göttin Erde giebt gerade Mutter den schönsten Beinamen ab, der auch überall wieder vorkommt, wie in Terra Mater, Ops Mater. Den Ramen Beus sehn wir in späten Beiten mehreren Göttern als höchsten Sitel beigelegt, den Ramen der Erde, der Gattin oder dia keiner Göttin. Die Malapischen Sprachen unterscheiden, wie W. v. humboldt Kawisprache 2, 241 zeigt, Erde als Land und Erde als Materie oder Element: davon zeigt sich im Griechischen keine Spur. Grimm stellt D. Mythol. S. 229 s.

2. A. Wörter zusammen die nur den materiellen Begriff der Erde aussbrücken sollen. In den Beden hat die Erde 21 Ramen nach dem Righantu.

<sup>4)</sup> Chooph. 41, wo die Emendation γαῖα γαῖα auch wegen der Assortion nanz id Tαῖα μαῖα μωμένα μ lälles falsch ist.

mit ihr sich natürlich entwickelt, Ackerbau, Peiligung bes Eigenthums, des Spegesepes, der Mutterliebe, auch der Todten, sehn wir mit ihr unter dem Namen Demeter verbunden. Diese vershält sich zur Gäa zwar nicht ganz, aber fast wie Apollon häusig zu Helios, so viel des Menschenantigen im Mythus und des Geistigen hat sie aufgenommen.

Die Erde von der das Leben ausgeht, nimmt auch die Todten auf und in dem Maße wie die Menschen mit den Bersstorbenen im Zusammenhang leben, wird eine Demeter auch als unterirdische Gottheit verehrt werden. Bei den Stämmen der Griechen nun sinden wir im Allgemeinen die Pflicht gegen die Todten so streng, geübt daß daraus die Berbindung entweder der Demeter selbst oder ihrer Tochter mit dem Erdzeus sich erflärt. Die Beerdigung der Todten 3), auch die große Macht der Erinnyen im hohen Alterthum dieses Bolls, auch das Wirken der nur dei Hesiodus vorkommenden, den Manen ähnlichen Dämonen hängt mit der uralten Idee des Todtensreichs zusammen.

Pelasger, sagt Kallimachos (in Cer. 25), pflanzten im Dotischen Gefilde (das nach ihnen den Myrmidonen gehörte) der Demeter einen dichten, dem Pfeil undurchdringlichen Hain; Dotos wird Sohn des Pelasgos genannt, aber auch Enkel des Hellen D. Den von Bergen umgebenen Grund schloß der Böbeische See ab 7), der vom Nähren den Namen hat, und Lykophron nennt Dotions Leibethrische Pforten (410.) Stradon sührt aus den Eden zwei heilige Hügel in diesem Berggrund an. Es ist mäglich daß dessen Name selbst von der Demeter entlehnt ist, die nemlich eine Ide, das Abstractum als Beiname, wie nicht selten P, und unter diesem Namen im Hymnus auf Demeter

<sup>5)</sup> v. Stackelberg Gräber der Hellenen S. 3 ff. Preller Demeter und Persephone S. 219 — 222.
6) Steph, B. s. v. 7) Strab. 9 p. 442.
8) Hesiod. Lov. 354.
9) Acfc. Tril. S. 40.

sich zugleich verbirgt und verräth (123), eben so wie in ber Obpsee Obpsseus wenn et sich Aiser nennt. Von Dotion ober bem Demeterfeld ist bie Gründung bes Triopion ber Dorifchen Seestädte in Knibos ausgegangen, worin als vorherrschend ber Eult ber Demeter anerkannt ist 10). Argos wurde auf den Pelasgos als Sohn des Triopas ein Tempel ber Demeter Pelasgis zurückgeführt 11). Bei Pyla, Thermopyla in Anthela wurden der Demeter im Berbste die Pylaen gefeiert, der Amphiltyonis und Pylaa, wie sie als hohë Bundesgottin hieß 12). In Phokis hatte sie einen alten Tempel und jährliche Thesmophorien zu Dry= maa 15), wo ber Ortsname von ihrem alten Eichwald (devsoc) zu erklären ist; auch verehrten sie bie in Stiris, die sich Attischer Abkunft rühmten 14). In Theben wird ihr Tempel auf Rabmos zurückgeführt 16): Euripides sagt, sie und Kora, sammt Ga, haben Theben gegründet 16). Auf der schönen Base mit Kabmos bem Drachensieger und Harmonia in Berlin find Rora und Demeter und gegenüber Poseibon die Götter ves Oris. In Attika haben von ihrem Dienst ben Namen Cleufis und Megara, wo man bas Megaron ber Demes ter bem Kar zuschrieb 17) und ein andrer Tempel ihr auf ber andern Stadthöhe geweiht war. In Athen selbst waren die Thesmophorien einer ber Grundsteine bes Staats, alter als die Jonische Auswanderung, eben so wie die, Eleufinien, die Thargelien, die Anthesterien und die Lenden, die Apaturien 18). Im Peloponnes, wohin Eleufis sehr viel eingewirkt hat, wo Demeter auf vielen Punkten vorzugsweise als eine chthonische 19) ober Tobtengottin verehrt worden ift, reicht

<sup>10)</sup> Boch C. J. i p. 45. Müllers Dor. 1, 400 und Proleg. S. 161 ff. 11) Paus. 2, 23, 3. 12) Herod. 7, 200. Callim. ep. 41. 13) Paus. 8, 33, 6. 14) P. 10, 85, 5. / 15) P. 9, 16, 3. 16) Phoen. 686—90. 17) Paus. 1, 40, 5. 18) Boch Ind. Lectt. aest. 1830 p. 4. 19) Das Wort xow, das eigentlich keineswegs mit Ausschluß alles hervorbringens auf

ihr Dienst besonders in Asgos und nach Herodot überhaupt in das Pelasgische Alterthum, indem er annimmt das das durch die Dorische Eroberung unterdrückte Weiberfest fich unter den Pelasgiotinnen Arkadiens behauptet habe. In Messenien, in den alten Städten Andania und Arene, möchte eine ähnliche Telete Raufonischer Herkunft gewesen sepn, während nach ber Athischen Sage Raufon von Cleufis und nachher Lytos, ber Pandionide, sie dorthin bringen 20), was eine Reform bedenten möchte. In Korinth, Phlius, Sikpon, Trözen, Hermione, in Achaja in Pellene, Aegion und vielen andern Orten finden wir den Demeterdienst bedeutend, der auch von Athen und Megara aus sich in Asien, in Sicilien und Unteritalien weits hin verbreitet hat, in Kreta vermuthlich uralt war. Er läßt sich unter den vorhellenischen Stämmen ungefähr so weit als ber Ackerbau reichte, in Blüthe und Ansehn benken, Demeter empfunden als die gute Mutter, reich an Geburten, lebendig, empfindend, handelnd, und ihre Tochter als schon aufgeblüht und gleich einer andern Mutter Kind beklagenswerth in die Tiefe hinabgerissen. Die Achäer verehrten statt der Demeter Hera; bei ben Dorern sinden wir sie nicht ursprünglich. Aber es ist von diesem wichtigen Bestandtheil der ältesten Religionen erst im Zusammenhang mit dem was wir aus den Quellen geschichtlicher Zeiten schöpfen, zu reben.

Von Anbeginn hat Demeter zu Zeus eine ähnliche Stellung gehabt wie Gäa, Dione, Hera. Die Ilias erwähnt sie nur als Vorsteherin des Ackerbaus, nennt das Brod Appipulation (13, 322. 21, 76) und Pyrasos (vom Waizen)

den Boden beschränkt, sondern mit yn gleichbedeutend ist (z. B. in der Theegonie 282 xdora pyriça philor), konnte insbesondre sit das Unterirdis
sche in den Gebrauch kommen weil es allein nicht ober nur ausnahmsweise
(Aesch. Kumen. 6) personisseirt worden und nicht damit zugleich mehrs
deutig geworden war. Bei yn wird dood nie ausgelassen, wie es in xdoroos, xdoria, von Demeter, hermes, Dionysos u.a. Editetn mitverstans
den wird.

20) Paus, 4, 1, 4.

ein Tomenos der Dameten (2; 685.). In einer ficher irderpris lirten Stelle mythographischer Art steht vie schönlodige Hervin Demeter als Mutter durch Zeus neben Gemete, Leta und brei Ahustauen von ihm abstammender Fückten (14, 326), und in der Odpffee heißt Persephoneia Tochter des Zeus (11, 216.) Richt darum etwa steht in vieser Poesse Demeter entfernt, niedrig, weil zur Zeit der Aderbau wenig bedeutete, sondern weil er nicht in die Kreife ihrer Darftellungen eingieng. nennt die Ilias die Tennen heilig, worauf die blonde Demeter im Winde die Körner von der Speen sondert (5, 500); aber das Bedürfniß des Brodes ist untergeordnet gegen die andern Belange bes hervischen Lebens. Die Würde ber Bere gestats tete nicht daß die Pelasgische. Demeter nur so. viel im Olymp auftrat als Poseidon und Pephäsios; bei der gänzlichen Ausschließung des Ardes, aus leicht einleuchtendem Grunde, ergab sich die ihrige um so natürlicher: auf bas Selbstgefühl ber Eb= len gegenüber ben Frohnbauer ist kaum nöthig Rücksicht zu nehmen. Ju manchen Sagen, wie von Meleagros in Aetolien 21), Phoroneus in Argos, Aras in Phliasia, ift dagegen der Actemau an den Porizont des Alterthums hinaufgerückt: Die Theogonie neunt die weißamnige Demeter unter den sieben Göttinnen mit welchen Zeus Götter. zeugte als die mittlere, deren Tochter Adoneus entführte und von Zeus erhielt (911.) Im Cultus hingegen sinden wir nirgends Demeter mehr mit Zeus anders als etwa so wie Gaa, wie Athena, verbunden. Homoloïen des Zous in Theffalien, in Theben und Orchomes nos und andern Böotischen Städten find wir nicht berechtigt darum auf Demeter mitzubeziehen weil in Theben auch eine Demeter Hamoloka vorkommt 22): denn eben so heißt dort auch Athena 25), vermuthlich von dem Homolokschen Thor. Der Grund der eigenthümlichen Wendung liegt in der Erhebung

<sup>21)</sup> Britior. f. c. A. S. 123 ff. 22) Schol. Theor. 7, 103. Suid. Omodolios. G. J. Gr. n. 1384, 36. p. 733. 23) Lycophr. 520.

vonach denn entweder Demeter ober ihre Tochter mit dem unterirdischen Zeus verdunden erscheint. Zu diesem Zeus Chenios und der reinen Demeter betet der Landmann des Hesisdus (468.) Dieser Zeus wurde mit Recht Pluton, so wie den Plutos Demeter mit Iasios oder Iasion erzeugte; am Ennotus war ein Hieron des Zeus nlodung<sup>24</sup>). Schristseller die dei Pluton an die Metalle deuten, nehmen es nicht genan, wie Aeschylus, dei dem der Name zuerst vorsommt, einen goldsührenden Fluß Pluton neunt (Prom. 867)<sup>25</sup>): die Usmer, weil ihnen ihr Pluto sür Hades galt, drücken daher den Griechischen Pluton durch Dis, Dis Peter, dives aus <sup>26</sup>). Sophoiles und Euripides neunen Pluton schon emphemistisch den Hades, so wie Platon <sup>27</sup>), der doch den Ursprung des Namens wohl kennt <sup>28</sup>).

## 72. Persephone und Aibes.

Die Tochter der Demeter und des Zeus kunn zunächt nichts anders als die Frucht des Jelbes bedeuten, as ist nicht möglich eine andre Borstellung zu fussen. Die Fruchtbarkeit des Landes konnte vom Himmel, vom Aether, von der Sonne und vom Mond, vom Wasser hergeleitet werden, auf welche sänntlich in diesem Bezuge der Gottesdieust sich gewandt hat, aber auch von der in ihrem Inneren lebenden Ariebtraft. Da aber die Erde auch die Todten in ihren Schoos aufnimmt, so wird Demeter mit dem chthonischen Zeus auch zu einer Todtengöttin und auf nicht aufzulösende Weise verschlingen sich die Ideen und Gebräuche hinsichtlich dieser, ungleich an verschiedenen Orten, ausvecht erhaltenen Ooppelnatur ihres Wesens.

<sup>24)</sup> Paus. 3, 19. 7.

25) Strab. 3 p. 147. Demetr. ap. Athen. 6 p. 233 e. Shnen folgt Bisconti Mus. Piocl. 2 p. 1 und Soega Bassir. T. 1 p. 2.

26) Cic. N. D. 2, 26. Tib. 3, 3, 38.

27) Leg. 8 p. 828 d. 28) Crat. p. 408 a.

An andern ift nicht Demeter selbst auf das Unterirdssche bezogen und dagegen nur ihre mit dem unterirdischen Zeus vermälte Tochter, indem ungefähr wie in Samothrake zu Hermes,
dem Sohn des großen Götterpaars, Pekate zugezogen wurde,
ein zweites Paar zu bilden. Wie das Reich der Demeter ein
zwiesaches ist, so hat auch ihre Tochter die Doppelbedeutung
des Reimens und des Hinwelkens, des Erwachens zum Leben
und des Todes.

Der Rame Asquepórg, Asquepórsia, bei Homer, De fiodus, im Homerischen Dymnus, auch in bem bes Pamphos 1), scient nad φασσοφόνος, ελλοφόνος, θηροφόνη, Γοργοφόνη u. a. und regow als eine zerstörenbe Töberin gebeutet werben ju muffen und ift fo von ben Alten, beren viele fich scheuten ben ungläcklichen Ramen auszusprechen 2), und noch von ben Reueren gewöhnlich so verstanden worden als ob er ursprünglich und einzig nur die Homerische furchtbare Persephone ange gangen habe. Da aber Persephone zunächst das Pflanzenreich over boch vieß und bas Tobienteich zugleich angeht, so kann bie Sprache das Wort nicht in diesem Sinn geschaffen haben; ste läßt nicht das Anfängliche und Wesentliche fahren um ein begrifflich und meythisch Abgeleitetes auszuprägen, sie müßte benn nicht einen Namen, sondern einen Beinamen feststellen wollen. Die Hymnen konnten nicht als eine Töberin bie einführen bie als Tochter ber Demeter zwar in bas Tobtenreich versetzt war, aber zu ihr zurücklehren mußte, was bavon baß se ihr geraubt war, im Mythus unzertrennlich ist. Auch ift nie Jew, verwüsten, zu allgemein für den einzeln hinraffenden Tob, bezeichnender ift usigar, pflücken, wie Lilien, Blumen. Auch bieten für eine Zusammensetzung wie Tilgetöderin die vies len guten Namen kein Beispiel bar. Demnach ist -porq Aeos list für -gary, so wie -gorns für -garns, wie bei Agresgorupg bemerkt wurde. Erscheinen, jum Borscheinkommen ift

<sup>1)</sup> Paus. 8, 37, 6. 2) Plat. Crat. p. 404 c.

für Begetation und Geburt ein natürlicher Ausbruck, g. B. vom Rebstod das Gescheine, Expared Beiname der Gehartsgöttin. Dieser Sinn tritt benn auch unzweideutig in ber aubern Form *Heggégassa*, wie Tylégassa, von gám berver. Minder deutlich ist die Bedeutung des ersten Worts im Namen, das mit der von Asquys, Asqueis, Asquy pichts gemein zu haben scheint. Die meisten ber alten Etymologieen weisen auf φέρω hin 5) und ben alterthumlich prägnanten Sinn bes Rährens bestätigen biesem Worte bie Nereide und eine der Horen Oégovsa 1), Oogaveds in Argos, die Juno Feronia der Sabiner, das Gebet bei Rallimachus péche poàc, péce pola. Pindar neunt die Tyche AIgror xal gegestaler (fr. 15) und in den Phonissen (799) ist domdogequwe für domdogequμων sehr ppetisch. Das σ ist eingetreten wie in απερσεπόμης, eyegoic, evegoic. So sehr aber bieser Begriff für bie Göttin paßt, so wenig sagt uns bas aus beiben passenben Begriffen gebildete Compositum zu. Der Rame Negosepórg nach seiner ersten und eigentlichen Bebeutung scheint zu Proserpina "Seatsprosserin" Unlaß gegeben zu haben 5), indem man biesem ungefähr ähnlich klingenden Namen ein andres Wort, proserpere, mit Hinblick auf die symbolische Schlange des Erechthes Da er aber zwiefach verstanden werben unterlegte. nios fonnte, wie Apyeipóvens, Beddepopóvens, und da die eine Bebeutung so bos klang, so entfernte man ste burch eine Umbeugung ber Form. Pindar sagt nur Oegospovy, Aeschylus, Sophofles und Euripides Asquégavoa. Nach der angeführten Stelle des Kratylos scheuten Viele sogar Oeggégeren, worin man boch im Versteden ber anstötigen Bebeutung am weitesten

<sup>3)</sup> Plat. Crat. p. 404 c. Cleanthes ap. Plut. de Is. et Os. 66. Hesych. v. Φερσεφόνεια, Etym. M. 4) Theogen. 284 Hyg. 383.

<sup>5)</sup> Cic. N. D. 2, 26. Is rapuit Proserpinam, quod Graecorum nomen est; ea enim est quae Bequepor Graece nominatur.

gieng, und es wird daher um der svoroply willen eine Etys wologie dafür vorgeschlagen .

Daß der unterirbische Zeus, wie die Ilias ihn einmal nennt (9, 457), die Persephone entführt, deutet dieselbe mit einem einzigen Wort an, durch bas bem Atbes gegebene Beiwort udveonwodas (5, 654. 11, 445. 15, 615.) Die Homeris schen Götter machen große Luftschritte und fahren im Allgemeinen, wenngleich dem Zeus Poseidon, der selbst mit Seerossen fährt; die Rosse ausspannt (8, 440) und die Horen der Pere und Athene (432), was durch die Beziehung auf die Schlacht fich erklärt, so wie auch des Schlachtwagens wegen Ares in der Odyssee zovosjosog genannt wird (8, 285), ausnahmsweise zwar auch Artemis (6, 205). Aber mit Arbes, ber nicht im Olymp ift?) und auf Erden nichts zu thun hat als Gräber zu füllen, nicht etwa Rennpferden vorzustehen, eine Ausnahme zu machen war kein Grund. Die Tobten holte er nicht mit einem Wagen ab, wie ein Schlächter sein Schlachtvieh, ober wie ber neugriechische Charon die Rinder an seinen Sattelknopf hängt; such find die eidoda napórwo keine Last für ein Zwiegespann:

<sup>6)</sup> An einer prächtigen Base von Agrigent lesen wir PKPKPAZA (Bullett. Napol. 1. p. 15 ber ersten Reihe.) In Depenarra verfiel man in den beliebten Atticismus des er für co, gewiß ohne barin eine neue Bebeutung zu setzen (von gara, Balbtaube.) Degoegopy mit lasos vermält, wurde in einer Minpeischen Genealogie auch mit Chloris (Flora) verbunden von Pheretydes (Schol. Odyss. 11, 281.) In Athen hieß ein Tempel der Göttin Pherephattion, in Kyzikos ihr Fest Pherephattia. Degesparra gebrancht auch Ariftophanes in den Thesmophoriagusen und den Aller bose Anklang war vermieden durch den gewöhnlich ges 7) Daß Aibes, von herakles verwundet, brauchten Ramen Kore. in ben Olymp geht um fich von Paeon heilen zu laffen 31. 5, 395, geht aus ber Dichtung daß er vom Eindringen in die Unterwelt den herakles nicht abzuhalten vermochte, hervor und ift eine der Ranten die fich an den Stemm der Mpthologie wie unvermertt anhesten. Solche durfen nicht burch Folgerungen in bas Sanze, in wesentlicheren Busammenhang verflochten werden.

sie entschweben ins Dunkel, wie z. B. die ber Freier, des Patroflos, gehn aus dem Tod in der Schlacht in die Pforte des Arbes ein (Il. 5, 646); wie kamst du unter die Erbe? fragt Obysseus den Elpenor, die Seele kam hinab (Od. 11, 57. 65.) Wohl führt sie auch Hernes. Albes verrichtet auch nicht bas Toben anders als burch' die Reren, feine schnellen Hunde . Aber auch ohne ben Fingerzeig bes Belworts, welches ber hymnus auf Demeter bei ber Entfährung beibehält (18), auch ein Grammatiker richtig bezieht 9), müßte die Entführung, die schöne Vorstellung ber blühenden Jungfrau in die Erbentiesen auf mit hinabstürzenbem Wagen als vorhomerisch gebacht werden. Denn auf welche andre in die Griechische Mythologie passende Art ware die Persephone Todtenkönigin als duch Deirath, und war nicht eine Auskunft über bas wie bei ber Berbindung bes unterirdischen Gottes mit der Tochter bes Beus und der Demeter nothwendig? Und hier bot sich der an mehreren Orten bemerkliche rauhe Deirashsgebrauch burch Entführung 10) wie von selbst bar, ba er auch noch in besondret Beziehung schicklich paste. Aldes versammelt bei fich bie Tobten und der Raub der Feldgöttin ist, indem Ardes mit ihr sich auch als der Pluton und anderwärts Gatte der Demeter selbst verbinden könnte, wenn dieß aufgegeben wird, ein Sinnbild seiner Entführungen überhaupt ober ber Erndte des Tobes. Darum hat sein Gespann und Wagen so große Bedew tung und es ist ganz in homers Weise bas Bebeutenbe bas außer seiner Darstellung lag, burch ein Beiwort (wie dianeeos Agysiporens, Thaurestus) zu berühren. Wie des Am

<sup>8)</sup> Apollon. 4, 1865.

9) Schol. Il. 5, 654. Btym. M. p. 529, 56.

10) Dionys. Hal. A. R. 2, 30 vgl. meine Kra. Kol. in Theben S. 69. So raubt Boreas die Oreithpia, Zephyros die Spleerts an zwei Pamittonischen gemalten Basen und Ov. Fast. 5, 195. Bon ben Circassiern wird berselbe Gebrauch gemeldet (Thirlwall Hist. of Greece 1, 327) und spmbolisch kommt er bei den Komern und noch jest in Sowe ben, Schweben und sonst vor.

phiaraps Wagen berühmt geworden ist weil er ihn in die Unsterweit, sührte und der Ort wo es geschehen Harma hieß, so sehen wir auch die Wagenräder des Hades auf mehreren Thons gesähen ihm zum Abzeichen gegeben <sup>11</sup>): Pindar spielte durch das Beiwort zevosioses das er ihm gab, auf das Hometische zdososoodos an, auf die Entsührung der Kore, wie auch Panssauss hemerkt (9, 23, 2.) Die Theogonie berichtet den Mysthus (912—14.)

Uebrigens erscheint bei Domer ber unterirbische Zeus ause schließend als König ber Tobten und dem gemäß auch Perfes phone nur von der schrecklichen Seite; auch die Theogonie, da sie ben Zeus mit Demeter vermält, hat nur ben furchtbaren Aides, mährend die Werke und Tage, wie schon bemerkt, die Demeter mit bem unterirdischen Zeus verbinden, zugleich aber das wustige Haus des schaudrigen Albes nennen (153.) Dieser Rame gerade ist bem Gott in seiner Eigenschaft als Tobtenkönig gegeben, ber Unsichtbare, im Dunkel ber Tiefe hausende 13), in klingendere Form erweitert Albonens, schon in der Ilias (5, 190. 20, 61), auch in der Theogonie (913.) Aides wird redosquas genannt (Il. 5, 395) wie Gaa und gewaltig (ig, Ispos), und seine Müse ist Dunkelheit, so daß Athene sie aufsetzt um nicht von Ares gesehn zu werden (5, 845), wie im Hessobischen Schilde Perseus (227), in der Gigantenschlacht hermes. Er ift ber König ber Unteren, ber Todten (Il. 20, 61), unbarmberzig, von unmitleidigem Ber-

<sup>11)</sup> de Witte Antiquités de Mr. le Vicomte Beugnat 1840 p. 24 s. Auf einer Gemme alteren Styls in Tölkens Berz. der t. Sammlung in Berlin 2, 2 S. 64 R. \*92 ist, nach Panostas richtiger Ertlärung, der Zeus der drei Reiche durch Blit, Dreizack und Wagen istichnet.

12) Zu Aide Il. 1, 3 bemerkt Perodian: xarà peranlasper Indys, Atdys. Hesiod. Scut. 477 rov de rapor xai ship aides nointer Irange. Platon, der anderwarts mit der Bedeutung wissend, weise spielt, wie manche Spätere, im Gorg. p. 495 b er Aidor, rè desdès de Léro. Bel. atdylos.

zen, den Menschen der feindseligste unter allen Göttern (9, 158.) Er springt von seinem Thron auf aus Furcht bas Poseibon die Erde aufreissen und seine Behaufung enthüllen möge, die fürchterlich, dumpf, wustvoll und felber den Göttern ein Abschen ist (20, 61.) Sie ist unter ben Tiefen der Erde (22, 483) und wird auch Erebvs genannt (16, 327); der hund halt bavor Wache (8, 367), welchen Herakles heraufholt (Od. 11, 622.) Den Aides anrufend schlug man auf den Erdboben (Il. 9, 568.) Go ist Perfephone die schreckliche, surcht bare (encuré), straft mit dem unterirdischen Zeus durch die Erinyen (9, 456), waltet als Herrscherin, erhalt bem Tiresias auch brunten ben Geist aufrecht (Od. 10, 494), treibt bie weiblichen Schatten empor und scheucht ste zurück (11, 212. 225. 385) und schreckt mit bem Gorgohaupt (683.) Die Ilias weist bei der Theilung der drei Brüder dem Ardes ausdruck lich zu, über die Todien zu herrschen und das sinstere Dunkel, indem Erde und Olymp noch allen gemeinsam bleiden (15, **168**. 191. 193.)

Nach viesen in die Augen sallenden Thatsachen haben 3. Boß 15) und Andre annehmen zu müssen geglaubt daß Ardes und Persephone nicht bloß bei Homer, sondern auch ursprünglich Todtengötter gewesen seven, die in Desiods Zestalter ihre Gewalt sich erweitert habe. So wenig und so verstedt das ist wordus hervorgeht daß der Dichter mit der nationalen, im Cultus verbreiteten Idee bekannt war, indem er aus poetischen Gründen sich von ihr entsernte, so ist es doch vollkommen zureichend, sobald man nicht der natürlichsten Dentung des Gesgebenen ausweichen will um sich dasür zu begnügen mit Bruchstücken ohne Zusammenhang und unbegreislich. Zeus zeugt mit Demeter: was ist das Kind der Demeter anders als die Frucht des Feldes? Persephone wird vom Hamer Kind der Demeter genannt, sie die das ganze Alterthum auch als solche versieht,

<sup>13)</sup> Mythol. Br. Th. 3 S. 15. Hymnus an Demeter S. 104.

ohne je burch eine andre Genealogie uns irre zu machen. Dennech bezweiselt man daß bei Homer Kore die Tochtet der Demeter sep: bie Entführung der Persephone durch Aides als Klorózwolog ist verrathen, und man scheut sich es zu glaus ben weil in diesem Mythus alle Keime des mystischen Demetervienstes eingeschlossen liegen und mit ihm bem Homer auch die Mysterien bekannt gewesen seyn müßten. Aber dieß ift nicht gegründet: benn die Braut des Habes gieng keines wegs nothwendig von Anfang an ben Menschen an, ber gleich ihr ein neues Lichtleben beginnen werbe, und wenn homer diesen mit bem Geschlechte ber Blatter vergleicht, welche fals en und wieder kommen ohne dieselben zu bleiben, so konnte seinem Zeitalter und seinen Kreifen auch bas Wiederkehren bet Persephone, das allerdings mit ihrer Entfilhrung organisch zusammenhängt, eine Naturallegorie seyn von der Art der Umarmung der Hera im Ruffuksregen ohne alle Anwendung auf menschliche Fortbauer. Selbst das Beiwort aprof, welches die Obyssee einmal ver Persephone giebt (11, 385), 14) kommt nicht eigentlich ber Homerischen zu, sonbern dravg (212. 225.) In der Theilung der drei Raturreiche war gewiß nicht ber Grundgebanke himmel Meer und Grab, und wie ein Gott des Todes und der Todten in einen des Flurenreichthums hätte übergehn können anders als durch seine Berbindung mit einer Göttin die nicht ursprünglich allein Göttin des Todes, nicht anch des Wachsthums war, ober die Tochter der Demeter als Persephone ihrem Wesen fremb seyn und erft hinterbrein ihre natürliche Bedeutung habe erhalten können, läßt fich nicht wohl benken; zu einer solchen Erfindung und Verwandlung des eins fach Natürlichen reicht kein hesiodus aus. Der fruchtbare Erd= boden und die Grube welche den Todten unsichtbar macht, gehören dem einen und selben Theil der Welt an, nach der geraden und vollen Auffassung des Ganzen in seiner Einheit,

<sup>14)</sup> Rissch zu Odpss. 5, 121 S. 24.

welche immer früher gedacht und anerkannt wird als man Theile unterscheibet. Nach oben und unten in der einen Erde zu malten kann einer und berselben Gottheit zukommen, aber auch getrenut werden. Dem homer hat es gefallen ben Gott ber Erbe und folgerecht auch die Persephone auf das Todtenreich zu beschränken, indem er überhaupt die ländlichen Götter nicht feiert; hatten ja boch Demeter und Dione selbst und Gaa und Rhea für seinen Götterstaat keine Bebeutung. Das Besondre ift nur daß die Göttin der Flur in den Aides versett, aus dem sie dorthin jährlich zurücklehrt, zugleich durch den Gatten zur Königin auch ber Todten wird, die nimmer wiederkehren, wenn nicht ber Glaube sich stärkt und sie in ein neues Leben übergehn läßt. Das Absterben der Flur rührte die Beroen nicht, der Tod aber ist den Hohen so nah und furchtbarer als den Niedrigen; die Achtung die ben Feldgöttern versagt wird, flößen die Herrscher des Unterreichs auch ben Vornehmen ein. kommt haß ein Schloß in ben Erventiefen poetisch ein Gegenkud zu den Hephästischen Häusern des Olymp abgab und daß eine Behausung im Erebos, ähnlich ben Grotten bes Poseibon im Meer, die Vorstellung doch mächtiger bei den Todten festhält als die alltägliche Erscheinung des Pflanzenlebens in seinem Untergang sie rühren und beschäftigen kann.

## 73. Belios.

Wie groß seit ältesten Zeiten die Herrschaft des Sonnenund des Monddienstes in Griechenland gewesen, ergiebt sich theils aus den fortbauernden Überbleibseln derselben, theils aus den aus ihnen hervorgegangenen Göttern.

Nichts in der Natur scheint von Anbeginn so allgemein als das Waltende empfunden worden zu seyn als Sonne und Mond. Nichts ist ihnen zu vergleichen hinsichtlich des Eindrucks und des Gefühls unmittelbarer Wohlthat durch Licht, Wärme und Beledung des Wachsthums. Der Himmel erscheint als die Kuppel des Weltgebäudes und Sonne und Mond, indem

sie baran auf und nieber wandeln, scheinen lebendig ihr Ziel zu verfolgen, die Sonne ihre Bahn hinschreitend als ein Helb, ein Peldlaufer auch in einem Hymnus bes Zendavesta, der Mond der in der Stille der Nacht mit mächtigen Kräften wirkt. Ord= nung und Gesetz fühlen sich als etwas noch Höheres als Alles was von ihnen umfaßt wird und diese großen Lichter scheiden Tag und Nacht, regieren sie, geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, wie Moses sagt. Pelios ist es, wie Platon sagt 1), ber die Horen und das Jahr macht und Alles im sichtbaren Raume verwaltet, auch von allem Sichtbaren gewissermaßen die Ursache. Durch ihre lebendige Bewegung thun er und der Mond zu dem un= endlichen Raum die unendliche Zeit hinzu. Das Erkennen der Ordnung und Stätigkeit bei der Gewaltsamkeit der Elemente, dem Bechsel und der Hinfälligkeit aller Dinge, das Gefühl einer ewis gen Regel im Weltganzen, die burch ben Sonnenlauf und Monbeswechsel anschaulich wurde, mußte bas Gemuth erheben und beruhigen. Das Slawische Bog, Sstr. Bhaja, Sonne, ist von bhaj, theilen, Aus= oder Eintheiler, Regler, Regierer, wovon auch in andern Sprachen die Sonne den Namen hat. Die Ers kenntniß der Natur gieng von diesem Anfangspunkt aus, durch sie belebte sich die Ahnung eines ewig lenkenden Willens, einer Alles durchdringenden Weisheit. heutiges Tags wird es, um ben alten Cult des Helios zu erwägen, nicht überflüssig seyn, sich so vieler schönen Stellen der Neuplatoniker über ihn zu erinnern, ober auch neuerer gefühlter und andächtiger Schilberuns gen, wie z. B. von dem hochbegeisterten Franciscus von Assis, von Milton in einer Anrufung, von Copernicus 3), Göthe im Dis van, Byron im Manfred. Sehr schön ift ein einfaches Gebet an die aufgehende Sonne im Rigveda, schön auch eine Hymne bei Montaigne (2, 12.) Schon Lucretius Nagt:

Wahrlich es würdiget kaum, des Schauspiels müde, nur Einer Aufzuschlagen das Auge zum leuchtenden Tempel des Himmels.

<sup>1)</sup> Rep. 7. p. 516 b. 2) In Al. v. Humboldts Kosmos 2, 499. 26

Was wir als Naturgeset kalt bedenken oder als Lichteffect uns gefallen lassen, betete die alte Welt als lebendige, göttliche Nacht mit Andacht und Dankbarkeit in tiefster Bewunderung an.

Beinamen des Helios sind bei Homer bregier, Übermandler (Od. 1, 24), Alexewe Yneglwr, der dettlose (Jl. 6, 513. 19, 398), ακάμας, unermüblich, παμφανόων, φαέθων, Leuchter, φαεσιμβροτος, τερψέμβροτος, Lichtbringer und Erfreuer der Menschen (H. in Ap. 411.) Er schaut und hört auf Alles (Il. 11, 108. 12, 323), der allblidende, navdequés (Jl. 3, 277. Od. 11, 109), baher er beim Schwur angerufen wird. Im Rigveda ist Surja allwissend, von ferne leuchtend entfernt er das Verbrechen. Mithra hat tausend Ohren und zehntausend Augen, er sieht Alles und ist der Gott der Wahrheit, welchen der Lügner und Betrüger verlest 5). So gewahrt und verräth Helios bem Dephastos, bem er Wache steht, die Buhlschaft der Aphrodite (Od. 8, 271. 302), der Demeter, als Späher ber Götter und Menschen, ber über Erbe und Meer mit seinen Strahlen schaut, die Entführung ber Tochter (H. in Cer. 26. 62. 70); ihn und alle Götter zu scheuen versichert dem Zeus der diebische Hermes (H. in Merc. 381.) In der Ilias werden bei dem Eid Helios. Flüsse und Erde und die unterirdischen Rächer angerufen (3, 278) und bei ber Versöhnung Agamemnons und Achills soll dem Zeus und dem Helios ein Eber geopfert werben (19, 196. 259.) Der Ge und dem Helios opfern die Troer, während dem Zeus die Achaer (3, 104.) Eurylochos will ihm bei glücklicher heimkehr in Ithaka einen fetten Tempel errichten (Od. 12, 346), was in Bezug auf die verletzten Rinder des Gottes (Od. 1, 8) erfunden ist. Bei Aeschylus ruft Prometheus an den allsehenden Kreis ber Sonne und erzählt im Agamemnon Klytamnestra ihm Traumgesicht (424) und betet zu ihm Kassandra vor ihrem

<sup>3)</sup> Die Sonne bringts an Tag, s. meine Kl. Schr. 1, 101. Ein Acolischer Dichter bei Cramer Anecd. Oxon. 1, 327 all's nart egopeis Alse. Ein Orakel von Phineka Hlos beg os launeds de ra nart beg, Syll. Epige. Gr.. 184, 7.

Ende (1282.) Der Rächer zeigt bas blutige Schwerd bem Delios wie um sich auf sein Recht zu berufen, bei Euripides (Or. 809.) Dipus auf Kolonos wünscht bem Kreon bag ber allsehende Gott Helios ihm vergelte (869.) Wo sind die Blipe des Zeus, sagt ber Chor in der Elektra, oder wo der leuchtende Helios wenn sie dieß erblickend es ruhig verstecken? (825.) So mächtig waren in alterer Zeit biese Vorstellungen, baß in Athen Gerichtstätte und Gericht den Namen der Sonne trugen, unter beren Auge sie sich stellten, hlasa, Sonnenhof, so daß auf den Namen der Heliasten Glanz siel 4). Auch unsre Gaugerichte wurden unter freiem himmel gehalten und der Richter schaute nach ber Sonne 5). Vermuthlich sagen wenigs stens ursprünglich die Richter gegen Sonnenaufgang. Dahin waren auch in Athen der Eingang der Tempel und der Blick bes Götterbilds gerichtet, was auch als fast allgemein angegeben wird 6).

<sup>4)</sup> Dieß scheint mir der bestimmtere Grund zu seyn. Beliaa ift Mb= jectiv, wie bei Hasych. ήλιαίης, θέρμης, αθγής, weßhalb auch Antiphon bie Form wechseln tonnte p. 75 Bekk. Wase uir yag Delozgaws obrosi άναβάς εἰς τὴν ἡ λοακ ὴν τὴν τῶν θεσμοθετῶν, mo Taylor nicht ἡλιαίαν setzen durste. Aristophanes Vesp. 772 fir eking selly zart doctor, hisases woos hloor. Die Pfilosis in angleaungs wie in angleaings. Reben die Ableitung dea' to snewdoor elvas tor toner zai fileovodas (of. Etym. M. p. 427) wird eine andre gestellt, von aleales das, adoiles das, Bekk. Anecd. p. 310 s. und diefe ausschließend angegeben von Stoph. Byz. a. v. ales, ália zai descreços nagáres or hleasa, und dies zieht &. Din= borf im Thes. 1 Gr. gegen henr. Stephanus vor; fo wie auch Schomann de comit. p. 152, de sortit. judic. p. 37. Att. Proces S. 148, Tittmann Staatsverf. S. 216, Lobect Paralip. p. 320 u. A. Aber alia, Sicilisch aleantjo ift Bolleverfammlung und steht oft ber Bule zur Seite, άλίασμα plobiscitum, auch άλιάσματα βουλής. Doch nannten die Tarentiner nach Hesych. aliaier the budgeiar, die narauleror alian, auch die Epi-5) 3. Grimm, D. Richtsalterth. S. 807. 813. Über ben dammier. Sonnendienft in Deutschland Menzel in Pfeiffers Germania 1856 St. 1.

<sup>6)</sup> Lucian. de dome 6. Porphyr. A. N. 3. Das Umgefehrte giebt

An mehreren Orten wurden dem Pelios Peerden von weisen Schaafen oder Rindern unterhalten. In Apollonia, im Jonischen Busen, einer Kolonie von Korinth? und Kerstyra 8), wo Pelios, wie in Korinth, auf der Atropolis verehrt wurde, weidete man ihm eine große Peerde heiliger Schaafe am Fluß Aoos (des Aufgangs), welche Nachts in einer Grotte von einem der Vornehmsten der Stadt in jährlichem Bechsel bewacht wurde 9). Bei Tänaron hatte zur Zeit des Homensschen Hymnus auf den Pythischen Apollon Helios ein reizendes Gesilde, wo ihm stets tieswollige Schaase weideten (234.) Birgils Ställe von Gortys bezieht Servius mit Recht auf Heersden des Sol, die einst da gewesen sepen 10). Die dreihunden weißen Stiere des Aristäos in Cea, Keos bei Virgil 11) gehören auch hierher, da Aristäos nur uneigentlich Zeus genannt wird und aus Helios hervorgegangen ist.

Die Odyssee führt diese heiligen unverletzlichen Heerden des wirklichen Heliosdiensts ein um daran die Folgen von Unent

Bitruv an 4, 5, 1, nach den Dorifchen Tempeln (wenigstens gewiß nicht allgemein, wie Bisconti sagt marbres du C. Elgin p. 17, da alle ficon Tempel in Selinus oftwärts gerichtet waren, auch in Biberfpruch mit Plutarch Num. 14. Clemens Str. 7 p. 724 und Hygin de agr. lim. 1 p. 93 nennen bieß bas Alteste, bas nachher umgekehrt worden fep. Jens war bamit der Betenbe nach der Sonne schaute, Isidor. 15, 4, wie auch alle Altare gegen Morgen ftanben. Die Tobten lagen in Athen nach Be sten, im Dorischen Megara nach Often ju, Plut. Sol. 10. Ael. V. H. 5. 14. 7, 19, nach Diogenes &. 1, 48 auch die Athenischen nach dem Aufgang gekehrt: so das Grab der Opis und Arge in Delos Hered. 4, 35. So auch die Deutschen Graber (23. Grimm D. Runen S. 261) und die Danischen Steinkreise, Grabkammern ober Tempel, haben meift eine Df: nung nach Often, wie auch die Bundeslade und ber Tempel Galomons Exod. 26. 27. Um Saubhattenfeste sprach man mit westlich gewanden Seficht: unfre Bater haben ihren Ruden gegen ben Tempel gewenbet mib gegen Aufgang der Sonne gebetet, wir aber find fein, Mischna Suoeoth 5, 4. 7) Thucyd. 1, 26. 8) Paus. 5, 22, 3. 11) Georg. 1, 14. 9) Herod. 9, 93. Con. 30, 10) Ecl. 6, 60.

haltsamkeit und Gottvergessenheit zu zeigen: und es ift möglich daß Frevel an den Sonnenheerden in der Wirklichkeit zuweilen begangen, Anlaß zu dieser Dichtung gegeben hat. In ihrer marchenhaften Weise setzt sie biese Beerben in die erdichtete unbewohnte Insel bes Helios Thrinakie und läßt sie bie Tage bes Jahrs bedeuten (12, 127 — 136.) Drum vermehren sie sich nicht und sterben nicht ab, behalten immer die gleiche Zahl und bilden, sowohl die Rinder als die Schaafe (indem vermuthlich an dem einen Ort Schaafe, wie in Tänaron und Apollonia, an dem andern Rinder, wie in Elis, dem Helios graften), je sieben Heerben, je von fünfzig Stud. Daß dieß die Tage ober Nächte der zwölf Monate des Mondjahrs bedeute, welche 350 sepen, lehrt uns Aristoteles in den Scholien und bei Eustathius, auch Lucian 13) und Alian 15). Die runde Zahl schneis bet unbebenklich die vier fehlenden Tage des Mondjahrs ab, bas genauer zu berechnen mit Zuziehung ber Hüterinnen beiber heerben, welche Helios mit Neara erzeugt hatte, gegen ben Geift solcher Dichtung ift. Auch möchte ich die Hüterinnen Phaethusa und Lampetie (die bei Xenophanes aus der Wohnung der Nacht ans Licht hervorgehend die Hauben abstreifen) nicht auf die Horen beziehen, wie ein Scholion, vielleicht auch nach Aristoteles thut, da die Namen gleichbedeutend auch den Rossen der Cos, als Lampos und Phaethon eigen sind (23, 246.) Eher geht ber Name Thrinakie, von Jewas, Dreispis, auf die Dreitheilung bes Jahrs. Neara beutet auf die Wirtung ber Sonne, welche stets bas grüne Gewand ber Erbe er= neuert 14). Die volle Bedeutung der Zahl beider Heliosheer-

<sup>12)</sup> Astrol. 22. 13) V. H. 10, 18. 14) Alte Erklärer barunter Eustathius, sahen es für eine sehr umschickliche Allegorie an wenn die Gesährten des Odysseus Tage schlachteten und verschlängen und versstanden daher ungenut vergeubete Tage, ohne zu bedenken daß dann grassende Tage übrig bleiben. Die wahre Textur solcher Dichtungen, worin Bild und Bedeutung seht in, seht gegen einander tausen und schillern, ers

ben ergiebt sich burch ben Apollon Hebvomagetes <sup>15</sup>). Ein mythischer Anklang ist daß Alkvoneus dem Helios die Rinder aus Erytheia treibt <sup>16</sup>). Bei den Lästrygonen, wo nahe sind die Pfade der Nacht und des Tages, rust dem Hirten der Hind der eintreibt und es vernimmt ihn der austreibende (Od. 10, 82.) Zuweilen allerdings werden die Zahlen von der Jahreseintheilung nur als leere Form und poetische Juthat gebraucht, wie dei der Heerde des Sauhirts, der in seinem mauerumhegeten Gehöste 12 Schweinkosen hat, in jedem 50 Mutterschweine und aussen 360 Eber (14, 13—20.) So entsührt Hermes in die Höhle von Pylos fünszig Kinder der seligen Götter von Pieria ohne besondre Bedeutung der Zahl der Tage.

An vielen Orten sinden wir Helios verehrt oder Überbleibsel seines unmittelbaren Cultus, so daß im Frieden des Aristophanes den Barbaren welche Mond und Sonne verehren, die Hellenen nicht unbedingt tressend entgegengesetzt werden (408.) Die Heerden des Helios bei Apollonia und Tänaron wurden schon angeführt. Eine der Bergspißen des Taygetos war demselben heilig,

tennen auch jest noch nicht MUe. Alle Spisfinbigkeiten, womit Dornebben, Reue Theorie jur Erkl. ber Gr. Mytholol. 1802 S. 9-57 bie Stelle behandelt, scheinen mir völlig grundlos. Auch ift die Bergleichung mit ber Ebraischen Zeiteintheilung in Kosters Erlaut. ber h. Schr. 1833 S. 146 ff. die Ableitung der 50 Mondviertel ober eigenlich der 7 Cyclen von 50 Tagen ober bes Wochenjahrs unmittelbar aus ber h. Schrift nicht gerechtfer= tigt. Die Beziehung auf das Jahr zu widerlegen, bemuhte fich Guvern, noch jugenblich, in ber R. Bibl. der schönen Wiss. 1799 62, 7-22. 57 ff. mit Bebauern der guten Alten (Ariftoteles) die bergleichen aus ihrem Gomer fich entziffern mochten. Dagegen hat fogar 3. S. Bof, ben ich felbft in mündlicher Erörterung von diefer Beziehung überzeugt habe, fie spater: hin nicht verkannt. S Mythol. Br. 3, 46. 15) Die Steben ift auch bem Mithra beilig (Schol. Plat.) welchen die Parfen noch im fiebenten Monat friern. Siebentheilig ift die Erbe im Benbibad nach fehr alter Borftellung, Saug bas erfte Rap. bes Benbidab in Bunfens Agypten 5. Buch S. 8. Auch Surya im Rigveba fahrt mit fieben Stuten gelber garbe.

<sup>16)</sup> Apollod. 1, 6, 1.

wo ihm unter Anderem Pferbe (wie in Rhodos, auch bei Perfern und andern Völkern) geopfert wurden 17). In Thalama waren Helios und Aphrobite Paphia in Hypäthron der Ino 18). In Anibos, einer Lakonischen Kolonie, treffen wir einen Priester des Helios 19). Argos verehrte ihn nach Aeschplus (Suppl. 198) und Paufanias erwähnt seinen Altar am Inachos (2, 18, 3); in Elis sehn wir sein Marmorbild mit Strahlen neben ber gehörnten Selene ohnweit eines Apollotempels und eines Hieron der Chariten (6, 24, 5) und hier auch einen Beliaden, ben Augeas (von adyg) 20), welchem helios die heerden mehrt nach Theofrit (25, 54) und ihm weiden zwölf geheiligte glänzend weiße Stiere (11, 8.) In Sikyon war ein Altar bem helios angeblich von Abrast erbaut 21), in der früheren Stadt Der= mione ein Tempel des Helios mit Pain der Chariten 22), benn Wonniges schafft er. Ein Altar bes Belios Eleutherios war in Thrözen 25), als Eleutherios wohl nur erneuert, des helios Herme auch in Megalopolis, mit Beinamen Soter und in Verbindung mit den Cleusischen Gottheiten 24). In Mantinea hieß ein Raum bes Helios Altare, wohin das Grab ves Arkas vom Mänalos verlegt worden war 25). Daß der Apollon von Kalauria, welcher einen Tausch mit Poseibon macht, Helios gewesen sen, ergiebt sich aus Bergleis dungen 26); auch Böch sett Kalauria unter die uralten Site bes Heliosbiensts. An solchen Orten konnte ber Name Arakov für Helios 27), von den Meereswogen, entspringen, ein Sol marinus, wie Apollon Delphinios warb. In Athen zogen am Feste ber Athene Skiras deren Priesterin und die Priester des Helios und des Poseidon auf 28). Dem Helios und Repha=

<sup>17)</sup> Paus. 3, 20, 5.

18) Paus. 3, 26, 1.

19) C. J,

2653.

20) Paus. 5, 1, 7. Apollon. 1, 172. Apollod. 1, 9, 16.

21) Paus. 2, 11, 2.

22) Paus. 2, 34, 10.

23) Paus. 2.

31, 8.

24) Paus. 8, 31, 4.

25) Paus. 8, 9, 2.

26) Whit. Aegin, p. 27—29,

27) Etym. M,

28) Harpoer,

Σχίρα,

los siel Land zu von der Beute des Pterelas im Demos Kephalidä, wo wir Apollonsdienst sinden. Ein Athenischer Altar mit der Inschrift places ist erhalten <sup>29</sup>). Das Apollonssest der Thargelien zeigt auf merkwürdige Art den Uebergang in der Ansicht. In Kreta ist das Apollinische erst durch die Dorer gepstanzt worden, wie Hoeck im 3. Band über Kreta nachweist. Die Kretischen Telchinen beteten den Helios an, dessen Heerden bei Gortyn aus Dichtern bei Servius schon erwähnt worden sind.

Die berühmtesten Sipe des Helios sind Korinth und Rhodos 50). Akrokorinth erhielt er im Streit mit Poseibon, dem dann der Isthmos zusiel 51), und ein Name Korinths war

<sup>30)</sup> Diese Culte am meisten, so wie hier und ba 29) C. J. 494. auch Eros, Gaa, begründen eine Ausnahme von der von Buttmann in der merkwürdigen Abhandlung über Apollon und Artemis (1803) im Mythe= logus 1 S. 8 aufgestellten Regel: "die vollkommenste Analogie lehrt uns daß jede Gottheit die ihren einzigen hauptnamen von der unveränderten echt Griechischen Benennung des Gegenstandes hat dem fie vorsteht, keine alte Gottheit ift, so boch oben fie auch in der mythischen Genealogie ficht. wie If, Odgarós, Ausarós u. bgl." S. 10. "Jede Gottheit deren Rame eine ber gangbaren Griechischen Benennungen des Gegenstandes ift bem fie vorsteht, ist unter biesem Namen neuere Gottheit. — Buerft trägt die Gottheit als Personification eines physischen ober intellectualen Gegenstandes freilich denselben Namen wie dieser selbst. Almälig trennen sich aber die Begriffe; man spricht von bem Gegenstand als Gottheit in einem ans dern Tone, giebt ihm Epithete, die zu Ramen werden, oder die Gottheit behält auch wohl, gleichsam als ehrwürdigere Benennung, eine solche Ramensform des Gegenstandes die im gewöhnlichen Gebrauche veraltet ift und worin das Bolt, eben dieser Beraltung wegen, nun gar nicht mehr den Begenstand, sonbern bloß ben Gott ertennt." S. 11. "Dergleichen ein geschränttere und in diesem Sinne neue Gottheiten, wie die Gaa, find nun offenbar auch Belios und Gelene. Gie gehören in die allgemeine Raturreligion; aber gar nicht in die allgemeine Rationalreligion der Gric chen. Rein einziges Sauptfest, teine Rationalfeier geschieht ihnen zu Chren; tein Schwur bei ihnen, teine religiofe Formel ift im alltäglichen Gebrauch" 31) Paus. 2, 1, 6. Dio Corinth. p. 106 R. u. s. w.

Heliupolis, welchen Stephanus und Euftathius schlecht erklären. Helios war bort Bater des Aectes und der Kirke mit der Okeas nide Perse, in der Odyssee, der Theogonie und bei Pindar, des Aectes und Aloeus von Antiope, benen er das Land theilt, bei Eumelos. Des Aeetes ganzes Geschlecht trägt noch die Strahlenkrone des Ahnherrn 52), Towarrds wird der Vater der Medea genannt und Helios giebt ihr den Drachenwagen. Zahlreiche Münzen sind Denkmäler des Holios in Korinth; doch scheinen in der reichen Handelsstadt frühzeitig die Schäfden der Aphrodite an die Stelle der heiligen Heerde des Helios getreten zu seyn, die in der Kolonie Apollonia dem Lande ber lagerod soss sich erhielt. Die Sage war daß Helios die ihm von Briareos zugesprochne Stadt der Aphrodite überlassen habe, nach Pausanias (2, 4, 7.) Auf einem Thor ber Stabt stand ein Wagen des Helios und einer des Phaethon (2, 3, 2); auf dem Wege nach Afrokorinth hinauf ein Altar des Helios, weiterhin ein Tempel der Aphrodite worin ihre Statue und die bes Helios und des Eros waren (2, 4, 7.) Auch auf dem Ishmos war ein Tempel bes Pelios mit Bilbsäule 55).

Wie Rhovos aus bem Meer stieg als die Götter sich eben die Erde getheilt hatten in Abwesenheit des Helios und wie ber Erzeuger scharfer Strahlen und Herr feuerschnaubenber Rosse die weidenreiche, den Schaafen günstige Insel im Auftauchen erblickend sie für sich wählte, statt eine Umloosung anzunehmen, und mit der Seenymphe Rhodos, der Tochter Aphrobites und Poseibons, die sieben hochverständigen Heliaden zeugte, biese alte Sage ber Menschen erzählt Pindar (Ol. 7, 54-73. 14) und sie grünt noch fort in der Rhodischen Rede des Aristides (p. 807. 816 Dind.) In einem Drakel heißt Rhodos des Helios wie Kreta des Zeus 34). Manilius fagt (4,764): Rhodos — domus Solis, cui tota sacrata est. Die Insel wird hads von Lucian genannt (Amor. 7.) Daß sie anfänge

<sup>32)</sup> Apollon. 4, 727. 33) C. J. n. 1104.

lich zu naß und schlammig gewesen und durch Helios erft bewohnbar geworden sep 55), ist diesem zu Ehren erdichtet. Die Heliaden werden die ersten Bewohner nach den Telchinen genannt 56); an Namen der sieben Brüder und Sagen von ih nen fehlt es nicht 57), auch Ibomeneus stammt von ihnen ab 58). Auf ähnliche Art galten ben Aethiopen ihre Könige als Sohne ber Sonne mit einer Mutter Kandake'59), wie auch bei ben Aegyptern ber König ben Titel Sohn ber Sonne führte, und die Inkas in Peru als Abkömmlinge berfelben, deren Ländereien die zugleich ber Sonne geweiht waren, von den Unterthanen gemeinschaftlich bearbeitet wurden 40). Auch im Brahmanenthume sind Sonnen= und Mondgeschlechter. Der Tempel bes Belios in Rhovos hief Alseov 41), auch das Fest Alsea 42), was auf eine besondre Form für Hlog führt, ähnlich wie in bela, ηλιος και αθγή, υπό Λακώνων 43) und κέλαν, αθγήν ήλίου, Felodvica, hliodvola, indem bei Hesphius Wörter mit Di-Daneben die Form gamma unter Gamma gerathen sind. Hliera, Aliera in den Versen des Komikers Lysippos bei Dikäarch, der des Dialekts in diesem Namen spottet und in alsazdv štoc, áliands stsgavos (dem Preiskranz von Weißpaps pel, Levun, zu Ehren der Helligkeit, wie auch Phaethons Schwestern sich in Silberpappeln verwandeln) und darum auch bie Halieien große, großrednerisch nennt wie Aristophanes auch die Panathenden (Pac. 418) 44). Sie waren, wie Athenaus bemerkt, für Rhodos was die Olympien für Elis, die Athes nden für Athen, die Erotidien für Thespiä. Die Münzen mit bem Strahlenhelios, das Viergespann mit Helios von Lysipp,

<sup>35)</sup> Diod. 5, 56.

36) Strab. 14 p. 654. Diod.

37) Sch. Pind. Ol. 7, 131. Diod.

38) Paus. 5, 25, 3.

39) Crem. Anecd. Ox. 3, 415.

40) Garcilaso 6, 35 p. 217.

41) Eustath. Od. 6 p. 1562, 57. Zonar. p. 131.

42) Athen. 13 p. 561 e, Aristid. p. 808.

43) Hesych.

44) Daß Grävius und Rate Rhein. Mus. 1, 58, 160 richtig meyád emendiren ist tlar, auch von Fuhr Dicaearch. p. 213 extaunt.

ber Koloß von Chares bestätigen dieß. Ein Viergespann wurde bem Helios auch jährlich in das Meer geopfert, weil er mit einem solchen die Welt umfahre 45). Wohl die größte unter ben zahlreichen Brüderschaften in Rhodos war die der Halia= den, worin das alte Geschlecht fortlebte, und der Haliasten, die biesem für ben Dienst vereint sich anschlossen 46). bie Rhobischen Schiffe hatten ben Helios zum Zeichen 47). In späterer Zeit hielten sich die Rhodier zu bem Glauben Vieler daß Apollon, Helios und Dionysos berselbe seyen 48) und Mün= zen stellen den Helios dar mit Strahlen und Epheu zugleich gekränzt 49). Daß bei den Eleern Dionpsos für denselben mit Helios gehalten werde, ist im großen Etymologicum angegeben (v. Acórvoog.) Auch auf Münzen von Mitylene find helios und Dionysos verbunden: die Römischen Dichter nennen ben Rhodischen Helios Phöbus 50). Von Apollon Hebdomagetas ist es auf den Helios auch übertragen daß im Bild seiner Strahlen sieben sind (sonst auch zwölf nach ben Monaten), wonach Proclus ihn srecenzus nennt 51). Der Sonnencult auf Rhodos mag durch den Einfluß der andern großen Culte alle Bezüge auf das Physische nach und nach eingebüßt und ber anthropomorphische Helios zu einer ziemlich leeren Form ge=

١

<sup>45)</sup> Sext. Pomp. v. Oct. Daß bas ichnellfte Thier bem ichnellften Gott geopfert werde, nimmt Gustathius Odyss. 4, 709 aus Berodot 1, 216, ber es in Bezug auf die Pferdeopfer der Sonne bei den Scothen bemerkt. Sie waren auch bei ben Perfern. Ein weißes Fohlen ber aufgehenden Sonne zu opfern heißt Palamedes bie Achaer vor Eroja Philostr. Her. 47) Hippocr. Epist. 12. 9. 46) C. J. 2525b. 49) Caveboni im Giorn. scient. di 48) Dio Rhod. p. 570 R. Parugia 1835 p. 163-260. Auch bei Edbel 2, 602. Die Rudfeite eines Beliostopfs p. 603 stellt vielleicht Aegle mit zwei Chariten vor, wie bei Antimachos, welcher Bahl und Ramen nicht bestimmte (Paus. 9, 35, 1), Gerhard Ant. Bildw. 2 G. 162 nennt die Göttin ftrahlenbefrangt, was Echel nicht angiebt, und Aphrobite. — Gine unebirte Inschrift Alie mi t[c πόλει, Annali del Inst. archeel. 19, 107. 50) Ovid. .51) In Tim. p. 11. Metam 7, 365. Stat. Sylv. 1, 1, 104.

worden seyn, wenigstens sind Charakter und ethische Eigen-schaften besselben nicht bekannt.

Dag vom Land in die Stäbte Helios ungleich weniger eingebrungen ist als Dionysos, begreift sich leicht. Seine allgemeinere Verehrung als bes Hauptgottes scheint Zeiten angehört zu haben, wo die Bewohner mancher Landschaft ihre Heerben zusammentrieben, wie auch auf unserem Boben Markgenos senschaften bem Sondereigenthum vorausgegangen sepn sollen. Verehrung der aufgehenden und untergehenden Sonne sowohl als des Mondes, im Glück und Unglück, bei den Hellenen wie bei allen Barbaren, bezeugt Platon 52). Dem Pythagoras ift die Sonne ein Gott 55) und wie gern überhaupt die Philosophen Sonne, Mond und Sterne Götter nannten, zeigt ein Blid in Ciceros Buch von den Göttern. So bie Dichter. Sophofles nennt Belios ben Führer aller Götter (Oed. R. 660), ber ben Weisen Zeuger ber Götter und Vater aller Dinge sep; ihn bete jeder an (fr. 972 Dind.) Als Sofrates einst in Gebanken bis zum Morgenroth geblieben war, betete er zur Sonne und gieng 54). Der Ankläger wirft ihm fälschlich die Irrlehre des Anaragoras vor, der die Sonne für einen Stein und den Mond für Erde erklärte 55). Platon zeigt, wie man die Jugend die an der Gottheit der Sonne und des Mondes zweisle, belehren musse 56), während ihm selbst die Sonne nur Gott am ahnlichsten ift von bem Sichtbaren, ein Bild ber Gottheit, wie manche ber späteren Philosophen sich ausbrücken, barunter auch Plutarch, ber anderwärts sagt, die Sonne, die ber Erbe alle Kraft der Mischung und Umwandlung gebe, sep den Gries den Gott nach bem Gesetz ber Vorfahren 57). Daher z. B. Appian (in der Borrede) sagt: Egyopévov nat dvopévov wi Phylarchos sagt, die bei den Hellenen dem Helios Jeov.

<sup>52)</sup> Leg. 10 p. 887 e, προκυλίσεις ἄμα καὶ προσκυνήσεις.
53) Jambl. V. P. 54) Plat. Symp. p. 335 d. 55) Plat. Apol. p. 26. 56) Leg. 10 p. 887 s. 57) Def. orac. 148.

opfern, spenden ihm Honig auf den Altar, ba der Alles zusammenhaltende und immer die Welt umwandernde dem Rausche fremd seyn musse 58). Auch in Athen wurden der Eos, dem Helios und der Selene rapala geopfert 59), nachdem die Thargelien dem Apollon abgetreten waren. Auch Dion Chrys soft. spricht von dem Gott Helios (or. 3 p. 125 s.) Lucians Griechen grüßen beim Aufftehn die Sonne mit einer Kußhand 60). und Tertullian schreibt an Christen: sed plerique vestrum, adfectatione aliquando et coelestia adorandi, ad solis ortum labia vibrate 61). So tief wurzeln religiöse Borstellungen und Bräuche: benn auch vor bem Christenthum über ein Jahrtausend zurück hatte sich die Religion so gestaltet daß ihr eigentlich die Sonnenanbetung nicht mehr gemäß war. Jes mehr aber hinwiederum die neuen Götter verloren, um fo mehr stieg das System sie auf die Sonne zu deuten, dis zulett Julian mit einem pantheistischen Sonnendienst bem Christenthum entgegen zu treten wagte.

Mythisches in Bezug auf Helios ist bei Homer kaum zu sinden; nicht einmal das Rossegespann, das ihn den Olympischen Göttern genähert haben würde. In der Odyssee ziehen Lampos und Phaethon die Eos und aus der Titanomachie des Arktinos werden vier Sonnenrosse mit Namen zum Theil vom Gewitter angeführt. Die Hymnen haben den Sonnenswagen 62), Sophokles nennt den Helios mehrmals dispositors. Daß die Rückehr des Pelios von Westen nach Osten auf dem Okeanos früher gedacht worden sey als sie vorkommt, ist nicht wahrscheinlich.

## 74. Ares.

Von besondrer Beschaffenheit ist Ares ("Aons, Aeolisch bei Alkäos "Aosus): er kommt wenig vor im Cultus, hat keine

<sup>58)</sup> Athen. 15 p. 693 f. 59) Polemo ap. Schol. Oed. Col. 100. 60) de saltat. 17. 61) Apol. 16. 62) in Cer. 63. 88, in Merc. 69.

Stelle in der Hesiodischen Theogonie gefunden ausser als Sohn der here (922) und als Gatte der Kythera (933.) Dunkel und wenig verknüpft mit dem unter sich zusammenhängenden Einheimischen ist was an verschiedenen Orten noch auf einen Naturgott Ares zurückweist. Pieran ist zu erkennen daß er einem Volksstamm angehört haben muß der zwar in sehr früher Zeit mit dem Griechischen in Berührung gekommen, aber frühdurch dessen eigene Götter unterdrückt worden war.

Dieß fremde Volk zeigt uns homer selbst an. In der Ilias zieht Ares mit seinem Sohn Phobos gepanzert von Thrake aus zu den Ephyrern oder den Phlegyern, um den Einen oder ben Andern den Sieg zu verleihen (13, 298), und in der Obyssee geht er zu Hause nach Thrake (8, 361), wie Aphrodite nach Paphos. Sophofles nennt ihn Nachbar der Thrakerstadt Salmybessos am Bosporos (Ant. 957), Lykophron versteht ihn unter dem Gott von Krestone, ben er Kandaon ober Kardatos und Mamertos (Mamers) und einen bewasse neten Wolf nennt (937. 1410.) In Kardáwr, Kardatos ets kannte Th. Bergk einen altitalischen Namen bes Mars, von candor, candere abzuleiten. Kallimachos weist den Hämos und Pangaon dem Ares zu (in Del. 64. 134.) In Thrakiens Gränzen ist er nach vortiger Sage geboren 1), und Aria wird als der frühere Name des Landes angegeben 2), der terra Mavortia, bello furiosa Thrace. Noch Ammian giebt an baß die Thraker dem Mars und der Enyo einst ihre Gefangnen opferten (27, 4.) Ares wird Vater ber Flusse hebros, Stry mon, Imolos, des Heros Biston, Sithon, Olynthos genannt. Orpheus der Thraker ist ein Sonnendiener. Ares wird auch ber Gott genannt bem allein von den übrigen Göttern die Stythen opfern und Tempel bauen 5). Daher der Name Thoas

<sup>1)</sup> Arnob. 4, 25, Veget. 1, 28. 2) Prob. ad Georg. 4, 462.

<sup>3)</sup> Herod. 1, 59. Mel. 2, 1, Sol. 15, 3. Serv. Aen. 4, 146. Sie bringen bei Aufgang der Sonne dem Gott Phobos Esclopfer dar nach

bes Stythenkönigs nach einem Beiwort bes Ares Jooc, "Apptidooc.

Der Thrakische Ares war so wie der Sadinische Mars 1) und der von den Arvalen in Rom verehrte 5), welchem sein Flamen im Hain der Rodigo einen rothen Hund, mit Bezug auf Hundsstern und Kornbrand, opferte, Sommengott, Mar-s, Ma-mers, vom Glanz 6), und dieser ihr höchster Gottesdienst 7). Im Zend sinden wir den Namen der Sonne männlich 8), hvare, flooz, sol, Litth. saule (wie arx, dlx4), svar hims mel (Licht) 9). Auch den Karern wird ein Ares zugeschries den, dem sie Hunde opferten, wie die Thaker der Hekate.

Da der Thraksche Gott schon bei Homer nicht mehr in seiner eigentlichen Natur erscheint, so ist nicht zu verwundern daß diese auch wo hier und da in Griechenland Spuren seis nes Durchgangs vorkommen, nicht immer nach der vollen Urzbedeutung erscheint, sondern mit dieser nur auf irgend eine Beise zusammenhängt, was in den Sagen durchblickt, als Sommer, Hiße, Erndte oder Getraide. Wie die mit den Thrakern näher verwandten Bölkerschaften, wie die Phlegyer (Phlegyas heißt Sohn des Ares und der Chryse) 10), Ephyster, oder die in Bövtien, Attika und weiterhin einst vorges

Apollobor und Kallimachos wie dem Ares auch die Persischen Karmanitten, Strab. 15 p. 727 b, Kleuter Zend Avesta 2, 3 S. 72. 4) Schwenk Mythol. 4, 216. 5) Marini XLI p. 600 ss. 6) Th. Bergt über das Lied der Arvalen, Zeitschr. s. A. W. 1856 S. 143. 7) Soph. Ter. fr. 11. 8) Burnous Comm. sur le Yaçna p. 370.

<sup>9)</sup> Im Sanftrit svar glanzen. Lassen Ind. Ait. I, 517. Rach Iran sührte schon O. Francke de l. et genio Persidis p. 306 den Ares zustüd. Armenisch Arew, Arem, Aret, Aretat oder Arusiat, Sonne, Bosdenstedt die Bölter des Kautasus S. 154, Ares und Baal-Tholad Sonne, hamater Diatr. in mon. Pun. Eine Statue des Mars Retos eines Volks in Spanien mit Strahlen Macrob. Sat. I, 19. Fagns Buttm. zu Ibeler Urspr. der Sternnamen S. 33. Ero, Er, Ares der Thraker und Beten 3. Grimm Gesch. der. D. Spr. S. 508. 612 f. D. Mythol. S. 184.

drungenen Thraker selbst in den späteren Bewohnern unterziengen, sank mit ihnen ihr Gott und konnte nicht unter die großen Nationalgottheiten der Hellenen eingehn; es blied sein Andenken und durch die Poesse befestigte er sich als der Damon des Kriegs. Aus der Argonautensage liegt nichts von Belang in Bezug auf Ares vor: denn was sagt ein resolor oder zipsvos Logos, welches Jason pflügt, eine Insel Aretias oder daß das Bließ im Hain des Ares ausgehängt wird?

Theben heißt in der Ilias Areische Beste (4, 407) und die Männer von Aspledon und Orchomenos werden von zwei Söhnen des Ares geführt (2, 511. 13, 518.) Aeschylus nennt Theben die Stadt des altländischen, ureinheimischen Ares 11). Nach bessen Willen hat die Sparten Kabmos gesät nach bellanikos und Diobor, seine Tochter mit Aphrobite ist Harmonia 18), so wird er hier in hellenische Sagen eingewoben. Bei einer ihm geheiligten Duelle in Theben war bas Grab bes Raanthes, des Blumenversengers, der, obgleich die Legende bei Pausanias (9, 10, 5) dieß eher verbirgt, auf ben bestimmtes ren Begriff bes Thrakischen Ares mit welchem Dionpsos eine Einheit bildet, zu beuten scheint. Eine Quelle Aretias bei Theben, vom Drachen, bem Sohn bes Ares bewacht, kommt bei Hellanikos vor. Bei biesen Spuren bes Aresdienstes in Theben scheint auch in Betracht zu kommen, dag ber des Apollon dort nicht uralt gewesen zu seyn scheint. Das Jomenion lag außerhalb ber Stadt. In ber umbilbenben Dichtung in der Ilias hat Ares, als die Kehrseite des Dionpsos, den Namen Lykvergos angenommen, b. i. Lichtwehrer, Winter, unb durch Paronomasie Wolfwehrer, wobei aber die Bedeutung des zweiten Worts im Namen auch unterbrückt werben kann, also Auxsios, wodurch er dem Apollon Auxsios und, dies als wöl-

<sup>11)</sup> Sept. 101. 286 yaias nédor viod' Apssor.

12) Theogon.

933. 975. Pind. P. 4, 87. Eurip. Bacch. 1330; auch am Kasten des Kypselos suhrte Enyaliss die Aphrodite Paus. 5, 18, 1.

sisch genommen, dem Römischen Mars, dem von der Wölsin gesäugten gleicht <sup>15</sup>). Lykophron nennt Wolf den Kandaon in Krestone und Julian sept in seiner Rede auf Helios den Wolf, weil er dem zerstörenden Ares geweiht sep, in die Unterwelt (p. 154.)

In Aetolien stammt Meleagros von Ares und Althäa, ber Rährenden <sup>14</sup>). Denomaos, indem Aetoler nach Elis zogen, wurde von ihm und einer Tochter des Thebischen Flusses
Asopos abgeleitet und dieses Sohns wegen dem Ares als eis
nem Landesgott und Patroos der Eleer und dem Zeus der Sieg
verdankt <sup>15</sup>). Diese beiden Götter vereint sind, scheint es, uns
ter dem Zeus Areios zu verstehn, welchem manche Eleer ans
statt des Hephästos den Altar zuschrieben an welchem Denos
maos vor dem Wettrennen geopsert habe <sup>16</sup>).

In Athen, wo von alten Thrakischen Nieberlassungen Sage war, ist der Areopag, des Ares Berg, Ageog nayog, als Andenken eines wirklichen Cultus, bas sich aus ältester Zeit erhalten hat, zu beurtheilen, nicht nach Legenden, wie die bei Aeschylus (Eumen. 684), daß dort im Krieg gegen Theseus die Amazonen dem Ares opferten, des Ares Töchter bei Lyfias, Isokrates, oder etwa weil sie bort von Theseus geschlagen worden waren, wie auch in Trozen, wo hierauf ein Tempel des Ares bezogen wurde 17). Sicher ist die Erklärung des Charar irrig, ber äperos in der Bedeutung gowends dahin bezog (Suid. ägssog, Schol. Aristid. p. 38 Frommel): ber hohe Rath war von Anfang mehr als das älteste Blutgericht. In der unbebeutenden Legende bei Apollobor (5, 14, 1) und Pausanias (1, 21, 7. 28, 5) vom Areopag, daß Ares da zuerst we= gen Tobschlags gerichtet worden sep, ist nicht allegorische Dichtung, sondern die eines einfachen Criminalfalls zu erkennen.

<sup>13)</sup> Boch C. J. Gr. n. 52 p. 78 leitet Auxovoyos ab von koyw, kopyws oder von doyń.

14) Apollod. 1, 8, 1.

15) Schol. Pind. Ol. 13, 148.

16) Paus. 5, 14, 5.

17) Paus. 2, 32, 8.

Ein Sohn Poseidons schwächt eine Tochter des Ares, dieser tödet ihn, wird von dem Bater verklagt und losgesprochen. Der Name eines Sohns Poseidons ist vom Meer hergenommen, Aligosvoc, so wie der seiner Mutter, Edgiry, und beide haben, weil dieß so geschehen mußte, keine Bedeutung für sich: ber Rame ber Arestochter Adulning ist unbestimmt ein vornehmer. Doch scheint die Mutter von dieser, Aglauros, als eine Naturgöttin, in ihrer Verbindung mit Ares aus wirk lich bedeutsamer Allegorie entlehnt zu sepn, mag sie nun als die Aglauros der thauigen Kühle oder Athena Aglauros gebacht seyn, Ares auf die Sonne bezogen. So zeugt Ares auch in Tritaa mit Tritaa, Tochter bes Triton und Priesterin ber Athene, d. i. ungefähr so viel als mit Athene Tritonis selbst, ben Melanippos 18). Der spätere Tempel bes Ares in Athen gieng wohl nur den Ares Enyalios an, dessen und der Enyo Priester sich ein Archon Strategos in einer Athenischen Inschrift nennt. Eine andre bezeugt den Cult des Ares (als Kriegsgotts, wie auch hier und ba sonst Ares sich verehrt findet) in bem streitbaren Demos Acharna. Nach Euboa kamen Thraker aus dem Phokischen Aba und gaben dort den Abanten den Namen 19). In Hermione war ein Tempel des Ares, welcher auch mit Demeter Erinys ben Drachen erzeugte, neben bem ber Chthonia und Klymenos ober Habes-Pluton 20); bei Tegea hieß er Agreiós, der Reiche, was nach der Legende wenigs stens nicht Kriegsbeute angeht 21). Arkader wurde er nach Clemens und Arnobius genannt. Nach Argos führt uns daß Ares bei Homer Sohn der Here heißt. In Olens Hymnus auf diese hatte sie zu Kindern Ares und Hebe 22), womit auch die Theogonie übereinstimmt (922.) Aber weber mit dieser Mutter noch mit dieser Schwester steht Ares in einem inneren Berhältniß, wie Hebe zur Here, sondern er ist der Here, welche

<sup>18)</sup> Paus. 7, 22, 5. 19) Aristoteles b. Strab. 10 p. 445 b.

<sup>20)</sup> Paus. 2, 35, 5. 21) Paus. 8, 44, 6. 22) Paus. 2, 13, 3.

gewiß den Thrakern fremd war, nur angekindet bei der Aufsnahme in die Olympische Familie, als der Achäischen Hauptsgöttin oder auch nach ihrer gestrengen Herbheit; in Cult und Fabelentwicklung ist sie ihm immer fern geblieben während in der unvermischten nationalen Theologie alle Verwandtschaften Naturbezüge ausdrücken.

Ares war also ursprünglich nicht ber Hellenische Kriegs= gott im gewöhnlichen Sinn, wie Apollon, Athene, wie Zeus selbst als der oberste Lenker des Kriegs (Il. 19, 224), wie Mars, nachweislich ein Naturgott, wie Jehova, welchen als den Kriegsgott der Israeliten Herder schildert, wie im Allgemeinen die am meisten verehrte Gottheit eines Volks 25); son= bern er ist bei Homer allegorisch der Krieg selbst. Indem er in späteren Zeiten höchstens in Genealogieen und Mythen als Naturgott, aber nirgends als solcher verehrt erscheint, lernen wir ihn nur als ben Begriff bes Kriegsmuths ober der Kampf= wuth kennen, so wie dem Eleos und der Aedos, um der Grausamkeit und ber Frechheit zu steuern, Altäre errichtet wurden. Die Person des Kriegs in seiner furchtbarsten Gestalt war für die poetische Mythologie so vortheilhaft und nothwendig daß in ben Olymp der Gott kriegerischer Nachbarn ober Vorfahren wie mit gleichen Rechten und Ehren als die unter den Men= schen verehrten Götter aufgenommen wurde, mit Uebergehung ber göttlichen Macht vermöge beren er bei seinem eigenen Volk

<sup>23)</sup> So erklärt es sich, warum Hellanikos in Rolchi Hain des Zeus sagte, wo Andre den Hain des Ares nannten (Schol. Apollon. 2, 406, Erstosth. Cat. 19. Hyg. 22), warum die Könige der Molosser einem Zeus Areios opserten (Plut. Pyrrh. 2.) Ein Zeus Aossoc d. i. wohl Aossoc kommt auch in Kreta vor. Hephästos in Olympia von einem Theil der Eleer Zeus Areios genannt, wurde schon erwähnt. Perun oder eine andre Gottheit, nicht ein eigener Kriegsgott war auf den Fahnen der Slawen. Rach Schwenck Mythol. 6, 39 ff. ist Ziu Tyr zum blosen Kriegszgott geworden, nach Uhlands Thor S. 190 f. ist Odin als Kriegsgott mit Thor als Schutgott des Ackerdaus in einem Gegensat.

zum Kriegsgott geworben war. Da die Musen von den Thrakern kommen, so ist ber Thrakische Gott aus ben altesten Ge sängen herab bis in die Homerischen, die einen Berein von Nationalgöttern enthalten, übergegangen, wie auch in hinficht seines Hauptcharakters durch die Erzählung von Lykurgos und Dionysos geschehn ift. Er hat vor der Zeit der uns bekams ten Pierischen Mythenbildung und der Achäer auf Griechischem Boben Eingang gefunden, ist bann hinter ben Göttern andrer Stämme zurückgeblieben, zumal nachbem Dionpsos von ihm losgerissen eine neue Mythologie als ein selbständiger Hellenis scher Gott erhalten hatte, hat aber in ber Gesellschaft bes Olymps, als der Gott eines fremden kriegerischen Volks sich besser geeignet den Krieg zu vertreten als ein einheimischer, ber nicht zu solcher Einseitigkeit eines allegorischen Wesens ernie brigt werben burfte. Er ist barin ähnlich ber anbern fremtländischen Gottheit, der Aphrodite, daß auch diese bei Homer nur Eines, die Liebe, ist. Diese beiben Götter werden baher gar schicklich mit einander vermält in der Theogonie (939), obwohl Deimos und Phobos zu Kindern der Aphrodite sich weniger eignen als Harmonia. In der Ilias giebt Ares der Aphrovite seinen Wagen (5, 363) und klagt ihrentwegen der Diomedes bei Zeus an (883), sie nimmt ihn an der Hand als er von Athene verwundet ist (21, 416): in der Obysse tritt er als ihr Buhle auf. Auch im Cultus bedeutet Ares nur Krieg, die Idee des Muths wird hier und da durch einen Altar ober auch Tempel geehrt wie andre Gefühle und Kräfte ber Menschen.

Als Ausnahme ist zu betrachten was derselbe fünste Gesang der Ilias worin Ares in die Schlacht gemischt als der Krieg selbst geschildert ist, als eine der alten dunkel bedeutsamen in die neuere Götterdichtung eingemischten Geschichten, den Ares Angehendes enthält (386—91.) Dies und Ephialtes, Söhne des Aloeus, binden ihn in mächtigem Band, in einem ehernen Faß; darin war er dreizehn Monde gebunden und er wäre umgekommen, der Kriegsunersättliche, hätte es nicht die Stiefmutter, die schöne Eribsa dem Hermes verkündigt, der den Ares herausstahl, den schon abgematteten; denn es bezwang ihn das schwere Band. Die Auslösung dieses Räthsels habe ich im Getraide gesucht, das unter der Erde in einer einem thönernen Gesäß mit engem Hals ähnlichen Grube ausbewahrt wird und am Ende des Jahrs auf die Neige geht, die Alvisden als Drescher<sup>24</sup>). Schwend versteht das Einschalten des breizehnten, als dem Ares geweihten Monats<sup>25</sup>).

Sonst deutet Homer selbst an daß Ares nur eine allego= rische Person sep indem er ihm die Eris zur Schwester und Freundin und Deimos und Phobos zu Begleitern giebt (4, 440), die ihm die Rosse anspannen (15, 119), den Phobos zum Sohn (13, 299.) Und überhaupt ist die Person des Ares, ber in Gestalt und Thun, so wie in Rüstung und Schmuck gewöhnlich als bas Musterbild bes Kriegers erscheint, in ber Bebeutung bes blutigen Kriegs mit ben ausbrucksvollsten Beiwörtern und Zügen hervorstechend ausgestattet. Er heißt ber von Enyo beseelte Menschentöder (Erválios drogeipórens 2, 651. 7, 166. 18, 22); seine Mutter Bere im fünften Gesang ber Ilias nennt ihn den Unsinnigen ber kein Gesetz kennt (761), einen Rasenden, den Bösen Einengegenandern (831) und in bemselben Gesang heißt er ein blutbesubelter Menschenvertilger, Mauerzerschlager (31. 455 Ages, Ages Boowdorf, makpore, πιχεσιπλήτα), ein Stürmer (Jovos 35), welchen mit Blut die Fallenden sättigen, den lederbeschildeten Streiter (289), unersättlich bes Kriege (388), verberblich (ochos 461. 717), gewaltig (845), ehern (866.) Mit Enpo stellt er sich an die Spipe der Troer (592), obgleich er der Here und Athene versprochen hatte den Argeiern beizustehn, weßhalb Athene ihn durch Diomedes verwunden läßt, so daß er schreit wie neun oder zehn tausend Männer, daß die Achäer und Troer erbeben

<sup>24)</sup> Kl. Sor. 2 S. cix - cxiv. 25) Griech. Mythel. S. 224,

— so bedeckt er von Athene getroffen sieben Plethra im Fall (21, 407), ber ungeheure (nelwoos 7, 208 — und Athene bei Zeus ihn anklagt, dieser aber ihn schilt als ben ber ihm am verhaßtesten sey unter allen Göttern, weil ihm Streit, Krieg und Schlachten immer lieb sepen und ber Trot und uns erträgliche Starrsinn ber Mutter eigen: ware er nicht von ihm, würde er längst ben so vernichtenden (wd' atdylov) verwiesen haben daß er tief unter den Uranionen läge (888—93.) berhaupt steht Ares zu keiner ber Partheien ber Götter im Trois schen Krieg, sondern ist in der Handlung nur ein Hebel der Rämpfe und banach von beiben Sciten behandelt: Athene schilt ihn als Ueberläufer von den Achäern zu den Troern (21, 413.) Genannt wird er sonst noch entseslich (orvysoos 2, 479. 18, 269), gewaltig (xearseo's 2, 515), feinbselig (diftos 7, 241), rasch (3065 13, 295, woher dont 3005), lautschreiend gewaltig (πριήπυος δβριμος 13, 521), volfschüttelnb (λαόσσοος 17, 398), furchtbar (deivos 17, 211.) Tapfere, wie Askalaphos und Jalmenos, Likymnios, Pobarkeus, Leonteus heißen Göhne des Ares ober Diener, wie die Danaer, ober Areisch, aresgeliebt, aresgleich, Kriegsmühen ein Werk bes Ares (11,734.) Dst steht, wie Hephästos für Feuer, Ares für Kampf, Schlacht, έγείρειν όξυν Αρηα, πείναι μεμαώπες Αρηί, έπ άλλήλοισι φέρον πολυδακρύν "Αρηα, όππότε τις καὶ έμετο "Αρη έκ θυμόν έληται, für Rampfbegier (17, 210), für die töbliche Wunde (13, 569), weßhalb auch von den Grammatikern oft aons als Begriff gefaßt klein geschrieben wurde.

Gegen ben Ares von H. D. Müller, Göttingen 1848, hatte ich mich nicht ausbrücklich erklärt, ba in einer andern ben Sachkundigen zur Prüfung anheimgestellten Auffassung die gelindeste Art des Widerspruchs liegt, und würde es auch nicht nachträglich thun wenn nicht der Verfasser in seiner neuesten Schrift Mythologie der Griechischen Stämme, aus dem Umstande daß eine wissenschaftliche Widerlegung seines chthonischen Ares nicht erschienen sey, den Schluß zu ziehen schiene daß

seine Ansicht wohl fest stehe für Andre, wie bei ihm selbst (1, Er genießt nemlich einer wunderbaren Sicherheit bei den jetzigen Untersuchungen in der Combination von eignen Etymologieen und ben Notizen der Alten über Sipe, Wanderungen, Culte ber Stämme, als wären biese Angaben voll= ständig ober gleicher Art, und hebt bei seinen Operationen, die übrigens manches recht Wahrscheinliche zu Tage fördern, Schritt vor Schritt einzelne Punkte als erwiesen, unzweifelhaft, verbürgt, gerechtfertigt hervor, die es keineswegs alle sind. Wenn aber ein zur festen Ibee gewordener Irthum so gewandt und gelehrt burchgeführt vorliegt, wie in jenem Ares, so ist es nicht einladend die Auflösung des kunstlichen Gewebes vorzunehmen, und wenn überhaupt der stillen Wirkung der Zeit nicht wenige mythologische Hypothesen und weitläufige Auseinandersetzungen unsrer Tage überlassen werden, so hat dieß zwar seine Nach= theile, ist jedoch nicht zu verwundern. Auf den Verfasser scheint die Unterwelt einen ähnlichen zauberisch verwirrenden Einfluß zu üben wie auf einige ber neuesten Mythologen bie nur zu alltäglichen nordischen Wolken gehabt haben. So macht er benn auch in der neuen Schrift von "andern ursprünglichen Unterweltsgottheiten wie Ares, Kronos u. s. w.", außer bem Gott Pades, viel Gebrauch (S. 152. 182. 187. 275. 291 f.) und erklärt zugleich aus welchen Gründen bieser Habes seine Bevorzugung vor den andern erhalten habe. Er kann sich nemlich denken daß "auch er ursprünglich nur der angestammte Gott eines einzelnen Stamms gewesen sey (eine "Entdeckung bie ihm für die Entwicklungsgeschichte bes polytheistischen Systems von der höchsten Bedeutung zu seyn scheint" S. 151) und sich erst allmälig zum allgemeinen Unterweltsgott ber Hellenen erhoben habe", wie benn auch Zeus als ber Stammgott (ausschließenb) ber Achäer jum Haupte ber Götterfamilie er hoben wurde (S. 121. 247.). Die Kaukonen aber sind es die sich jenen Stammgott erwählt hatten, und ihr Neleus ist nur ein anderer Habes, ein vylsig, (Ny-leug, aus vyslesse) 26). Die zwölf Neliven, die nach dem Undarmherzigen sich nannten, und alle Bürger der Jonischen Dodekapolis hatten dann als das tressendste Zeichen an ihren Helmen oder auf ihren Schilden Todtenköpfe tragen können. Den großen und scharfen Natursinn, d. i. die Seele in den alten Symbolen und Mythen beachten manche Mythologen so wenig daß Herr Müller nicht ansteht, die zusammengewachsnen und unüberwindlichen Brüder, die Molionen — das offenbare Bild der Wahrheit daß sest zusammenhalten stark macht oder owe word der Sexousbow xal er noch da von der das offenbare Bild der Gerower xal er noch da von der der der Molionen — has offenbare Bild der Bahrheit daß sest zu pod d row der der der macht oder owe word der der der Dioskuren" zu halten, die niemals zusammengehn und auch mythisch in den Kampspielen immer jeder für sich stehn (S. 212—215.)

## 75. Dionpsos.

Diodor sagt, es sey schwer von der Gedurt und dem Thun des Dionysos zu schreiben weil die alten Mythographen und Dichter unter sich Unübereinstimmendes und viele wunders selige Geschichten hingeworsen haben (3, 62), und dasselbe deutet Pausanias an (10, 29, 3.) Die Schwierigkeit ist and drer Art als in der Entwicklung von Ares, Pan, Apollon, Hermes; sie liegt in der Manigfaltigkeit und in der Fülle der

<sup>26)</sup> Freilich hat auch Bensey Wurzeller. 1, 487 die Danaide Nyled unbarmherzig übersetzt, indem er vielleicht das Mitleidswerthe der Dasnaiden mit unbarmherzig verwechselte, doch zugleich an ein Fem. von Nylesis, bei diesem aber an lade gedacht (also Unvolt.) Ich bleibe bei meisner Erklärung Rachtr. zur Tril. S. 202. 216 Rot. 107, wonach der Gatte der Chloris (Flora) und Sohn des Poseidon Fluß heißt, Redensform von Nygeris (Thirlw. Hist. of Greece 1, 97), auch Neslers gesschrieben Theocr. 28, 3, so wie Neslos, der Homerische Fluß Aegyptos, zuerst in der Theogonie 338 unter diesem Namen vorkommt.

<sup>27)</sup> Sie find auch, wie es scheint, als zusammengewachsne gerüstete Manner auf einem geschnittnen Stein abgebildet. S. meine A. Denku. 2, 328 Taf. 16.

Phantasie und späterhin der Mystik. Dionysos scheint nicht zu den urgriechischen Göttern zu gehören, sondern mit Ares von den Thrakern übergegangen und erst später ganz hellenisirt worsden zu seyn. Wichtig ist in dieser Hinsicht, nicht sowohl daß er unter den Olympischen Göttern Homers fehlt, wie Demester, Pan, die Dioskuren, als der Umstand daß schon bei ihm der Zusammenhang des Dionysos mit dem Thrakischen Lykursgos gegeben ist.

Nach K. D. Müller wird häusig angenommen daß der Thrakische Bolksstamm der von Daulis die Thespiä, am Parsnaß und Helikon wohnte, den Dionpsosdienst gleichsam als eisnen ihm insdesondre eigenen nach Böotien gebracht habe 1). Man unterscheidet ein Böotisches Thrake (Occup, Toaxis) nicht bloß wie Thukydides den Tereus (2, 29), von den Barsdaren jenseit des Strymon und behandelt die Thraker des Orspheus in Pierien, dem schmalen Küstenlande zwischen Peneios und Haliakmon, und am Helikon, wo sich gleiche Mythen und Ortsnamen sinden 2), in Pierien, wo aber Dionpsos nicht deutslich vorkommt, als einen Hellenischen Stamm, den Dionpsos als einen Böotischen Gott 3). Müller nennt auch den Zweig der Phryger, der neben Pieria, am Berge Bormios, die Ostseite des Olympos einnahm, mit König Midas, einen Grieschischen Stamm 4). Herodot und Andre der Alten scheinen

<sup>1)</sup> Müller Orchom. S. 379—381. Proleg. S. 240.

dom. 389 f.

3) Mure Hist. of Gr. litter. 1. 151 ss. 181.

4) Griech. Litter. 1, 44. Doch gab er früher, Orchom. S. 382 vgl.

Dor. 1, 9 selbst zu, was auch kaum anders zu denken ist, daß "wenn auch der Bolksstamm wirklich in den unzugänglichen Gebirgsthälern des Pansgan, wo die Bessen das Orakel des Dionpsos verwalteten, seine Wurzel habe, doch die spätere halbsphrygische Bevölkerung jenes Landes das von gänztich zu scheiden sey." Widersprechend aber ist es alsdann den Thrakischsphrygischen Bolksstamm nicht als ein Urvolk Griechenlands anz zuerkennen: ein Iweig dieses Bolksstamms hat in der Griechenlands seiner gemischt unter Pelasgische Stämme, auf Hauptpunkten Griechenlands seine.

diese Stämme nicht von den Pelasgern unterschieden zu haben, da sie von einem Einfluß der Thraker von Pieria und dem Helikon aus auf die Griechen nichts sagen. Indessen haben in der Ilias die Thraker auch die ganze Küste des nachherigen Thrakiens vom Strymon bis zum Hellespont inne (2, 845. 9, 5), und ber Name ist überhaupt so groß und weit daß er nicht in ben ber Pelasger und Hellenen eingehn kann, und eis nen Zweig bieses Stamms, ber in Pierien einen höheren Geis stesaufschwung genommen und in frühster Zeit vorgebrungen auf Griechischen Boben, seine von dem Griechischen wohl m terscheidbaren Religionen ben Griechen mitgetheilt hat, durfen wir nicht darum dem Stamm absprechen, weil er wie eingeimpft ober eingewachsen bem Bellenischen, diesem bei aller Berschiebenheit und Eigenthümlichkeit in altester Zeit ebenburtig erscheint und auf die Hellenische Cultur durch diese Eigenthum lichkeit ben bedeutenbsten Einfluß gehabt hat. Darum dürfen wir von den Dienern der Musen in Pierien, die allerdings vielleicht erft am Helikon, wie Dionysos am Ritharon, die höhere Ausbildung gewonnen haben, die dann poetisch auf den Sitz der Bäter am Abhang des Olympos übergetragen wurde, zu dem ganzen Volksstamm, den Thrakern des Ares zurückgehn.

Die einzigen Götter ber Thraker waren nach herodot Ares, Dionysos und Artemis, außer welchen die Könige, von den andern Staatsbürgern verschieden, den hermes am meisten von den Göttern verehrten, bei dem sie schwuren und von dem sie abzustammen behaupteten (5, 7.) Der Gott der Könige kann nur als der höchste gedacht werden und dieser wird als hermes

Götter diesen mitgetheilt, die neben Pelasgischen dem Hellenenvolt verblies ben, so daß Shrater in dieß eingewachsen sind. Der Abstand in geistiger Hinsicht zwischen den ältesten Shratern und den ältesten Pelasgern, die einander berührten, läßt sich nicht bestimmen, so wenig wie der in den Mundarten. In der Ilias geht here von der Spize des Olymps über Pierta und Emathia zu der rofziehenden Thrater schneeigen Bergen (14, 225.)

gebeutet, wie von den Kömern Wuotan als Mercurius 5), ber Berftand als Ordner bes Kriegs und ber Schlachten, ber weltlenkende (Odin versteht Zauberei und Runenkünste.) So opfert denn auch Philipp auf dem Hämos Jovi et Soli 6). Bemerkenswerth ist wie in der Verwilderung der Thraker die Idee des Zeus, den sie demnach auch mitgebracht hatten, aus der Religion des Volks verschwunden ist, wie vermuthlich auch bei manchen Griechenstämmen. Daß Ares die Sonne war, sahen wir schon. Den Dionysos nannten sie Sabazios, wie viele Romifer (der alten Komödie) bezeugten 7). Eigentlich war der Gott Σαβο'ς 8), ihn feiern σαβάζων, σαβασμός 9), so viel als εδάζειν, βακχεύειν, εδασμός, σαβός auch βακχεία 10), baher Σαβάζιος wie Bacchos Banxeros, von ihm auch die ihn feiern Σαβοί, Σαβαί genannt 11), wie Báuxos bie ben Bacchos feiern, ober auch Sasátios 12). Auch ein Bolt hieß Sásos, vielleicht nur als Báxxo. 15); die Stadt Borysthenes ober Olbia vormals Zavta, Zaßla 14), wo ber Skythenkönig Skyles sich in die Brauche des Baccheios einweihen ließ 15), ein Skythe, wie die aus den Emporien übergetretenen Pellenen welche Stythisch und Gelonisch sprachen und die Trieterien des Dionysos feier= ten 16).

Die auf ihren Bergen von den (andern) Thrakern allein nie unterworfnen Satrer hatten auf der Gebirgsspiße ein Drakel des Dionysos mit Bessen als Propheten und einer Promantis "wie in Delphi" <sup>17</sup>), wo noch Augustus unter dem auch ein Thrakischer Bessos Vologesos als ein mächtiger Priester des

<sup>6)</sup> Liv. 40. 22. 5) Paul. Diac. 1, 9. 7) Schol. Aristoph. Lys. 388. Sftr. sabhaj, verehren, σέβας (Laffen.) 9) Phot. Hesych. Schol. Aristoph. Av. 873. Hesych. 11) Harpoer. Phot. Suid. s. v. Sch. Arist. Vesp. 10) Hesych. 13) Steph. B. Eustath. 12) Phot. 9. Plut. Symp. 4, 6, 2. ad Dionys. 1169. 14) Peripl. Ponti Eux. p. 8. 15) Herod. 4, 78. 16) Id. 80. 17) Herod. 7, 111. Paus. 9, 30, 5.

Dionysos (vov mae advors) vorkommt 18), sich prophezeien ließ 19). Die Bessen heißt ein weitverbreiteter Thrakerstamm, ber vielleicht auch nach ben Propheten und Herrschenden benannt war. Crassus nahm ihnen die Gegend wo Dionysos heilig gehalten wurde, und gab sie den Odrysen 20), die in Bisalte einen großen und schönen Tempel des Dionysos hatten, worin eine erscheinende Flamme die Fruchtbarkeit des Jahres verkündigte. Auch in dem weinreichen Aphylis war Dionysische Mantik. Der Tafeln (oarldes) bes Orpheus auf bem Hamos gebenkt Euripides in ber Alkestis (983), die ein Herakleitos (quoixòs ist interpolirt) in bem Cobetschen Scholion Evazoapas nennt. Das Mantische bes Dionysos preist Euripides in den Bacchen (298), der Thraker Propheten nennt er ihn (Hec. 1267), wo die Scholien außer dem Hämos den Pangäischen Berg als Sit des Drakels nennen. Bei Strabon heißt ber Drybraker Stammvater Dionpsos (15 p. 687. 701.) Den Namen ber Agathyrsen im Inneren des Hamos, beren Sitten Herodot beschreibt (4, 102), leitete Pisander von ben Thyrsen ab 21), die nebst ber Epheubefränzung auch Plinius von ben Thrakischen Festen bes Gottes bezeugt (16, 62.) Die Thrakischen Ligyreer hatten ein Heiligthum des Liber, bessen Propheten sich mit Wein berauschten ums zu prophezeien 22). So melbet Macrobius (Sat. 1, 18) aus ben Theologumenen bes Aristoteles, die sonst nicht bekannt und daher einem der Andern dieses Namens, welche ähnliche Schriften verfaßt haben 25), zuzuschreiben find, und nach einem Alexander führt er an daß ber Gott auf einem Hügel Zilmissos in Thrakien einen runden, oben offnen Tempel habe, den Namen Sabazius führe und für Sol und und Liber zugleich gehalten werbe, wie auch jener Aristoteles

<sup>18)</sup> Dio Cass. 54, 34.

19) Suet. Aug. 94.

20) Dio Cass. 51, 25.

21) Steph. B. Suid. Ayas.

22) Die Thyniz schen Ehraker seiten sich, um zu prophezeien, durch den Damps verbrannzter narkotischer Kräuter in einen trunknen Taumel, Mela 2, 7. Solin. 16.

Plut. de stur. Hebr. 3.

23) Jonsius p. 70.

١

aus vielen Gründen annahm daß der Gott des Drakels zusgleich Apollo und Liber sey. Häusiger werden Edonen, Kikonen, Paoner, Bistonier als Dionpsosdiener genannt <sup>24</sup>).

Daß Sabazios Sonnengott sep, ist richtig, das Andre daß er auch Apollon sep, zu verstehn in dem Sinne wonach auch Apollon auf Helios zurückgeht. Herodots Ares und Dionpsos oder Homers und der Späteren Lykurgos und Dionpsos sind zwei Personen, diese aber hervorgegangen aus einem dualistischen Sonnengott, der schaffenden und zerstörenden Kräfte, des Frühlings oder Sommers und des Winters, die bald durch zwei Personen (wie drei Zeus), dalb durch eine mit Doppelkopf, mit Wechsel des Schlass, der Blindheit, der Verwundung und des Lebens u. s. w. ausgedrückt werden 25).

Mit den Thrakern hatten diesen Gott die Phryger gemein, auch Briger genannt und in Europa und Asien seshaft. Sasbazios heißt bei Gesphius Phryger — er ist eben so gut Lyster — und Dionysos auch Päonier v. Zaßáz. und Naidvios) und ein Nysa in Päonien kommt auf einer Münze vor <sup>26</sup>). Von Makedonien erzählt Plutarch daß dort seit ganz alter Zeit alle Weiber den Orphischen und den Dionysischen Orgiasmen ergeben seyen, sich Klodonen und Mimallonen nennten und viele Gebräuche ähnlich denen der Edonerinnen und der Thraskerinnen um den Hämos haben <sup>27</sup>). Die Silene hießen dort Zavádas <sup>28</sup>), Sadossähne, und Silen wurde von den Makedonern in den Rosengärten des Königs Midas, Sohns des Gordies, gefangen <sup>29</sup>). Auch Arrian erwähnt daß die Makedonier einen Tag dem Dionysos opferten (4, 8, 2, 10, 8.) Stradon, indem er die Edonische Musik in der Lykurgee des

<sup>24)</sup> Aussührlich über diesen Cult der Thraker und Makedonier Losbeck Aglaoph. p. 289—297.

25) Viele Beispiele des im Winter schlassenden oder gebundnen Gottes aus Asien bei Ravul Rochette Hercule Assyrien.

26) Mém. de l'acad. des inscr. T. 26 p. 416.

27) Alex. 2. Hor. Carm. 3, 25, 9.

28) Hesych.

29) Herod. 8, 138.

Aschylus ahnlich der Phrygischen sindet, sagt, es sep nicht zu verwundern daß die Phryger als Kolonie der Thraker von da auch ihre Religion mitgenommen haben und, sest er hinzu, die Phryger deuten die Gleichartigkeit der Religion (mit der Thrakischen) an oder lassen sie und erkennen indem sie den Dionysos und den Sonischen Lykurgos in eins verschmelzen 50). Diese Zweieinheit von Sol und Liber, Apollo und Liber, Arese Lykurgos und Dionysos, die nur nicht als eine Modistation des Thrakischen, sondern als Eigenthümlichkeit des selbständigen, aber verwandten Phrygischen Cults zu betrachten ist, bestätigt Plutarch (de Is. 69): "Die Phryger glauben daß der Gott Winters schlase und Sommers erwacht sey und seiern ihm daher rauschend (banzerovers) jest Einschläserungen, jest Erweckungen. Die Paphlagoner aber sagen daß er Winters gebunden und eingesschlossen sehr und im Frühling erlöst werde."

Von den Thrakern auf dem Parnaß und Helikon hat sich der Dionpsosdienst zunächst zu Aolischen Bölkerschaften dieser Landstriche verbreitet. Die große Korykische Höhle in einem Felsberg der hohen Parnassischen Gebirgsebene, wie der Thraktische Dionpsosdienst Gebirgshöhen suchte, hat Dionpsos mit seinen Nymphen im Besit <sup>51</sup>). Lucan singt (5, 73):

Mons Phoebo Bromioque sacer, cui numine misto Delphica Thebanae referunt trieteria Baccho.

Auf dem Dionysischen Gipfel des Parnaß hat der Drache der Themis geweissagt, welcher Apollon das Orafel nimmt <sup>52</sup>), oder hat, wie ein Grammatiker sagt, Dionysos vor dem Python Orafel gehabt <sup>53</sup>). Der Delphische Tempel vereinigte ebenfalls mit dem Culte des Apollon die Erweckung des Frühlingskindes durch die Thyiaden, wie dei den Phrygern, und sie war dort mit einem heiligen Grab im Tempel verdunden <sup>54</sup>). Der Wolf

<sup>30) 10</sup> p. 471, συνάπτοντες είς έν, was Henne falsch erklärt de sacr. c. fur. peract. p. 9 not.

31) Aesch. Eumen. 22.

<sup>32)</sup> Eurip. Iph. T. 1210—1226 33) Argum. Pind. Pyth.

<sup>34)</sup> Auf historischem Bege ben Doppelcult ju erklaren find die bet-

mars. Die der Delpher welche bei der Einnahme des Tempels Ol. 106 sich dem Photeer Philomelos widersetzen und getödet wurden, mit Ueberlassung ihrer Güter an das Bolk, nennt Diodor Thrakden 55), und dieser Widerstand beweist eine näshere Beziehung zum Tempel, mögen nun, wie Wesseling versmuthet, die Gosov Aslood Isoanse im Jon (112) 56) diesen Namen als ein zahlreiches Geschlecht nach wirklicher Abstammung oder mehrere Geschlechter als Titel auf mythischen Grund zesührt haben. Bekannt ist das Photische Trachis 57), so wie daß im benachbarten Daulis einst die Thraker des mysthischen Tereus sasen 58). Mit den Thrakern und Bithynern hatten die Delpher die Namen der Monate gemein 59). Die vier Wintermonate waren in Delphi dem Dionysos geweiht 40), nach der Dreitheilung des Jahrs wie im Mythys der Kore 41).

schiedensten Bersuche gemacht worden. Creuzer will einen Krieg zwischen beiden Culten. Nach Kanne Gr. Mythol. S. 92 bringen die Thraker den Apollon, dann kommt der Dionpsosdienst hinzu. Umgekehrt Hüllmann, der "von den Thrakern zurückgebliedene" Dionpsos sep älter als Apollon. Kanngießer Alterthumswiss. S. 95 erklärt den Apollodienst als rohen Sasbäismus, den des Dionpsos als ausgebildete Lichtheorie. K. D. Müller in Böttigers Amalthea 1, 120 sieht die Kreter von Kirrha als Psieger des einen und die Thraker von Daulis als die des andern Dienstes an, zwissen denen ein wechselseitiger Austausch von Symbolen und Sagen statt gesunden habe, der in den Mythen von Orpheus hervortrete.

<sup>35) 16, 24</sup> Θρακίδας τοὺς καλουμένους τών Δελφών, cf. Paus. 3, 10, 4.

<sup>36)</sup> Cuch xoisavos Modexoi 1219, Aelquor araxres 1222, Aelquor assertos, die durch das Loos erwählten die dem Dreifuß nahe sigen 420.

<sup>37)</sup> Pausan. 10, 3, 2. 38) Thucyd. 2, 29. Strab. 9. p. 648. Paus. 1, 5, 4. 41, 8. 10, 4, 6. Apollod. 3, 14, 8. Con. 31.

<sup>39)</sup> Jo. Tzetz. in Bentl. Epist. p. 158. 40) Plut. de & 9.

<sup>41)</sup> Bier und acht Monate auch in der Indischen Mythologie, sünf Binter= und sieben Sommermonate in der Germanischen und Slawischen, auch bei den Persern, Schwenck Slaw. Mythol. S. 148. Sie kommen im Bendidad vor im 1. Fargard B. 4, während die Urschrift nur zwei Som-

Der späte Rhetor Menander, ber die Namen des Apollon aufzählt, sagte 42): "Dionysos nennen dich die Theber, die Delpher aber ehren bich mit zwiefacher Benennung, Apollon und Dionysos; um bich sind wilbe Thiere (Wolf und Panther), um bich Thyaden, von dir empfängt auch der Mond den Strahl." Was er von Theben melbet, gehört später Theokrasse an, ber Unterschied aber zwischen dem Thebischen und Delphischen Die nysos ist richtig und was er über letteren sagt, bestätigt uns daß Aschylus bei Macrobius 45) auf die alte Zweieinheit zu rücklickt in den Worten, worin Apollon und Dionpsos ihre Pradicate tauschen: ὁ Κισσεύς Απόλλων, ὁ Βακχετος, ὁ μάν-=c ++). Auch von Elis wird als Geheimlehre berichtet bak Apollon und Dionysos die Sonne in der lichten und ba nachtlichen Bemisphare bedeuten 45), wobei die Stellung des Ares und Dionysos zu einander Veränderung erfahren hat. Vasengemälde scheint den Delphischen Wechsel im Jahr zwischen Apollon und Dionysos anzugehn 46), da sonst solche Ge mälbe selten bas Speciellere und Gelehrtere hervorziehn. Ein altes Heiligthum des Thrakischen Dionysosdiensts war auch Maronea, nachher eine Kolonie von Teos. In der Obyssee wirt der Ort Jsmaros, der Gott Phöbos Apollon genannt, dessen Priester Maron aber, des Euanthes (Dionysos) Sohn, dem Obysseus köstlichen Wein mittheilt (9, 193.) Ismarische Bac chen feiern Trieterien bei Ovid 47), wo Dionysos den Ampe los liebt 48). Von Thrake her kommen zu ben Achäern taglich Weinschiffe in ber Ilias (9, 72.)

Alle Hauptmerkmale des Dionysosdiensts enthält die schon

mermonate hatte. (Mit den Zendischen und Bedischen Iktu kommen unstr Heren überein. Haug bas erste Kapitel des Bendidad S. 33, in Bunsens Aegypten Th. 5. 42) Walz. Rhett. 9, 330. 43) Sat. 1, 18.

<sup>44)</sup> H. Keil Obss. crit. in Catonis et Varr. de r. r. libros p. 97.

<sup>45</sup> Macrob. Sat. 1, 18. Daß den Eleren Dionpsos die Sonne sep, sagt auch das Etym. M. 277, 47.

46) Dubois Antiques Pourtales 1841 n. 127.

47) Met. 9, 641.

48) Fast. 3, 409.

berührte Stelle der Ilias, wo der Thraksische Mykhus in ethischer Absicht angewandt und von dem Jonischen Abden als ein frember frei behandelt wird (6, 129-146) 49). Dionysos ist Gott, wie auch einige Grammatiker bemerken und wie ausbrücklich gesagt ist (131), nicht Heros, wie benn Homer bamonische Beroen überhaupt nicht kennt, ist rasend, nach dem Charakter seiner Orgien, wie Beyne erinnert, und begleitet von feinen Ammen, ben Mänaben (Il. 22, 469), welche Thyrse tragen, hat auch sein Nyseïon. Lykvergos, ber ben Griechen fremb war, ist zum König geworden, wie der Stythische Zamolris, Proteus bei ben Aegyptern und so viele Götter, und wird Sohn bes Dryas genannt, des Hochwalds (wie Arkas mit der Nymphe Dryas lebt und Pans Mutter Tochter ber Dryops genannt wird), hier ohne Andeutung des Volks, aber nach Sophokles König der Edo= nen am Strymon. Er ist ein gewaltiger Sterblicher, welcher mit himmlischen Göttern stritt, die Ammen des rasenden Dionpsos auf dem gottgeweiheten Nyseïon scheuchte, die von ihm mit dem Opferbeil geschlagen, die Thyrse auf die Erde zerstreuten. Dios npsos erschreckt ging unter das Meer, Thetis nahm ihn, welden von dem Geschrei des Manns starkes Zittern ergriff, in ihren Schoos auf: dem Lykurgos aber zürnten die Götter, Zeus machte ihn blind und er war nicht mehr lange, weil er allen unsterblichen Göttern verhaßt war. Dieg die moralische Um= dichtung eines physischen Mythus, eines Götterstreits, worin der eine, der Gott der Auen und der belebenden Feuchtigkeit von bem andern in das Meer gescheucht wird; das Wesentliche in bem Berhältniß beider zu einander bleibt, wie es die Thraker von jeher und Delphi bis zu Plutarchs Zeit feierten. ein Scholiast anführt (6, 130), daß zuerst Eumelos in der Europia die "Bacchische Weihe und Geheimnisse" berühre, geht etwas gang Anderes an als ben Dionysschen Mythus. In bas Meer wird Dionysos zurückgetrieben und aus bem Meer

<sup>49)</sup> Vort. ju Boegas Abhbl. S. VIII.

wird er in Elis hervorgerusen (wo das Fest Thyia dieß nach Pausanias 6, 26, 1) von einem Thyiadenchor (Plut. Qu. Gr. 36), aus dem Wasser in Argos 50), mit Zusat dort des Stierssymbols, hier der Synkrasie mit Hades. In Methymna wird Dionysos Oallyv aus dem Meer hervorgezogen 51). Geblendet wird Lykurgos in einem Vasengemälde 52). In der Psalzsangen sonst im Frühlingsanfang den Rosensonntag Lätare die Knaden von Haus zu Haus den Sommer an: Stad aus, dem Winter gehn die Augen aus. Wie Aschylus in der Lykurger, Sophokles u. A. und die Künstler, die zum Märchen gewordne Geschichte sortgebildet haben, gehört nicht hierher.

## 76. Dionpsos bes Zeus und ber Semele Sohn.

Als der Ort wo Dionpsos durch eigenthümlichen Mythus hellenisirt worden, ist nicht zweifelhaft Theben. Rur hatte nicht Theben oder die Helikonische Mysa, wie von Vielen geschehen ist, des Dionysos Heimat oder die Wiege, Bootien der Ursit, bes Dionysosbienstes genannt werden sollen. herodot fagt baß unter ben Hellenen Herakles, Dionysos und Pan für bie jüngsten ber Götter gehalten werben (2, 145.) Richtig ist bieß nur in so fern als der Thrakische Gott sich erst später in Theben verwandelt hat und der Arkadische noch später aus seinem beschränkten Kreis herausgetreten ist. In Theben hat Dionpsos zur Mutter Semele erhalten', die zuerst als Göttin gebacht die Veste, den Erdboden bedeutete. Aus dieser konnte er nicht als Sonnengott ber einen Jahresseite, sondern nur als beren Wirkung, die Triebkraft der Natur hervorgehn, die aber mit dem in das Meer zurückgezogenen Sabazios zusammenfällt, wenn bieß als ber Urborn gebacht wird der Quellen, der Flüsse und des Regens. In Theben, wo wir auch von Ares deutliche Spuren fanden, geben uns die Sagen von den Trieterien des Rithä-

<sup>50)</sup> Plut. de Is. 35. 51) Paus. 10, 19, 2.

<sup>52)</sup> Meine M. Dentm. 2, 102 ff.

ron, diesem Wiedergeburtsfeste des Gotts zur Zeit der Frahlingsgewitter, ein sprechendes Bild von der Thrakischen wilden orgiastischen Begeisterung: und nicht zufällig treffen die Thyias den des Parnag und Kithäron mit den Klodonen und Mimallonen überein. Zugleich aber sehn wir in dem Thebischen Mythus ben Dionysos von dem Areshelios gänzlich losgerissen, so wie beren Cult unter den Thrakern selbst aus einander gegangen war; wir sehn ihn als völlig selbständige Person, nach berselben Bebeutung die er auch in der Zweieinheit gehabt hatte. Dieß hängt bamit zusammen daß Apollon der Leto Sohn nunmehr herrschend geworden, was zugleich ber Grund ist daß Ares seine religiöse Bedeutung nach und nach einbüßen mußte, so daß nur geringe Spuren davon sich erhielten. In Delphi dagegen hat der Tempel, nachdem ihn der Zwillingsbruder der Artemis eingenommen hatte, im Stillen zugleich bas Anbenken des Zwillingsbruders Dionpsos und seines Wechsellebens zu feiern fortgefahren.

Daß ber Name Semele einem Thrakischen nachgebildet wäre, verräth sich durchaus nicht: vielmehr war eine Mutter des Sabazios so wenig bekannt daß Strabon, nachdem der Phrygische Sabazios von aussen her in Verdindung mit der Rhea gekommen war, bemerkt, dieser sey gewissermaßen in Nach-bildung des Dionysos (als Kindes der Semele) das Kind der Großen Mutter 1). Indem Griechische Theologie dem Gotte des Wachsthums und des Weins eine Mutter gab, eignete sie ihn sich und ihrer eigenthümlichen Art an. Diese Mutter mußte daher der der Kora ähnlich seyn. Die allgemein gebrauchten Namen der Erde hatten ihre Anwendung schon in andern Culzten gefunden, in dem des Dionysos war der Zusammenhäng

<sup>1)</sup> Strab. 10 p. 470: καὶ ὁ Σαβάζιος δὶ τῶν Φρυγιακῶν ἐστι καἰ τρόπον τωνὰ τῆς Μητρὸς τὸ παιδίον παρφδῶν τὰ τοῦ Διονύσου καὶ αὐτός. Τἡ ſἡτείbe παρφδῶν für παραδόντα, παράδων τὰ, nicht mit Kramer und Meinete παραδούς.

mit ber Erbe nicht eingebrungen und entwickelt, irgend eine mit alten Ausbrücken übereinstimmende und baher würdige, feierliche Bezeichnung berselben genügte, bas ganz neue Wort schaffte dem Mythus leichteren Eingang: den Vorgang ober bie Analogie ber Leto und ber Maa, die ausgesonnen waren um den Religionen des Apollon und des Hermes eine neue Form zu geben, setzen wir voraus. Depeka bebeutet bie Beste \*), Ispely, von Isw, ridypu, die Endigung wie in Jupély, dykλη, πυψέλη, πιμελή, ἄελλα. Βάα ift ήθθέμεθλος 5), wit be fivdus Uxeávoio Jéps-92a sagt und die Erde nennt mávour Mos dopakes ules, bei Simonibes von Revs edquedes x9wir (fr. 139); auch edapos wurde die Erde genannt 4). vor, der boch mit Perodot die Vergötterung des Enkels des Rabmos nach Jahren berechnet 5), verkannte biese Wortbebentung so wenig daß er einen Mythus annahm nach welchem Dionpsos von Zeus und Ge erzeugt sen, welche Gepelog benannt werde dià rd els αθτήν πάντα καταθεμελιούσθαι 6). And Diobor erklärt Gemele als Erbe (3, 62) und eben so Macro-

<sup>2)</sup> Rhein, Mus. 1833 S. 432. 3) Hom. H. 30.

<sup>5)</sup> Fragm. p. 410. Heyn. 6) Bei Lydus de 4) Hesych. s. v. mens. 4, 38 ed. Bonn. Etym. Gud. p. 498 Σεμέλη, θεός, θεμελίς, θεμελιώτις ούσα. θεμελίς ή γη προσαγορεύεται διά τὸ ἐν αὐτή πάντα καταθεμελιούσθαι. και κατ αναλλαγήν του θ Σεμέλη. 3u Curipides Iph. . Aul. 152, wo der Chot Argos und Mytena Kunlunwe Somelas nennt führt Barnes an Hesych. Jupien - & legor kaapos, was Glosse ju die ser Stelle zu sehn scheint. Aber man erwartet Cyclopum opus, wie 30h. Brobaus erklärte. Die Mauern ber Kyklopen nennt Guripides ofter; aber baran war nichts Heiliges, einer Jupily Verwandtes. Daher ift wohl schon in alter Zeit das unbekanntere Bemédag für Bemédea, Bemeidea in θυμέλας falsch emendirt worden. So hat man neulich bei Hesych. &pely, roanela (Gestell) unnöthig und gegen die alphabetische Bolge in Iopely anbern wollen weil nach Etym. p. 458, 32 ber Tifc worauf Ans fangs bie Tragoben recitirten, ihre Souiely, in ber spätern Bedeutung biefes Wortes genannt wird.

bius, ber die Bona Dea oder Erbe mit Juno, Proserpina, der unterirdischen Hekate und der Semele vergleicht D.

Im politischen und mythologischen Zusammenhang der Griechischen Religionen fant die Mutter des Dionysos in die Reihe ber entgötterten Wesen, gleich manch veralteten Göttins nen, wie Jo, Britomartis, sie sammt Ino, der Seegöttin, als einer andern Tochter des Kadmos. Abonis selbst ift zum Sohne des Kingras geworden. Das Dionpsos ein Fremder war und an Vornehmheit gegen die andern Götter damals zurücktand, kann Einfluß gehabt haben, besonders aber bag bas Geschlecht der Kadmeer baburch geehrt wurde wenn des Radmos Tochter ben Dionpsos geboren hatte, ein Motiv das aus Euripides zu schöpfen ist (Bacch. 336.) Während die Aöden ben Ares nur noch allegorisch als den Krieg behandelten, glaubten sie den Dionysos, einen Gott derselben Herkunft, da sein Cult in Bootien tiefere Wurzeln als jener geschlagen hatte, eher noch zu verherrlichen und im Land und unter ben Grie= chischen Damonen zu befestigen indem sie ihm die Tochter des Stammkönigs zur Mutter gaben. Dieser Genealogie aber mag die Erhebung der Semele unter die Götter auf dem Fuße gefolgt seyn, wohl unabhängig von dem Austommen des Hervendienstes. Im Hades hat die Odyssee weber die Semele noch die Ino; die Stelle der Ilias die unter den Liebschaften des Zeus neben Alkmene die Semele in Theben, also als Tochter des Radmos, wie sie übereinstimmend genannt wird, anführt, ist interpolirt. Die Theogonie sagt: so gehar den Unsterblichen die Sterbliche, nun aber sind beide Götter (940.) Sophokles scherzt daß allein in Theben sterbliche Weiber Götter gebaren (fr. 778.) Die Consequenz womit man den Dionpsos den Heroen zuzählt, wie noch Heyne <sup>8</sup>), Zoega <sup>9</sup>) u. A. thun, ist daher sehr mißlich. Mit Unrecht, kann man hier sagen, ruhm= ten andre Verehrer bes Dionysos, auf ihrem Boben sey ber

<sup>7)</sup> Sat. 1, 12. 8) Ad Apollod. p. 231. 9) Whybl. S. 14. 25.

Bott geboren, nach dem Homerischen Hymnenbruchstück die auf dem Berg Drakanon der Insel Ikaros 10), die in Naros 11), die am Alpheios (und die Eleer rühmten sich auch der Geburt der Semele), worauf erst Theben folgt, eben so Eleuthera, Eubäa, Chios, Teos 12). In der That der Dionysos Kadmeios welchen die Einfalt der Theber aus einem zugleich mit dem in den Thalamos der Semele gefahrenen Blitz vom Himmel gefallnen Holze gemacht glaubte, war durch Heiligkeit ausgezeichnet 15).

Heimat und Wohnsitz bes Sohns der Semele ist überall ein Nysa, für ihn was für Demeter bas Ackerfelb, auch ge schrieben Ntoa 14), womit, was sicher und unbestreitbar ift, sein Name Nysos, Dionysos übereinstimmt. So war ein alter Name von Megara Nisa 15), ihr Ankerplatz, auch bie ganze Landschaft hieß Nisaa 16), vermuthlich, da wir bort einen Tempel des Nyktelios sinden, ein Dionysisches Nisa, und das von ber bortige Sagenkönig Nisos. So wird auch ein König in Theben und Erzieher des Gottes Nisos genannt ober Ny sos 17) und eine der windigen Genealogieen bei Cicero giebt dem Stifter der Trieterien den Nisus und die Thyone zu E tern 18). Vorgesetzt ist die wie in Asomádys, Asómar, Asómazos (ein Krieger gegenüber einer Amazone Eduáxy auf einer Base), Aιόπαις (Apollon in einem Epigramm), Διοφών u. a. gleich wit Θεομήδης, Θεοχύδης, Θεάνειρα, Θεάρης (Διώρης, Διοάens) u. a. in altbeutschen Namen cot 19). Bei Homer und andern Dichtern, baraus auch in einigen Inschriften, finden wir Aiwrvoos, eben so wie drowrrpos u. a. 20). Die Beden-

<sup>12)</sup> Diod. 3, 65. 10) Theorr. 26, 33. 11) Steph. s. v. 14) Jl. 2, 508. 15) Paus. 1, 39, 5. 13) Paus. 9, 12, 3. 17) Hyg. 131. 167. 179. 16) Steph. B. 18) N. D. 3, 23, übereinstimmend Lydus de mens. p. 82 Schow. 19) 3. Grimm 20) Sobed ad Phryn. de product. vocal. in D. Mythol. S. 11. Buttmann Mythol. 2, 29: "Uebrigens wird man voc. commiss. p. 706. mich hoffentlich nicht so misverstehn als hielte ich in Etymologieen Aber-

tung von Nysa läßt sich im Allgemeinen schon baraus entnehmen daß in Athen die Lieder den Nyseros feiern du Alpraio 21), wo der alte Tempel stand, wie auch in Sparta 22) und vers muthlich in Sikpon 25) an gleich benannter Stelle, was um so bebeutender ist als an diesen Orten kein Nysa vorkommt. Aμναγενής 14), Λιμναΐος 25) scheint daher eins mit Νυσήΐος. Wenn aber Núoa, ein Nuontor (xwotor), eine feuchte, quellenreiche Au bedeutet, so scheint es gebildet wie vyoos, Phoos, von einem verlornen vios mit vipog verwandt und dieß zu trennen von nubere, womit es Bentley und Pott verbinden, zumal ba in rippy gewiß das Chliche nicht der Hauptbegriff und da es ber Griechischen Sprache zuzutrauen ist baß sie ein reines, aufblühendes Mädchen mit einer frischen herzansprechenden Quelle, wie junge Lämmer (koau, dooos) mit dem Thau verglich, so wie in ihn das Begetabilische und das Menschliche auf eins zurückgeht. Es konnte auch ber Name Jungfern für Wasser= jungfern so allgemein geworben seyn daß man ihn, da er sich auf ein Phantafiebild gründete, auf die wirkliche Jungfrau über-Klar wird hierdurch auch warum Gyges zum Weibe bie Nυσσία hat 26). Wenn σάβος, wovon oben 27) eine andre Ableitung angeführt wurde, wie vermuthet worden ist, mit saw, Wasser, im Reltischen, Germanischen, Italischen eins ift, so ist Nysa nur aus dem Thrakischen Wort übersett, da oasos auch die dem Sabos geheiligten Orte hießen 28). Auch die Plus

haupt die Kenderung der Quantität einer Splbe für etwas Bedenkliches während Buchstaben und Splben sich gänzlich umwandeln." Schon Stras bon rechtsertigt die Verlängerung in IIvow durch die in verschiednen vielssplbigen Börtern 9 p. 419. In der Ilias Apres, Apres und Anoldwer, Anoldwer.

21) Aristoph. Ran. 215.

22) Strab. 8 p. 363.

<sup>23)</sup> Paus. 3, 7, 6. 24) Hesych. 25) Athen. 11 p. 465 a. Steph. B. Aimas. 26) Ptolem. Heph. 5 p. 29 der Ausg. v. Roulez, welcher p. 110 mit Recht annimmt daß dieß berselbe Name sen, welchen herobot und Platon de rep. 2 p. 359 in dem Lydischen Mär= chen ausgelassen haben. 27) S. 427 Not. 7. 28) Schol. Aristoph.

Wesen des Dionysos in der zeugenden Feuchtigkeit <sup>29</sup>). Ausgehend von dem grádsov Nvojiov der Isias (6, 133) in Thrase, wo in der Nähe ein Tempel der Thetis, die den gescheuchten Dionysos aufnahm <sup>50</sup>), kommen wir zum Nysa auf dem Parnaß <sup>51</sup>), auf dessen Höhe unterhald der Korpkischen Höhle, seiwärts nicht bloß eine im Frühling sumpfige Trist, sondern ein weiter See ist, und auf dem Pelison, wo die Nioa La Isia (2, 508) <sup>52</sup>), und zu so vielen andern Nysa, daß wir deutlich auf sie den Cultus des Dionysos degründet sehn. Stephanus nennt zehn Nysa: eine lange Auszählung von allen haben wir im vierten Bande der Mythol. Br. von I. H. Boß, darunter eine gute Anzahl solcher die von einer späten Gelehrsamkeit mit dem Dionysos in die Länder Afrikas und Asiens versest worden sind.

Nysos, Nysa also brücken, wenn wir auf die Wurzel zu rückgehn, die zum Leben erwachende Seite des Jahrs im Gegensaße der lebenvernichtenden aus. Nahe lag die Bariation daß Pherekydes die Semele oder eigentlich anstatt ihrer hye nannte, daß statt der Nysa, welche Terpander des Dionysos Amme nennt, oder der Nyseischen, Dodonischen oder ander Nymphen, Najaden, auch die Hyaden seine Ammen und Begleiterinnen, er selbst Yys, Ysos genannt wurde, worin er mit dem von dem Amykläischen Apollon getöbeten Yaserdos (Yas) zusammentrisst 55), eben so wie mit dem Sabazios Yys.

<sup>29)</sup> De Is. et Os. 30) Steph. v. Osorid. 31) Soph. Antig. 1140. Eurip. Bacch. 549. 32) Müller Orchom. S. 89. 381. Dissen Kl. Schr. 2, 27. 33) Um auf diesen Ramen anzusspielen, sind dem der Semele unter Bliten erscheinenden Zeus auf einem geschnittenen Stein in Winckelmanns Mon. ined. n. 3 und in dem solgenden n. 4, wo er die Geliebte todt in seinem Schoose hält, die Flügel des Jupiter Pluvius gegeben. Diese Seene im Allgemeinen vermuthete auch Panosta, Dionysos und die Thyiaden. Atad. d. 88. in Berlin 1852 S. 349.

Aber so weit wie in Griechenland Dionpsos reicht, gilt ber Wein als sein evelstes Erzeugniß so hoch daß er sich durch ihn an die Seite der Demeter, des Brods, erhebt und daß Gebrauche, Feste und Mythologie des Gottes größtentheils durch ihn bestimmt werden. Der Weinbau beginnt im Bergs land, wo zugleich Ziegen = und Schaafzucht vorherrscht und Gras und Busch die Felder ersegen müssen. Daher wurde OpsaIsv's genannt, ein Sohn Deukalions, der nach Actolien, wo die Ilias Weinbau kennt (9, 533), gekommen sep, wo Odreds bekannt war: vort habe ihm ein Hund (ver Sirius) ein Stammende geboren, woraus ein traubenreicher Weinstod erwucks. Zwischen ihn und ben Weinmann wird noch Phytios, ber Pflanzer, gesett 34). Die Dzolischen Lotrer nehmen biesen Orestheus und den gebarenden hund auf um von den dlois bes Stocks ihren Namen abzuleiten 54). Besser ließ man spä= ter den Dionysos zu Deneus kommen und ihm die Rebe schen= ken 36). Auch in Attika kehrt Dionysos ein, in Ikaria, einem Orte der Hirten. Daß das Wort Wein, der Weinbau alter sey als die Trennung der Indogermanischen Völker, ist bekannt.

Den heitern Bildern des Ergrünens von Wiesen und Wald und sprießenden Blumen, von Trauben und Kelter stehn aus der altesten und ältern Zeit wilde und zum Theil grausige Ersscheinungen gegenüber, die sich mit den Trieterien des Parnaß und des Kithäron weiterhin nach Süden mit religiös fanatischen und roh ausschweisenden Festseiern verdreiteten und in Gebräuchen hier und da, allgemeiner in Sage, Poesie und Kunst unauslöschliche Spuren zurückgelassen haben. Das Bild von der Nachtseier auf dem Kithäron das uns nach dem Vorzgang des Aeschylus Euripides in den Bacchen entwirft, enthält ausser dem was später aus dem Kybeledienst und Mysterien eingedrungen ist, wirkliche Züge uralter Rohheit sowohl,

<sup>34)</sup> Setataes von Milet b. Athen. 2 p. 35 a. 35) Paus. 10, 38, 1, 36) Apollod, 1, 8, 1. Hyg. 129.

nach Wundersagen, die aus der Begeisterung für den mächtigen Gott entsprungen und ben Thyiaben heilig waren und ihren trieterischen Wallfahrten als Stiftungsurkunde dienten, als fortbauernden Gebrauchs. Der hirt erzählt (677—774) wie die Frauen der drei Chöre, junge, alte, Jungfrauen, zuerst im Schlaf an Tannen angelehnt, auf Blättern ruhen, anständig, nicht berauscht, dann sich Haar und Anzug ordnen, die Rebriben mit Schlangen gürten, womit sie sich auch kranzen (104), die noch säugenden jungen Rehe und Wölfe an die Bruft le gen, sich bekränzen, mit bem Thyrsos Wasser aus bem Felsen, mit dem Narther Wein aus dem Boden schlagen, welche Milch begehren sie mit den Fingerspißen aus der Erde locken und Honig aus den Epheustäben träufeln lassen, wie sie dann zur gesetzten Stunde ben Thyrsos erhuben und mit Einem Munde ben Bromios anriefen, daß das Gebirg wiederhallte, wie sie darauf Weidethiere zerrissen und viele Wunder verrichteten. Das Rohfressen und Bluttrinken der Thyiaden wird oft erwähnt 57). So affen die Berserker rohes Fleisch um sich in leibenschaftliche Eraltation zu versetzen 58). Gegen ben Berbacht der Ausschweifungen legt der Hirt Widerspruch ein und erhebt die Wirkung die der Anblick der Wunder auf ihn und das Bolk Der Baccheus läßt aus dem Narther eine Factel machte. brennen indem er im Lauf die schweisenden Chore aufregt 59); den brennenden Narther führen auch die Chöre 40). liche Erleuchtung bes Parnaß, bie von dem Grund unter ber

<sup>37)</sup> Bacch. 139 asua rpayoxerovor, Suogáyor xáper, Apollon. 1, 636 Orádes Suessógos. Darum heißen sie bei Lytophron 1037 nach der Wortbedeutung Aagrósmas, woraus dann Tzehes und Ktym. M. p. 557, 51 einen Dionysos Laphystios, nach welchem sie benannt sepen, ersindet, obgleich der Böotische Berg dieses Namens nur durch den Zeus, nicht durch Thyiaden bekannt ist.

38) Thorlacius Popul. Auss. S. 322.

<sup>39) 145—48. 307.</sup> Ion. 714—17. 40) 113 dugi de ráedynac épossès ossovose, we oppossès nicht gegenseitige Recterei, sondern
bie nicht zu vermeidende der willenlosen Flämmchen zu bedeuten scheint.

Korykschen Höhle zum Gipfel aufschlug, spielen Sophokles <sup>41</sup>) und Euripides an <sup>42</sup>).

Der Name der alten Trieterien selbst, Agrionia 45) brückt ihre Wildheit aus und daß sie nächtlich, zum Theil auf ben Bergen geseiert wurden, als Nyktelia 44), mußte leicht diese Wildheit befördern. Dionysos heißt bavon Nyktes lios und Agrionios, welchen Plutarch dem pseellxeos, wie den ωμησεής bem χαριδότης gegenüberstellt 45). Ein Hauptzug dieser Feste ist die wilde Ergriffenheit der Weiber, denen gleich ben Makedonischen Mimallonen, in heiligem Taumel zu rasen Religion war, wie wir es aus bem Nachbilde ber Thyiaden ober Mänaden, die den Gott selbst umgeben, gar wohl erras then können: ein andrer bas Opfer eines Knaben. Dionysius von Halikarnaß zählt dieß zu ben Schrecknissen ber Hellenischen Religion 46). Das Opfer eines zerftückten, zerrissenen Knaben scheint symbolisch auf die Zerreissung des blühenden Dionysos, vieses auf die Vernichtung der Vegetation Bezug gehabt zu has ben, aber es wäre ein Irrthum wenn man es nicht für ein wirkliches, sondern nur ein "symbolisches, bildlich dargestelltes" halten wollte. Schon Hoeck 47) hat richtig bemerkt, ber Mythus von Zagreus habe sicher seinen altesten Grund in Thrakischer Urzeit; allein die gewöhnlich überlieserte Form habe er erst seit ber Verschmelzung des Dionpsos= und des Demeter= vienstes erhalten. Dem Fanatischen, Orgiastischen lag wie immer Mystit, ein tiefer Gebanke, eine bunkle Vorstellung zu Grunde.

<sup>41)</sup> Antig. 1126 Br. 42) Phoen. 226. Bacch. 306, wo et diesen Grund diesegropor nlána nennt, Ion. 1125 nve panyeior.

<sup>43) &#</sup>x27;Appearea in Argos u. a. Dorischen Orten, auch 'Appearos, Monat in Kos (von Epidauros her.) Hesych. Appearea, rexúsea naçà 'Appeiors xai àrières ir Ohbars, Id. apparea, éogrà ir 'Apper. Die Benennung rexúsea ist falfch, wie v. appiara ersichtlich ist: denn sie solgt aus der falschen Ertlärung daß das Fest einer der drei Töchter des Pröstos gestetet werde.

44) Nuxtélea — Tr nallà dià szórous.

Plut. Qu. Rom. 112.

45) Anton. 24.

46) A. R. 2, 19.

Um mit historischen Angaben zu beginnen, so opferten nach einem Euelpis aus Karystos 48) die Chier dem Dionpsos Υμάδιος (sonft auch Υμφονής, Υμοφάγος, crudivorus), eis nen Menschen und zerrissen ihn in Stücke; von Lesbos berichten dasselbe Antiklides und Dosiadas 49). Im Böotischen Potnia opferten sie bem Dionysos vorbem einen schönen Knaben, der nachher mit einem Ziegenbocklein vertauscht wurde 50). In Tenedos, wo Apollon der die Art führt wie Epkurgos in der Ilias den Bupler, auf einen Gegensatz mit Dionpsos zu beuten scheint, wurde nach Aelian 51) die schönste trächtige Kuh bem Dionpsos (im heiligen Bezirk) genährt und, nachbem sie geboren hatte, genau in ber Art einer Böchnerin gepflegt; dem Kalbe that man Kothurnen an 52) (bie bem Bachuskind selbst angelegt werben in einem Relief) 53) und opferte es: ber Priester ber es mit bem Beil geschlagen, wurde mit Steinwürfen verfolgt und floh bis an bas Meer in from mer Caremonie (th dola), wie auch anderwarts das Grauliche, zunächst eines wirklichen Menschenopfers burch bie Berfolgung bes Priesters sich aussprach. Auf ben Münzen von Tenebos ist ein Beil, pounlis, zuweilen mit einer Traube, zum Zeichen dieses Festes 54). Daß die Opfer des Omestes sich länger als ähnliche in andern Culten erhalten haben, sieht man auch baran daß gerade ihm, auch ausser seinem Cult, unter Themistokles drei Persische Jünglinge geopfert wurden 55).

Dasselbe Opfer wird uns minder unmittelbar kund gethan in Theben, Orchomenos, Argos und Sikyon. Zu den Sagen die dieß enthalten ist zu bemerken daß in einer Zeit welcher die Wirklichkeit des fanatischen Opfers zum Abscheu gereichte

<sup>48)</sup> Bei Porph, Abstin. 2, 55. Euseb. Pr. ev. 4, 16.
49) Bei Clem. Protr. 3 p. 36. Porphyr. de abst. 2, 85 Cyrill. c.
Julian. 4 p. 128.
50) Paus. 9, 8, 1.
51) H. A. 12, 34.

<sup>52)</sup> So wurde dem Bejovis ein Böcklein ritu humano geopsert und dessen Bild kand neben dem des Gottes. A. Gell. 5, 12. 52) Mus. Capit. 4, 60. 54) Eckh. 2, 449. 55) Plut. Thomist. 13.

ober unnatürlich erschien, hinzugebichtet worden zu seyn scheint, bie Raserei sey ben Mänaden die den eigenen Sohn zersleischten, zur Strafe wegen Widerstands gegen den Dionysos auferlegt worden: ungefähr wie auch gedichtet wurde, Dionnsos habe ben Lykurgos tasend gemacht daß er seinen eignen Gohn mit dem Beil zerstückte. Denn die Thatsache die man sonst ans biesen Sagen folgern möchte, daß in manchen Städten bieser Religion wirklich etwa von Seiten ber Behörden gegen bas Bolt ober eines Stamms unter ben Bewohnern gegen eis nen andern, Widerstand entgegengesetzt worden sep, der eher auf Milberung und Einschränkung gegangen seyn möchte, hat keine historische Wahrscheinlichkeit. Dahin beutet eher die Sage welche Theopomp berührte, daß in Sparta Apollon durch die Sprüche und Reinigungscäremonien bes Bakis Kybas bie rasenden Weiber heilte 56). Auch der Reinigung der Prötiden durch Melampus kann ein ähnlicher Sinn unterliegen. Pers seus besiegte nach Pausanias ben von ben Aegaischen Inseln gegen ihn herangezogenen Gott und versöhnte sich nachmals mit ihm (2, 20, 3. 23, 5.) Das Grab ber Manas Choreia, ber Anführerin und bie andrer in biesem Kampf getöbeten Mäs naben (2, 20, 4. 22, 1) können auf Unterdrückung Mänabis scher Feier, die Aussöhnung auf einen in andrer Art doch forts dauernden Dionpsosdienst gedeutet werden, wie benn ein von Eubsa eingebrachtes Dionpsosivol in Argos vorkommt (2, 23, Nach bem Sammler versissierter Dionysischer Geschichten Deinarchos schlug Perseus ben Dionpsos in Argos tobt, so wie er selbst ben Lyturgos getöbet hatte, und wie ber Mann weiterhin Mythen in das Märchenhafte läppisch verkehrt 57).

In Theben waren Agrionien mit einem Agon 58). Die

<sup>56)</sup> Schol. Aristoph. Av. 963. Suid. Baus. 57) Dinarch. sp. Cyrill. c. Jul. 10 p. 341 s. Euseb. Chron. a. 720, wo Staliger p. 44 den Kephalion ansthet, nach welchem Perseus vor Dionhsos sich, Syncolk. Chron. p. 102. 58) Hesych. Appearen.

brei ersten Bachen sind die Töchter des Stammkönigs Kabmos, wovon die eine ihren Sohn zerreißt, dessen Name Pentheus mit dem des Hauses Wodoers in Orchomenos Ind dungs zad név Jous, wie Plutarch diesen erklärt, übereinstimmt, so wie mit dem MeyanevIns in Argod. Von Orchomenos erzählt uns nach ben Versen ber Thebischen Korinna Antoninus Liberalis 59) daß die drei Töchter des Minyas im Bacchischen Rasen, ihnen eingegeben zur Strafe ihres Wiberstrebens bei häuslichem Fleiß, burch das Loos bestimmen, welche von ibnen ihren noch zarten und jungen Sohn zum Opfer weihen soll, welcher zerrissen ward wie ein Reh. Darauf wurden sie von den übrigen Mänaden des Berges verfolgt und in Bögel der Nacht (vorregle, ylave und bisa oder roewy) oder in Nachtschmetterlinge verwandelt. Das Geschlecht in Orchome nos welches sich auf biese brei ersten Bacchen zurückführte (und auf welchen die Opferpflichtigkeit des Looses gelastet hatte, wie im Hause der Athamantiden, hieß Voloses, die Trauerträgen, die Männer, und Aoletas die Frauen. Der Gebrauch der durch Umwandlung oder Ablösung des Opfers sich die auf Plutarchs Zeit erhalten hatte, war daß jährlich am Feste ber Agrionien die Frauen dieses Hauses eine Flucht anstellten vor dem erblichen Priester des Dionysos, der wenn er eine der selben erreichte, sie mit seinem Schwerdte zu töben berechtigt war 60). Nach Argos ist Dionysos von Theben gekommen,

Motam. 4, 1—38. 390 ss. 60) Ein besserer Gebrauch der Bootischen Agrionien war nach Plutarch Sympos. Qu. 8, 1 daß die Weiber nach beendigtem Mahl sich einander Räthsel und Griphen ausgaben, was damit eingeleitet wurde daß sie vorher den Dionpsos suchten als wäre er entster hen, und dann abließen und sagten, er sey zu den Musen entstohen und bei ihnen versteckt. Ein Borspiel zu der musenhasten Feier. — Den von Plutarch erzählten Gebrauch habe ich dargestellt vermuthet in einem Basenzgemälde A. Denem. Th. 3 Tas. 14. Zurücknehmen muß ich die Bermusthung das. S. 143 daß in einem andern, statt einer Kindesläuterung ein

wie Apollobar sagt (3, 5, 2); auch Perobot nimmt an baß Melampus von Kadmos und seinen Phonikern auf ihrer Reise nach Böotien ben Dionysos kennen gelernt und ben Cult nur nach dem Aegyptischen erweitert habe (2, 49), weßhalb er dies sen Gott für viel später hält als die andern (2, 52.) Die dortigen Agrionien wurden schon angeführt. Auch dort ift ein Meyaner Ing, welchen Protos erzeugt nachbem bas Unglück geschehn ist. Auch seine brei Töchter wurden, und wir haben hier die Erzählung der Hesiodischen Melampodee, zur Strafe weil sie seine Weihen nicht annehmen wollten, in Raserei versest, worin sie auf ben Bergen, unter Geheul und Chortanzen, die eigenen Kinder, die Säuglinge umbrachten 61). Das Zerreissen des eigenen Kindes (was also das Richtige ist) kommt im Verlaufe der Melampodee selbst, welche die Protiden, da sonst Protos König von Tiryns heißt, nach Sikzon versett, bei Apollodor vor und außerdem in besondrer Erzählung (3, 5, 2. 1, 9, 12) basselbe von den Weibern in Argos, wo mit der ärgsten Uebertreibung hinzugesetzt ist daß sie das Fleisch ber eigenen Säuglinge verzehrten.

In Sikyon wissen wir aus Herodot (5, 67) daß der Tyrann Klisthenes (um Olymp. 50) von dem Adrastos dem sie "die höchsten (den göttlichen gleiche) Ehren erwiesen und zu den andern seinen Tod (náIq) durch tragische Chöre seiersten, indem sie den Dionysos nicht ehrten, sondern den Adressos, aus Haß gegen Argos die Chöre auf den Dionysos, die

Anabe im Opferkessel bargestellt sep, nachdem die Vorstellung vollständig jum Borschein gekommen ist und sich ergiebt als Aeson oder Jason verjüngt in dem Zauberkessel der Medea, Bulletin archeol. de l'Athenaeum Français 1855 N. 7 pl. 4 p. 63—65. Dahin nun gehört außer jener Base noch eine andre in Gerhards Ant. Bildw. Tas. 52, die auch nur Medea und den Verjüngten, statt der "Weihe eines Kindes" darstellt.

<sup>61)</sup> Apollod. 2, 2, 2. Die Eben leiten die Ausgelassenheit der Protiben von Aphrodite, Pheretydes und Afusilaos die Wundererscheinung aus dem verachteten Tempel und Bilde der Hera d. i. dem Chestand her.

andern Ehren auf den Thebischen Melanippos, der bem König von Argos den Bruder und den Cidam nach der Thebats getöbet hatte, übertrug, mit spitfindiger Auslegung eines Delphis schen Drakels. Das Peiligthum bes Abrastos auf ber Agora nennt Perodot Heroon. Hier ist nun zu bemerken baß tragische Chöre und die Feier der Todesleiden dem Dionpsosdienst eben so eigenthümlich als allem Bervendienst fremb sind, wie sie benn auch von Klisthenes bem Dionpsos zugewiesen werben. Daraus folgt benn entweder daß sie ursprünglich diesem auch gehört haben müssen und Abrastos als Heros vorher burch Abfall ber Sikyonier vom Dionpsosvienst untergeschoben worben ift, ober daß eine Berwechslung zwischen einem Damon Abraftos, ber hier als ein bem Hyakinthos, ber Narischen Ariabne u. a. ähnliches Wesen die Fülle und Bluthe des Jahrs, wie Abranos in Sicilien, bebeuten 62) und bemnach auch ein Trauerfest haben konnte, und bem König von Argos, ber burch bie Thebais zu hohem und allgemeinem Ansehn gelangt war, vor= gegangen ift. Zu Königen ober zu Berven sind eben so Erechtheus, Phoroneus, Oros in Trozen, Hpakinthos u. a. gemacht worden, selbst Jachos 65). Schöner als die Opfer zur Darstellung des Gottestodes, auch in bloker Nachbildung, war bie Delphische Feier, wo das nach dem Winterschlaf neubelebte Kind in ber Wanne ober Wiege aufgeführt wurde, ohne daß von seinem Tobe burch Zersleischung unter ekstatischer Trauer bort etwas verlautet.

Unvergleichbar größer ist der Einfluß des Dionysos, nachs dem er am Fuße des Kithäron hellenisist worden war, auf Griechenland geworden als der des Ares, mit dem er in der Thrakisch-Phrygischen Heimat in gegensäßlicher Einheit gestans den hatte und dessen erste und allgemeine Bedeutung in Hellas bald mehr und mehr untergieng in dem Maße wie die des andern sich in einem das Leben mehr und mehr durchdringens

<sup>62)</sup> Meine M. Dentm. 3, 220.

<sup>63)</sup> Suid. Heeych.

ben Cultus entwickelte. Apollon nahm die Stelle des Ares ein und es ist merkwürdig daß am Parnaß, in Delphi insbesondre, ein gewisser Dualismus, des Apollons- und des Dionysosvienstes sich trot des selbständigen vorherrschenden Delischen Apollon mit der Zwillingsschwester behauptet hat. Micht zus fällig, wenigstens an vielen Punkten, scheint es daß der vorrüdende Dionpsosdienst, wie am Parnag und Kitharon, weithin mit der Einmischung von Thrakern unter die Bevölkerung sich be-Aus Pholis ziehn Thrakische Abanten nach Euboa 64); gegnet. Abanten finden wir auch in Argos und Abas ist in der Genealogie des Polyidos der in Megara dem Dionysos den Tempel baut 65); Thraker in Attika, in Naros 66), der Dionpsias 67), wo die Obpsee Dionpsosdienst kennt (11, 334), und von wo Hoeck ben Dionpsosdienst nach Kreta übergegangen glaubt 68). Je weiter von den Ursigen entfernt, um so mehr verliert sich der Thrakische Charakter; Bergfeiern wie auf dem Parnaß und Kitharon kommen auch in altester Zeit sonft nicht vor. Der Ros rinthische Dionpsosdienst geht nach ber im Einzelnen ganz märchenhaften Sage auf Theben zurück nach Pausanias' (2, 2, 5. 6), noch bestimmter der von Sikyon, wo die Zeit der Heraklidenwanderung angenommen wird (2, 7, 6), Denoe bei Argos wird auf ben Aetolischen Deneus zurückgeführt (2, 25, 2), so wie in Patra Dionysos Kalpbonios hieß, sein Agalma aus Raly= don eingeführt war (7, 21, 1). Der Dorische Stamm war von Haus aus jenem Naturdienst rauschendster Art am wenigsten zugestimmt. Hatten in seiner feurigen Aufnahme und eigenthumlichen Umgestaltung die Böotischen Aeoler viel Geist bewährt, was recht beutlich in das Auge fällt wenn man vergleicht was die Arkabischen Hirten aus ihrem Pan gemacht has ben, so zeigt uns Attika auch in ber manigfaltigen Fortbildung

<sup>64)</sup> Aristot. ap. Eust. Jl. 2, 555 p. 213, 9. 65) Paus. 1, 43, 5. 66) Diod. 5, 50 — 52. 67) Plin. 4, 22.

<sup>68)</sup> Kreta, 3, 177—180.

bes Dionpsosdienstes seine Fruchtbarkeit und geistige Bewegliche keit auf dem Felde der Religion.

In Athen trat, wie es scheint, ber Dionpsosdienst, als er von Theben aus sich verbreitete, nicht in seiner wahren Bos tischen Gestalt auf, was dem ältesten und wohlbegründeten Cultus des Zeus und der Athena zu danken seyn möchte. Eleutherä, dem Böotischen Grenzort, wo Pausanias nur einen Dionpsostempel nennt, sollte bas alte Xvanon des Dionpsos nach Athen gebracht seyn (1, 38, 8) und ein Dionysos Elevthereus wurde noch von Alfamenes in Gold und Elfenbein ausgeführt (1, 20, 3. 29, 2.) Unter ben Attischen Bierstädten des Xuthos ist Olvon 69) vom Weinbau benannt, wie andre Orte bieses Namens, bekannt genug ist der seiner Lage nach nur zu vermuthende Demos Ikaria; Brauron feierte seine Dionysien, stattlich unter dem Namen Brauronia auch pentaeterisch, in Phlyeis wird Dionysos Anthios genannt 70) und die Diony sischen Feste Athens, die sich in die Kolonieen verbreiteten, gehören zu den inhaltreichsten und herrlichsten. Daß die Athener manches bei ben Thebern Ubliche im Dionpsosdienst verschmähten, wird ausbrücklich gemelbet 71). Schaffte boch auch Epis menides das Harte und Barbarische dem in der Trauer die meisten Weiber sich überließen, durch Einmischung gewisser Opfer ab 72). In einem Gebäude bei dem Temenos des Dionpsos waren Figuren aus Thon, König Amphiktyon den Dionysos und andere Götter bewirthend und dabei Pegasos von Eleutherä, der bei den Athenern mit Unterstützung des Drakels, welches an ben Besuch bes Gottes bei Itarios erinnerte, ben Gott eingeführt hatte 75). Pegasos scheint in dieser alwäter lichen Geschichte auf die Duelle zu deuten und mit ihr die Sage

<sup>69)</sup> Steph. Byz. Olvóη, μία τῶν ἐν Ἰχάρφ σύο πόλωεν. τὸ ἰθνικον Οίνοαῖος, το Meinete aus Bersehn bie Θερμαῖοι ἰξ Ἰχάρου im Marm-Sandwic. als Οίναῖοτ anführt. 70) Paas. 1, 31,2. 71) Euseb. Chron. p. 283 mit A. Mais Roten. 7?) Plut. Sol. 12. 73) Paus. 1, 2, 4.

bei Philochoros in Verbindung zu stehn daß der Gott den Amphiktyon ben Wein mit Wasser zu mischen lehrte, weßhalb er ihm im Tempel der Horen einen Altar, daneben aber den Rym= phen einen Tempel weihte 74). Auch ist keine Spur bort wes ber von rasenden Bacchen noch von einem grausen Opfer. Ats tische Thyiaden vereinigten sich um bas andre Jahr mit den Delphischen um den Dionysos zu feiern, wobei sie auf der Reise an verschiedenen Orten Chöre aufführten und namentlich in Pas nopeus, auf der Gränze von Böstien und Phokis, wo auf solche Chöre mit Recht Pausanias den Beinamen der Stadt ber schönen Chöre in der Odyssee (11, 580) bezieht, wo Leto die heilige Straße nach Pytho geht, und er sah da noch einen alten Peribolos von ungefähr sieben Stadien im Umfang (10, 4, 2.) Satyrn gewahrt man in Bootien kaum, Euripides nennt sie ein einziges mal in den Bacchen (130), vielleicht nur aus Gewohnheit von Athen her, und daß das Hesiodische Fragment welches eine Genealogie ber Bergnymphen, ber nichtswürdigen Satyrn und ber Kureten enthält, Böotien angehe, läßt sich nicht bestimmt sagen. In Attika haben sie ihre größte Rolle gespielt; in Dorischen Städten ist keine Spur von ihnen. sie werden, so wie Silen, wenn ihnen eine ernstliche Forschung zugewandt wird, die nördliche Heimath des Dionpsosdienst be-Jest sind wohl neben bem Hesiodischen Fragment stätigen. bie Münzen mit einem eine Nymphe raubenden Satyr die altesten sie betreffenben Denkmäler 75).

### 77. Pan.

Was wir von dem Pan der auf ihren Bergen abgeschloss sen lebenden Arkader lesen und in Bildwerken sehen, gehört alles einer spätern Zeit an und drängt sich dabei in seiner nies

<sup>74)</sup> Athen. 2 p. 38 c. 4 p. 179 e. 75) Eckh. D. N. 2, 500. Böttiger Vasengem. 3, 162. D. Müller Denkm. Th. 1 Ass. 168. 80 — 84.

brigen Art so massenhaft vor daß es schwer wird das uralt Ursprüngliche, das davon so fern abliegt und damit durch sehr wenige Verbindungsfäden zusammenhängt, sich frei und unbefangen vorzustellen. Nur als spät in Athen eingewanderten Frembling lernen wir diesen Gott genauer kennen und das grelle Bild bes Pan in späterer Religion und Poesie muß von der dunk leren und nur zu erschließenden Vorstellung des großen Naturgottes eines hirtenvolks scharf unterschieden werden. Doch unfre Kenntniß ist nicht bloß barum so gering weil Pan so lange ganz verborgen geblieben ist, sonbern auch darum weil den Arkadern eine eigenthümliche Ideenentwicklung nicht eigen gewesen zu sepn scheint, durch die ihr Gott ein bedeutenderes Gepräge hätte erhalten können, ihre Absonberung aber in bem hohen Bergs und Hirtenland von den gebildeteren Stämmen nachahmende Fortbildung verhinderte. Wir finden in Pan keine Bezüge auf Geset, Ordnung, Staat, Hauslichkeit, priesterlichen Ernst, Künste, kaum auf Naturgesetze. Der Pansbienst erscheint als der robeste unter den Griechischen und als die Athe ner ihn aus seiner Abgeschiedenheit hervorzogen, war es zu spät ihn Hellenisch umzubilden, der Arkadische Gesell behielt was er hatte, Ziegen, Sprinx, Tanz und Begierben, wurde eine taugliche, meist muthwillig behandelte Maske im Dionysischen Schwarm, und erst als die vermenschlichten Götter nicht mehr geglaubt wurden, machte gerade das Alterthümliche, Fremdartige und Rohe ihn, gleich ben auskändischen Göttern, geeignet um ihn auf mystische Weise und umgedeutet zu verehren. ben in Pan bei ben jüngsten Nachrichten, ba homer und Hesiodus ihn nicht einmal nennen, einen der altesten Gotter auf Griechischem Boben, zum Theil die einfachsten Anschauungen ber ältesten Zeit, zum Theil armselige Volksvorstellungen.

Das Land des Pan war Arkadien: nur nach dichterischer Willfür scheint Euripides ihn auch zu den Nymphen des Kithäron zu versetzen (Bacch. 952), so wie Theokrit (7, 103)

und Kallimachos 1) auf den Thessalischen Berg Homole ober Homolos. Die Korpkische Höhle des Parnaß ist ihm und den Nymphen heilig, nach Pausanias (10, 32, 5) 2), wohl nur in späterer Entwicklung des Dionysischen Dienstes: Aeschylus (Eum. 22) und Stradon nennen sie nur die Korpkische Nymphenhöhle. Arkader nennen den Pan Simonides, Pindar und ein Athenisches Skolion den Beherrscher Arkadiens, das sogar den Zunamen Pania hat 5). Auch Pausanias demerkt, Pan sey bei den Arkadern einheimisch (8, 26, 2), gehöre zu den mächtigen Göttern Arkadiens (8, 37, 8), Dionysios, er sey ihr ältester und geehrtester Gott 4). Er wird der Lykäische, Mänalische, Parrhasische, Parthenische, Tegeische genannt von seinen Sizen, zu denen viele andre hinzukamen, ein Tempel in Herda 5), die Berge des Pan Nomios dei Lykosura mit seinem Tempel und der Trist Molpeia, wo er die Syrinr ersunden 5).

Eine einheimische Sage über ihn ist nicht erhalten. Epismenives zuerst nennt uns als Zwillingssöhne ves Zeus und der Kallisto Pan und Artas I, bezeichnet ihn als Artadischen Gott und demnach gehört es freier Dichtung an, was als aus demselben Epimenides in den Pseudveratosthenischen Katasterismen (27) vorkommt, daß Pan mit Zeus auf dem (Kretischen) Ida, da dieser gegen die Titanen in den Krieg gieng, zusammenledte, wenn er nicht etwa nur als Besuch in dieser Erzählung vorkam. Sohn des Zeus und einer Nymphe heißt auch Hermes in Arkadien.

Dem Namen, also dem Hauptbegriff nach, erklären den Nav, Naw Lennep, J. H. Voß, Kanne, Schwend, K. D. Müller, Preller, das Centralblatt 1852 (S. 851), auch Pott, (1, 191) und Bensey du. A. für den Weidenden. Aber

<sup>1)</sup> Bei dem Schol. des Theofrit. 2) C. J. Gr. n. 1728.

<sup>3)</sup> Steph. B. 4) A. R. 1, 32. 5) Paus. l. c.

<sup>6)</sup> Paus. 8, 38, 8. 7) Schol. Theorr. 1, 3. Schol. Rhes. 36.

<sup>8)</sup> Gr. Burgeller. 2, 73, mit ποιμήν (von πόω) pasco.

diese Bebeutung würde, wenn überhaupt mis als pasco im Gebrauch wäre, ben Thieren bes Gottes passen, ihn selbst zu einem wirklichen Bod machen, ba boch bas Symbol sich nur auf die Mehrung der Heerden beziehen kann. Dieß Symbol, das Aelteste und Allgemeinste was wir neben bem Namen von Pan wissen, sein Hauptkennzeichen im Cult, wonach er Gott ber thierischen Erzeugung, der Fruchtbarkeit der Beerden ist, wie Helios, der Leuchtende, wie der sogenannte Apollon Karneios, ber von den Schaafheerden die Gestalt bes Stiers annimmt, so wie Helios anderwärts die des Stiers, geht in dem Namen auf wenn wir verstehen Oawr Oar (Oakswr) 9), ber auf einer Vase Váos zalds geschrieben ist 10). Die Tenuis statt der Aspirata, die auch vor allen andern Voralen nachweislich ist, kommt insbesondere vor in Mágos und Oágos, ή πρότερον Πάρος, Παρίων πίσμα 11), Ceres Pharia bei Tertullian, in Másic, Pásic 12)', Kleonac, Kleogac, Navoreis, nachher Gavoreis, Stadt in Phofis, in ralvera, wie für galvera bei Aristophanes ber Barbar ausspricht 15), in navos, Fadel, bei ben brei Tragikern für gavos 14), in Usllava, bei Pindar neben Osllipp (in dem neuen Fragment bei Hippolytus), Negospóvy für Oegospóvy. In der Form Naάων, Παιάν, nach welcher die Kreter ben Hymnus bes Paan Paan nannten, hat berselbe Name sich auch auf den Apollon, den Avagatos, vererbt. Alle Merkmale die uns von Pan vorkommen, gehn auf Oaw als Befruchtungsgott zurück, keine sind da die sich nicht als davon abgeleitete oder als unwesents lich ansehn lassen, während aus dem Weidenden nichts mit einiger Wahrscheinlichkeit sich ergiebt. Auch haben wir kein

<sup>9)</sup> Aesch. Agam. 269.

Sappho nannte im Lieb ihren schönheits 10) Gerhard Ant. Bilbw. Taf. 59, 11) Strab. 7 p. 315, Scymp. 425.

In Ruhns Beltschr. Bb. 5 Best 5 Misc.

<sup>13)</sup> Thesm. 1113, 14) G. Herm.

Beispiel eines Beinamens von der Klasse vouses, dyesis, der als der älteste und einzige Hauptname aufgekommen wäre. Auch Паррыбом heißt nicht der Schaafe weidet, sondern besitt, wie koworapom, Pausherr, wie Подолгаром, Подолгавоз.

Nicht allein von allen Griechenstämmen haben die Arkaber in ihrem ältesten höchsten Gott, wo dieser nicht Zeus war, nichts als einen Borstand ihrer Habe verehrt: auch sie mußten ähnsliche Ideen haben wie andere Stämme. Erweislich ist daß der Naturcult überhaupt, namentlich der Sonnendienst oft ganz in Bergessenheit gerathen ist und in verschiedenen Lebenskreisen neue und fremde Bedeutung und Gestalt angenommen hat. Nachdem aber in Arkabien die Götter andere Stämme eindranz gen und in den Städten sich fortbildeten, mußte der größtenztheils in den Hirtenstand auf den Bergen zurückgedrängte Panszult verkümmern und verwildern und Pan den Berghirten imsmer ähnlicher werden.

Doch verräth sich bieser Belios = Pan nach seiner frühzeitig an den meisten Orten vergessenen Urbedeutung in mancherlei Bügen und Umständen, die wiederum in ihr, zur Gegenprobe, ihre einfache Erklärung finden. So wirkt diese Urbedeutung barin nach baß in Sikvon hinter bem Beräon zusammengehörig zwei Altäre, einer bem Pan, ber andere bem Helios, angeblich von Abrast, gewiß in sehr alter Zeit erbaut waren 15). Auch findet sich Pan mit Apollon mehrmals in demselben Tempel. In den Namen Panapollon, Titanopan ist die Sonne, wie in Hermopan eine andre Gemeinschaft das Bindende. In Arkadien ift wegen Pans weber helios merklich, noch die Berehrung bes Apollon alt, noch häufig. Dagegen ist in Rhobos, in Areta nicht Pan, sondern Belios: ein geographischer Name wie Mards äxqor, ein Rhodisches Vorgebirg 16), die späten Pani= asten in Rhobos 17), eine Dichtung wie die aus Pseudoerato= sthenes angeführte widerlegen dieß nicht. Im Mythus der Phi=

<sup>15)</sup> Pausan. 2, 11, 2.

<sup>16)</sup> Ptolem. 5 p. 121.

<sup>17)</sup> C. J. n. 2525.

galier erblickt und verrath Pan bem Zeus Demeter, die sich verborgen hatte 18), wie im Hymnus (59-87) Helios ber De meter die entführte Kore. Bezeichnend ist besonders das Fener, wie bei mehreren Apollonen, so im Dienste bes Pan, bas ihm in Phygalia und Olympia bei Tag und Nacht unterhalten wurde 19). In Athen wurde ihm bafür, so wesentlich mußte in Arkadien das Feuer scheinen, gleich bei ber Einführung ein jährlicher Fackellauf gestiftet 20), wie ihn Athena, Hephästos und Prometheus hatten. Auf Münzen sieht man neben bem Pansbild eine Fadel, oder er hält sie, wie auf denen von Rerasunt. Daher bezeugt ein Liebhaber bas Feuer in seiner Bruft bei bem Pan 21). Aus bem Feuer bes Pan auf ben Altaren folgte daß man ihm auch die feurigen Lufterscheinungen zuschrieb 22) und das seuerrothe Luchsfell umhängte 25), wie mit Bezug auf ben Mond ber Artemis. Auch wurde er mit rothem Gesicht gemalt mit Bezug auf ben Aether als Feuer, wie Servius meint 24).

Bestimmt als Helios erscheint Pan Lykeios, welchen Namen er mit Apollon und Zeus (Avxasoc) theilt, indem ihm mit Selene eine Grotte geweiht ist <sup>25</sup>). Die Legende bei Birgil hat die Erzählung daß er in Gestalt eines weißen Widders Selene in die Höhle verlocke, wo er wieder seine Gestalt annahm, damit gesschwückt daß er sie durch ein Geschenkt weißer Wolle bethörte <sup>26</sup>). An einer Lampe trägt Pan als Widder die Luna sich davon <sup>27</sup>): der Widder bedeutet ihn allgemein und kann also nicht das Frühlingszeichen sepn, unter welchem Sol den Mond und durch ihn die Erde befruchte. Weit älter und sehr schwin ist in einem Basengemälde dieser Bund in der Darstellung des Sonnenaus-

<sup>18)</sup> Paus. 8, 42, 2. 19) Paus. 8, 37, 8. 5, 15, 5.

<sup>20)</sup> Herod. 6, 105. Paus. 1, 28, 4. 8, 54, 5, Phot. lapasás.

<sup>21)</sup> Callim. ep. 4. 22) Schol. Pind. P. 3, 137. 23) Hom.

H. 19, 23. 24) Ad Ecl. 10, 27. 25) Porphyr. A. N. 20.

<sup>26)</sup> Georg 3, 391, nach Mitander b. Philary. und Macrob. 5, 22.

<sup>27)</sup> Licet. de lucernis p. 194.

gangs behandelt, indem Selene auf ihrem Roß die Höhle des Pan eben verlassen hat, welcher der durch den Tag verscheuchsten betrüdt nachschaut; so sind die Figuren ohne Zweisel zu fassen. Apollon steht bei Homer nicht naiver und entschiedner neben Helios als hier neben demselben Pan erscheint 28). Auf einer Erzmünze von Paträ in München ist Selene ebenfalls zu Pferd und vor ihr sist auf einem Felsen Pan, ihr winsend mit der rechten Hand 29); eben so reitet auf Münzen von Pherä Hesate Brimo, in beiden Händen eine Fackel. Es ist sehr wahrsscheinlich daß die dem Pan und der Selene geweihten Höhlen aus fernem Alterthum überliefert, nicht etwa ein Product der philosophischen Betrachtung des Pan gewesen sind.

Die Uebereinstimmung des Pan mit dem Römischen Faus nus und dessen und der Luperken Herleitung aus Arkadien darf ich hier übergehn <sup>50</sup>).

## 78. Der ursprüngliche Apollon, Belios=Apollon.

Unter dem Namen des Apollon und der Artemis sind so viele Culte bekannt die mit den von Homer an berühmten beis den Zwillingsgöttern nicht vereindar sind, sondern abgesondert von einander und ohne eine Mutter Leto bestanden, dagegen mit denen der unläugdar aus Sonne und Mond erwachsenen Götterpersonen viele Ähnlichkeit haben, daß wir nothwendig einen Unterschied machen müssen zwischen Apollon und Artemis im eigentlichen oder hergebrachten Sinn und älteren örtlichen Apollonen so wie Artemiden, denen dieser Name nur als ein generischer beigelegt worden seyn kann. Die Zwillinge der Leto sind nicht bloß im Cult vereinigt, sondern stehen auch in viels

<sup>28)</sup> Panofka Musée Blacas pl. 17. 18. Meine A. Dentm. 3 Taf. 9.

<sup>29)</sup> Streber über die Gorgonensabel 1834 S. 281, aus den Münchner Dentschr. Derselbe in diesen 1835 S. 155 Tas. 2, 3. 30) E. Gershard del dio Fauno e de' suoi seguaci, 1825, übersett in dessen Stusdien sur Archäologie 2, 77, worin Pan von pairw abgeleitet ist. Schröster Beitr. zur Ertl. der Mythen des Alterthums, Saarbrücken 1838 S. 16—20.

facher Beziehung bes Charafters, ber Eigenschaften und ber Gestalt zu einander, während in den einzeln verehrten Apollonen und Artemiden keine solche Verwandtschaft zu bemerken ist.

Apollon und Artemis sind Beinamen, Eigenschaften, von benen Apollon bem früheren Gott gemäß und ihm baber von früh an eigen gewesen seyn kann, Artemis aber erst bei ber Einführung ber Letoiben und in einem gewissen Gegensat zu ihren Vorgängerinnen aufgekommen zu senn scheint. Wie Tritogeneia, Pallas, Argeiphontes u. a. gewichtvolle Beinamen häufig für Athene, Hermes u. s. w. vorkommen, so ist Apollon, der hehrste Beiname des Helios, wie wir auch Pan als einen solchen betrachteten, ganz an die Stelle bes Gemeinwortes De Diese einfache Thatsache eröffnet ben Blick in lios getreten. eine ferne Vorzeit, wenn auch nur wie ein einzelner flüchtiger Lichtstrahl der einen Raum, aber wenig Einzelnes erkennen Es muß dahin gestellt bleiben ob auch die verschiedenen örtlichen Sonnengötter, welche nebst ben Mondgöttinnen gablreicher als von andern Gottheiten solche örtliche Spielformen bekannt sind, den Namen Apollon zum Theil erst von aussen, statt eines ihnen am Ort eigen gewesenen erhalten haben, so wie wir es von vielen Artemiden annehmen, daß sie unter bie sen Gesammtnamen uneigentlich gestellt wurden. Mehr als ben Namen haben biese Localgötter wenigstens sicher vom Pythischen Apollon angenommen: allein sie verrathen burch besondre Namen und Merkmale, die sich nicht unterdrücken ließen, ihre heimathliche Eigenthümlichkeit und ihren Ursprung im Naturbienst unzweideutig und sie haben baber Wichtigkeit als Borbereitung um die Letoiden, an denen ein großer Theil der Hellenischen Cultur hängt, und ihre Entpuppung beffer zu begreis fen. Im Allgemeinen scheinen die anderen Apollone und Artemiden, ausser dem Bedürfniß der Gottesverehrung, allein benen des Lebens gedient zu haben, ohne das Geistige und das Sittliche zu berühren.

Das Klima und ber Boben Griechenlands bringen mit

sich daß jedes Jahr an vielen Punkten Gefahr lief der Mißerndte ober des Hungers und des hitigen Fiebers, oder beider augleich. Daß die Hundstage, die dnwon viel Fieber bringen (nugero's, Dige und Fieber eins), sagt uns die Ilias (22, 27) und wir wissen jest recht gut, welche Fieber sich um die Mitte des Augusts alljährlich z. B. in Athen einzustellen pflegen. Nächst bem Blit des Zeus ist in der dortigen Natur nichts gewaltiger als die Pfeile des Helios. Bon ihnen rührt unter nicht verweichlichten Menschen fast alles Sterben auffer bem Tod durch Alter ober zufällige gewaltsame Ursachen her. Die Krankheit der Jahrszeit aber ist bis auf Ausnahmen der in ben Geschichten und ben Legenden bes ganzen nachhomerischen Alterthums so unendlich oft vorkommende lospos bes Apollon. Sehr oft ist er mit der Hungersnoth (duds) verbunden 1), die im alteren Griechenland, obgleich sie in ben Legenden oft genug erbichtet seyn mag, strichweise sehr häufig vorgekommen zu seyn scheint. Der Hunger aber, ber auch von Apollon abhängt, hat zum unzertrennlichen Begleiter Krankheit, Pest wie u. A. nach ben Duellen bes fünften Jahrhunderts Mariana zeigt (de rebus Hispanicis). Die Gühn= ober Bußgebräuche an vielen Jahres= festen des Apollon mußten daher eben so nothwendig aufkom= men als ber Dank für bie Ernbten.

Schuld der Menschen um Gottes Jorn zu reizen bleibt nie aus, und diesem die Landplagen zuzuschreiben, die göttliche Barmherzigkeit um hülfe oder Abwehr anzussehen war natürslich. Der Gott von dem sie sichtlich und fühlbar ausgiengen, ist die Sonne, von der auch die Aegypter alle hitzigen Kranksheiten herleiteten ), dieser also konnte sie auch abwehren, sernshalten; Reinigungs und Bußseste wegen dieser Abwehr sinden wir daher seit ältester Zeit sehr verbreitet. Die Päane zur Abwehdung der Strasen oder zur Sühne der Schuld, die sie

<sup>1)</sup> Hes. Op. et D. 241. 2) Clem. Strom. 5, 7 p. 671 Pott. τὰς λοιμεκὰς νόσους.

zur Folge haben könnte, rückten ben Gott mehr als etwas Anbres ben Menschen nahe, ber baher als Defaergos (ixàs eigrwe), Fernahwehrer 5), in der Ilias um Abwehr der Seuche angerufen wird, auch sonst häusig vorkommt, und auch nach seinem herrschenden Namen Apollon der Abwehrer ist. In bem Eigenschaftswort fühlt sich bestimmter ber Geist, ber gnadige Wille. So geheiligt war dieser Name daß er mit dem jährlichen Sühnfeste auch auf den Sohn der Leto, der durch die Drakel am höchsten steht und ber ben alten Naturgott He lios Abwehrer eigentlich zu verbrängen und zu ersetzen bestimmt war, übergieng. Eine Zwischenzeit aber muß gewesen seyn wo dem Helios als Apollon das Hauptfest der Sühne und ber Verschonung mit Krankheit und Hunger in ber Zeit ber Sommerhiße gefeiert wurde. Das Bedürfniß ber Versöhnung mit Gott, welches in aller Religion liegt, in biesen Jahresfesten geweckt burch bie Mahnung ber Noth, kommt geistiger und allgemeiner gefaßt besonders in Eleusis zum Vorschein.

Der Name Apollon kommt wie Excisquos von Enklew, Ensloyes 4), so wie Esello, Esello bebeutet Eselque und Aperta, Anelowung (nicht Eröffner) ist baher auch Name des Apollon 5). Späterhin hatte Apollon Tempel unter den gleich bedeutenden Namen Alexikatos, Atesios, Epikurios. Anellow lesen wir auf einer Base von Bulci (neden Artemis und Posseidon), auf der schönen Kadmosvase in Berlin, in einer Megarischen Inschrift 6), in Amyllä hieß der Gott so 7). Heroe dian demerkt die participiale Form des Worts 8) und daß sie Dorisch sey 9), richtiger wäre altgriechisch. Apollo war auch die ältere Römische Form <sup>10</sup>). Der Monat des Gotts hieß

<sup>3)</sup> Falsch ist die Erklärung kaader konon 32 kaader eloywr. Arzosopos läßt beiberlei Bedeutung zu und Doppelsinn fand oft statt.

<sup>4)</sup> Hesych. Etym. M. aneslý. 5) Fest. 6) C. J. n. 1065. 7) Athen, 4 p. 140 s, nach der Perstellung von Mrens.

<sup>8)</sup> π. μον. λέξ. p. 12. 9) b. Eust. p. 183, 10. 10) Fest.

Ansllatos Makebonisch, Delphisch, in Lamia, Heraklea in Italien, Tayromenium, Anellaudr in Tenos 11). Eine Stabt 'Arcklau in Lykien-12). Homers Großvater wird mit Bezug auf Apollon Areddes genannt 15) over Areddatos und Ared-Ays 14). Diese Erklärung bes Namens gaben auch manche ber Alten nach Macrobius 15). 'Anoldwe entstand nicht durch Attraction der dunkeltonenden Endsplbe, wie nervoxervogos aus πεντηχόντερος 16), wurde aber vielleicht darum aufgenom= men weil auch die dem Apollon entgegengesetzte Bedeutung als ein Verderber angemessen ist; wie auch Apollon Avmses oft verstanden wurde, statt ihn auf bas Licht zu beziehen. Ableitung von anoldope, heben, wo die Bedeutung zutrifft (während auf die Namen Hermes, Athene, Poseibon nicht ans gespielt wird), hervor Archilochus, Hipponar, Aeschylus, Euripides und besonders wizig ein Ammianos in einem Epis gramm (27), und wegen dieser täuschenden Bebeutung scheuten sich sogar Viele ben Namen auszusprechen, so wie die bes Hades und der Persephone 17). Daraus folgt indessen nicht daß die Form und Bedeutung Aneldor ganzlich in Vergessenheit gerathen wäre. Alle Thessaler nannten ben Apollon

<sup>11)</sup> Den Monat nicht gleich anbern von Gott, sonbern von anella, Bolkeversammlung, herzuleiten, ift mehr als unwahrscheinlich. Umgekehrt erklärt Plutarch Lycurg. 6 bas anellateer in der Lyturgischen Rhetra von Aπέλλων, denn diesen versteht er: τὸ σε απελλάζεων εχχλησιάζεων ότι την άρχην και την αlτίαν της πολιτείας είς το Πύθιον άνηψε. Μυφ dies schwerlich mit Recht. Hesych. ansllai, onxoi, bullyvias, agrasqswies. Die erfte Bebeutung icheint Schranken, von eloye, wie fie g. B. um Tempel hergezogen wurden, abgesperrter, eingeschloffner Raum; diesen besuchen ist änedläteer wie kulyoeateer Versammlung halten. 13) Hellan. p. 154. Rof, Kleinaften S. 26. 14) Suid. 15) Sat. 1, 17. Auch hat gang neuerlich Schömann fie Ομηρος. angenommen Opusc. 1, 339, so wie R. D. Müller Dor. 1, 301 Anél-Awe als ben hinwegtreibenden, abwendenden Gott ertlärt und an Werita-16) Doberlein Som. Gloff. 2, 31. tos, Apotropãos erinnert. 17) Plat. Crit. p. 403.

\*Anlow, wie Platon sagt 18), und dieser Name ist in zwei ohnweit Larissa und Tempe gefundnen Inschriften 19). Syntmese ist auch in ANNAOAOPOS auf einer Vase von Adria 20), im Etrurischen Aplu neben Apulu, und ov sür si ist Thesse lisch nach den Münzen von Krannon, Gomphi, Gyrton, auch gequiour, so wie in einer Inschrist vois zoarrouriois, auch im Lakonischen Dialekt und Etrurisch Charun für Charon.

Schon diese beiden Punkte, die Jahressühne und der Rame, der darauf wie von selbst und nur auf sie paßt, würden zwreichen durch ihr Zusammentressen die erste und eigentliche Bebeutung des Apollon aufzuschließen. Hat bei Homer Hera Naturbedeutung nicht mehr, warum sollte Apollon sie noch haben? Selbst von Athene ist die Grundidee im Allgemeinen verschwunden; nur die Nachdenklichen sühlten sie nach oder saben sie ein.

Auch der Name Päan ist, wie Pan, vom Helios entlehnt wenn er einen Hymnus an den Gott des Abwendens und der Sühne bedeutet, indem der Homerische Dämon Päson zu Apollon, der in das Erbe des Helios getreten ist, sich nicht anders verhält als der ebenfalls schon Homerische Negaon zu Poseidon. Doch will ich hier auf diesen an sich sehr gewichtigen Grund, da er entbehrt werden kann, kein Gewicht legen.

Ein ausdrückliches Zeichen des Übergangs des Heliosdiensstes auf den späteren Apollon haben wir in Athen an den Thargelien, die nebst den Apaturien die auswandernden Jonier begleiteten (anderswo sinden wir sie nicht) und demnach alter als diese Auswanderung waren. Der Apollon dem sie geseiert wurden, war in einer gewissen Zeit als der Delische anerkannt und zog daher die Artemis nach sich, worüber eine Urkunde (1804) im Daphnephoreion in Phyle sich besand 21).

<sup>18)</sup> Crat. p. 405 c, wo Anlow mit Rückscht auf bas folgende άπλουν vor den Varianten άπλον, άπλων den Vorzug verdient.

19) C. J. n. 1766. 1767.

20) Bullett. 1834 p. 136.

21) These phraft b. Athen 10 p. 424 f.

Der Name bes Festes ist von Jégese und Alsos 23), von einem turzen Gebet, Jáps, hlis, Jap-y-hlis, gleich voor & pils Zsv und ähnlichen, wie eine odd pedydeds der Praxilla von der Aurede & pil' fles benannt war 25); die Gebräuche blieben, auch wenn bas Fest einem anbern Gott, zulett gar einem Sterblichen, wie die Herden bem Lysander, geweiht wurden. Die Thargelien, erwähnt von Archilochos, Hipponax, Anakreon, wurden in Athen, Milet, Delos, Paros, Gambreon, wohl von allen Joniern gefeiert im Monat Thargelion dem Delischen Apollon, der aber auch Thargelios genannt wird, und Apollon war vort am siebenten Thargelion geboren, Artemis am sechs sten 24), wie in Delphi am siebenten Bysios 25), in Kyrene am siebenten Karneios 26), in Antiochien er mit seiner Schwe= ster zugleich am siebenten Artemisios 27). An den Thargelien opferte man übrigens auch fernerhin dem Helios sammt den Horen und den Chariten (ber Jahresfreude) 28), wie auch an den

<sup>22)</sup> Etym. M. 23) Zu Schwends Andeut. 1823 S. 341, gebilligt schon von Müller Dor. 1, 286. Preller Demeter S. 252. Rur Unwissenheit verrathen die Worte: rò de Tagyiphor droua daiμονος έστί, Cram. Anecd. Oxon. 4, 411. Der Monat Thargelion der Mai ist, so ist in ihm Belios noch nicht vorzugsweise Brandhelios, wie die Grammatiker den Namen des Monats erklären, ened rore & filsos πυρώσης έστι και έν τούτφ τῷ μηνί τὰ τῆς γῆς ἄνθη έξηραίνετο · ἀπὸ τοῦ θέρειν οὖν τὴν γῆν τὸ θερμὸν θάργηλον ωνόμασται (Etym. M. p. 443), sondern Barmhelios. Im Mai bedürfen die Feldfrüchte feiner zu ihrer Reise; die daher auch angeblich Sapyilsa genannt werden (Bekkeri Anecd. 1, 263.) Wenigstens nannte man so die Erstlinge ber Früchte und den Topf, worin fie getocht am Fest umbergetragen wurden (Hesych. Suid. Θαργήλ.), auch den Delzweig des Suhnopfers dabei und eben fo ein Epiphonem das gefungen wurde, Sapynlog Hesych. adoμένη έπιφώνησις, füt αγομένη. 24) Diog. Laert. 2, 44, 3, 2. 25) Plut. Qu. Gr. 9. 26) Plut. Qu. sympos. 8, 1, 20. **27**) Liban. decl. 5, 1, 236 Reisk. .28) Die Procession bes Pelios und der Horen, worin an den Thargelien mancherlei Kräuter und Folichte aufgeführt wurden, "auch jett noch", Theophrast b. Porphyr. de abstin. 2, 7. vgl. die Rote p. 113.

im Pyanepsion ober October gefeierten Pyanepsien, bem Bobnenkochen des Apollon, Helios und die Horen ihren Antheil hatten 29). Der Apollon Nomios in Athen wird aus die sem Zusammenhang sich weiter unten erklären. Auch wurde Helio8-Apollon unter die Attischen Tritopatoren gesett 50). Die Rynniden aber, ein Priestergeschlecht in Athen, dienten bem Apollon Rynnios, d. i. des Hundsfterns, der Giriuszeit 51), der auch in Korinth, der Stadt des Helios, verehrt wurde 53) und in Temnos 55), so wie ein Tempel des Apollon auf dem Berg Kynortion, Siriusaufgang, bei Epidauros war 54). Die Neuerung ist in Athen auf die Jonier zurückuführen, die borthin den Apollobienst brachten, wie R. D. Müller gezeigt hat. Noch eine andre Spur derselben hat sich erhalten im Etymologicum Magnum über ben hekatombäon; verwischt in Betters Anecd. p. 247. Dieser Monat war der erste nach der Som mersonnenwende und im Attischen Jahr, weßhalb er auch Koνιών, der älteste oder Urmonat geheißen hatte, wenn nicht, weil etwa bem Kronos geopfert worden war. Hekatombäon hieß er "weil er der Sonne heilig war und die Sonne in die sem Monate ben großen Lauf macht." Nachher aber galten diese Opfer dem Apollon. In denselben Monat sielen in Sparta die Hyakynthien 55), deren ursprünglich solarische Be deutung nicht zweifelhaft ist. An den Thargelien hatte sich die besonders durch Hipponar bekannte Caremonie erhalten, die das an diesem Fest einst bräuchlich gewesene menschliche Gühns opfer nachbildete 56). Ahnliche Zeichen einer Apollinischen Jah ressühne die auf das höchste Alterthum deutet, finden wir in Leufas.

<sup>29)</sup> Schol. Aristoph. Equ. 729. Suid. 30) Philoch. p. 11. 31) Hesych. Suid. Etym. M. 32) C. J. n. 1102. 33) Polyb. 32, 25, 12. 34) Paus. 2, 27, 7. 35) Bic R. F. Hermann zeigt über Gr. Monatskunde 1844 S. 79 f. 36) Hippon. et Ananii fr. Gotting. 1817 p. 68—71.

So wenig wie der Apollon Thargelios und der Apnnios verläugnet der Apollon Aigletes seinen Ursprung. nahm ben Haupttempel ber Insel Anaphe bei Thera ein und hatte ben Bogen 57). Daß die Dorer ihn bei ihrer Besitznahme vorgefunden haben, läßt sich nicht bezweifeln, beren eigs ner Apollonsbienst sich mit ihm vereinigte, so daß die ganze Insel dem Apollon heilig war. Die Sage verknüpft den Aegletes mit den Argonauten und der nicht Dorische Festgebrauch daß die Männer und die Frauen einander ausschimpften und nedten, deutet vermuthlich auf die Fröhlichkeit einer Ernbtefeier hin 58), wie benn ber Gott auch in zwei Inschriften Aorealvas heißt 59), d. i. Bürgernährer Elwas von alw, wie Al-Sala, wenn nicht die Lesart 'Aoyslávas die richtige ist 40). In einer anbern Inschrift ist er auch Beilgott 41), was wie bei dem Achäischen Apollon und bei Aristäos seinen Grund in der Abwendung der Sommersieber gehabt haben wird. Selbst der Name Anaphe wurde, wie Delos, auf die Natur des Helios bezogen (Con. 32), obwohl er eigentlich durch vulcanische Erscheinung der Insel aus der Tiefe veranlaßt seyn mochte, was sehr poetisch angebeutet ist bei Apollobor 42). Oaratos hieß Apollon auf einem Vorgebirg und an der Hafenbucht Phana auf Chios 45). Die Eidechse, ein Thier bes Belios, diente ben Galeoten des Apollon zum Wahrsagen 44). Von &léa, Warme, hieß Apollon Adatoc, wie Athene Alea, contrahirt wie das Fest 'Adata 45), und Hatos in Tegea bei Pausanias (8, 46, 2) ist vermuthlich berfelbe, da die Bariante nlog so wenig als der Eleische Apollon paßt. Der Beiname T.λφούσσιος scheint von τηλε und φάω, φόω zu kommen 46)

<sup>37)</sup> Strab. 10 p. 484. Hesych. Con. 49.

Apollod.1, 9, 26. Apollon. 4, 1716.

39) C. J. 2 p. 1091. 1093. 40)

Rangabé Ant. Hellèn. n. 820.

41) J. n. 2482 cf. p. 1096.

42) 1.

9, 26 Apollon. 4, 1717.

43) Hesych. s. v. Strab. 14. p. 645.

44) Weine A. Dentm. 1, 408.

45) Etym. M. p. 58, 4, wo von álāsva,

umherirren ertlärt und Italien genannt ift.

46) Kret. Kol. in Aheben S. 45.

und einen Gottesbienst anzugehn auf den der Name des Bergs und der Quelle Tilphusion ohnweit Paliartos sich bezieht <sup>47</sup>). Umgekehrt leitet der Homerische Hymnus auf Apollon ab (247. 275. 386.) In dem Apollon der dem Poseidon Kalauria abtritt, ist Pelios nicht zu verkennen <sup>48</sup>).

Das andre große Erbe bes Helios in welches ber spätere ober Homerische Apollon eingetreten ist, aus bessen eigner Perfönlichkeit sie nicht zu erklären wäre, ist die Ordnung der Zei-Das in der Odpssee beschriebene Fest des Apollon, das einzige das bei homer vorkommt, ein reines Fest und für Alle (20, 156. 278 — 80. 21, 258. 266), ist aller Wahrscheinlichkeit nach das des Neumonds, wü per golvorcos pyrós, wi δ' loraμένοιο (14, 162). Der Anfang bes Monats war dem Apollon heilig insofern er berselbe mit bem Helios zu seyn schien, sagen die Alten 49), und er hieß davon Reomenios. Dazu war ihm der siebente heilig, wie wir aus Desiodus wis sen 50), ein heiliger Tag, an welchem schlechtes Wetter in helles umschlug 51) und dieser ward ihm, so wie der Neumond, das große Fest in der Odyssee, in Athen (wo Heliosdienst gewesen war) gefeiert, der vierte dem Hermes. Die Seiligung des vierten gerade als hermestags daneben verräth deutlich, da zwischen Vollmond und Neulicht vierzehn Nächte liegen, die Theilung des Monats in vier Viertel ("die Bier mit der Sieben hat die Zahl 28, den Durchgang des Mondes durch den Thiertreis," sagt der Scholiast des Hesiodus) oder die dem Mondjahr angehörige siebentägige Woche, die auch bei ben Chinesen, Peruanern u. a. alten Bölkern im Gebrauch war 52), bei ben Aegyptern 55), wahrscheinlich auch bei ben Germanen 54), ver-

<sup>47)</sup> Paus. 9, 33, 1.

Mül. Aeginet. p. 26 ss.

48) Paus. 2, 33, 2. Strab. 8 p. 374.

48) Philoch. p. 92—94. Siebel.

50) Op. et D. 772.

51) Hesiod. fr. 225 Göttl.

52) Ide Chronol. 1, 88.

53) Schlegel Ind. Bibl. 2, 178.

54) I. S. 90. Görres hatte die Behauptung aufgestellt.

schieden von den planetarischen, zur Zeit der Ptolemäer bestimmten Siebentagen, die nach den im alten Griechenland unbekannten Planetennamen von so vielen Bölkern benannt wer= ben. In Athen bestand bas Berhältniß ber Siebenzahl obwohl ber Mond in brei Dekaden getheilt wurde, nach einem ben Mondlauf nicht mehr berücksichtigenden gleichmäßigen Monat von 30 Tagen und einem Sonnenjahr von 12 Monaten nebst ihrer Ergänzung 55). Der Mond nimmt, sagt Clemens, seine Gestalten durch je sieben Tage 56), in welchen vier Pha= sen, welche die Namen μηνοειδής, διχότομος, αμφίχυρτος, πανσέληνος hatten 57), in welchen quater septenis diebus er sei= nen Lauf vollendet 58). Nach der Sieben als dem einen Theis ler heißt Apollon — so wie die Vier in der Religion des Her= mes große Wichtigkeit behauptet — Εβδομαγένης bei Desiodus und den Priestern und Propheten 59), weil der siebente (wie der vierte der des Hermes) sein Geburtstag sen 60) und daher auch der Tag seiner Jahresfeste überall war. Aeschylus bildet für seinen Zweck Eßdomayéras in den Sieben' (781), wo Apollon das siebente Thor nimmt, wie er Führer genannt werden kann in Bezug auf den siebenten Tag, die Planeten, die sieben Sonnenheerden, und wonach keineswegs anderwärts esooparévys zu verbrängen ist; auch Epdoperos 61). Selbst ber Opferstier, ein Ruchen der Selene am Neumond, hieß Siebenοφε (βούς εβδομος) 62). In Sparta wurde am ersten und am siebenten dem Apollon geopfert 65), in Kroton 64) und so überhaupt. Die Siebenzahl, bem Apollon heilig, wie Belios in Rhodos sieben Söhne hat, ist daher in Apollinischen Mys

<sup>55)</sup> Bgl. Lepfius Einl. zur Chronol. der Ägppter S. 23. 133. 160. A. B. v. Schlegel Borr. zu Prichards Aegypt. Mythol. Bonn 1837 S. XXIX f. 56) Str. 6 p. 814. 57) Gemin. El. astron. 10.

<sup>58)</sup> Barro b. Gell. 3, 10. 59) Plut. Symp. 8, 1, 2. 60) Arg. Pind. Pyth. Schol. Callim. H. in Del. 251. Plin. 8, 71. Solin. 32. Ammian. 22, 15. 61) C. J. n. 463. 62) Hesych. 63) Herod. 6, 67. 64) Athen. 12 p. 522 c.

then und Außerlichkeiten unendlich oft und politisch mit Borliebe angewandt worden 65), wie sie auch bei den Syrern und Juden bedeutend war, bei den Römern dagegen drei.

Nach ben Mondmonaten haben sich auch die Trieteris, Pentaeteris und Enneateris eingerichtet, daher benn auch biefe überall unter bem Sol standen, dem dux, princeps et moderator luminum reliquorum, wie er von Cicero genannt wird. Das große Jahr insbesondre spielt in den Sagen des Apollon und ben Anordnungen seines Cultus eine große Rolle. enneaterischen Daphnephorien des Ismenischen Apollon in The ben stellte die von dem Grammatiker Proflos in der Chrestomathie beschriebene Kopo, ein Holz vom Delbaum, woran unter reichem Schmuck von Zweigen und Blumen Sonne, Mond, Sterne und Gestirne befestigt waren, den Jahreslauf dar. Bei den Päonern war ein kleiner Discus über einem hohen Holz bas Bild bes Helios, ben sie verehrten 66): bag an ber Kopo das Jahr durch 365 Kranze bemessen war, zeigt daß sie in bie ser Gestalt und Vollständigkeit nicht aus dem hohen Alterthum herrührte. Aber es gehörte auch nicht die astronomische Berechnung bes Sonnenlaufes dazu, um in dem Hebdomagenes, dem Ortner bes Monats, auch ben bes Jahrs und des achtjährigen Cy clus zu erkennen. Auch anderwärts deutet Manches in Go bräuchen und mythischen Zahlen auf das alte Jahr. Eintheilung ber Heliosheerbe auf Thrinakie in der Obyssee; so daß in Amyklä eine Zahl von fünfzig, halb Knaben halb Mad chen, — wie sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen den Fest zug des Apollon aufführten — um das Grab des Spakinthos aufgestellt wurden, so wie fünfzig am Jahresfeste bes neuge bornen Dithyrambos tanzten und ber Söhne ber Selene und

<sup>65)</sup> Aeschyl. Tril. S. 65. A. Denkm. 1, 236 ff. 66) Max. Tyr. 8, 8. In Sübdeutschland wird der Osterball als Symbol des Sons nenballs in die Lust geschleubert und eine seurige Scheibe derselben Bedeutung gedraucht.

1

bes Endymion fünfzig waren. Thespia hatte sieben Demuchen, sieben Jolaibenfamilien <sup>67</sup>) und fünfzig Zeugungen bes Herakles.

Manche Apollone mögen auch erst in Zeiten geweiht und Beinamen erbacht worden seyn als es nun von neuem üblich geworden war den Apollon nicht mehr von Helios zu unterscheiben. Auf der Insel Thynis war ein Apollon des Morgenroths, Deoos, bem Apollonius einen Ursprung aus ber Geschichte der Argonauten andichtet (2, 686. 700.) Eben so hieß einer in Kreta ber Apollon ber Frühe, Enauros, benn sravow bebeutete bort jos 68) und biesem paßt ber Hahn auf ber Hand 69), ber bem Helios heilig war 70). Die aufgehende Sonne beteten Mehrere an als die untergehende, wie Pompejus gegen Sulla sagte 71). In einem Gebet im Geiste ber Drphischen wird zu Tenos Apollon Poromebon, Horenverwalter genannt 72). In den archaistischen Reliefen mit Apollon Kitharobos ift an bem Altar ein Tanz ber Horen angebracht; die Münzen von Apollonia haben Apollon und die Horen und schon in Vasengemälden sind beide häufig vereinigt, auch im ältesten Styl 75).

# Berschiedene Apollone.

## 79. Rarneios, ber Schaafapollon.

Bei der Einwanderung brachten die Aegiden (d. i. Ziesgener) von Theben, als sie die Hauptstadt Amyklä nahmen 1), ihren Karneischen Apollon mit, den sie von da auch nach Thera und Kyrene führten, wie Pindar bezeugt, welcher selbst mit seinen Aegiden ihn fortseiert 2). Ob schon mit den Minyern Aegiden in den Peloponnes und zwischen diesen und den Dos

<sup>67)</sup> Schol. Aesch. Sept. 800. 68) Hesych. 69) Plut. Pyth. or. 12. 70) Paus. 5, 25, 5. 71) Plut. reip. ger. pr. 10. 72) C. J. n. 2342. 73) Wit in den Vases Coghil. pl. 37.

<sup>1)</sup> Pind. J. 6, 14. 2) P. 5, 70—75. Aristoteles und Ephoros in den Scholien, Boch Not. cr. p. 477 s. Explic. p. 289.

riern Streit vorausgegangen war, muß bahingestellt bleiben. Die Aegiben, welche Herobot eine große Phyle nennt (4, 149), waren vielleicht nach einem Priestergeschlecht so benannt wie die Bassen, die Branchiben. Die Karneen wurden neben den Amp kläischen Hyakinthien ein Hauptfest ber Dorier Spartas und überhaupt verehrten alle Dorier ben Karneios, bem bei ihnen ber gleichnamige Monat heilig war 5). In Leuktra z. B. und Rarbamyle bemerkt Pausanias Xvana bes Apollon Rarneios wie sie in Sparta üblich, wie bieser Gott ben Doriern einheis misch sep (3, 26, 3. 5), ein Temenos besselben an ber Straße nach Arkabien (3, 20, 9), ihn auch in Gytheon (21, 2), und in Messenien Karnasion, vormals Dechalia (4, 2, 2), einen Karnischen Pain, eine Bilbsäule (31, 2. 33, 5.). Eine Stabt Karnion in Lakonien erwähnen Polybius (3, 19, 5) und Plis nius (4, 6), Karneia ein Scholiast ). In Argos galt ber Apollon Karneios (später als ber Lykios) als hynewo 5), in Sikvon herrschten nach ben Königen bessen Priester 6), in Rorinth hatte er seinen Tempel ohnweit bessen ber Hera und eine Kapelle im Peribolos bes Asklepieion D. In Knidos bezeugt ihn eine von Hamilton, in Thera eine von Prokesch gefundne Inschrift. Hier waren Minpeische Geschlechter, wie auch in Kyrene, wo der Monat Karneios vorkommt, wie in Sparta, in der Rhodischen Kolonie Afragas, in Sprakus, Gela, Tauromenion, Nispros. Der Karneen in der Nähe von Spharis gebenkt Theokrit (5, 83).

Rallimachos, ber die obigen Angaben Pindars wiederholt, fügt hinzu daß dem vielangerufenen Karneios im Frühling Blumen, im Winter Krokos auf die Altäre gelegt wurden und immerwährend Feuer brannte D. Einen Schaafbock für die Karneen erzieht ein Theokritischer Hirt. Auf Münzen von

<sup>3)</sup> Thuc. 5, 54. Pausan. 3, 13, 3. 4) Soph. Oed. Col. 40. 5) Schol. Theorr. 5, 83. 6) Syncell. p. 78 a. 7) Paus. 2, 11, 2. 10, 2. 8) H. in Ap. 69—84.

Elpros und Tylissos in Areta hat Apollon einen Ziegenkopf in der Hand. In Delos war der Altar Ksparwer oder Kspawos aus rechten Hörnern eines Bock geflochten 9). Die rich= tige Erklärung bes Namens finden wir bei Hespchius, obgleich er selbst ihn aus einer bekannten Legende herleitet: End wor Κάρνος ist Schaaf, βόσκημα, καρνών ήγουν προβάτων. πρόβατον, spät noch erhalten in καρνοστάσιον, Schaafstall; uncontrabirt κάρανος, έριφος· καρανώ, την αίγα Κρήτες, abgefürzt κάς, πρόβατον 10), auch κάρα, αξ ήμερος πολυδδήνιος, υπό Γορτυνίων. Ίωνες τὰ πρόβατα. Αίζο ift Rar= neios Widdergott, ähnlich wie Pan, bei dem nur unter dem Geschlechte ber unda die Ziegen ben Schaafen vorangehn. Dieser Apollon hieß als Mehrer ber Beerben bei ben Lofrern Θοράτης, Bespringer 11), Θόρναξ in Lakonike 12) ober Θοραίος bei Lyfophron (352)  $^{15}$ ), Apollon hieß ferner  $T \varrho \acute{\alpha}$ reos in einer Stadt auf Naros 14) und in Aepytis Kegeaens, ber Gehörnte, unter bessen Tempel die Duelle des Fluges Karnion sprang 15), war also wohl mit bem Karneios und Maloeis nah genug verwandt: sicherlich hat Pausanias nicht etwa mit Pan verwechselt. Apollon von Böden gezogen kommt auf Münzen vor 16).

<sup>9)</sup> K. D. Müller der dieß anführt Dor. 1, 318, nimmt übereilt an daß der Bod ursprünglich zu den unreinen Thieren der Apollinischen Res ligion gehört habe, von benen überhaupt nichts bekannt ift, indem er ihn mit tem Python vertnupft, welcher Bater von Af genannt wirb. Das foll wohl nur sagen daß all die berühmten vielen Delphischen Ziegenopfer im Pothon ihren letten Grund hatten. Much in Gerhards Mythol. §. 312, 9 ift dann von verhaßten Thieren des Apollon, darunter ber 10) Kar, Schaaf, ist auch Bebraisch, wie fo Bod, die Rebe. manche Semitische Wörter auch in Indogermanischen Sprachen gefunden 12) Hesych. 13) Gogeir, werben. 11) Hesych. όχευσαι· θόρος, βάτης, αφροδισιαστής, bei Befychius έμβατεύων, Schol. Lycophr. weßhalb ein junges Böcklein &Dogos hieß. 14) Steph. 16) Rasche 4, 2, 1045. v. Tpayaia. 15) Paus. 8, 34, 3.

Daß die alte Bedeutung des Karneios nicht mehr gesiel als mit dem Dorischen Staat Apollon sich ausgebildet, sein Fest politische und kriegerische Gestalt angenommen hatte und Karneoniken seit Terpanders Zeiten zählte, viersährige Karneaten gewählt wurden, ist begreislich: daß man sie aber noch verstand oder verstehen wollte, ist klar daraus daß die Legende zu seiner Erklärung einen Seher Krios, Schaasbod, aufnimmt. Sonst scheinen die vielen Legenden über ihn ihren Grund hauptsächlich in der Ablehnung des Schaasgotts zu haben, indem man ableitete von einem Seher Karnos, Alkman von einem Troischen Karneos, Praxilla von einem Geliebten Apollons Karneios, Sohn des Zeus und der Europe, die wohl mit Rücksicht auf die Kadmeische Herkunst der Aegiden auf das Land geht welches im Homerischen Hymnus auf Apollon so heißt.

## 80. Der Ampfläische Apollon.

In dem Gott von Ampfla und dem mit ihm in Sage und Feier verbundnen Hyakinthos ist es nicht schwer gang dieselbe Bebeutung wahrzunehmen wie in dem Thrakischen Ares-Lyfurgos welcher ben Dionysos in bas Meer zurückscheucht, ben tödenden und den belebenden Sonnen= und Jahresgott. Ein unzertrennliches Götterpaar waren gerade in Amykla auch die Dioskuren. Amyklä, zwanzig Stadien unterhalb Spartas, in der fruchtbarsten Gegend, sehr nah am Taygetos, wo die einheimische, von Stesichoros und Simonibes aufgenommene Sage den Agamemnon herrschen ließ, wo er nach Pindar farb, wo Gräber des Agamemnon und der Kassandra waren, ward von ben Doriern, als sie vom Pindus her eindrangen, und ben Aegiben eingenommen, wie Pindar sagt (P. 1, 65), boch nach Pausanias erst unter Telefles furz vor dem ersten Messes nischen Krieg ben Achäern entrissen, als beren Hauptort es gilt (3, 2, 6. 12, 7); Alkman sest Ampkläisch für Spartisch. Das Amyklaon ist bis spät fast das ausgezeichnetste Beiligthum

in Lakonien geblieben ). Der Amykläische Gott war Derischen Ursprungs so wenig wie die Karneen, aber vermuthlich überkommen von den Minpern, und von diesen wieder von den Lelegern. In die Genealogie bes Lelex aufgenommen, ist Hpatinthos der jüngste und schönste Sohn des Ampklas 2). Paus sanias beschreibt das Bild des Gottes (3, 19, 1.) Eine Erzfäule, nach Schätzung breißig Ellen hoch, alt in Vergleich mit bem Thron von Bathykles, auf bem sie inmitten von sechs anbern Sigen errichtet war (als die siebente), hatte nur Antlig, Füße und Banbe, auf bem Ropf einen Belm und in den Banben Bogen und Lanze. Eben so war ber Apollon Pythaeus, wie er später betitelt worden, auf dem Berge Thornax gebildet 5). Auch der Apollon Deirabiotes auf der Larissa zu Argos hatte noch als Pythaeus ein gerades Erzbild und hatte seine eigenthümlichen Drakelgebräuche beibehalten 1). Durch ben Lakonen Sofibios, der über die Opfer in Lakonien schrieb, erfahren wir von eis nem Apollon ber Lakebamonier mit vier Hanben und vier Ohren, von bem, angeblich weil er so ben Ampkläern erschien, bas Sprüchwort galt: höre ben ber vier Ohren hat 5). vierhändige Apollon (wereaxese) ist von hespchius zweimal erwähnt ), auch von Libanius das Bild des vierhändigen Apollon 7), und ein Orphischer Hymnus entlehnt von ihm einen vierbeinigen Helios, in Bezug auf Cos, Nacht und Jahreszeiten (7, 8). Zwischen diesem Janus aus ältester Überlieferung, die man später fallen ließ und vielleicht zu keiner Zeit im Ibol ausgebrückt hat, und bem sonst bekannten Ampkläischen Gott, ben wir kennen, scheint die Verwandtschaft groß zu seyn. Denn biesem biente, wie Pausanias zu erzählen fortfährt, zum Fußgestell in Gestalt eines Altars das Grab des Hyakinthos (wie in Delphi das des Dionysos war dem dort die vier Wintermonate ge-

<sup>1)</sup> Thuc. 5, 23. Polyb. 5, 19, 2. 2) Paus. 3, 1, 3
3) Paus. 3, 10, 10. 4) Paus. 2, 24, 1, 5) Zenob. 1, 54
Cod. Bodl. n. 84. 6) v. xovoidor und xvraxiaç. 7) Antioch.
1 p. 340 R.

borten). An den Hyakinthien (des Apollon), in den Hunds tagen, wurde bem Hyakinthos indem man eine eherne Pforte auf der Linken des Altars öffnete, vor dem Opfer des Apollon die Grabspende gebracht (Evazicovoi). Apollon tödet ihn mit bem Discus, wohinter selbst Pausanias einen andern als den buchstäblichen Sinn sucht. Der Thrakische Sabazios, aus weldem Dionpsos hervorgegangen, ist selbst auch Ync, Yeus und trifft barin mit 'Yáxer Jos (Yak, vielleicht auch Yayres, Bater bes Marsyas) zusammen 8). Auch bie Blume Hyakinthos hat ihren Namen vom Regen, der im Frühlingsanfang sie plötlich hervortreibt, und ist barum bem Gott Hyakinthos geweiht: zw gleich wurde, ba er stirbt, in den Strichen AI in ihrem Relch Bezug auf seinen Tod gesehn und sie also zu einer Todtenblume gewählt, wie am Feste ber Demeter Chthonia in Bermione 9. Der Amyklaische Naturgott hatte zu Töchtern Die lair a und Phobe, welchen jährlich die Leukippiden als Prie sterinnen ein Gewand woben 10). An den Hyakinthien, beren Wettkampfe im Amyklaon gehalten wurden 11), bekranzte man sich nach Dionysischer Weise mit Epheu. Am Thron bes Bathyklos waren zwei Horen und zwei Chariten: so sehn wir Apollon zwischen zwei Horen im altesten Styl gemalt 12). Die Chariten Phaenna und Kleta hatten am Wege nach Ampflä bei dem Fluß Tiasa ein Hieron 15). Kynortas, welcher des Hyakinthos Bruber genannt wirb, ist ber Siriusaufgang 14),

<sup>8)</sup> Acfc. Tril. S. 212. 357. Kl. Schr. 1, 24. 53. A. Denkm. 1, 78, wo das Symbol des geworfenen Steins berührt ist. Als Discus verehrten die Paoner die Sonne. Auf einem Discus aufgetragen ist das Gesicht des Sonnengotts auf einem Etrurischen Spiegel, Mon. d. J. archeol. 2, 60. Daß der Discus bedeutsam geworden war, sieht man auch daran daß die Sage auch die unfreiwillige Tödung durch den palässtrischen Discus gern ausnimmt, wie bei Perseus und Artisios, Debalos und seinem Bruder.

9) Paus. 2, 35, 4.

10) Paus. 3, 6, 2.

11) Strad. 6 p. 278.

12) Vas. Coghil pl. 37.

13)

Paus. 3, 18, 4. Athen. 4 p. 139 b.

14) Apollod. 3, 10, 3.

freilich ein seinblicher Bruder; seine Schwester aber, die jungsfräulich stirbt und mit ihm in den Himmel erhoben wird, ist Polyböa, die Vielnährende. Dieß war vorgestellt am Gradzaltar: Hyakinthos war hier bärtig nur nach älterem Kunstgesbrauch, gleich dem Achilleus, Paris u. a. schönen Jünglingen, auch dem Lykschen Apollon, wie dei diesem (Not. 28) angeführt wird. Die mit ihm abgebildeten Götter stehn mit der Allegorie des Gottes im Zusammenhang. Auch vor der Stadt Tarent, der Amykläischen Kolonie (Dl. 18, 2), war ein Grad des Hyakinthos, wie die Einen, des Apollon Hyakinthos, wie die Ansbern ihn nannten 15). Der Duc de Lupnes erkannte diesen ohne das Zeugniß des Polybius zu kennen, in den Incusen von Tarent mit einem Epheben der eine Laute umhängen hat und eine hyacinthähnliche Blume hält 16). Der Monat Hyakinthios kommt vor in Thera, Rhodos 17), und in Sicilien.

Wenn Koluthos den Hyakinthos Karneisch nennte (235), worauf R. D. Müllers Irrthum sich gründet, der den Karsneiss auch für den Gott der Hyakinthien erklärt <sup>18</sup>), so wäre dieß nur eine der gewöhnlichen Vermischungen, da das Trauersfest der Hyakinthien und die Karneen verschiedener Natur und Herkunft sind und keineswegs Apollon Karneiss den Hyakinsthos tödet; aber sur Kaqveloso-'Yaxlv-Iov giebt eine Pariser Handschrift mit einem ausgelassenen Vers das Richtige:

ένθα δε Καρνείοιο φίλον κτέρας Απόλλωνος οξκον Αμυκλαίοιο παραγνάψας Ύακίνθου 19).

Gegen den solarischen Dualismus eifert Dio Chrysosto= mus <sup>20</sup>) und er reichte freilich sehr weit. Auch die Art der Symbolik die wir in dem älteren Ampkläos sinden, ist nicht

<sup>15)</sup> Polyb. 8, 30.

16) Ann. d. J. archeol. 2, 337.

17) C. J. n. 2525.

18) Dor. 2, 8, 15.

19) E. Miller Eloge de la chevelure, discours inédit d'un auteur grec anonyme, 1840 p. 16. Den Karneios und den Hpatinthios unterscheidet auch Presser nicht Mythol. 1, 163. 182.

20) Homil. 7. c. Antioch.

felten. Der Sonnengott Swantowit in Arkona auf Rügen hatte vier Köpfe und Hälfe, zwei nach vorn und zwei nach hinten, seitwärts gedreht, wohl nach den vier Jahrszeiten, indem nach Schwends <sup>21</sup>) glücklicher Deutung durch Spaltung des Sonnengotts die sieben Köpfe des Rugiawit und die fünf des Porewit zusammen die zwölf Monate der besseren Jahreszeit und des Winters anzeigen. Daß der zwieköpfige Janus einst Sonnengott gewesen sen, ist unlängst im Rhein. Museum gezeigt worden <sup>22</sup>). Das nach beiden Seiten offne Thor war ein übereinstimmendes Bild. Dvids Ausspruch, Griechenland habe keinen dem zwiegestalten Janus ähnlichen Gott <sup>25</sup>), ist daher in Bezug auf das höhere Alterthum beider Völker unsgegründet.

81. Der Lykische Apollon, Erethymios, Smintheus u. s. w.

Pandaros aus Zeleia, wo Lykier saßen, betet in der Ilias als zu dem ihm angestammten Gott zu dem Apollon Avaps-vis (4, 101. 119). Dieß ist der aus der Dämmrung, dem andrechenden Tag, wie hier dinn (lux) im Gegensat der Nacht, zu nehmen ist, gedorene, wie schon Biele demerkt haben 1); nicht der in Lykia gedorene, wie alte Grammatiker erklären, denen Heraklides widerspricht 2). Dieß würde Avusyrsvischeißen, wie Askvagszenischei Ibykos, wie Avusyrsvischeißen, wie Askvagszenische dei Idykos, wie Avusyrsvischeißen, wie Ishwar kongozensa oder ein ähnliches Beiwort bei Homer nicht vor, wohl aber Eos fleszenska 5). Lykia, wels

<sup>21)</sup> Slaw. Mythol. 7, 144. 147. 22) 1853 S. 353. 23) Fast. 1, 89. 1) Heyne Comm. Gotting. 1787 T. 8 p. xxiii, Biss centi Mus. Fr. 4, 4, 13. Op. varie T. 4 p. 35. 2) Alleg. Hom. 6. 3) Aus lówy ift àμφελύνη νὰξ bei Homet, ἀμφελύνη οἡπε νὰξ bei Apollonius und Arat, λυκόφως (σκιάφως), τὸ λυκαυγές ἤδη πρὸς των Herael. All. Hom. 7, λυκοειδέος ἀοῦς, τοῦ λυκόφωτος (wenn bich nicht wolfsfarbig, graulich seyn soll), λυκοειδές, τὸ πρὸς τὴν ἐω, τὸ διάλευνον Hesych. λυκήλατος ber Aal, λυκοψία. Die Grundbebeutung lux

chem ber Dammerungsgeborene angehört, hatte nach Berobot (1, 173. 7, 92), Strabon und Pausanias, da es vorher die Milyer ober Solymer beherrschten, Termilen aus Kreta, welche Sarpevon dahin geführt, zu Bewohnern und die Nachbarvöl-Ker nannten diese noch so, wie sie es auch selbst in der zu uns frer Zeit dort gefundenen Grabsäule in noch unentzifferter Sprache Tramele und Trooes, Troite nennen. Sie hatten theils Kretische, theils Karische Brauche !). Herobot leitet den Mamen Lykia von dem Pandioniden Lykos her, der zu den Termilen unter Sarpedon gekommen sey, Diodor von einem Telchinen Lykos aus Rhovos, ber dem Apollon Lykios den ersten Tempel baute 5). Wahrscheinlicher ist daß Apollon Lykios nach Athen, wie Lykier nach Argos, von Asien aus gekommen Apollons war auch Zeleia in Troas, bas Gebiet bes Lys kaoniden Pandaros (31. 2, 824), welches Kleinlykien, so wie von Strabon bes Pandaros Volf Lykier genannt wird (12 p. 572. 13 p. 586. 587). Noch spät feierte in Lykien ber Städtebund, drei und zwanzig Städte nach Strabon (14 p. 664), ben Apollon nach einer großen Inschrift D.

hat sich in die engere, Graulicht, Balblicht, augedeun, (auch leyn, Dams merung, loyos, Schol. Apollon. 2, 1121, lucus) verloren: sie ist in λευκός, meiß, neben λύχνος, Δύκαιθος (C. J. n. 2448), wie κύναιθος, Aυχαίθα (Steph. B.), λυχάβας, Artadisch, Bekk. Anecd. p. 1095, für Aυχαβάτης (Lobeck. Phryn. p. 610, Lichtganger, Jahr, Lauf des Lichts Müller Dor. 1, 304, Macrob. Sat. 1, 17 & and rov luxov d. i. hliov βαινόμενος και μετρούμενος, so Bog Lbb. S. 408, wie κορύβας der im Helm Schreitende, Döderlein Lat. Synon. Th. 2), und in Avxasyrros, Lycabossos, Jahresberg in Athen, eine hohe, tahle, isolirte Felsenzacke, ge= rade im Often der Altstadt, an ber das Licht ober die Zeit der Sonnenwende (roonas felioso), da mit ber berbftlichen bas Jahr begann, besbachtet murbe, wie es später von Phaeinos und Meton auf demfelben Puntte genauer geschah. 4) Sehr wichtig ist Lassens Abhandlung über die Lytischen Inschriften und die alten Sprachen Rleinasiens in ber Beitschr. ber Deutfchen morgent. Gef. 10, 329-388. 5) 5, 56. Hesych. Auxos. 6) Annali d. J. 1852 p. 183.

In Griechenland selbst war das Thier des Apollon der Wolf, der an den Lykischen Monumenten sich nicht abgebildet gefunden hat, besto häusiger Löwen und Rinder, so wie auch in Patara bei dem Zeus und Apollon angeblich von Phidias Löwen aufgestellt waren 7): auch die Lykischen Münzen, die ich sorgfältig gesammelt bei Sir Fellows sab, enthalten ihn nicht. Neben dem Altar vor dem Tempel zu Delphi war ein eherner Wolf's). Die Delpher ehren den Wolf, sagt Aelian 9, Apollon liebt ihn, Plutarch 10); er erscheint auf Phokischen Münzen. Oberhalb von Delphi lag Lykorea 11) (wie in Arkadien Lykosura), woher Apollon Lykoreios, Lykoreus bei Apollonius, Kallimachus, und der Berg selbst hieß Lykoreus 12), wie noch jest Liakura ober Lukura 13). Zwischen Phokis und Lokris war ein steinerner Wolf aufgestellt 14). In Argos heißt der Tempel des Apollon Lykeios der älteste 15) und der ausgezeich netste 16), sein Fest Lykeia, die Agora Lykeios, wo ein Wolfsbild stand 17), ber Berg auf bem der Inachos entsprang, bet Lykische 18). Die Münzen von Argos und Argolis bezeichnet von Anfang der Wolf. Es wurden dem Lykeios Wölfe geopfert 19). Dem Apollon als Gott der Heerden kam es zu beren Feinde, die Wölfe zu töden ober abzuwehnre, als Auxus also Auxontóvos obet Auxósegyos zu senn (wie éxásegyos, dahet πρόβολοι λυκοεργέες 20), und diesem Abwehrer scheinen die sehr alten Münzen Athens, wo auch das Lykeion auf alten Cult deutet und ein Wolfsbild vor dem Gerichtshof (Harpocr. dexalus)

<sup>8)</sup> Paus. 10, 14, 4. Plut. Pericl. 7) Clem. Protr. 4, 47. 21. Ael. A. H. 10, 26. 10) Pyth. orac. 9) H. A. 12, 40. 12. 11) Aristot. H. A. 6, 36. 12) Lucian. Tim. 3. 13) Coray ad Heliod. p. 94, ober nach Reueren Auxeos bei ben hirten, fo daß Ljukura nicht Avxwessor, sondern ein Albanefisches Wort ware, was mir keineswegs wahrscheinlich ist. 14) Anton. Lib. 38. 15) Schol. Soph. El. 6. 16) Paus. 2, 19, 3. 17) Eustath. 18) Sch. Apollon. 1, 122. ad Jl. p. 354, 18. 449, 1.

<sup>19)</sup> Schol. Soph. El. 6. 20) Herod. 7, 76.

kand, mit AYKOYPIOY zu meinen 21). Grammatiker bensken bei Ainstog an das Athenische Gesetz des Wolftsdens, insdem ein Preis auf die Tödung eines jungen Wolfs gesetzt war 22). Phädimos redet in einem Epigramm den Apollon an: ov sow gazeszog diesau denonsovog. Sophosles selbst folgt der Legende, wonach der Lykeios Wolfstöder ist (El. 6), und Kassandra rust den Lykeios an, indem sie den Aegisthos im Geist als Wolf schaut (Agam. 1216); denn der Wolfsgott geht leicht auch in einen wölsischen, vernichtenden über, wie in den Sieden der Chor betet: Aines ävat dinesog yevov steatz dals (131), ähnlich der im König Dedipus (204. 919.)

Unglaublich ist es daß ganze Volksstämme ihre Hauptgottheit auf den Schutz nicht einmal gegen eine jedes Jahr drohende Landplage, wie z. B. Mäusefraß, sondern gegen einen Feind dessen der Mensch sich erwehren kann, eingeschränkt und ihn vornehmlich ober ursprünglich in diesem Bezug angerufen und allgemein banach genannt haben. Rein Apollon war als Auxios oder Auxsios — was oft vermischt wird, wie Zeus als Auxaios, auch Apollon Auxaios auf der Insel Chryse 25), wo auch Auxios zenvy 24) — der Gott des Lichts. Daraus erklart es sich daß in Sparta und dem Tempel des von Alkman erwähnten Lykeios breißig Jungfrauen, vermuthlich jeden Tag eine um die Monatsnamen abzuzählen, Avzicides genannt, Wasser trugen 25). In Argos war vor dem Tempel des Apollon Lykios welchen Danaos gegründet haben sollte, ein altes Relief aus Erz. Wolf und Stier im Kampf und Artemis die ben Stier durch einen Steinwurf tödete. Die Legende beutete dieß auf ein Wahrzeichen, wonach die Argeier im Streit zwis schen Danaos und Gelanor ben Wolf auf den Fremben, den Stier auf den Einheimischen bezogen und dem Danaos den

<sup>21)</sup> Gewiß nicht den Spartischen Lyturgos, Rasche 2, 2, 1908.

22) Schol. Aristoph. Av. 368.

23) Hesych.

24) Schol. Soph. Phil. 146. Hesych. Paroemiogr. Auxsion north.

25) Hesych. Phavor.

Borzug vor Gelanor gaben <sup>26</sup>). Artemis steht dem Apollon bei nach der Bermischung des Letoiden mit dem Lysios. Dem eigentlichen Sinne nach ist Lysios der Lysoergos (S. 416 f. 431), der Stier im Berhälmiß zu dem Bernichter ist Dionysos, Wolf und Stier im Gegensatz. So hat denn auch der Haldwolf auf Münzen von Argos und andern Orten häusig Strahlen um das Haupt <sup>28</sup>), und bei einem dem Danaos zugeschriedenen Bilde des Apollon brannte von Phoroneus her ewiges Feuer auf einem Altar <sup>29</sup>), wie in den Tempeln des Pan, des Apollon Rarneios <sup>50</sup>), des Apollon in Delphi <sup>51</sup>), des Ismenios <sup>32</sup>), während Apollon Zosterios Pyrphoren, der in Amphipolis nach den Münzen Fackelrennen hatte, und klar ist der Bezug dieses Feuers auf das Licht der Sonne, wie in den Athenetempeln auf den Äther. Auch der Wolf vor den Gerichtshösen in Athen, genannt der Heros Lytos <sup>55</sup>), deutet auf den Helios = Apollon.

<sup>26)</sup> Paus. 2, 19, 5. 6. Plut. Pyrrh. 32. 27) Der Kampf des Sommers und des Winters ist auch in allen Deutschen Ländern, I. Grimm D. Mythol. S. 438—41. Hoffmann von Fallersleben Horse Belg. VI p. 235—40. Auf das Politische angewandt wird die Römische Wölfin von dem Stier der Verbündeten besiegt auf einer Ostischen Münze.

<sup>28)</sup> Mionnet verzeichnet dreißig altefte und altere Mungen von Argos in ununterbrochner Reihe mit einem Bolfe-Bruftbild, Rv. Doppelart, eine ober brei Monbficheln, ein Sonnengesicht, Reule, agny, Abler, Fliege. Dann folgt häufig ein Apollokopf mit einem laufenden Bolf auf der Ruckfeite ober ein Wolfstopf mit Inschrift und nicht viele ohne Wolf (T. 2 p. 229 pl. 46 n. 1. Eckh. D. N. 286 ss.) Eine von Argos Amphilochiton, bei Mionnet fehlend, hat den Wolf unter dem Pegasos, eine von Charifia in Arfadien Wolfstopf und Apollotopf (Millingen Rec. pl. 3, 7.) Bei havercamp ad Oros. p. 20 seche Münzen, worauf ein bartiger Ropf ben er Jupiter nennt, Rv. ein ftrahlenumgebner Galbwolf. Aber auch Apollon ift bartig auf Müngen von Mafa bei Torremugga, von Milet Rafche Suppl. 1 p. 919 (jam barbatus.) Ein liegender Bolf und Laute auf Müngen von Sabria und feiner Kolonie Tuder, auch mit einem unbärtigem Apollotopf, Lanzi L. Etr. T. 3 p. 643 29) Paus. 2, 19 5. Sch. Soph. Bl. 4. 6. tav. 2, 7, nicht bei Mionnet. 31) Aesch. Choeph. 1033. Plut. Num. 9, 30) Callim. in Ap. 82. 33) Harpoer. danielur. id. de 2. 32) Plin. 14, 31, 8.

In den Apprien erklärte Palamodes vom Ida herabkommende Wölfe für Zeichen des Apollon Lykios und annahender Krankbeit und mahnte sie zu erschießen und zu Apollon Lykios und Phyrios zu beten <sup>54</sup>). Auch Sikon hatte einen Tempel des Apollon Lykios oder Lykeios <sup>55</sup>), in Lamia war ein Manat Aónasoc.

Von Anfang ist der Wolf schwerlich durch die Paronomasse von duxy, lux und duxos zum Symbol des Apollon geworzben <sup>56</sup>), sondern in der Natur des Wolfs, des Vernichters der Heerde, hat man eine Beziehung gefunden, nicht auf das Licht, sondern auf den Apollon nach seiner zerkörenden, winterlichen Seite, gerade so wie im Ares Lykoergos <sup>57</sup>). So liegt in Lykeios nicht weniger nomen et omen als in der Glaukopis, so das die Bedeutungen Licht und Wolf ineinanderspielen. Nicht nach dem Symbol und der darauf bezüglichen Bedeutung, sondern in der ersten und eigentlichen ist Lykeios im Allgemeinen verstanden worden, der Dualismus welchen das Symbol zuerst angieng, ist durch den Dienst des Hellenischen Apollon abgesschafft worden, der Kreis worin es auf die wirklichen Wölse

<sup>34)</sup> Philostr. Her. 10, 4.

35) Paus. 2, 9, 7. Zu Raupattos war ein allen Hellenen gemeinsamer Tempel des Apollon Lytios. Phleg. Trall. 3.

36) Man möge mit Pott beide Wörter für ursprünglich verschieden halten, Etym. Forsch. 2, 150. 258. 2, 253, oder den Ramen des Wolfs von dem ersten entstanden glauben, 3. B. als der Graue, Schol. Apollon. 2, 1243 minder wahrscheinlich der Scharsschiege, Apostol. 12, 21, der Feueräugige, Ael. H. A. 10, 26. Phin. 11, 37. 55. Sch. Arat. Dios. 15, der in der Morgendämmerung auf Raub Ausgehende Macrob. Sat. 1. Um die richtige Bedeutung von Auxeros sessymbontes.

<sup>37)</sup> Erklärungen bes Wolfs, nachdem schon Creuzer und R. D. Miller auf den rechten Peg gewiesen hatten, wie die von Ulrichs Reisen in Griechenland S. 63 als Bild eines Flüchtlings der gemordet hat, oder die von Schwarz de antiquissima Apollinis natura, Berol. 1843 p. 37—40, als eines Symbols des siegreichen Apollon u. a. stehen ausser dem Zussammenhang Griechischer Mythologie.

angewandt wurde, war der untergeordnete des niederen Bolls, in dessen Borstellungen Legenden und Dichter gern eingehn.

Durch das Zusammentressen von Lykisch und Apollon Aisses, zumal in Argos, wo auch die Sage von Lykischen manersbauenden Kyklopen, von Protos, dem sie in Tiryns die Beste dauen nachdem er durch Heirath mit des Lykischen Königs Tochter sich gegen Afrisios behauptet hat, von Lynkeus und Andres Zusammendang mit Lykien verrathen, entsteht die Bermuthung daß von dorther auch der Lykegenes eingezogen ser, Doch scheinen auch Fäden des Zusammenhangs über Athen und Delphi hinaus mit dem Thrakischen Ares Lykoergos ziems lich deutlich durch. Dagegen ist der Lykische Gott von Troas und Lykien aus nicht ohne Einstuß auf viele Griechische Orte geblieben.

Bei ben Lykiern hatte Apollon nach hesphius auch ben Ramen Erethymios und ein Fest Erethymia. Dieß ist der Erzthibios der Rhodier, von squotky, squotky, uredo, Kornbrand (wie auch eine Demeter Erethybie vorkommt), oder squotky 58), bei Strabon (13 p. 613), und er wird auch in Argos, in Expern genannt 59). Der Lykische Apollon ist sodann Smintheus, Mäuser 40), dessen Dienst von Homer an bis in die späteste Zeit großen Namen hatte. Der Mäusefraß gehört zu den surchtbarsten Landplagen. Theophrast spricht von dieser seldverz derblichen Vermehrung der Mäuse (p. 834 Schneid.), viele Sagen daß sie zur Auswanderung getrieben hätten, sind der kannt 41), und wie seht sie den Cultus zu ihrer Abwehr zu bestimmen geeignet sind, zeigt eine Predigt des Episcopus Bracarensis aus dem sechsten Jahrhundert 42). Daß die Maus

<sup>38)</sup> Etym. Gud. 39) Ptolem. Heph. 7. 40, Aeschyl. ägovogasös vis don suiv dos. 41) Wernsborf Poet. Lat. min. T. 5 p. 128. 42) A. Mai Auctt. class. T. 3 p. 384; ich sah und hörte bei uns in dem regenlosen Sommer 1821 in Stadt und Land mehrere Tage hinter einander das Bolt hausenweise vor einem Crucifix an der Haupttirche auf den Knieen beten: vertilge die Mäuse, vertilge die Mäuse.

ein prophetisches Thier durch Wetterempsindung und darum bem Apollon beilig sep, wie einige alte Schriftsteller anführen, wird umzudrehn seyn: weil fie bei dem prophetischen Gott fand, nahm man an daß sie prophetische Kraft habe. Smintheus nennt die Ilias ben Gilberbogner Apollon, ber in Chryse, Rilla und Tenedos mächtig waltet und einen Tempel hat (1, 37) und zur Rache des Priesters Chryses seine Pfeile sendet, nur burch Vermischung ber Leto Sohn. Bie schon bemerkt, hieß der Gott von Chryse auch Auxasoc. Den Tempel des Smintheus in einer späteren Stabt Chryse, mit einer Statue von Stopas, die Maus unter bem Fuße, bezeugt Strabon (p. 604) und häufig sind Sminthia als Tempel, wie bei Hamariton, in Rhodos, Lindos und nach diesen als Orte, in der Nähe von Hamaxiton, in der nahen Larissäa, in Pariane und vielmals anderwärts. Den Tempel des Smintheus bei Hamariton ohnweit Alexandria bezeugen außer Strabon (10 p. 473) auch Münzen 45), Inschriften 44), ber Rhetor Menander 45) und noch Ammian (22, 8); einen Pain des Smintheus in Troas Pausanias (9, 12, 3.) In Hamariton wurden zahme weiße Mäuse unter dem Altar unterhalten und eine Maus Kand neben bem Dreifuß des Apollon 46). In Methymna auf Lesbos zeigen ben Smintheus Münzen und eine Inschrift. Die Minzen mit oper Sauwr vooroger gehören der Stadt Sminthe in Troas 47). Ein Tempel des Smintheus in Tenedos nach Strabon (p. 603) und die Maus auf Münzen von Tenedos, verbunden mit dem Beil des Tennes, auch auf welchen von Argos 48) und von Metapont mit einer Aehre. In Rhodos das Fest Sminthia 49) und dieser Apole lon Smintheus, so wie der Apollon equ-Hoos, der emphilies

10/

<sup>43)</sup> Milliagen Recueil pl. 3, 20. 44) C. J. n. 3577. 3562. 45) πορί Σμινθιακών. Walz. 9, 319. 304. 46) Heracl. Past. Strab. Ael. H. A. 12, 5. 47) Steph. B. 48) Poll. 2, 55.

<sup>49)</sup> Apollon. Lex. Hom. s. v. Philodemos ober Philomaches τον έν 'Pόδω Σμινθίων.

und der Asipus in Rhodas, wo der Heliosdieust sich behauptet hat, zeigen besonders klar wie Apollon an dessen Stelle getre ten oder Helios einst auch Apollon, mit Beinamen, genannt worden ist. Auf Reos hatten die Städte Koressos und Pöessa Tempel des Apollon Smintheiss. Auch in Sicilien Tulv-Isos 50).

Ganz ähnlich dem Smintheus, nur nicht aus so alter Zeit befannt, ist der Apollon der Heuschrecken, Pornopios, Pornopion, Parnopios. Wer in Griechenland die häufigen Lager dieses Insects von ungeheurer Größe, von denen der Schwarm sich mit erschreckendem Getos erhebt, und die tab len Stellen und die Feldzüge der Bauern gegen diesen gefährlichen Feind gesehn hat, begreift den Apollon Pornopion. Ihm opferten die Aeoler in Asien und nannten einen Monat nach ihm 51). Ein Erzbild besselben, angeblich von Phidias, stand auf der Burg in Athen 52), in Seleufia in Kilifien beteten sie daß Apollon Sarpedonios ihnen die Bögel welche bit Beuschrecken schnell vertilgen, senden möge 55), Mänzen von Metapont haben häufig, wie andre die Maus, neben der Achte die Heuschrecke 54). Apollon giebt demnach auch bas Dehl (naonaly) als Pasparios in Pergamos und Paros 55), bas Brod als orankais (wie uegealugs) und Aftaos, wie in einer unter ber Stadt Adrastea liegenden Ebene 56), Segen als Rerboos, wie bei Lykophron (208) und der Aplun in Thef salien 57), wenn nicht bas Lette auf die. Drakel geht wodurch Apollon sich ober, wie Tzetes meint, die Menschen bereichert. Die Eretrier und Magneter beschenkten ben Pythischen Apollon als Geber der Früchte und als ihren Patroos und Genesios und als menschenfreundlich mit einer Erstlingsgabe von Men-

<sup>50)</sup> C. J. T. 3 p. 676. 51) Strab. 13 p. 613.

52) Paus. 1, 24, 8. 53) Zosim. 1, 57. 54) Gipe bon Mike tingen Transact. of the soc. of litter. I, 1 n. XI. 55) Hesych. 56) Strab. 13 p. 588. Médailles de feu M. Allier de Hauteroche pl. 12, 13 p. 74. 57) C. J. n. 1766.

schen (Hierobulen, worauf bas menschenfreundlich sich bezieht) 58). Nach Delphi aber sind schon in alten Zeiten goldne Aehren, "ein goldner Sommer" (wie wir von der Weinerndte Herbst sasgen) geweiht worden. Die Hungersnoth (Aupós) war neben dem Throne des Gottes gemalt (als ein ihm untergedener Dasmon) im Apollonion der Lakedamonier 59). Auch durch Misthra, der die Rinderpaare vermehrt, gedeiht nicht weniger auch der Ackerdan.

# 82. Apolion als Heerbengott, wie ber Karneios.

Der Gott welcher Mäuse und Heuschreden vermehrt ober abhält, giebt auch gute Weibe und reichliche Milch, als Gaslarios, der milchige, wie nach der Chrestomathie des Proslos der Ismenische Apollon hieß 1). Seinen Tempel seierte die enneaterische Procession der nach der Sage von den Aeolern aus Arne her in Böotien eingeführten Daphnephorien. Plustarch 2) erwähnt ein Milchland Böotiens, zd salässon, wo einst Apollon erschien und nach den Worten eines Dichters Milch aus allen Schaasen wie Wasser aus Quellen sprang und alle Gesäße füllte. Derselbe Gott giebt auch lacteos succos fructidus. Daß demnach Pindar seinem altböotischen Apols lon bei der Sonnensinsterniß ein Hoporchem sang, ist nicht zu verwundern.

Den Hirtengott Apollon sinden wir unter andern Namen an vielen Orten. Er war nach Macrobius<sup>3</sup>) in Ramiros Epimelios — und die Bewohner, sagt er, welche die dem Sol heilige Insel bewohnen, opfern dem Apollon desperrhings, dem immer zeugenden — in Naros nolprios und derozóphs und mit vielen Namen an den verschiedenen Orten Borsteher der Heerden und Hirten. In Lesbos ist besonders

<sup>58)</sup> Plut. Pyth. or. 16. 59) Athen. 10 p. 452 b.

<sup>1)</sup> Von ihm tommt ber Rame Galeridoros bei Tenophon und Plutarch.

<sup>2)</sup> de Pyth. or. 29. 3) Sat. 1, 17.

der Maldeic, Mallosic 4) berühmt, bei dessen Tempel vor ber Stadt die Mitylener ein allgemeines Fest begiengen 5), wie die Sparter und andre Dorer die Karneen feierten. Münzen enthalten ihn, so wie den Napaios die der Stadt Nape, die nach Strabon in dem Gefilde von Methymnä lag, also Waldthal bedeutet, so daß varcatos auch als Triftgott verstanden werden kann wie von Macrobius geschieht 6). Das loeis hieß ber Gott von pala, pola und von ihm ber Ort bes Tempels 7); die Ableitung von dem Vorgebirg Malea, ist gegen die Sprache. Rallimachos: & d' desdess Malies 128 xoeds 8). Der allgemeinste Beiname ist Nomios 9, wie auch Pan und Hermes heißen. Diesen beutete auch bie Erzstatue in Patra an, in welcher Apollon ben einen seiner mit Sandalen bekleibeten Fliße auf den Kopf eines Rindes sette 10). Die Weideplätze (nlaues dygovópos) sind dem Apols lon lieb, fagt Sophokles 11), und es lag daher nah den Abxeros als Auxoxxóvos zu verstehn. Auch in der Ilias hat Apollon bie schnellen Stuten bes Eumelos auferzogen (2, 766) und bem Laomebon ein Jahr sich verbingt die Rinder zu weis den (21, 448). Auch Admet mit Alkestis, des Eumelos Eltern find genannt (2, 714), und berühmter ist später ber Birtendienst des Apollon bei Admet, von welchem Kallimachos ben Namen Nomios herleitet (in Ap. 47), hochpoetisch erzählt von Euripides in der Alkestis (445 ff. 570 ff.) Im Hymnus auf

<sup>5)</sup> Thucyd. 3, 3. 4) Hesych. Steph. B. 6) Schol. Aristoph. Nub. 144: τοῦ Ναπαίου Απόλλωνος, für Γονναπαίου πεφ 8) Bekk. Anecd. p. 1187. Meier und Lobect. 7) Steph. B. 9) Callim. in Ap. 47-54. Saltlos ift baber bie Malóes Dorisch. Herleitung von ben Gefehen die Apollon ben Artabern gegeben habe bei Cic. N. D. III, 23, ober überhaupt von Gesetzen, bei Prottos in der Chrestomathie. Aber auch von dem homerischen Apollon ist das Beiben der Thiere nicht mit besserem Grund abzuleiten, wie bei Bof in den Mp-10) Paus. 7, 20, 2. thol. Br. 3, 72 ff. zu sehn ift. T. 1103.

Hermes aber überläßt er biesem bas hirtenamt (497), und behält sich die Laute, nur als Knabe hat er am Parnaß sich bei den Kühen gehalten (556). Hier und da erhielt sich der Eult des Apollon Nomios, wie z. B. in Panormos und Selinus, nach Münzen; es wird ihm mit den Nymphen geopfert, wie in Kortyra dei Apollonius (4, 1218), im Griechischen Italien, Apollini et Nymphis in zahlreichen Botivinschristen im Museum zu Neapel. Man nannte so den Apollon der Artaber <sup>12</sup>), des alten Attischen Landvolks <sup>15</sup>). Auch Agreus, Jäger, Schütze, wie Pan, wie Aristädes, wie jeder Hirt, wird Apollon von Asschilus (im Gelösten Prom.) genannt Argavos in Megara <sup>14</sup>), als ein Erargos, wie er in Siphnos hieß. Die Geier denen die Jungen geraudt sind, klagen zu Pan und Apollon bei Aeschylus (Ag. 55).

Das thierische Leben ist eines und Apollon erzieht baher auch die Knaben, wie Artemis die Mädchen, auch darin ihm verschwistert, er ist noveoredopos, die Jugend gelobt und weiht ihm als Resrupesor das Haar. Die Theogonie sagt (346), die Okeaninen (deren eine sie Mylosows nennt, so wie eine Nereide Eddory) erziehen (novellovar) mit Apollon und den Flüssen die Männer, und mit Recht bezieht daher in der Odyssee (19, 86) Eustathius das Wort daß Telemachos Arollovás yr Engu schon ein solcher Junge sep, so wie der Scholiast (20, 71) daß Artemis der Jungsrau hohe Gestalt giebt, auf die Eigenschaft noveorgogos. Darum in so vielen Basenger mälden Apollon und Artemis als Hochzeitsgötter. Pindar sagte in einem Parthenion (fr. 69), daß der Bräutigam zu Helios, das Mädchen zur Selene bete, und in Delos hatte nach Cato Apollo Genitivus einen Altar 15).

### 83. Ariftaos.

Dem ländlichen Apollon ift burchaus ähnlich ber Aristäos,

<sup>12)</sup> Clem. Protr. 2, 28 p. 8.

13) Euanth. de trag. et com. aus Barro.

14) Paus. 1, 41, 4.

15) Macrob. 3, 6.

ein hirtengott einiger Gegenden, ber nur unter biefem Beinamen bekannt ist. Namen wie biefer, wie Artemis Ariste, Zeus & Loroco, Optimus, bruden ein fromm ergebnes Bertrauen auf die Gottheit aus. Einen Apollon Nomios nennt ben Aris stads ein Hesiodisches Bruchstüt ), die Theogonie bringt ibn, ben tiefgelockten, b. i. bem Apollon ähnlichen, an als Gatten der Autonos, einer Tochter des Radmos und der Harmonia, wie den Dionysos als den einer andern (977). Pindar aber in einem Romos auf einen Kyrener<sup>2</sup>) nennt ihn Sohn bes Apollon und der Kyrene, Begleiter der Ziegen und Schaafe, Agreus und Romios: Hermes bringt das Kind nach Libyen zu ben horen und Gaa, die es mit Nektar und Ambrofia nähren und es zu einem unsterblichen Zeus und reinen Apollou machen. Daß ein gleichartiger unberühmterer Gott zum Gohn des allgemein angesehenen werde, ist das Gewöhnliche: und als Apollon selbst, ja als ihr Zeus wurde Aristäss vermuth lich in Kyrenischen Hymnen gefeiert. Ober will Pindar sagen daß die Anbeter des Aristäos nicht den Apokon noch den Beus, sondern in jenem das höchste Wesen verehrten. Cicero melbet daß die Reer ben Aristäos Zeus nannten und Athenagoras wirft ihnen vor daß sie ihn mit Zeus und Apolion für eins hielten 5), obwohl das Eine und das Andre nur Prädicat seyn möchte. Auch Sohn des himmels und ber Erbe wird er genannt 1).

Die Hauptsitze des Aristäds stellt Müller so zusammen ): "die Ebene am Pelion und bei Jolfos, von wo ihn Kyrene empsieng, das fruchtbare Thal von Theben, Parrhasia in Arkadien (wo Apollon Parrhasios am Lykaon ursprünglich der Nomios und vielleicht eben Aristäss war) und die Parrhasische Insel Reos". Auch in Sardinien sinden wir ihn ), auf

<sup>1)</sup> Fr. 144. Marksch. 2) P. 9, 59—65. 3) Leg. 14. 4) Schol. Apollon. 1, 498. 5) Dor. 1, 281. 6) Diod. 4, 82. Paus. 10, 17, 3. Aristot. mir. adac. 105. Sallust. ap. Serv. ad Georg. 1, 14. Mythogr. Vat. 2, 82.

Inseln bes Aegaischen und bes Abriatischen Meeres, wie in Kortyra.

Wir sehn im Aristass eine ber Gestaltungen in welche ber einfachste ländliche Heliosdienst übergegangen ist, erhalten unter diesem besonderen Namen als den Gott eines auch auf seinen Wanderungen ihm treu gebliebenen Volksstamms, in so weit ähnlich dem Pan, dem Apollon, während andre ähnliche briliche aus Pelios entsprungene Götter in dem Samminamen Apollon früh untergegangen seyn möchten. Dieser Cult trägt noch ganz das Sepräge der alten bildungslosen Zelten, in die er und einen tiesen Vlick thun läßt, hat auf die Ausbildung in Kunst und Staat keinen Einsluß gehabt oder von beiden erfahren: die fortschreitende Cultur hat sich an einige der in Hauptorten gegründeten Götter von nationalem Namen ansgeschlossen.

Um aber auf ben Aristdos, ber für bie historische Zeit keine allgemeinere Bedeutung hat, nicht wieder zurücksommen zu müssen, mag hier das Wichtigste von bem stehen was von ihm im Besonderen häufig erwähnt wird. Auf Aderbau wird seltner hingewiesen, wie von Birgil D. Dreihundert Stiere weideten ihm auf Reos, nach demselben 5); so wie anderwarts bem Helios. Als Gründer von Kyrene hat er dort das Hauptproduct, das Gilphion gepflanzt D. In einem Relief aus Ryrenaika bei Pacho (pl. 51) sehn wir ihn mit einem Schaafe bod auf dem Rüden, ein Pedum in der Hand, von Schaafen umgeben, zugleich Fische im Rreis umber. Buttermachen, eine Runst ber Stythen nach Hippotrates, und Delbaumzucht lehrten ihn die Nymphen, seine Erzieherinnen: in Bezug auf die lettere besonders ward er in Sicilien verehrt 10). Auch die Bienenzucht war burch ihn und unter ihm. Auf Weinbau deutet die Traube auf Münzen, ferner Makris in Eubsa, die

<sup>7)</sup> Georg. 4, 327. 330. 8) Georg. 1, 14. 9) Schol. Aristoph. Equ. 894. 10)Diod. 4, 82.

Erzieherin des Dionpsos, die des Aristäds Tochter genannt wird; so wie auch Nysa 11), und daß er Sohn des Silen in Arkadien genannt wird 12), den Dionpsos erzieht 15), sein Standbild war im Tempel des Dionpsos in Sprakus. Hauptsache ist für die Hirten und also auch für ihren Gott die Jagd. Aristäos ist eben so sehr Agreus als Nomios; er hat zuerst bem Wild Fallen gestellt und die Jäger rufen ihn an wenn sie Wölfen und Baren burch Gruben und Rege nachstellen 14). Auch die Bogelsteller rufen ihn an. Als Agreus hat er auch, wie Apollon Lykeios in Athen einen Lykos, einen Heros Agreus neben sich erhalten, welcher ebenfalls Sohn bes Apollon und der Kyrene genannt wird. Dem Apollon Nomios war Aristäos so ähnlich daß ihm auch Mantik und heilkunde beigelegt wird. Bei Pherekydes heißt daher Paon sein Bater, wie man in Athen dem Apollon Paonia opferte 15), berselbe Aristäos welcher durch die Wärme Triften und Heerben nährt, schützt auch gegen bas llebermaß ber Hitze indem die Sühne des Sirius von ihm ausgeht, gerade wie Apollon ber Abwehrer war. Er opfert bem Zeus ber Feuchte, Ikmaos, welcher zuerst bamals bie vierzigtägigen Passatwinder bes July und August, die Etesien sendet 16). Schon leitet der allegoris sche Mythus bieß ein. Früher war Keos von guten Rymphen bewohnt, die den Aristäos aufzogen. Ein Lowe kam und verjagte bie Nymphen, bemächtigte sich ber Insel: ber Lowe bebeutet auch anderwärts die verzehrende Hitze: ein steinerner Löwe ist noch auf einem Berg auf Revs zu sehen. Die Prie ster des Aristäds beobachteten dort den Aufgang des Sirius um zu entnehmen ob das Jahr Krankheiten bringen werbe, und verrichteten sühnende Opfer 17). Die Legende die den

<sup>11)</sup> Diod. 3, 69. 12) Clem. Protr. 2 p. 24. 13) Opp. Cyneg. 4, 265. 14) Plut. Amator. 13. 15) Schol. Arist. Ach. 1212. 16) Theophr. de vent. 14. 17) Aristot. Koise solve. (, Scholewins Philol. 4, 269. Herael. Pont. sp. Cic. divis. 1, 57. Apollon. 2, 500. 4, 1132.

Gebrauch auf Geschichte und eine einzelne Seuche zurücksthrt, erzählen Apollonius (2, 516—27) und Barro Atacinus <sup>18</sup>). Münzen von Keos und der Städte Karthaa und Julis entshalten den bärtigen Kopf des Aristäos und auf der Kehrseite einen großen Stern allein oder um die Protome des Hunds; zuweilen auch hat Aristäos Strahlen um das Haupt. Daß er den Arias die Wollenwederei lehrt nach Pausanias (8, 4, 1), ist auch ein Ausstuß seiner Natur: denn das Wollensleid schüst bekanntlich das Landvolf in Griechenland gegen die Hise.

### 84. Der Attisch Jonische Apollon Patroos.

Die Jonier brachten bei ihrer Einwanderung in Attika 1), wo disher Helios verehrt worden war, ihren Apollon mit, auf welchen die Thargelien übergegangen zu seyn scheinen (S. 462.) Ein anderes Sammtsest wurde dem Apollon nicht geseiert. Auch ein Lykeion sinden wir in Athen, dem Apollon geweiht, dessen Namen Lykios die blinde Legende von einem Pandioniden Lykios ableitet 2). Aus dem wirklichen Lichts und Wolfsapollon muß der Heros Lykos entsprungen seyn, dessen Heroon dei den Gerichtshösen, die als unter den Augen des Helios stehend zu denken sind, ein Wolfsbild hatte 5). Vermuthlich hängt mit diesem Apollon auch die priesterliche Weihe der Lykomiden zussammen und daß das Amt des Polemarchen, den gewisse Strassachen angiengen, Avxaphis äexd von Kratinos genannt wird 4); denn Lvxaphis ist aus Lúxapos entsprungen, die Deutung der Scholien aber durchaus unzulässig.

Durch das Eindringen der Joner standen in Athen zwei Hauptgötter zweier Stämme neben einander, beide die Kriegsschter ihrer Angehörigen. Mit politischer Weisheit, da die

<sup>18)</sup> Prob. ad Virg. Georg. 1, 14.

1) Das Andenken daran feierten die Metageitnia. Sauppe de demis urbanis Athenarum p. 23. Bgl. E. Eurtius jur Gesch. des Wegebaus bei ben Gr. S. 20. Schr. der Berl. Atab. 1855.

2) Paus. 1, 19, 3. 29, 16.

<sup>3)</sup> Aristoph. Vesp. 389. 819. Zenob. 5, 2 Aézov dézag. 4) P. 92 Meinek.

Theologie sehr nachgiebig war, wurde es baher — worauf andre Beispiele von Absiliationen der Götter führen — so eingerichtet daß man den Gott der sungeren Bevölkerung der Göttin der alten ankindete: Apollon wurde Sohn der Athena und eines vom himmel stammenden Dephästos, des himmlischen Lichts 5), während et nach der Lykischen Anschauung aus der Dammrung seinem Wesen nach selbständig hervorgeht. So brachten die Hierapytnier ihre Athena Polias mit dem benachbarten Pelios in Berbindung indem sie biese beiden den Korybanten zu Eltern gaben ). Auch der Damon Erechtheus war von Athena und Bephästos erzeugt und so waren fortan die Erechthiben und die welche den Apollon ihren Patroos nannten, verbrüdert. Der Sohn dieses Apol-Ion ist Jon von einer Tochter bes Erechtheus, bamit auch von dieser Seite die Einigung der Völkerschaften mythisch begründet Seit Jon Attika bewohnte, sagt Aristoteles, hießen bie Athener Jonier und wurde von ihnen Apollon genannt Patroos 7). Platon sagt ausbrücklich 5), Apollon sey ber Patroos ber Athener und nicht Zeus, ber nur Phratrios und herkeiss heiße, wie Athena Phratria. Das Fest ber Apaturien und bie Ordnung der vier Phylen, zwölf Phratrien und 360 Geschlechter hiengen mit ber Einwanderung der Jonier aus bem Pelos ponnes zusammen und giengen mit ihnen nach Asien über. Aber so wie die Phratrien dem Zeus und der Athena verblieben, so wird andrerseits auch bem Zeus als bem altattischen Polieus, im Andenken der älteren Religion, der Name Patroos boch auch beigelegt, von Aeschylus in der Niobe, Aristophanes (Nub. 1468), auch in den Platonischen Gesetzen (9 p. 881 d.) und haufig 9). Die Knaben wurden nach der Einzeichnung in die Phratria in den Tempel bes Apollon Patroos geführt und die Archonten mußten Genneten des Apollon Patroos und des Zeus

<sup>5)</sup> Ein Aristoteles bei Clem. Prot. 2, 28 p. 8 Syth. Cic. N. D. 3, 22. Lyd. de mens. Maj. 3 p. 105. 6) Strab. 10 p. 472.

<sup>7)</sup> Harpeer. 'Ан. патр. 8) Euthyd. p. 404 d. 9) 6. µ Hesych. v. патр.

Perkeiss sepn: afficiell also unterschied man, wodurch eine Bemersung Platons im Euthydemos sich rechtsertigt <sup>10</sup>). Athena
blied die Hauptgottheit: was ist gegen ihre Tempel, obgseich
dem Apollon vom alten Heliosdienst her von April dis October
viele Feste am siehenten Monatstage verbleiben, der des Gottes
der Hopleten, der im Keramisos stand, mit einer Statue von
Euphranor? was sind die Lysomiden, wenn sie hierher gehören,
gegen die Eteobutaden und andre urattische Geschlechter? Wenn
wir den Jonischen Patroos mit Recht mit dem Lyseiss verdins
den, so erhellt in welchem näheren Bezug ihn Platon als Sonne
erklärt <sup>11</sup>).

Den belorberten Apollon mit Eule und Halbmond verbunben auf einer Athenischen unförmlichen Tetradrachme in der
Sammlung der Göttingischen Universität sest Tychsen, der sie
in den dortigen Commentationen von 1821 herausgab, nicht
ohne gute Gründe vor Klisthenes, dessen Verfassung auf die
Ionier so nachtheilig gewirft habe daß nach und nach ihr Name
in Athen aushörte. Mionnet hat unter denen die er vor Peristes sest, keinen Apollon 12). Am Parthenon dewegt sich in
der östlichen Gruppe des Phidias Pelios ausgehend und untersinkend um die Geburt der Pallas, für dieß Land den Mittelpunkt um welchen die Natur ausgedaut, der Götterkreis geordnet ist. Auf derselben Seite ist Apollon Patroos (indem Artemis sehlt) unter den zwölf Göttern Athens die am Fries als
Zuschauer des Panathenäenzugs erschienen sind 15). Ob Phidias unter den Göttern des Olymps welche die Geburt der

<sup>10)</sup> Demosth. c. Eubul. p. 1315. 1319. Reisk. Poll. 8, 85. Wessel. Var. Obss. 1, 7.

11) Dagegen ist bei Harpocr. v. άγνιάς οἱ δικασταὶ τρεῖς Θεοὺς ώμννον, Δία, Δήμητρα καὶ "Ηλιον ju lesen Απόλλωνα, eine in ben Handschtiften häusige Verwechslung. Schoemann Opusc. 1, 319 not. 5.

12) Das älteste Attische Münzgepräge war ein Stier. Böchs Metrolog. Untersuch. S. 121 f. Sonnentops mit Strahelen und die Eule ist auf Münzen von Oprrhachium in Illprien.

<sup>13)</sup> Gerharde Archaol. Beit. 1852 R. 44. 1854 M. 71.

Athena umgaben, die Letoiden weggelassen haben moge ober nicht, ist eine nicht zu beantwortende Frage. Eine Marmorsstatue der Athena im Museum zu Berkin hat über dem Chiston und einem kurzen Peplos eine sehr große Aegis, die sie mit der kinken Pand aushebt und darin ein sehr kleines Knadden trägt, wovon Leib und Beine antik sind. Da diese Beine nicht den Erichthonios bezeichnen sondern natürlich sind, so wird an Apollon Patroos zu denken seyn 14). Auf einer alten Erzmünze von Sala in Phrygien mit dem Kopf der Athena stellt die Rückeite ein kleines dis auf die Füße in ein Gewand eingehülltes Knädchen vor 15). Im Cultus deutet, wie es scheint, nichts auf diese in Athen entstandne Genealogie des Apollon: so nachdrücklich sie zu behaupten, hätte Uebelstände nach sich gezogen.

In Thoritos, ber Jonischen Zwölsstadt, baute Rephalos auf Pythisches Geheiß dem Apollon einen Tempel, worin nachmals auch Demeter und Kore und Athena aufgestellt werden <sup>16</sup>). Die Mythen von Rephalos und Profris hängen, wie z. B. die darin vorkommende Gos zeigt, mit dem alten Apollon Lysteios zusammen, während die Athena im Tempel des Apollon und das Pythische Drakel auf den Jonischen Apollon hinweisen.

Wie wenig es den Griechen der gebildeten Zeit darum zu thun war die Götter verschiedener Herkunft bei gleichem Namen und gleicher Grundbedeutung zu unterscheiden, wie gern sie vielmehr mischten, kann man hier noch deutlicher daran sehn daß Euripides im Jon Athena und Artemis, zwei Jungsfrauen, Schwestern des Phobos nennt (465), bei welchem Jon als Sohn des Pythischen Apollon dient, Demosthenes den Pythischen Apollon des Landes Patroos nennt 17). Wie wäre

<sup>14)</sup> Anders erklärt in Gerhards Berlins ant. Bildw. R. 4. S. 31. 15) Pellerin Rec. 2, 36, 70. 16) Paus. 1, 37, 4. 17) De cor. 274. So auch Harpotration v. An. narq. Diod. 16, 57. Ulpian. ad Demosth. in Timocr. p. 821. Schömann de Apolline custode Athenarum 1856, Opusc. 1, 332 macht hierbei die Bemerkung: Neque

Apollon auch die Artemis gebären läßt (4, 16)? Ohne Zweisfel hat auch von Athen aus, wegen der dort entstandnen Berschndung des Apollon und der Athena, Delos einen heitigen Delbaum erhalten, den Euripides neben der Palme und dem Lorbeer dort nennt (Iph. T. 1976); es mag das der noch zur Zeit des Pausanias erhaltene sepn (8, 23, 4). Nun hat Leto im Gebären den Delbaum und die Palme umfaßt, oder statt der Palme den Delbaum, was Catull und Ovid auszusnehmen nicht verschmähten 18): in zersließender tändelnder Mythologie oder in einer dis zur Albernheit fromm beschräntzten wird Athena selbst hülfreich dei der Geburt des Apollon und der Artemis 19). Aus demselben Zusammenhang erklärt sich die Ersindung daß Erysichthon, des Ketrops Sohn, den Tempel des Apollon in Delos erbaut habe.

## 85. Apollon Agyieus.

Den altjonischen Apollon sinden wir besonders in Athen auch als Agnieus verehrt, Agniates nennt ihn Aeschylus (Ag. 1039), d. i. Gott der Straßen der Stadt, der vor sedem Haus, im Vorhof (&v neo-Ioques) nach der Homerischen Eires

enim hoc in religione cultuque deorum a veteribus quaesitum esse arbitror, unde quisque eorum ortus esset, sed quod ejus numen, quae potestas, quae beneficia essent: quaestiones istae genealogicae fabularum scrutatoribus et theologis curae erant, ad religionem nihil magnopere perticebant.

18) Muncter zu Hyg. 140.

Ael. V. H. 5, 4.

19) Callim. in Del. 268. 322 ff. Aristici. in Minerv. p. 24. Macrob. Sat. 1, 17. In Syratus waren nach Thutybibes Delbaume im Temenos bes Apollon: bei Ephefus war im Pain der Ortygia ein Delbaum an welchem nach Strabon Leto nach der Geburt ausruhte. Freilich wird auch einer im Pain der Pera zu Mykenä von Apollodor 2, 1, 3 (Plin. 16, 44, 89) und mancher andre an geweihsten Orten erwähnt, wie einer auf dem Grabe der Hyperboreischen Jungsfrauen in Delos, Herod. 4, 34.

Kone, oder vor der Thüre eine kegelartig zugespitte Säule hette, zum Zeichen daß er Ausgang und Eingang beschütze 1). Ein Attisches Denkmal stellt diese Titel zusammen: Anoldwos 'Arvedos, Ugoorangsov, Narowov, Nu Viov, Klagsov, Narowov 2).

R. D. Müller 5) war ber irrigen Meinung daß Agpiens den Dorern eigenthümlich gewesen sep und bei den Athenem Hermes gleiches Amt mit ihm versehn habe 5). Das Verhältniß der Hermen, des Hermes neomilaios, orgogatos und der Hetatäen, der Artemis Prostateria 4) zum Agvieus ist nicht im Klaren. Was Harpotration aus des Dieuthidas Megarisschen Alterthümern entnimmt, daß die Säule des Agvieus den Dorern eigen sep, ist nur Vermuthung: denn aus der in den Scholien der Wespen (875) angeführten Stelle selbst des Dieuchidas ist ersichtlich daß dieser, wahrscheinlich ein Dorer, nur aus einer Legende von einem von den Dorern irgendwo bei der Einwanderung errichteten Agpieus solgerte daß die Ge

<sup>1)</sup> Rigibius b. Macrob. Sat. 1, 9 — apud Graecos Apollo colitur qui 300000 vocatur ejusque aras ante fores suas celebrant ipsum exitus et introitus demonstrantes potentem — 'Ayvieùs nuncupatur quasi viis praepositus urbanis. 2) D. Müller M. Dentm. II Taf. 12, 2. C. J. n. 465. Eurip. Phoen. 634 καὶ τὸ Φοῖβ' ὀναξ "Απολλον καὶ μέλαθρα χαίρετε. Arisoph. Vesp. 878 ઍ δέσποτ' ἄναξ, γείτον 'Αγυιεύ τούμου πρόσθεν προπυλαίου. Thesm. 888 elz' lesidoμαι παρά τον 'Αγυιά, χύβδ' έχομένη της δάφνης. Plaut. Bacch. 172 (142) Saluto te vicine Apollo, qui aedibus propinquus mostris accolis, veneroque. Mercator. 675 Aliquid cedo qui vicini hanc postram angeam [Apollinis] (wo Th. Bergte Emendation Aliquid cedo Agyii qui hanc vicini nostri aram augeam, nicht wahrscheinlich ift, da Plautus den Romern den fremden Aggieus wohl als Apollinis aram beutlich machen konnte, mahrend Agpieus, wenn er biefen einmal nennen 3) Dor. 1, 299 f. wollte, mit dem Altar eins ift. Rot. 7. Derselbe Irrthum in Boegas Obel. p. 218: quod apud Dorienses erant 4) Syll. Epigr. Gr. Agyjei, apud Atticos erant Hermae. p. 170. So in Ambratia vor den Thuren das Samothratische Gotterpaar.

bräuche ber Dorer die der Hellenen, die Hellenischen Gebräuche Dorischen Ursprungs seven. Die Münzen vieler Städte auf denen Müller selbst diese Säule als Zeichen des Apollon erstannte 5), konnten ihn auf die Verbreitung des Agvieus aufsmerksam machen. In Delphi war nach Versen der Böo einer der beiden Stifter des Orakels nach dem Agvieus benannt 6). Die Delphischen Vorschriften über Opfer an verschiedene Götter unter denen auch Agvieus ist, in der Midiana des Demosthesnes, sagen keineswegs daß dessen Dienst vom Orakel in Athen eingesührt sep, wenn auch Varro das Delphische Orakel, das man in diesem Zusammenhang zu nennen gewohnt war, dazu heranzieht. Dagegen sagt im Ion des Euripides der Athenissche Chor, also ehrt man nicht allein in Athen den Agvieus (189 Apviäudes Ispanstai).

Die Form bes Agpieus führt uns auf die alten Zeiten der Agroi Al-Jo. (S. 220) zurück. Indem zunächst der Gott so heißt, wird natürlich auch der Stein der ihn bedeutet, häusig so genannt. Man muß sich aber darüber verständigen daß der zuweilen genannte Altar nichts anders als die Agpieussäule selbst ist, die man vermuthlich so nannte wegen des Gebrauchs auf ihnen wohlriechendes Del in Feuer verdampfen zu lassen, was xviavär Arviäs heißt bei Aristophanes 7), Eupolis, Demosthenes 8). Ganz spiß braucht man sich ja die konische

λάμπει δ' άγυιευς βωμός ατμίζων πυρί σμύρνης σταλάγμους, βαρβάρους εὐοσμίας.

<sup>5)</sup> Citate in Gerhards archāol. Beit. 1, 50 Rote 2. Die Münze von Ambratia ist abgebildet in Müllers Dentm. Taf. 1, 2. 6) Paus. 10, 5, 4. 7) Equ. 1320. Bei guter Botschaft. 8) Richt άγνιάς, wie in Bakk. Aneed. 1, 268 cf. 331 und häusig geirrt wird. Harpoer. Suid. v. άγνιαί, Schol. Vesp. 870. elev äν καὶ παρὰ τοῖς Ατικοῖς λεγόμενοι άγνιεῖς οἱ πρὸ τῶν οἰκιῶν βωμοί, ῶς φασι Κρατῖνος καὶ Μένανδρος καὶ Σοφοκλῆς ἐν τῷ Δαοκόωντι, μετάγων τὰ λθηναίων ἔθη εἰς Τροίαν, φησί.

We diese andre Glosse vorhergeht: Αγυιεύς δέ έστι κίων είς δξύ λήγων, δν ίσιασι πρό των θυρων Hesych. Αγυιεύς, πρό των θυρων έστως I.

Saule (new meroeidis) nicht zu benken. Daß man fie auch mit Myrten und Tänien schmuckte, hatte fie mit Statuen gemein. Wie bedeutsam für die Athener dieser Gott des Hausthors, der Thurwart (Jugueds), ben sie als wirksam anbeteten, wie Ele mens sagt 9), gewesen sep, fieht man aus ben Worten bes Gophofies aus der Permione: αλλ & πατρώας γης αγυιών In Enggassen, wo also kein Raum war vor den Thuren die Säule aufzustellen, pflegte man den Agpieus wenigstens an die Wand zu malen 19). Die Bebeutung liegt in dem Ramen Agyieus, zu bewahren den Ausgang und zu bewahren ben Gingang, womit die Delphische Borschrift bei Demosthenes ihm zu opfern für gutes Glück übereinstimmt, und woran andre ahnliche Begriffe geknüpft werden konnten 11). Nur möchte ich nicht nach einer augenblicklich beliebten Weise ber Göttererklarung auf die Sonne zurückgehen, da der Ursprung des Idols aus ihr im Allgemeinen gewiß nicht mehr erkannt oder bedacht und an das der Gesundheit fürderliche Sonnenlicht in den Stragen bei dem Agnieus gewiß nicht gedacht wurde 12).

Ausser Athen sinden wir den Apollon Agpieus nirgends auf diese Art vor allen Thüren verehrt; sondern nur einzeln

βωμός &ν σχήματι χίονος. Poll. 4, 123 έπὶ δὲ τῆς σχηνῆς καὶ ἀγοικὸς ἔκειτο βωμός ὁ πρὸ τῶν θυρῶν. Pelladios bei Photius p. 1596 brûkt sich erst salsch bann richtig, nur ungeschickt aus: τὸν Δοξίαν γὰρ προσκύνουν, ον πρὸ τῶν θυρῶν ἔκαστος ἰδρύοντο, καὶ πάλω βωμόν πας ανό τὸν στρογγύλον ποιοῦντες καὶ μυρρίνως στέφοντες ἔσταντο οἱ παριώντες. τὸν δὲ βωμὸν ἐκεῖνον ἀγυν ᾶ Δοξίαν ἐκάλουν, τὴν τοῦ πας κότοῖς θεοῦ (Αγυνέως) προσγγορίαν νέμοντες τῷ βωμῷ. Biele Spātri werden nur noch einen Altar in dem alterihūmlichen Agricus geschen haben.

<sup>9)</sup> Postr. 4 p. 44. 10) Schol. Eurip. Phoen. 634.

<sup>11) 3.</sup> B. des Schutes Hor. Od. 4, 6, 28 desende levis Agricu.

<sup>12)</sup> E. Curtius Gesch. des Wegebaus S. 41. 81. Wohl giengen auch schon Griechische Gelehrte auf den Ursprung zurück, die bann nach der Theologie der Zeit die Identität von Apollon und Dionysos dabei ans brachten. Bekk. Anacd. 1, 331. lollovs de adrovs quant elvus Miss, od de Asardson, od de appoir (rods Apveils vods nod nur Depide.)

hier und da in Sparta, in Argos nicht. Acharna verehrte zur Beit des Paufanias brei Götter, den Apollon Agyieus, Berakles und Athena Hygiea (1, 31, 3.) In Korinth wird ein Hieron oder Statue von ihm genannt 15). In Tegea, wo die vier Phylen je eine Bildfäule von ihm hatten, wurde ihm ein Fest gefeiert in Berbindung mit dem bes Stephros und Leimon 14). In Megara hatte er unter dem gleichbebeutenden Namen Pro-Raterios ein hieron 15). Viele Münzen weisen ihn noch an verschiedenen andern Orten nach. In biesen vom Ursprung seines Cults so weit abliegenden Zeiten machte man auch vom Agpieus wie von sedem anders benannten Apollon Statuen 16). So die schon erwähnten der vier Phylen in Tegea, so die des Phobos Agpieus in Halikarnaß bei einer Thorhalle, welchem das Haupt mit Lorber geschmückt wird nach einem Epigramm 17). Auch vor dem Pythischen Tempel ist auf den archaistischen Reliefen mit Apollon als Kitharsieger ein kleines Bild bes Agyieus auf einer Säule stehend häufig angebracht 18).

### 86. Apollon Delphinios.

Wenn wir dem Homerischen Hymnus auf den Pythischen Apollon auf das Wort glauben müßten, so hätten Kreter das

<sup>13)</sup> Paus. 2, 19, 7. 14) Paus. 8, 53. 1. 3. 15) Paus. 1, 44, 1. So nennt ihn auch Sophotles Bl. 631 (auch προστάτης Tr. 632), wo der Scholiast, so wie Photius Lex. erklären & προ τῶν αὐλείων Θυρῶν. Es ist ein neuerer Ausdruck statt des alten unedleren Aghieus. Ein neuer Rame aber ist eine neue Würde und so unterscheidet das Delzphische Orakel bei Demosthenes, nach der immer zunehmenden priesterlichen Gelehrsamkeit und Formelnfülle, die Opfer an beide sur verschiedene Güter.

<sup>16)</sup> Zufällig oder Ausnahme und hierher nicht gehörig ist es daß in einem dem hermes, Apollon und den Musen gemeinschaftlichen Tempel in Wegalopolis dem Apollon übereinstimmend mit hermes hermenbildung ges ben war. Paus. 8, 33, 1. 17) C. J. n. 2661. Syll. Epigr. Gr. n. 121.

<sup>18)</sup> Meine A. Denkm. 2, 53. So ist neben der Jägerin Artemis ein Idol der Artemis mit Modius und zwei brennenden Fackeln in dem schönen Gemälde des Opfers der Iphigenia in Müllers Denkm. I Saf. 44. Das Palladion neben Athena R. Rochette M. J. pl. 66 und Ahnliches mehr.

Pythische Heiligthum begründet: unterwerfen wir ihn aber ber Kritik aus dem Zusammenhang der Apollonischen Culte und aus seinen eignen Worten, so wird er dem von uns vermuthe ten Ursprung bes Pythischen Drakels nicht nur nicht entgegenstehn, sondern in gewisser Art ihn bestätigen. Bei ben Widersprüchen und ben ungeheuren Anachronismen ber Tempellegenben und ber Verschiedenheit ber Ansichten und ber Klassen von benen sie ausgiengen, ift über bie Zeit ber Knossischen Opferpriester in Delphi keine nähere Bestimmung zu faffen. feierlich tritt in Delphi und Delos auch die Sage von ihrer Göttergemeinschaft mit ben Hyperboreern auf, die boch gewiß nicht aus Urzeiten herrührt. Wie zerrüttet auch bie Gestalt bes Hymnus ift, so geht boch aus Allem hervor daß ber Gegenstand besselben nicht der Pythische Apollon, sondern der Delphinios ift, ein Gott ber Seefahrer, der keine Schwester Artemis hat. Der Delphin hat bei Apollon keine andre Bedew tung als bei Poseibon und ben Nereiben. Wenn er bas Schiff umspielt, ist die Seefahrt die schönste 1). Apollon sucht sich eine Stätte zum Drakel auf, zum ersten Drakel (36), unb schreitet vom Olymp zuerst nach Pieria, viele Orte werben genannt, Theben war noch Wald, er kommt nach Onchestos, Poseidons Hain, an den Rephissos, nach Okalea, Haliartos, zur Tilphossa, zu ben Phlegyern am Kephissschen See, nach Krissa unterm Parnaß und hier beschließt er zu wohnen. Nachdem er die Tilphussa unterbrückt hat, gründet er den Tempel, todet burch sein Geschoß die Drachin, die den Menschen viel Boses that, viel ihnen selbst und viel den Ziegen (122 — 26. und vom Faulen des Ungeheuers wird der Ort Pytho, der Gott der Pythische genannt (194.) Darauf bebenkt er, welche Menschen er sich wohl zu Priestern einführte, ihm zu opfern und die Sprüche zu verkünden die er aus bem Lorber

<sup>1)</sup> Eurip. Hel. 1454. Apollon. 4, 933. Ber die Griechtschen Meere befahren hat, erinnert fich gern bes Anblicks.

weiffagend ausspreche. Er bemerkt ein Schiff, worin viele und tuchtige Manner aus ber Minoischen Knossos, die auf Geschäft und Güter nach ber sandigen Pylos schifften (219), wirft sich in das Schiff in Gestalt eines Delphin, von ihnen unbegriffen, und schüttelt es furchbar; ber Wind treibt es nach Malea, gegen Lakonia, Belos und Tanaron. Dort wollten fie anhalten und sehn ob das Wunderthier wieder in See gienge, aber das Schiff folgte nicht bem Steuer, sondern gieng am Peloponnes vorüber und weiter nach bem Busen von Krissa, in den Has fen 2). Hier sprang Apollon heraus, einem Stern gleich mitten am Tage, von dem viele Funken flogen und der Glanz zum Himmel stieg (263), ging in das Abyton ein durch die ehrwürdigen Dreifüße hin (265); bann brannte er eine Flamme seine Geschoße offenbarend und ganz Krissa lag in Schimmer und die Kriffäerinnen schrieen auf unter des Phobos (des Leuch= tenben) Schwung, benn große Furcht ergriff einen Jeben. Dann sprang er im Flug, bem Gebanken gleich, wieber in bas Schiff, einem Jüngling gleich, die breiten Schultern mit bem Baar umhüllt, und fragte bie Fremden, warum sie nicht ausstiegen, wie es das Recht seemüder Erwerbsleute sey, läßt sie einen Altar bauen am Meerufer (312) und diesen umstehend zu ihm als Delphinios beten, wie er zuvor auf dem Meer einem Delphin gleichend auf das Schiff gesprungen sep; der Altar aber

<sup>2)</sup> Bemerkenswerth ist daß im Hymnus Apollon die Priester in den Tempel einführen läßt von dem Altar am Meer 312, wo das Opfermal seyn soll dei dem Schiff 319. Die von dem Hafenort Krissa zwei Stunsden Wegs entsernte Stadt Krissa, die von den Alten häusig durch die Rasmenssorm Kirrha unterschieden wird, gelegen auf einem schönen, auf der einem Seite jäh abstotigen Felsenplateau, tief unter dem am Abhang des Parnaß gegründeten Tempel, um welchen die Stadt Delphi entstanden ist, im Schissatalog, 2, 519 Koroa, ist dagegen zu verstehn wo Tilphussa dem Apollon räth einen großen Tempel zu bauen er Kosoop ind nrozz Magrissoso 91 und wo ganz Krisse durchleuchtet wird und die Weiber und Töchter der Krisser aussauchzen 267. — über Tilphossa s. Müllers Proleg. S. 210 s.

soll Delpheios immer seyn und weither sichtbar (314—18.) 5) Darauf sollen sie speisen und den Göttern spenden bei dem Schiffe bann mit ihm kommen und ben Jepaeon singen bis sie zu einem Orte gelangen wo sie einen fetten Tempel ha-So geschieht; von bem fitharspielenden Gott ben werben. geleitet, singen sie ben Jepäeon, wie ber Kreter Paane sind (340), und ihr Bebenken wovon sie an diesem Ort ohne Beinbau, Acker und Wiesen leben werden, wird gehoben durch die Zusicherung Apollons: daß sie alle das Meffer in der Rechten haben werden, um immer Ziegen die ihm in Fülle die Menschengeschlechter bringen, zu schlachten, und ben Tempel bewachen und die Stamme der Menschen aufnehmen werden die hier sich versammeln nach meinem Gefallen. Des Apollon Delphinios Verehrung in Knossos ift aus einer Inschrift bekannt 1). Auch in der erst 1854 gefundnen Eidverbindung der Drerer gegen bie Lyktier aus der Makedonischen Zeit folgt auf Hestia und Zeus Apollon ber Delphinios, und auf Athena ber Pythische (HOTIOS) mit Leto und Artemis, jener als der alteinheis mische, wie auch das Delphinion vorangeht, dieser als ber später eingeführte.

Also Handelsleute werden Priester ober auf Anlas des Aretischen Handels, der längst in Pylos und an der Westüste des Peloponnes Fuß gesaßt hatte und von da sich weiter auszudehnen strebte, entstand eine Verbindung zwischen dem Pythisschen Heiligthum und den seefahrenden Anossiern. Diese, versmuthlich selbst eingewanderte Dorer in einer durch Minoische Ordnungen und Seehandel blühenden Stadt, werden leicht über die armen Anwohner des Parnaß eine große Ueberlegenheit gewonnen und können gar wohl die Priesterstellen zum Theil oder ganz an sich gebracht haben. Es ist leicht einzusehen wie wichtig für sie dieß war um Verbindungen anzuknüpsen, was

<sup>3)</sup> sügeeos durch die Form absichtlich unterschieden von selemens knopeos wie es einem solchen Altar zukommt, welchen der Schiffer mit Freuden schon aus der Ferne erblickt.

4) C. J. n. 2584, 99.

wohl überhaupt ber Grund war warum der Handel sich an Heis ligthümer anlehnte. Aber bie erste Gründung solcher Anstalten ift nicht die Sache von Raufleuten, sondern priesterlicher Manner aus bem einheimischen Bolksftamm ober auch folder bie burch religiösen Eifer getrieben von außen kommen. Hymnus sett die Erbauung des Tempels als Theben noch Bald war, und die Einführung ber Kreter als gleichzeitig mit ihm, läßt sich aber ben Wiberspruch entschlüpfen bag Apollon ben Entschluß faßt sich einen Tempel zu bauen, die Grundlagen bestimmt und ihn burch Trophonios und Agamedes mit Hülfe unfäglicher Menschenstämme aufbauen läßt (77. 109. 116-31) und auch in das Abyton burch die hochehrwürdigen Dreifüße schreitet (265), die boch lange Zeit bedurft hatten um als Beihgeschenke fich anzusammeln, so wie ber Tempel in welchen er die Rreter einführt, um ein fetter zu werden (300. 345.) Aber auch hinter einem solchen Steinbau wird eine lange Zeit bes Drakels selbst seit ber bes gemeiner Sage gemäß erlegten Drakelbrachen zu benken seyn. Es zeigt wie ansehnlich bie Stellung der Kreter in Delphi zu einer Zeit gewesen seyn muffe, daß die Legende, die oft entweder ansprucksvoll ober schmeichlerisch bis zum Unverschämten ift, es wagen konnte sie als die frühesten Diener des Apollon in Delphi darzustellen 5). Aus Kreta ist auch der mythische Chrysothemis, Sohn des Kar= manor (Χαρμάνως), der den Apollon von dem Morde des Python fühnte und ben ersten Wettkampf im Hymnus auf ihn als Sieger bestand 6); und Phemonoe, beren Berse bei Pausanias (10, 6, 3) die Menschen und Thiere verschlingende Drachin bes hymnus in einen schäbigenden Mann (was Epho= ros befolgt) verwandeln und also sehr jung sind und statt bes Rarmanor als die Sühnenben Kretische Männer nennen, stand

<sup>5)</sup> Hoeck Kreta 3, 151. 169 vermuthet als historisch nur Theoren aus Kreta nach Delphi, woraus der Dichter, den er dabei S. 150 offenbar uns richtig in der Zeit herabsett, seine Erzählung gebildet habe.

<sup>6)</sup> Paus. 2, 30, 3. 10, 7, 2. Procl. Chrestom.

als die erste (bemnach gleichzeilige) Promantis und herametersangerin bei ben Meisten in Ansehn 7. Die Einführung Kretischer Paane in Delphi ift bem Hymnus zu glauben. Schluß enthält er die gewiß nicht später hinzugesetzte, sondern wesentliche Einschränfung, unter Form einer Prophezeiung die als Thatsache gelten muß, daß die Kretischen Priester unter anbern Gebietern standen, nicht den Vorstand des Drakels überhaupt bildeten. In ihrer Legende liegen baber nur ihre Ansprüche bie weiter giengen, ober bie Vorstellung von bem Glanz und ben Vortheilen bie einft bie Delphinswurde bes Gottes auf Delphi geworfen habe, bie schmeichelhafte Einbildung baß die Kreter einst mehr, ja die Stifter selbst gewesen sepen. Ronnte man rühmen daß sie ben Tempel zuerst gegründet hatten, so mußten sie auch selbst die Gebieter gewesen seyn: biesen Borzug eingebüßt zu haben mußte ber ihnen und bem Delphinios zu Chren gebichtete Hymnus eingestehn, mußte dies also auch motiviren, um dem Anspruch ihn besessen zu haben durchzusezen. Nichts ist gewisser als daß diese Stelle nicht auf die Unterdrückung der Krissäer und das Uebergehn der Aufsicht über das Drakel an die Delpher geht Dieß geschah wegen Religionsverletzung; im hymnus ist von einer unter ben Menschen unvermeidlichen Uebereilung und Uebermuth die Rebe.

Die Legende erdichtet ferner nicht bloß zu Gunsten des Delphinios, sondern sie läugnet auch die ältere Meinung der Andern. Der Apollon Delphin gründet das erste Orakel, also das der Gäa mit dem Drachen ist nicht gewesen. Dieß Orakel und der Python haben zwar keinen Gewährsmann so alt als der Hymnus, sind aber dennoch wohl begründet. Der Erdsohn Drache <sup>9</sup>), ein prophetisches Thier, ist ganz natürlich mit der prophetischen Gäa verbunden, die auch dem Delphos unter dem Namen der Schwarzen, Medalpy, Kedapps, zur Mutter gege-

<sup>7)</sup> Paus. 10, 5, 4.

<sup>8)</sup> Aeschin. p. 498. ss. Reisk.

<sup>9)</sup> Hyg. 140.

ben wird, und die Erlegung des Drachen als Symbol ber Umwälzung im Drakel ist vollkommen schicklich; bagegen hat ein verwüstender Drache in den Umständen hier gar keinen Anhalt und der Name Python fällt auch in das Gewicht, der schon von alten Grammatikern auf mv9609ai, fragen, zurückgeführt wird. Gewiß nicht unabsichtlich wird aber aus bem Python eine Drachin δράκαινα gemacht (122) und ber von νῦν πύθευ, κατέπυσε, πύσε πέλως μένος όξέος ηελίοιο hergeleitete Name auf den Ort Pytho und den Gott Pythios beschränkt (193—196), dabei ber Drachin ein sphingartiger Charafter gelieben. Zwischen einer bem Land erwiesenen Wohlthat und ber Gründung eines Drakels ist kein Zusammenhang, und bie Epis sobe vom Typhaon, welchen here ber Drachin noch zu hülfe fendet (127—177), erscheint eben barum nicht als Einschiebsel weil sie bient dieser Reuerung Ansehn zu geben und die gemeine Ansicht zu verdunkeln. Die zwei Schlußverse an den Sohn der Leto gehören offenbar nicht zu dem Hymnus auf den Delphinios, so wenig als ber ihm vorangehende Hymnus auf ben Letoiben 10), ber entweder mit B. 28 abschließt ober nach sieben weiteren Versen abgebrochen ift, um baran ftatt seiner eignen Fortsetzung ben Hymnus an ben Delphinios anzuknus pfen, ber alsbann seines eignen Anfangs entbehren würde. So aber bleibt der Delphinios allein stehend, auf Leto und Artemis kommt nicht die entfernteste Beziehung vor: wohl aber scheint die Aufsuchung der Stätte des Drakels und die Aufzählung vieler Orte Nachahmung des Delischen Hymnus zu seyn. Leto und Artemis gehn ben Delphinios auch sonst im Cultus nirgends an. Helios = Apollon ist nicht bloß Gott ber

<sup>10)</sup> Daß in diesem Apollon von Delos gleich nach Pytho geht (5), ehe er zum Olymp auffteigt, ist nicht ohne Bedeutung und würde von dem Dichter auf den Delphinios gewiß nicht gesetzt worden seyn, der ihn vom Ölymp herab nach Pytho tommen läßt. Aus andern Gründen hat Schneides win die Gelbständigkeit dieses kleinen hymnus erwiesen im Philologus.

Lanbleute gewesen, sonbern auch ber Seefahrer, baber er auf Vorgebirgen und an Hafenorten so oft vorkommt und nach bem Hymnus auf ben Delischen Apollon alle Schauhohen und Spis Ben hoher Berge und zum Meer hin strömenden Flüsse liebt (144), so wie Küsten und Meercshafen (24); benn sein Licht hellt den Wolkenhimmel auf und vertreibt den Sturm; weß balb auch hier und ba, wie in Kalauria, auf Tänaron Poseibon an die Stelle des Sol marinus eingetreten ift. eigentlich ist ein Apollon Delphinios, und ähnlich ist der Apollon zu benken welchen die Kreter um das ganze Aegäermeer her vielfach gegründet haben sollen 11) wie in Delphi: wahrend andrerseits die Apollinischen Drakel in Photis und Bootien keinen Einfluß ber Kreter verrathen, was ber Fall sepn müßte, wenn diese bas Delphische Orakel gegründet ober gang beherrscht hatten. Dann wurden wir bort auch andre Rretische Götter finden, so wie in Aegina, wo der Delphinios als Grunber geehrt wurde mit Spielen, Spbrophorien, und einem Monatsnamen, aber auch Diftynna, wie denn nach Plutarch Artemis Diftynna und Apollon Delphinios bei vielen der helle nen Tempel und Altare hatten 12). Auch wird auf ben fretis schen Münzen der Dreifuß nicht gefunden 15). Wenn aber der Delphinios aus dem Helios hervorgegangen war, so ist im Hymnus seine Erscheinung in Krissa als funkensprühender Stern am Mittage, worauf er bann die Jünglingsgestalt annimmt (263), nicht ohne Bedeutung.

Wie eine Vermittlung zwischen dem Glauben an das früstere Orakel der Gäa und den Verehrern des Seeapollon sieht es aus daß ein Musäos in der Eumolpia den Poseidon an dem Orakel der Ge theilnehmen ließ <sup>14</sup>). Daran hieng sich die Sage daß Apollon und Poseidon Kalauria und Pytho ausgetauscht hätten <sup>15</sup>), wie auch Delos <sup>16</sup>).

<sup>11)</sup> R. Rochette Col. Gr. 2, 137 — 173. D. Matter Dor. 1, 215 f.

<sup>12)</sup> De sol. sp. 36, 13) Rasche V, 2 p. 75-109,

<sup>14)</sup> Paus, 10, 5, 2, 15) Paus, \$, 33, 2. 16) D. Müller

Ein schönes malerisches Seitenstück zu dem Hymnus entshält eine Base aus Bulei im Batican <sup>17</sup>). Der Delphinios, durch zwei Delphine bezeichnet, als Gründer des Orakels genommen und zugleich durch Köcher und Leier zum Pythios ershöben, gleitet sitzend auf dem bestügelten Dreifuß durch die Wogen.

Der neulichen Untersuchung von Preller über Krisa und sein Verhältniß zu Kirrha und Delphi und über ben Apollon Delphinios 18) kann man jugeben daß Kotoa, Kofova, eine Aretische Nieberlassung am Ufer gewesen ist, ohne barum über ben Delphinios mit ihr übereinzustimmen. Die Kreter hatten ihren hafenort Rriffa und bort einen Altar des Delphinios, ber auch auf Thera, Aegina, in Athen und weit und breit vers ehrt wurde. Daraus folgt für mich nicht, was Preller auch in seiner Mythologie annimmt (1, 164), "daß das alteste Beiligthum zu Delphi als ein auf ber Höhe über Krisa von ben Bewohnern bieses Orts, ben Kolonisten von Knossos, errichtetes Delphinion zu benten sey, welches zunächst auf bas Meer, ihre Uebersiedelung, ihren Zusammenhang mit der Mutterstadt zuruchwies, aber bald burch sein Orakel, seine Reinigungen, musischen Uebungen, seinen weit und breit gefeierten Gottesbienst in foldem Grad angesehen wurde bag bas Andenken jener alteften Zeit, wo Delphi ganz auf Krisa und Kreta angewiesen war, almälig verloren gieng" 19); noch "baß Delphi seine heilige Sage vom Rampf Apollons mit bem Drachen schwerlich selbst erzeugt, sondern mit der Apollinischen Religion anders woher empfangen habe, am natürlichsten zu benten von jenen Kretischen Sangern, welche vom Apollon Delphinios geführt zuerst an

Aegin. p. 26.

17) Mon. d. J. 1, 46.

28) Ber. der Sächs. Ges. 1854 S. 120—152.

19) So war K. O. Müller der Meinung daß "die alte Kolonie der Kreter in Krissa und daß diese den Dienst des Apollon von Pytho eingeset habe, unter das Sicherste her Hellenischen Urgeschichte gehöre". Orchom. S. 146.

biese Kuste kamen und mit Apollon ben ersten Paan, b. h. das Jubellied über den Tod des Drachen sangen." In ber Itias ist die reiche Schapkammer Phobos Apollons MuSor erd neronkoon (9, 405), der Schiffstatalog aber unterscheidet Πυθώνά τε πετρήεσσαν Κρίσάν τε ζαθέην (2, 519). Rreter, beren Delphinios, ber Gott bes Sonnenscheins war und ber fächelnden Luft wann die Delphine bas Schiff umspielen, ber aber zum Drakelgeben sonft nirgends Beruf verrath, nachbem sie mit ber Zeit an Zahl und Ansehn unter ben übrigen Einwohnern boch gestiegen und nachbem Geschlechter aus Knosses, was bem Hymnus zu glauben ift, bei bem Peiligthum zu hervorragendem Rang und Einfluß gelangt waren, erheben in bem Hymnus die höchsten Ansprüche, die sie barauf gründen daß bas Drakel des Sohns der Leto und Bruders ber von der Kretischen Britomartis burchaus verschiednen Artemis, vormals ber Gaa Themis, vielmehr von ihren Vorfahren gegründet und eigentlich das Drakel ihres Delphinios sep. Zwei und mehr gleichnamige Gotter verschiedener Culte unter bestimmten Umstanden zur Geltung eines einigen zu erheben, war ein gewöhnlicher Hergang; Namen und Mythus entschieden. In Pytho aber war der Drachenfieg der lette Grund des Heiligthums, des Glaubens und des Ansehns; der Drache bessen Erlegung Apollon abgebüßt hatte, an bessen Grab Trauerlieber gesungen wurden, war ein heiliger Graal, das Pfand der Hierarchie. Es war nicht bloß fünftlerisch so eingerichtet, sondern bedeutsam daß der goldne Dreifuß welchen nach ber Schlacht von Plataä bie Bellenen in Delphi weihten, auf einer Schlange von Erz ruhte 20), eben so wie der im Hippodrom zu Delphi 21), wenn auch Lucian aus Spott sagen sollte, daß der Drache unter dem Dreifuß spreche 22). Daß auf Münzen und in andern Denkmälern der Drache den

<sup>20)</sup> Paus. 10, 13 extr. Herod. 9, 81. 21) Rach den neuen Ausgrabungen. S. Gerhards archäol. Anzeiger 1856 S. 207° 217° 22) Astrol. 23.

Dreifuß umschlingt, macht keinen Unterschied. Wenn ber Ppthios, der vom Drachen Python so gut oder noch mehr als vom Ort Pytho den Namen und die Würde hatte, im Delphis nios aufgehn ober biesem Titel ben Borrang abtreten sollte, so mußte sein Name auf ben Drachen gegründet werden, ba boch dessen erste und eigentliche Bedeutung nur das Meer, nicht Pytho angieng. Daher ber Versuch mit ber Fiction ber Drachin, beren Name Askolvy erst von Alexandria her bekannt ift, aber, wie mir bunkt, im Hymnus mit Nothwendigkeit vorauszusezen und mit einem ober mehreren Versen dort ausgefallen ist, wie schon Sepne vermuthete 23). Von ihm, wie Kullipsos von Kullips, soll nunmehr Delphinios benannt seyn, Delphinios Drachensieger bedeuten, ober Pythios selbst sepn, obgleich nicht geläugnet werben konnte und nachher auch im Hymnus angedeutet wird daß er auch zugleich der Delphingott sey (317), vielleicht das einzige Beispiel einer zwiefachen priesterlich geltend gemachten Namenserklärung. Es ift mir nicht glaublich daß Apollonius den Kampf des nackten Knaben Apollon mit der Delphine preisen sollte (2, 706), und daß dieser Rame ohne je mit einem andern zu wechseln berühmt geworden ware 24), stammte er nicht aus dem alten Mythus

<sup>23)</sup> Ad Apollod. 1, 6, 3.

24) Der Shol. bes Apollos nius nennt vor Kallimachos den Mäandrios, Apollodor 1, 6, 3, wo die selging deaxuru mit dem Typhon in veränderter sehr neuer Fabelei verbunden ist und einen Mädchentops hat, Dionysios Per. 442, Helisdor, ein Dichter der Römischen Periode der Tx. ad Lycophr. 208, wo mit selging in den Handschristen selgina wechselt, Ronnus 13, 28, Suid. selgoi. Eine sur die etymologische Bedeutsamteit völlig gleichgültige Abweichung ist daß Kallimachos, der den Drachen in einem Gedicht weidelich genommen hatte, in einem andern ihn selgings männlich nannte (Schol. Apollon. 3, 708. Schol. Eurip. Phoen. 239), wosür eben so gut auch delique gesagt werden konnte, oder delique nach hespeins überall selging mit sehn so gleichgültig ist daß in den Handschriften überall selging mit sehn so gleichgültig ist daß in den Handschriften überall selging mit sehn wechselt, und würde es seyn auch wenn selging

vom Delphinios selbst, zumal da er in dessen Plan durchaus und einzig paßt. Daß ber Hymnus selbst einen Beweis gegen seinen eignen Sat bag bas Peiligthum bes Delphinios Stiftung sep, enthalte, bemerkte ich oben. Darin stimmt Preller mit mir überein (S. 130), bag am Schluß bes Hymnus auf eine Unterordnung der Knossischen Priesterfamilien hingebeutet werbe, nur daß er älles oppaveoges, als fremde beutet und auf die Amphiktyonen bezieht. Dem Delphinios zu Ehren, nach ber richtigen Ableitung bes Namens, ift ber Delphin auf Delphischen Münzen, wenn sie nicht auf den Namen Delphi anspielen sollten 25). Die Gründung von Krisa durch Kreter mag in Zeiten der Minvischen Thalassofratie, vor der heraklibenwanderung erfolgt seyn. Ihr Gott war bann ein Kretischer Sonnengott der Seefahrt, homogen dem Apollon vieler Rüstenorte, aber keineswegs der eigentliche Apollon, der le toide, der in Kreta in den altesten Zeiten nicht nachweislich ift. Der Homnus ist vor der Zerstörung von Kirrha Dl. 47, 2 (591) geschrieben. Die im Jahr 586 gestisteten Spiele waren noch nicht, da nach B. 270 die Ruhe des Beiligthums nicht durch Geräusch von Wagen und Rossen gestört werden sollte. Der Name Peloponnes kommt mehrmals im Hymnus vor. Die Theofrasie des Delphinios mit dem Pythios, dem Frühlingsgotte der Sühnfeste, der Drakel und der Laute, war ohne

bie ältere Schreibung wäre. An sinem Thronsessel mit Apollinischen Miteibuten in Mitylene ift auch Delphyne, ein Weib mit zwei Delphinen als Beinen. C. J. Gr. T. 2 n. 2182. Texier Asie Mineure pl. 128. Sehr eigenthümlich ist in einem roben Vasengemälde das ich unten anssühre (§. 87 Rot. 18), bei dem Drachen Python auf den Delphinios ansgespielt.

25) Die ältesten Münzen von Delphi haben einen Biegentops, balb allein, bald zwischen zwei Delphinen. Journ. des Sav. 1838 p. 96. Hesiodus erwähnt ein nedior alyasor, wo vermuthlich die von den Fragenden gebrachten Liegen bis zum Berbrauch weideten. Bon diesen heißt Alf Tochter des Python (Plut. Qu. Gr. 12) und der Omsphalos selbst alyasos (Hesych.)

Breifel sehr alt, wie in Delphi, so in Aegina, in Athen u.a. Orten <sup>26</sup>). Sein Fest war an demselben Tag wie das des Letviden und seiner Schwester, ein Sühnsest wie dieß. Das Ephetengericht in Athen beim Delphinion deutet auf den schuldslosen Mord wie Delphinios (im Gegensat des Pythios) ihn an der Delphine verübt habe, deren Alter in der Sage auch durch diesen Gerichtshof bestätigt wird, und die Sage dei Plutarch läßt schon den Theseus die sieben nach Kreta bestimmten Kinderpaare in den Tempel des Delphinios einführen. Eben so mag das Recht Knossischer Priester in Delphi alt genug gewesen sehn. Ob aber darum der Mythus des Hymnus und seine Tendenz vor oder nach Lysurg zu denken sep, möchte schwer zu sagen seyn.

87. Apollon und Artemis als Zwillingssöhne ber Leto. Die Didymäischen.

Die bisher zusammengestellten Apollone und die Artemiden, welche folgen werden, sind nicht bloß ohne Schwester sber Bruder, sondern auch bis auf wenige und in den Angaben schwankende Ausnahmen ohne Genealogie. Dhne Ausnahme bis auf eine aber ift es daß sie nicht von Zeus ens sprossen genannt werden: Sonne und Mond und die solarie schen und lunarischen Personificationen haben so wenig ben Zeus zum Bater als Gaa ober Nereus; Zeus wird nicht einmal in Verbindung bes Cultus mit ihnen genannt, so wie mit Athene, Gaa u. a. Göttern. Das Spstem ber auf bem Olymp im Berein lebenben seligen Götter muß sehr erftarkt gewesen senn, dieser Glaube die Gemüther mächtig beherrscht haben als die neue Lehre Wurzel fassen konnte daß anstatt jener beiden Naturgötter dort, hoch erhaben über die Natur ber herrlichste Sohn bes Zeus und seine Schwestergöttin mal Der Sieg bes Zeus über bie Naturgötter mar entschie

<sup>26)</sup> Delphinion hieß z. B. ber Hafen der Oropier und eine Burg auf der Oftfuste von Chios.

ven als Apollon und Artemis als seine Erzeugten da standen und was sie gewesen waren und dem gemeinen Hausen häusig zu seyn fortsuhren, unter den gelehrt erdachten Namen von Potenzen, Principien, Urkräften einer fabelhaften Urwelt der Theogonie zugewiesen wurde, als dieser Apollon das Orakel der Gäa sich unterworsen hatte. So ist das dem Naturdienst entzogene Zwillingspaar in der That ein Haupthebel der Tistanomachie.

Bwillinge sind diese Götter, was für die Allegorie der Raturreligion Sonne und Mond sepn würden, obgleich hiervon unter den Griechen kaum eine Spur ist, ausser etwa an einem Koanon der Athena Chryse, bei welchem einiges Aehnliche anzusühren, die aber eine fremde Göttin ist. Für Apollon und Artemis hat dieß Berhältniß keine Bedeutung oder keinen Grund, es ist für sie nur eine Sache der Form und stößt eigentlich gegen den neuen Glauben an. Aber es läßt sich denken, da im Allgemeinen eine Beziehung der neuen Zwillingsgötter auf die alten nicht verdundnen Götter, eine vielsache Aehnlichkeit zwischen ihnen troß der neuen Grundidee unvermeidlich war, daß sene schöne Ersindung, da sie zur Begründung der neuen nichts, zu ihrer Entwicklung nur wenig und untergeordneters weise beiträgt, gerade aus Accommodation oder Rücksicht auf die alten Borstellungen gemacht worden ist.

Eben so verhält es sich mit der für die Zwillinge ausgebachten Mutter Leto. Die Dämmerung, die Nacht, aus welcher Helios und Selene hervorgehn, sind Natur; der Zusammenhang mit dem Physischen wird aufgehoben, es wird darauf nur angespielt indem dafür Leto gesetzt wird, die nicht Natur, wie ding im Lykischen Avnysvis, welcher sie nachgeahmt scheint, sondern ein Begriff ist, aber das Verdorgne, Dunkle debeutet. Diese Leto gehört ganz in die Klasse vieler nicht aus der Ueberlieserung, sondern aus mythischer Eingedung oder aus Speculation herstammenden Wesen in der Theogonie, in die Periode welcher auch ihr Nater Köos, Semele, die zwar

ihr Substrat in der Natur hat, Mäg, vielleicht Leda, ihne Epts kehung verdanken. Sie wird in der Ilias, die hochherrliche, douwodis, die schöngelotte, fiscopies genannt 1).

Appai, Accord (Latona) ist von Lav-Parco, lateo. Biele sagten A490 mach Platon D, so wie auch Plutarch erklärt die Berbergende, die Racht 3), wie Wwc van Sow, &Imdioses und Onderdies, rapphides bei Unafrent für Jagre-Loos, Tedylores and Gedylorgs. Bei Theognostus (p. 118) ist Adog, Ander schwerlich biefer Ableitung zu Gefallen erdichtet, Auch der Latures in Karien scheint von dem Bergen des Endymion in seiner Grotte dem Namen zu führen (5, 89. Not. 23). Latona wie Accien für Ata, Hippona u. a. 4). Auf die Nacht deuten auch in der Theogonie der dunkle Peplos Cbenn wie Leto hier xvarámentos heißt, so nennt Hipponar leuxómendor spegar) und ihre übrigen Beimörter. Immer ist sie süß und linde, den Menschen und Göttern (406), wie die Nacht edgeovy genannt wird. Durch wie ganze Genealogie weist die Theogowie auf Götter bes Lichts in diesen Zwillingen hin. Zwillinge find die Kinder dieser Leto nach der ausnahmslosen Uebereinstimmung der Sagen, der Dichter und der Bildwerke. Dieß Verhältniß ist so unzweideutig daß es jede andre Ablei= tung des Apollon und der Artemis als von Soune und Mond wenigstend in dem angegebenen Sinn daß sie noch in der Verwandlung sich auf diese zurückeziehen, ausschließt und die Be= hauptung daß sie dieß ursprünglich nicht gewesen seyn könnten,

<sup>1) 14, 327. 19, 413,</sup> neallenthémeques H. in Ap. Bel. 40f. 2) Crost. p. 406 a. 3) Dandal. kr. 9, 3. 4. 4) Rach der Bescheutung der Berhorgenheit benutt der Wortwig die Leto, 3. B. Zeus pflegt in einer Böotischen Grotte der Liebe unter dem Schut, der Leto Muxia Plut. fragm. 9, 3. In Phästos seiern die Brautleute die exdúsia im Tempel der Leto Anton. Liber. 17. So wird die erste Sewandweberin in Kos Tochter des Lotos genannt Aristot. H. A. 5, 19. Plin. 11, 22. Unglaublich ist die Ableitung des Aristoteles dei Tzetz. in. Il. p. 70. Aristoten naged od la od des Belaw. Et. M. v. April.

für sich allein nieberschlägt. Manche Sprachen bruch ben Dual, worin sie Sonne und Mond zusammenkassen, bie selbe Zweieinheit aus, die er für die Dioskuren bedeutet. Ein andrer Dual auffer biefen beiben ift für bie Religionen in ber ganzen Natur nicht. Suryas ber Gonnengott und Wewini bie Mondattin zeugen die Indischen Diosturen, die Aswinas. Die geschwisterlichen himmelelichter aber, wenn man behaupten wollte, es möchten einem Naturvoll vennoch wohl auch andre Zwillinge in der Natur sich dargestellt haben, gehn bervor aus Leto, was nur auf sie past. Oder ift es nicht mit allen Naturreligionen in Uedereinstimmung wenn Bacchplides die großbusige Nacht die Mutter ber Hekate, Aeschplus bie Mutter der Evs nennt, Sopholles sie den Helios gebären und Betten' läßt (Tr. 94), wenn in ber Theogonie Aether und Hemera aus der Nacht und dem Erebos hervorgehn? Die Haytier haben eine Pöhle woraus Sonne und Mond hervorgegangen sind, und worin sie die Sonne verehren. Die enge Verbindung worin Leto zu ihren Zwillingskindern steht, durch die allein sie ihre Bebeutung hat und aus der Alles fließt was von ihr vorkommt, läßt an ihrer Bebeutung, ber nichts widerspricht, nicht zweifeln: und barum hat bas Metronymicum bes Letoiben Gewicht, welches Besiodus und ber homnus auf Hermes gebrauchen, Theognis, Pindar u. A. beibehalten, voer Letoos Apollon in Megara 5): eben so Aquia, Apringévesa zouga bei Aeschplus und Sophofles. Ja auch Homer fagt: Letos Sohn, ber Sohn ben die schöne Leto geboren 6). Dennoch ist biefet' Schläffel zur Apollinischen Religion als ein bedeutungsloses Merkmal mißachtet worden und hat man lieber allgemein einen Lichtgott, einen hellen Gott aus Apollon gemacht, das Licht von seiner Duelle und von der nährenden so wie verzehrenden Warme getrennt, ohne nur im Cult ober

<sup>5)</sup> Pausan. 1, 44, 14. 6) Jl. 16, 649. 19, 413. Od. 11, 318.

in der Poesse irgend etwas nachzuweisen das auf das abstracte Licht insbesondre bezogen werden müßte.

Mus dem Grundverhältniß folgt die häufige Beziehung beider Götter auf einander in Namen, Eigenschaften und Attributen, die zum Theil wenigstens in nichts Anderm ihren nas
türlichen Erklärungsgrund sinden. Etwas Gleiches kommt nicht
vor; nicht einmal Geschwister ausser Apollon und Artemis unter den großen Göttern (Ares und Hehe sind auf eigne Art
zusammengebrachte Geschwister); um so deutlicher für jene beiden der in der Natur gegebene Anlaß durch den sie verdunden sind.

In der Plas ist Apollon mit Artemis und Leto auf Seisten der Troer, in seinem Tempel in Pergamos nehmen die beiden letteren den verwundeten Aeneas auf (5, 447), in der Götterschlacht stehn alle drei zusammen (20, 39. 71): Zeus und Leto als verdunden sind erwähnt (14, 327. 21, 499) und Apollon als ihr Sohn (1, 9, 36), die Geschwister zusammen in der Odosse (15, 410), worin Leto heißt sods under na-quinoung (11, 580): im Hain des Apollon ist die Versammelung der Achäer (20, 276—78), der in Ismaros den Maron zum Priester hat (9, 200). Die Theogonie preist Leto als Mutter der reizendsten Frucht vor allen Uranionen (918). Von Herodot werden die von den Persern verschonten Letoiden of Seod genannt (6, 97).

Wer sagen könnte, welchem Land ober Stamm ober Hohenpriester diese Form des Apollocults angehörte, der hätte
eine Hauptader der Griechischen Cultur aufgedeckt. Homer läßt
im Ganzen Lykien als Hauptsitz des Apollon erkennen und
vereinigt den Lykegenes, der keine Schwester hat, mit dem Sohn
der Leto. Er nennt diesen weder Dekier noch den Pythischen
Gott und berührt nicht die Geburtssage die in dem Homerisschen Hymnus so glänzend und wie eine altehrwürdige geschils
dert ist. Doch ist in der Odyssee beiläusig der Altar des
Apollon und die Palme dabei in Delos erwähnt (6, 162),

auch die Insel Sprie über Orthgia wo die Sonnenwende (15,403), d. i. die Beobachtung vetselben. Es ist eine varchaus irrige Borstellung vaß eine solche Sage wie die von der Geburt der Iwillinge aus einer solchen Stelle wie die welche den Altar in Oelos kennt, etst entsprungen seyn könnte. Bielmehr hieng wahrschielch mit sener Palme schon vamals vieselbe Geburtssage zusätätisch wie im Hymnus auf den Delischen Apollon (18, 117) und dei Theognis, der den kreisrunden See, mit Meerstässer der Refinen Insel gehött D. Im Hymnus rusen die Delierinnen zuerst den Apollon an, der hochehrwürdigen Leid Sohn, dann Leto und Artemis (157, 182). In der Aethiopis opsert Achilleus (der Mordsühne wegen) dem Apollon, der Artemis und bet Leto.

Iwei Umstände sind aus denen sich eine Vernnthung schöpfen läßt die erwähnt werden mag, obgleich nichts darauf gegründet werden darf. Was uns aus nachhometrischen Opmnen eines Olen erhalten ist und die Delische und Delphische Sage von diesem Lyfiet ist so bedeutend daß man ihn, gleich dem Orpheus, für einen der mythischen Namen die zeitlos sind, halten und unter ihm ein Lyfisches Geschlecht, eine Folge von Olenschen Theologen, gottbegeisterte Verkündiger der neuen Lybre von den Letwiden, der Einheit der Götter in Zeus versstehn möchte, die dem Apollonscult seine dem Lyfischen Lytegesnes nach hachgebildete, aber weit über ihn erhabene, poetische Gesthum und Orakel im Aggermeer wohl gelegene Insel zum Sitzeschum und Orakel im Aggermeer wohl gelegene Insel zum Sitzeschum Eultus erkoren haben. Nicht ohne Bedeutung

<sup>7)</sup> Herod. 2, 170. Seicher ad Eurip. Iph. I. 1074, in der Rabe des Tempels Cic. in Verr. 2, 2, 17. Wer die Insel besucht, wird es unglaublich sinden daß Tournesort 1, 112 den treisrunden See an einer andern Stelle gesucht hat als wo ihn Jak. Spon und Wheler erkannt hatten' 1 p. 179 (136), da er nicht zu vetkennen ist. Sein salziges Basser hat bit der hitz den wideigsten Geschmack.

scheint es zu seyn daß Pindar den Phöbes anruft: Lykier und Herrscher von Delos und Freund der Kasselischen Duelle (P. 1, 39), und daß der Beiname Lykisch sich so febr bei den Dichtern, bis auf Horaz und Properz behauptet hat. Damit wäre bann die Berbindung von Delps und Patara in Lykien zu verknüpfen, die zuerst durch Herodot bekannt wird (1, 184). In dem Delischen Hymnus wandelt Applian hald auf dem Apaissos, dem Aeinen und nicht hohen Berg, bald Inseln und Länder besucht er, viele Tempel und Saine und alle Höhen und Gipfel der Berge und ins Moor Aichende Ströme find ihm lieb, aber am meisten erfreut ihn Delos, mo fich bie 34ner ihm zum Feste versammeln, mit Frauen und Kindern, und Faustlampf, Tang und Gesang in Spielen ihn seiern und die Delisthen Jungfrauen, seine Dienerinnen, ihn preisen und bas Gebicht von Mannern und Frauen ber Borzeit singen und burch antre Künste Alle ergößen (140 --- 162) 8), wo sein schöner Tempel und Drakel ist (80 s.) und alle Menschen dort versams melt Bekatomben barbringen (57),

Der nächste Stützpunkt und der Hauptsitz dieses Cults wurde darauf Delphi. In Delos herrscht nach den Versem vor dem Hymnus auf den Pythischen Apollon oder eigentsich dem Delphisnios Apollon (4), von da wandelt er nach Pytho, dann in den Olymp; von Delos kommt er, sagt Aeschylus, als er das Oraskel am Parnaß erhält (Eumen. 9). In der Isias sind schon die Schäße welche die keinerne Schwelle des Phödus Apollon einschließt, die größten (9, 404), erworden durch das Orakel, welches die Odyssee ausdrücklich erwähnt (8, 79). In ihr wird auch Leto auf dem Wege nach Pytho als ihrem Wohnssitz von Titoos angesallen (11, 579), welchen Artemis tödet. Philanunon, der nach Delphischer Sage die ersten Chöre aufssührte, hat Letos Geburt der Zwillinge gesungen 9). Artemis

B) Thucyd. 3, 104. - Bach K. D. Müller und Head Axeta 2, 123 tommt der Cuit bes Apollon von dem Griechischen Festland nach Delog.

<sup>9)</sup> Plut. de mus. 3.

heißt in dem Hymnus auf den Pythschen Apollon dessen Mitserzogne <sup>10</sup>), die Mutter und die Zwillingskinder sind nach Pinsdar die gleichberechtigten Walter der hohen Pytho (N. 9, 4), ganz wie wir sie in unzähligen Denkmälern vereint sehen.

Der Dionysos des Parnag ist als Prophet, wie es ber Thrakische war, wenig erwähnt. Euripides läßt mit Bezug auf ihn den Apollon auf bem Dionpfischen Gipfel des Parnag, noch in ber Mutter Armen ben Drachen, ber Erbe Ungeheuer, den Verwalter bes Ervorakels, erschießen 11). Aber Gaa hatte vort, wie an andern Orten, ein Orakel gehabt in dunklen Zeis ten hinter Homer, in welchen die Amphistyonen von Antheia vas Orafel am Parnaß zu ihrem andern Borort gemacht und sich unter seinen Schutz gestellt hatten. Die Unterbrüdung dieses und Gründung ihres Apollinischen Drakels, welches bas Delische balb an Ansehn und Einfluß hoch überragte, ift die größte That der Lykssch-Delischen Religionsparthei die wir voraussegen. Im Schiffskatalog ber Ilias wird die felfige. Pytho neben der göttlichen Krisa genannt: (2, 519). Das Beiwort heilig steht hier nicht im Gegensaße zu Pytho, bas in der Obhsse und der Theogonie (499) selbst gradin heißt, sondern auch Krifa war heilig ehe unter bem Pythischen Tempel, durch ven Zubrang ber Besucher, wie Justin bemerkt (24, 6), eine Stadt erwachsen war, die seit der Zerstörung von Krissa (DL 47, 2) größere Bebeutung erhalten mußte, und lag bavon nicht entfernter am Berg als etwa bas Beraon von Myfena ober auch von Argos. Daß in der Ilias der heerwahrsager Ralchas mahrsagt; beweist nicht entfernt daß nicht zur Zeit und schon längst vorher in Potho von benen gefragt wurde bie vas Orakel zu beschicken besser im Stand waren als Agamemnon im Kriegsverlauf. Der älteste Pothische Tempel wurde bem

<sup>10)</sup> δμότροφος 21, δμάσπορος Soph. Tr. 216.

11) Iphig.

Τ. 1250=1210 Hypoth. Pind! Pyth. Ευθώνος 'δὶ τότε πυρισύσωντας προφητικοῦ τρίποδος ἐν ῷ πρῶτος Διόνυσος ἐθεμίσωσε.

Trophonios und Agamedes zugeschrieben, war bemnach aus unbekannter Zeit, und wurde erst Ol. 58, 1 durch Feuer zerstört 12), wiewohl ihn nach Pherekpbes schon die Phlegyer eins mal verbrannt hatten 15), Pausanias sagt geplündert (9, 36, 2). Diese Sage enthält auch ber Pythische Hymnus (116), ber and das Adpion erwähnt (265), welches nach Stephanus aus Pentelischem Marmor erbaut war (v. dedpol). Wenn man den dádos ordds des sogenannten Schanhauses von Dre comenos von demselben Marmor ansieht und der unermeglichen Stämme ber Menschen gebenkt die nach dem hymnus den Tempel aus behauenen Steinen erhauten, so ift nicht unglaublich daß ein solches. Abpton aus dem alten Tempel in dem pon Den Ruf Dvibos den Alkmäsniden erbauten erhalten war. zeigt auch die in der Odoffee auf den Parnaß verlegte Jagd des Odysseus (19, 343): der dortige wilde Stier wurde nebst Eber und Ziegen in Delphi geopfert. Der Name Potho bes deutet Fragori, wie Sophoffes andeutet: Ivosid' der neuson, έπεμιρα Φοίβου δώμα ώς πύθονο (Oed. R. 604. 71), unb wie Strabon einsah, welcher bie Berlangerung bes ersten Bocals durch die in verschiednen vielsplbigen Wörtern rechtfertigt (9 p. 419): wir haben aber auch werdei. Die Legende des hymnus bichtet etymologisch: Apollon, nachbem er bie Schlange erlegt hat, sagt erdäcke rör nuden 14), obwohl in dem Hymnus der Drache weiblich ist und auf diesen der Rame Ppthon exft übergetragen sepn mag.

Als die Herakliden den Peloponnes in Besit nahmen, sagt Platon, bedienten sie sich ausser vielen andern Propheten auch des Dehphischen Apollon 15). Gewiß ist daß die Dorer

<sup>12)</sup> Strad. 9 p. 421. Paus. 10, 5, 5.

13) Schol. II. 13, 301.

Bused. Chron. 566.

14) H. in Ap. P. 185, 194, Paus.

10, 6, 3, wie Worms von Würmern, b. i. besiegten Drachen, hergeleitet wurde.

15) Logi 3 p. 686 av Froret nahm an daß die Dozer das Apollinische Oratel am die Stelle des alten Pelasgischen eingesetzt hätz

fich an ven Delphischen Gutt ganz besonders anschlossen, bessen Gewalt sich ungefähr gleichzeitig mit ver ihrigen unter ben Dellenen hervorgeskan zu haben scheint: an vas vornehmste Nationasheiligthum mußte seber Staat ber nach Ansehn in ber Nation frebte, fich anlehnen. Vermuthlich hatten unch bie in thren früheren Wohnsten noch verborgnen Dorer einen bem Lykischen . Apolion ähnlichen Gott gehabt, wiewohl sie in Sparta besonders den Katneios der Aegiden und den Ampklass der Achaer verehrten, und es möchte baber Thiersch gang richtig schon vorlängst bemerkt haben daß die Dorer durch Annahme des Apollovienstes sich näher mit der übrigen Ration verdunven haben 16). Durch vos Drokel ift der Pythische Apollon Dorisch und wenn seine hertunft Lyksch-Jonisch war, um so eber Hellenisch, ober Paupigottheit ber Ration geworben. 285gen die breistämmigen Doter, welche die Dopffer in Kreta kennt, wie Buttmann (über Die Minner) bafür hielt, wirklich vor Homer dort gewesen, voer erst später von Sparta aus dahin geführt worden und in der Stelle der übliche Anachronismus gebraucht seyn, wie R. D. Müller zugiebt, so ist mit den verschiedensten vorliegenden Thatsachen in Widerspruch die Meinung daß der Apollovienst überhaupt oder gar ber ber Letviben von Rreta ausgegangen sey.

Im Python bestegt ver Geist des Olympischen Apollon die Ratur: mit der Gäa selbst kampft er nach Pindar (fr. 28) ober er erringt den Sieg indem er mit seinem Pfeil den wahrsagen-

ten, etwa kurze Zeit nach bem Untergang Trojas, als fle Ompopis besetzen, Clavier sur les oracles p. 42. K. D. Müster permuthet daß die Gründung eines sesten Instituts, da wo früher "die eigenthümliche Natur der Klüste und Thäler, Erde, Wasser und Nacht als die alten Inhaber des Oratels, das Gesühl erstasirt und im Shauer dunkle Chnung erzeugt haben möge", zugleich mit der Ansührung des Apollodienses stattgesunden habe als der Osrische Geamm von Sestiästis an den Parmaß kam und sich oberhalb Deiphis niederließe. Er hielt zu Desphi schon in der Amsphisthenie.

ben Erbbrachen erlegt, einen Gieg ber wenigstens seit Terpander gewiß, vermuthlich aber von jeher den Hauptbestandtheil sois nes bortigen Fests ausmachte. Gaa als Orafelgsttin haben wir vben kennen gelernt (G. 325 f.) und die Schlange als prophetisches Thier (S. 65). Aeschylus lehnt die gewaltsame Bestgergreifung ab (Eum. 7), ohne Zweifel aus anderm als historischem Grunde. Ein Drakel das für die Gläubigen und Rathbedürftigen weit umber einen Mittelpunkt bilbet, hat Borsteher und Diener die nicht freiwillig ihr Ansehn und Einkoms men, ihre Religion felbst aufgeben werben. Daher burfen mit Apollons Pfeilschüssen auf ben Python auch die Angrisse seiner Verehrer auf die der Gaa in Gedanken verbunden werden. Das Pythische Drakel und bie vielen ähnlichen, so wie bie nach außen getragenen Pythien und die Erhebung so vieler Apollone zu Pythischen verbreiteten und ficherten den Gieg über ben Naturdienst.

Der hier angenommenen Bebeutung bes Drachenslegs steht eine physikalische, verschieden gewendete Auslegung entgegen, die von so vielen scharssinnigen neueren und neuesten Mytho= logen angenommen wird, und es läßt an die eine und die an= dere Ansicht sich so viel anknüpfen daß ich die mich nicht überzeugende hier nicht übergeben barf. R. D. Müller in ben Prolegomenen nennt den Python "die unreine, bosartige, wüste Ratur" (S. 279) und sagt, "ber Wächter bes alten Erborakels, ein Rind der Erde selbst, sey entstanden aus dem erwärmten, von der allgemeinen Flut zurückgebliebenen Schlamme" — "die Schlange gelte bier, wie oft, als tellurisches Wesen und repräsentire jede rohe und maßlose Ausgeburt ber Natur, beren proliste Avaft auch im Namen des Python Delphyne bezeichnet scheinen - und "die Erlegung des Python erscheine als Briumph ber höheren und göttlichen Kraftw 14). Dieß ist im Geist Stoischer Eregese. So setzt in der That der Stoiker Antipater

11

<sup>17)</sup> Doter 2, 7, 6. 8.

Apollons Sieg als einen einmaligen in die Urzeit, als die Welt sich aus dem Chaos entwickelte 18). Ühnlich betrachtet E. Curstius den Pothon als "das Geschöpf sumpfiger Finsterniß, durch dessen Erlegung die Lichtgötter und die Lichtherven ihre Triumphe

<sup>18)</sup> Terrae adhuc humidae exhalatio, meando in supera volubili impetu, atque inde sese, postquam calefacta est, instar serpentis mortiferi in infera revolvendo, corrumpebat omnia vi putredinis, quae non nisi ex calore et humore generatur; ipsumque selem densitate caliginia obtegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere, sed divino fervore radiorum tamen velut sagittis incidentibus extenuata, exsiccata, enecta, interemti draconis eb Apolline fabulam So Macrobius Sat. 1, 17, 57, ber noch anbre allegorische Runft= ftude nachweist. Bgl. auch Menander n. Zusrdeexov in Spengels Rhet. 3, 441 s. Ohne alle allegorifche Absicht ift das überkoloffale, überalberne Ungeheuer Pothon welches Claubian erfindet um ben andern besiegten Pothon, den Rufinus mit ihm zu vergleichen, poetice furiens, wie Gesner sagt. Zweiselhast mag seyn, ob Kallimachos in Del. 91 — 93 allegorisch oder nur als ungeheuerlichi, marchenhaft (wie Hyg. 140) ju nehmen fep, wo die große Schlange, das grimmbartige Thier, vom Pleiftos herabtrie chend mit neun Ringeln ben schneeigen Parnag umtrangt (wo xadeone schlecht zu der Dertsichkeit paßt.) Damit berührt sich bei Ovid Metam. 1, 434-440, wo die unbekannte Schlange die Bolker forect, der Bug tantum spatii de monte tenebas. Aber ihm gehört diese Schlange zu den neuen und alten Geschöpfen die nach Ablauf der großen Fluth durch Barme und Seuchte aus ber Erbe hervorgehen. Lucan nennt 6, 407 bie große Schlange Python unter den munderbaren Erzeugnissen Thessaliens, von mo sie herabtam und in die Kirrhaischen Sohlen (des Dratels) floß (Auxit, malerisch von ber sich fortwälzenden Schlange, mit ber nicht selten ein Flus verglichen wird. Bolder Myth. Geogr. S. 66.) Ms ein mertwurdiges Beispiel malerischer Symbolik mag ich hier auch eines Basengemaldes in ber Sammlung von Gerhard 1, 2 gebenken. Als Rudfeite ber Delphis fiben Gotter Apollon und Dionysos, die gegeneinander fiben, ift der Drache, halb als bärtiger Mann, adroyérssor Inglor bei Kallimachos, und halb in seiner natürlichen Gestalt; er balt in der Band einen Delphin und ift bon fünf Delphinen umgeben, um den Ramen delpirge auszudeuten, welden ihm unter Andern Rallimachos neben bem weiblichen delpion ober delging gab nach Schol. Apollon. 2, 708. S. S. Bh: Ret. 22.:

feiern: vielleicht nannten es die Lyfier Belleros" 19). Preller, welcher früher ebenfalls im Python, wie in andern Drachen, die primitive Wüstenei und rohe Naturgewalt sah, welche vor dem Helbenmuthe, der Religion und dem Ackerbau verschwins bet 20), nennt ihn in seiner Griechischen Mythologie (1, 156) sein Symbol der Finsterniß im natürlichen und im ethischen Sinne, unter bem Bild einer wilden Überfluthung und pestis lenzialischen Ausdünstung wie sie sich in dem engen Pleistosthale und ähnlichen Gebirgsgegenden in der wüsten Zeit des Jahres darstellen mochte 21). Auch Schwend erklart ben Python für den Winter, den der Lichtgott des Frühlings bewältigt 22); und eben so Schwarg 25). Lauer sieht nicht bloß die winterlichen Rebel und Gewölke, sondern auch die nachtlichen dem Sonnengott weichen 24). Meine Gründe gegen jede physikalisch=alle= gorische Deutung sind: 1) Die bekannten symbolischen Bedeutungen der Schlangen kommen so häufig vor und sind so nas türlich bezeichnend daß eine ganz neue und verschiedenartige, nicht leicht zu errathende und aus so alter Zeit sich nicht das mit verträgt; sie thut es eben so wenig als die der Schlange von Forchhammer gegebene Bedeutung des Flusses, worauf nichts im Alterthum hinweist. Das athonische Thier, entweder

<sup>19)</sup> E. Gerhards Archaol. Zeit. 1855 S. 19. Ahnlich Pott in Kuhns Zeitschr. 6, 122, der Pytho für eine Landschaft von ungewöhnlicher Ersftreckung halt.

20) Dem. und Perseph. S. 165. 360, über Delphi bei Pauly 2, 912.

21) Ahnlich auch in der Abh. über Krisa in den Berichten der Ges. der Wiss. in Beipzig 1854 S. 146. 149. Dieß stimmt im Allgemeinen überein mit Forchhammers Auslegung, Apollons Ankunst in Delphi, Kiel 1849 S. 10 s. (Der schone Etrurische Spiegel, welcher nach ihm diese Ankunst darstellt, mothte eher den Auss oder Untergang des Destos und der Eos in Beziehung zum Meer bedeuten, indem zene beiden vor dem thronenden Poseidon, der also wie zu hause ist, stehn und dentische von ihm Austrag erhalten.) R. Fr. Hermann die saoris Coloni p. 18 sin Pothon die winterlichen Gewässer.

22) Wethol. 7, 85. 293.

<sup>23)</sup> de antiquies. Apollinis natura, Berol. 1843 p. 30.

von Ge dem Drakel zum Wächter gesetzt 25) ober (wie als Wertzeug ihrer Prophezeiung vor Apollon weissagent) 36) wird von bem Gott überwunden, welchem nach ber Gaa bas Drakl angehört. 2) Die ältesten Sagen und Gebrauche, Apollons Reinigung, bie Procession nach Tempe ??), worin die ursprünglich für sich bestehende symbolische Dichtung von Apollon bei Abmet eingeflochten ift, die Feier ber Pythien 28) beziehen sich auf die mythische That, nicht auf einen Proces in der Natur. Wenn Apollon in der Jahrszeit siegt, so erklingt kein Paan, so bedarf er keiner Gühne; aber nach der weit herrschenden Vorstellung siegte er nicht burch Vernichtung ber Ueberschwems mung ober talter Dünste, nicht im Frühling, sondern umgekehrt über die Blüthe und Triebkraft. Auch in Delphi ward neben Apollon ein Grab des Dionpsos und bessen Erwachen gefeiert: Pythons Gebein aber lagim Omphalos over in der Cortina 29), zum Zeichen ber Gewalt Apollons über bas Orafel. Auch auf das Gryneische Orakel ist übergetragen worden daß es seis nen Ursprung habe in der Erlegung eines Drachen 50). 3) Daß in der Pythischen Feier sich gar kein Beichen von solaris scher Beziehung bes Gottes, wie in den. Thargelien, den Hpakinthien u. a. Festen erhalten haben follte, wenn Apollous Gieg in ältester Zeit bort physikalischen Sinn gehabt hatte, ist mir burchaus unwahrscheinlich. 4) Der Drachensieger ist nur als der Letoide bekannt und dieser verhält sich im Allgemeinen gegensätlich zum Physischen, worin er baber nicht im seinem Saupt mpthus seine Bedeutung baben kann. H) Die Ableitung von

<sup>25)</sup> Kellimaches und Mägndries b. Schol. Apollon. 2, 708. Apollod. 1, 4, 3, Paus. 19, 6, 3. Schol. II, 9, 406. Apl. V, H. 3, 1, 86) Hyg. 140. Obra Rat. 11, 27) Plut. de des. oraș, 14. 21, Qu. Gr. 18. Müllers Dev. 2, 1, 2, G. 202 ff. Projeg. S. 157 ff. 392 ff. Bon Tempe wird der Lorder nach Delphi gebracht. Plut. de mus. 14. 28) senripeer mimmus Plut. Qu. Gr. 13, Texpanders mémes Midses-Müllers Dor. 2, 7, 6. 7. S. 316—19. 29) Heavol. Tofior pourés, Hyg. 140. 30) Sery. Kol. 6. 72.

tung Auftrochung von Wassett und Bünsten im Auge hatte.

Bie Delos, ber fruhe Gig ber Jonischen Amphiliponie 513; von Pindat der fernseuchtende Stern der dunkeln Etde genannt wiib, so hat sich Delphi zu bem Ruf erhoben, ven Rabels stein der Erde, gleich dem Rabel eines Schildes, in sich zu bewahren. Go war der Ginai die Mitte der Erde, bann Zion, so auch ber Meru. Die Lage bes Orts kann als einzig und unabertrefflich ganftig für die Anstalt betrachtet werden: die Natur hat hier burch vie Gestaltung von Berghoben und Thalenge eine Fähigkeit erhabene Gefühle und heilige Schauer, got= tesbienftliche Iveen zu tragen und zu erheben wie fie je der Architektur in ihrer verschiebenen Art beiwohnen kann. frühere Humptott Kriffa, ziemlich tief untet Delphi, am Fuß des Parnaß auf einem ausgebehnten, auf der einen Seite senfrecht abfallenden Felsen, lag seit Golons Zeiten (Ol. 47, 2) in Ruinen und der Versuch der Amphissäer den von der Stadt ein paar Stunden entfernten Hafenort wieder zu befestigen, hatte ben Ausgang daß deffen Boden dem Gott geweiht wurde um nie wieder bebaut zu werben 52). Die Wunder bes Gottes um seinen Tempel vor der Plünderung des von Xerres abgeschick= ten Megabyzos 53), wie später ihn gegen ben Einbruch ber Kelten zu schützen, sind nur ein natürlicher Wiederschein bes Glanzes bet von diesem Beiligthum ausgieng.

Kein andret Name des Apollon ist daher so verbreitet als der des Pythios oder Pythaeus, was dasselbe ist. Die von Telesilla erwähnte Legende drückte sich so aus, Pythaeus, der Sohn des Apollon sey zuerst zu den Atgeiern gekommen, und die Hermioner; die unter dreien Tempeln des Apollon einen des Pythaeus hatten 54), wollten diesen Namen von jenen gelernt haben, und der Apollon, des Tempels welchen

<sup>31)</sup> Thursd. 3, 1040 - 32) Oh' 108, 3. Strab. 9 p. 419 a. Paus. 10, 87, 5. 33) Ctes. Pers. 26i Herod. 5, 35 - 37. Dipd. 2, 14. 34) Paus. 2, 35, 1.

in Argos sener Pythaeus von Delphi kommend gebaut haben sollte, hatte pon der Spiße (deigds) an der Larissa, worauf er lag, den Namen Deiradiptes und seine eigenthümliche Art des Drakels, des einzigen des Apollon im Peloponnes bekannten, vermuthlich beibehalten auch nachdem man dem Namen Pythaeus die Chre erwiesen 55). Für den ältesten Tempel überhaupt aber den er kenne, erklärt Paufanjas den in Trozen, wie sie bort sagten, von Pittheus errichteten bes Apollon Thearios, ber ber Pythische ist (2, 31, 9.) Sehr alt, fügt er hinzu, boch weit später als jener sep ber bes Apollon Pythios in Samos, von welchem die fabelhafte Statue von Telekles bekannt ift. Wie in Sikyon die Pythien den Delphischen nachgebildet waren, sehn wir aus Pindars neunter Nemeischen Obe. Bie Apollone die vorher einen ganz andern Charakter gehabt hatten, sich nur in ben Pythaeus verwandelten, sieht man auch an bem in Thornar, der sonst dem Amyklaos abnlich gebildet war 36). Auch in Asine in Argolis war ein Tempel des Apollon Ppthaeus <sup>57</sup>), in Agina ein Thearion des Pythios <sup>58</sup>), in Olympia ein Altar besselben 59), wo auch seine Statue neben der bes Zeus fand 40); auch bei Pheneos ein Tempel, worin sie dem Apollon und der Artemis opferten (8, 15, 2. 4.) Die Mes garer hatten ihre Pythien 41). Den Pythaeus in Argos erwähnt Thykydides (5, 53.) In Sparta hieß ber Apollon ber mit Artemis und Leto auf der Agora stand, Pythaeus 42), derselbe Pythios ist in Kreta 45), in Lindos auf Cypern und in Sifinos, in Amorgos, Jos, Paros, Naros, Tenos, Telos, Spros, Revs nach Inschriften, in Afragas 44). In Athen ist bas Pythion unter ben alten Heiligthümern bes süblichen Stabttheils bekannt aus Thukydides (2, 15. 6, 54), von wo die

<sup>35)</sup> Paus. 2, 24, 1. 36) Paus. 3, 10, 4. 37) Paus. 2, 36, 5. 38) Pind. N. 3, 70. 39) Paus. 5, 15, 3. 40) P. 1, 19, 1. 41) Instance C. J. n. 1058, Boeckh Pind. explic. p. 176. 42) Paus. 3, 11, 7. 43) State Recta 3, 144 f. 160. 44) Thuc. 5, 53.

Pythische Theorie nach Delphi ausgieng, die heilige oder die Pythische Straße zu beschreiten <sup>45</sup>), deren Anlegung Assinplus erwähnt. Aber auch auf der heiligen Straße nach Eleuss in Denve war ein Pythion <sup>46</sup>).

Die große Bebeutung bes neuen Zwillingsvienstes zeigt sich auch barin daß nach ihm der Ort wo der Tempel-des Mis lessichen Apollon kand Aidvier, Aidvux genannt worden ift, wie auch in Argolis eine Stadt mit Apollotempel hieß 47). Der Gott heißt bann auch wieder von dem Drt (aber nicht ursprünglich von bem Drt, wie Strabon, Stephanus, Pausanies verstehn) Divymäss, ber Tempel Didymäsn, so wie Apollon Zwilling ift und didupos, Didymeus, genanut wird, 48). Der Ahnherr ber Branchiden soll die Milesier nach einer Pest mit Wasser gesprengt haben unter ber Formel: Singt, o Junglinge, singt hekaergos und hekaerge 49). In der Ilias ist der Paan nur an ben Hetaergos gerichtet (1, 473.) Bermittelft ber Zwillingsschaft erhält Artemis Antheil auch an biesem Chrennamen, ber für gewöhnlich eigentlich bem Apollon zukommt, so wie nach und nach an andern. Auf einer Münge von Milet halt Apollon das Bild der Artemis, auf andern erscheint sie allein und auf vielen mit ihrem Bruber verbunden 50). Auch Maerobius bezeugt die Berbindung ber Schwester mit bem De dymäos, welchen er mit Janus, ber ihm Apollo und Diana ist (Sat. 1, 9, 5), vergleicht (1, 17, 64.) Tempel und Drakel in Dibymi waren älter als die Jonische Einwanderung 52), ber Karer Nastes nennt im Homerischen Katalog neben Milet Pagen der 52), was ohnlängst aus bem Hebräischen als

<sup>45)</sup> Strab, 9 p. 404. 422.

46) Davon wahrscheinlich einige überreste in Ionischer Bauart auf dem Sügel Daphni=Buna, Dodw. 2, 170. Müller Dor. 1, 240, 3, worin die Siegspreise der Thargelien, Isaeus er. 4 p. 133 R. cf. 6 p. 187.

47) Pana. 2, 36, 4.

48) Apist. Lyn. 1181.

49) Clem. Str. 5, 1 p. 674.

50) Jon. Aptiq. 1 p. 30.

51) Paus. 7, 2, 4.

52) 2, 867.

Strab. 14 p. 635 c.

Beissagegeberg erklärt worben ist, um benmächst aus biefer Se mitischen Duelle ven ganzen Strom Griechischen Apollobienste abzuleiten 55). Natürlicher ist anzunehmen daß die Jonier ein Karisches Drakel umgestaltet haben. Denn baraus bas bas Milestsche Orakel, auch bas Klarische schon unter den Karem bestanden, folgt nicht bag auch Apollon Dibymäss, so wie etwe die Sphesische Göttin, von den Ureinwohnern abstamme, wie auch Grote annimmt 54). Das Apollon ben Ramen bes Die dymeisthen nicht in den frühosten Beiten führte, sagen Mela (1, 17) und Blinius (5, 21) aus. Milet feierte Wrigens ber Wrtemis Chitone, worin die Brauronische Mondartemis zu etkennen ist (g. 94), das Stiftungsstest Relets 55) und nannte sie Archegetis 56). Aber Apollon Didymäss erhielt das Überge witht: Tacitus fagt, wie Ephesos seine Diana, so hat Milet seinen Apollo 57). Die Bedeuting von Aidepos mag früh zeitig untergegangen sepn, wie ja auch ver Predische Apollon im Allgemeinen allein genannt wird, obgleich Artemis zu ihm gehört und an seinem Tempel Antheil hat. Es ist fogar nicht ganz unwahrscheinlich, was Schwenck vermuthet hat 58), daß delpol aus delipol verstümmelt und die Bedeutung außer Gebrauch gekommen und in Bergeß gerathen ist wie die von Aidupoi. Wenn die Magnetet Aslepise drogovor wör errorungeirem wi

<sup>53)</sup> Schündern übet das Wesen Apollons 1854 S. 71 f.

54) Hist. of Groece 3, 295. Recht wohl behandelt die Sache Poed Kuta
2, 318 ss. Wie Grote glaubt auch Preller daß der Milesische Apollon
nicht Pellenischen (Ionischen) Ursprungs sen; doch eherKarischen oder Lytis
schen als Semitischen, R. Iahrb. sur Philol. Bd. 71 S. 6.

55) Aristaen. 1, 15. Polyaen. 8, 35.

56) Callim. H. in Dian. 225.

57) Ann. 4, 55. 3, 63.

58) ad Aesoh. Eum. p. 484. Etym.
Andret. S. 56. Henych, Abelgow of he this wiris between proceeding
bei Peraktit (Plut. de Pyth. or. 21) und in dam Comersiden sprungs
auf Artemis 27, 14, bei Pindar und Alstighylus. Sousse wir zuris
and Aelgowy die Druchm (die in der Wurzel auch und Felges, delgas,
selages zusammentrisst) oder an Telagowsa gedacht.

oldopac don genannt wurden <sup>59</sup>), so scheinen in diesen Delphern die Brüderberge personisicirt. Andre nicht wenige Etypuologieen des Worts leuchten mir nicht ein.

Von einer Verehrung der Letoiden in anderm als dem bekannten persönlichen Charakter zeigt sich keine Spur, in ihnen hat das mythische Princip, der Fortschritt gesiegt. Ihr Cult war nicht im Hirtenleben entstanden und gepflegt, spudern un= ter einer städtisch gesittigten Bevölkerung, welcher die Heerden und Felder das Capital, Jagblust, Mahl und Gesang das Les ben war: das große Sühnfest aber und Andres das im Naturcult entsprungen war, wurde von dem alten Apollon her beibehalten. Selbst bei so vollständigem Siege der Olympischen Persönlichkeiten über die im Halbbunkel schwebenden Naturgeister und bes Geistigen über bas Materielle konnte ber Ursprung bes Zusammenhangs bennoch nie allgemein vergessen werben. Eine Folge ber Losreißung bes Apollon von der Natur war daß auch seine Feste von den Epochen des Sonnenlaufs sich zum Theil unabhängig machten und von der Frühlingsfeier, "dem Geburtstagsfeste des Apollon und der Artemis in der schönsten Maienzeit bis in den Spätherbst einen großen Theil des Jahrs Der Neumond und ber siebente blieben ihm einnahmen." nicht weil sie Phasen bes Monds angiengen, sondern aus Gewohnheit nach der Ueberlieferung der Zeiten wo er der Herr= scher am himmelsgewölbe war. Wenn man auf die weite Verbreitung bes einzelnen Sonnen= und Mondsbienstes sieht und barauf daß beibe bei ben übrigen Iranischen Bölkern gesonbert blieben, so ist die Vereinigung von Apollon und Artemis als Zwillingen des Zeus und der Leto als eine der wichtigsten mythischen Erfindungen ber Griechen zu betrachten, die auf dem Wege ber ihnen eignen auf bas Sittliche und bas Schöne gerichteten Vermenschlichung ber Götter lag.

Nach Theben setzt die brei Götter die Niobesage (nach ihrer

<sup>59)</sup> Strab. 14 p. 647.

<sup>60)</sup> Walpol. Trav. p. 580.

von bem ersten im Physischen begründeten und mit der Sagt von Amykla verwandten Form abgerissenen Bedeutung, so daß des Pausanias Beziehung auf Pest 9, 4, 5 wegfällt), wo auch Sophofles Apollon und Artemis erwähnt (Oed. R. 163.) Ihre Statuen in Tempeln führt Pausanias an in Aba, sehr alte von Erz (10, 35, 3), im Tempel des Apollon in Tanagra (9, 22, 1), in Megara von Praxiteles im Tempel bes Apollon Prostaterios (1, 44, 2), und von da, wo Phöbos als Grunber galt (1, 42, 1), gieng im Frühling eine Hekatombe nach Delos 61). Auch für den Tempel der Leto und ihrer Kinder in Mantinea hatte Praxiteles die Statuen gemacht 62) und die Mantineer weihten biese Götter nach Delphi (10, 13, 4.) In Sparta standen sie auf dem Plaze Choros, der Chöre, Apollon zubenamt Pythaeus (3, 11, 7.) In Chalkis sah ich eine Im schrift worin allen breien ber Demos bie Statue eines Mitbürgers weiht: von da kam dieser Dienst in die Thrakische Chalkivike. In einer Lykischen Inschrift wird als Fluch gesetzt allen Göttern und ber Leto und ihren Kindern verschuldet zu seyn 63). Altere Beispiele ber in Tempeln vereinten brei Got ter habe ich im Böchschen Pintar angeführt 65).

## 88. Apollon der Letoide, der Delisch=Pythische

Der Homerische Apollon ist ein Jüngling mit herabwallendem Haar, der bei dem Mahle der Götter die Phorminz spielt zum Gesange der Musen (Il. 1, 603), auch dei der Hochzeit des Peleus (24, 63); Gesang und Phorminx sind die Zierden des Mahls (Od. 8, 99. 21, 430), und Demodosos wird gestagt, ob die Muse oder Apollon ihn gelehrt so schön das Heldenlied zu singen (8, 488) 1). Von beiden kommen

<sup>61)</sup> Theogn. 773. 62) Paus. 8, 9, 1. 63) C. J. n. 4259. 64) T. 3 p. 453. Hier ist 3. 8 das Citat aus Homer sals.

<sup>1)</sup> Wo es wenigstens nicht über allen Zweifel ist den Apollon als Weissager zu verstehn, weil nemlich Demodotos Alles so richtig wisse. L. D. Müller Proleg. S. 425.

die Sänger und Ritharisten in der Theogonie (94). Im Pythischen Hymnus kommt der Neugeborne, die Phorminx spielend, von Delos nach Pytho und wie ein Gedanke in die Göteterversammlung, wo er zum Gesang der Musen schön und hoch auftretend sie spielt (4—23), so wie vorangehend den Kretern, die in Pytho einziehen und ihn, den Jöpäson, singen (336). Ritharis sey mir lied und Bogen und wahrsagen will ich, sagt er als er in Delos gedoren ist im Gedurtshymnus (131). Der Einsluß der Aöden und der zwischen Jagen und Mahlzeit ihr freies Leben theilenden Klasse ist fühlbar.

Der Bogen ist Apollons höchste Zierbe, von dem er Argyrotoros, Klytotoros heißt, auch Apiswo Gothoc 2). Er gebraucht ihn gegen Tityos, Dtos und Ephialtes und ben Drachen in Pytho. Et hat bem Pandaros den Bogen verliehn (Il. 2, 827), bem Teufros, bem er im Wettspiel einen. Bogel zu treffen mißgönnt (23, 865), er giebt bem Schüßen sein Gluck (23, 872, Od. 21, 338) und Eurytos, den Wohlspanner, tödet er weil ihn ber zum Zweikampf im Bogenschießen geforbert hat (8, 228). So gab er bem Herakles ben Bogen, worauf Sophofles in den Trachinierinnen anspielt, und lenkt den Pfeil des Paris gegen Achilleus. Aber die Jagd ist der Artemis, welcher in dieser neuen Ordnung nicht gar viel blieb, übertragen worden. Dagegen gehören andre Beinamen zu ben berühmtesten, die nicht von dem Bogen des Schützen und Id= gers, wenn auch einmal expsolia von diesem gebraucht ist (Il. 5, 54), hergeleitet sind, Έχηβόλος, Έχανηβόλος, Έχανηβελέrys, was nicht den fernhin- sondern den fernhertreffenden bebeutet, und Exaros, wie Hekate, der fernste, als Beiname (Il. 7, 83. 20, 295), auch als Name (1, 385. H. in Ap. P. 98), bei Alfman, und in einer Grabschrift der Sibylla bei Pausanias (10, 12, 3).

Gewiß ist sehr frühzeitig mit Apollon der Lorber als sein

<sup>2)</sup> Jl. 9, 404, wie pélos éques, lor eques.

Baum in Verbindung gehracht worden, obgleich bei homer und Desiod nichts barauf hinweift. Die jugendliche Schönheit ist eine Hauptsache in der Hellenischen Auffaffung dieses Gottes, und von dieser ist der Lorber has ausdrucksvollste Bild. Man kann ein Lorbermaldchen nicht anblicken ohne in diesen gerad und zart aufgeschoffenen, tief grunen, beiteren Baumen, bieser immer grw nen Frische ein Gleichniß schlanker, frischer Jünglingsgestalt zu erkennen; und reine, bestimmte Eindrucke nahm der Griechische Sinn mit Lebhaftigkeit auf. Befonders hat Delphi dies Symbol gepflegt. Die Legende giebt schon der Gaa eine Nymphe Daphne zur Promantis bei Pausanias (10, 5, 3), umgiebt den grausen Drachen mit Lorber bei Euripides in der Taurischen Iphigenia (1219) und läßt den Apollon zuerst in einer aus Lorber geflochtnen Hütte Wohnung nehmen. In ber Bekabe aber läßt Euripides in Delos, wo vorher nur die Palme war, den Lorber nach der Geburt der Göttin zur Freude entsprießen (456), womit eine Stelle im Jon übereinstimmt (924). Auch eignete sich Arkabien bie Daphne zu als eine Tochter seines schönen Flusses Labon 3) und Ampfla nach Parthenius (15) als eine Tochter bes Ampklas. Das schöne Gewächs heftete fich fortan immer zunehmend an die Person des Apollon, seine Tempel, seinen Dienst aller Art und gieng als mantisch auf die Seher und wer sonst an Apollon hieng über.

Als Wahrsager hat Apollon zum schnellen Boten den ziezoc, Stößer, Weihe, genannt der heilige Wogel, zoge, den
schnellsten der Bögel (Il. 15, 237. Od. 13, 87. 15, 525),
dessen Gestalt er annimmt indem er zu hektor eilt. Die Bogelschau, die Zeichendeutung des Sehers (paiens), aus ältester
Zeit der Naturreligion, ist ihm verhlieben. Er giebt sie dem
Kalchas ein Il. 1, 72. 86. 385); den Amphiarass lieben Zeus
und Apollon (Od. 15, 245), ihn welcher von Zeus die Wahrsagung empsteug, der oben an ist wie unter den Zeichen die

<sup>3)</sup> Pans. 8, 20, 2. 10, 7, 4. Serv. Aen. 2, 513.

des Adlers. Dessen Abkömmling Polypheides hat Apollon zum besten Wahrsager nach jenem gemacht (Od. 15, 252). weiß auch aus Zeus Stimme (durch bessen Offenbarung) alle Drakel im Hymnus auf Hermes (471. 532) und schon in ber Ilias ist der Pythische Tempel sehr reich burch bas Drakel, das Drakel des Apollon in der Obyssee (8, 79). Zeus dem Apollon übertragen hat, paßt zu seiner Metamorphose aus dem Helios. Das Licht und Wahrsagung burch Geisteslicht sind allerdings verwandt und sie ist mit dem Gonnengott in manchen Religionen verbunden. In Rhobos weißsagt Helios, der wahrhafte 4). Das Pferdewiehern bei der Erhebung des Darius Hystaspis auf den Thron war prophes tisch weil das Pferd der Sonne heilig war, wie bei ben Germanen 5). Das Feuer schenkt bie Runde ber Zukunft in einem Hymnus des Jeschne. Nicht unwahrscheinlich ist es daß dem Helios-Apollon auch schon bas Saitenspiel eigen gewesen ift, da der Rhythmus der kosmischen Bewegung von diesem Ord= ner ber Zeiten beutlich genug abhängig ist und Tanz und Parmonie ber himmelskörper ein nicht schöneres und tieferes, als nahliegendes und verständliches Bild sind. Der im Umlauf der Himmelskörper wahrnehmbare Takt gab die Bergleichung mit Tanz und Musik überall ein D. Aber auch die Kitharis an sich ift als ein bem Schüßen frei und ohne andern Bezug hinzugegebenes Rüftzeug geistanklingender Pfeile der Tone und ver Gebanken wohl zu benken. Die Jugend und Schönheit, das lange Haar des Apollon stimmen zu dem Borbilde; das Weiben bes Belios voucos ist in Form eines personlichen, romantischen aufgenommen 7; ber Paan im boppelten Ginne

<sup>41</sup> Diod. 5, 56. Boeth. consol. 5, 2. 5) Tacit. Germ. 10.

<sup>6)</sup> Der Sonnengott Krischna bebeutet als Merlidur mit der Flöte die harmonische Bewegung der himmelskörper. Gita=Gowinda, im Uns hang von Dalberg. Alte Gedichte der Perser und Türken reden von der schonen Lautenspielerin, nach deren Klängen die Sterne ihren Reihen tanzen.

<sup>7)</sup> Da dem Apollon heerden gehalten wurden, da er fie nahrt, fo

bes Sühnopfers und des Kriegsgesangs beibehalten. Die Parallele ist vollständig genug: in dem Namen Apollon, dem Ausgangspunkte der unteren Linie, ist zugleich die Richtung der oberen gegeben, und durch diese Gemeinschaftlichkeit zugleich der Uebergangspunkt des einen Wesens in das andre.

Einen Hauptzug bes alten Apollon hat die Homerische Charafteristik wenig hervorgehoben, das Berkeihen des Siegs; vielleicht weil er mit dem andern nicht wohl übereinstimmte und unter den Achäischen und Troischen Heeren die Bogenschüßen zurücktanden. Nur einmal scheint die Ilias auf die Kriegsführung hinzubeuten, wo Apollon als er ben Aeneas gegen Achilleus antreibt, laossos genannt wird (20, 79), wie Ares und Athene benen die Werke des Kriegs anliegen (5, 430.) Der stärkste ber Götter (Isov Squows) wird er welchen Leto geboren, als er bem hektor ben Sieg gegeben hat, von here genannt (19, 412.) Diesem und seinem heer schreitet er voran, die Schultern mit einer Wolfe bekleidet, die Aegis des Zeus in Händen (15, 307-11. 355-66), wie er seine Hand über ben Aeneas hält (5, 433), ben Patroflos vernichtet (16, 789), als einer der Götter die sich in den Kampf ber Achäer und Troer mischen. Aber von Apollon ift ber Paan ungertremlich, ber von ihm ben Namen hat; dieß Wort beweist baß er ber Kriegsgott irgendwann und irgendwo gewesen ift. Den Paëon singen die Achaer indem sie Bektors Leiche zu den Schiffen tragen (22, 391) 8). Apollon selbst stimmt ihn an, was aus ber Titanomachie bes Arktinos genommen scheint, bei bem Sieg bes Zeus über Kronos 9). Bei Kallimachus erklang

wurde er selbst auch hirt, wie Hephastos Schmied. Es ist nicht nöthig vom Indus herüberzuholen, wie Apollon die lichten leichten Wolken als seine Rinder weidet.

8) Die zwei Berse der Ilias wurden mit Unrecht verworfen weil man Anstoß daran nahm daß Apollon im Gedicht auf der Seite der Troer ist: so 1, 473, weil der Paan auf Apollon uns zulässig schien bei homer, der nur einen Damon Paeon enthalte und von Apollon diesen Beinamen nicht gebrauche.

9) Tibull. 2, 5, 9.

er zuerst nach bem Sieg über ben Python (in Ap. 98.) Der Gebrauch bes Siegspäans erhielt sich die geschichtlichen Zeiten hindurch und wird sehr häusig erwähnt. Eben so ist der Angriffspäan uralt, ber mythisch ebenfalls von bem Pythischen Drachen, von dem Angriff auf ihn ausgieng 10). Von dem Schlachtgeschrei bes Angriffs und von Apollon, unter bessen Schutz er geschieht, hat der Monat soadoog in Delphi den Namen, ober sondoopwor in Athen, wo sie sich rühmten ben Angriff im Lauf zuerst gebraucht zu haben 11), in Priene, Lampsakos, Olbia, βοηδρόμιος, βαδρόμιος in Ratana u. a. Sicilis schen Städten 12). Apollon Bosbromios kommt auch in Thes ben vor 15). An ben Karneen war friegerische Zurüstung. Die Dorier alle, als Rorinther, Rerkyräer, Argeier, nannten den lauten furchterregenden Angriff nauwriteir 14), was mit maiariteir häufig wechselt 15). In Sparta sang ber König bem nach bem Aulos schreitenben Deer ben embaterischen Paan vor 16), was Xenophon auf ben Kyros überträgt 17). Bei Aeschylus stimmt ihn bas Argeierheer vor Theben an 18), die Hellenen gegen die Perser unter Trompetenklang 19), ber Hellenische und ber barbarische Päan mischte sich, sagt Lysias 20). Von dem dabei geschrieenen eleler, alala ist Apollon auch Eleleus 21), und zu übersehn ist hierbei nicht daß die Bölker vorzugs= weise ihren Sonnengott auch im Drange bes Rampfs anriefen, ben Ares, Mars, Woban, Swantowit, ber ein Schwert führt u. a.

Zu den überkommnen Namen des Olympischen Apollon gehört auch Phöbos. So heißt auch Helios, Phöbe ist eine Titanin, eine andre mit einem der Dioskuren vermält. Die Bedeutung licht, hell, rein ist der Sprache verblieben: Hesiodus

<sup>10)</sup> Ephoros b. Strab. 9. p. 422. 11) Herod. 6, 112.

<sup>12)</sup> C. J. Gr. 5017. 5525. cf. p. 675. 13) Paus. 9, 17. 1.

<sup>14)</sup> Thuc. 4, 43. 7, 44. 15) Wessel. ad Diod. 13, 16.

<sup>16)</sup> Plut. Lyc. 22. 17) Cyrop. 3, 3, 58. 7, 1, 25.

 <sup>18)</sup> Sept. 616 άλώσιμον παιᾶνα.
 19) Pers. 388.
 20) Epitaph.
 p. 101 R.
 21) Macrob. Sat. 1, 17.

sagt pothor kowe, Aeschylus iliou polhy ployl. So serner χουσάορος (χουσάωρ.) 22) Die Theogonie erklärt ihren Chrysaor vom goldnen Schwerd (Tog 283), ein Orphiter nennt so wegen ber Harpe den Perseus 25), Birgil den Drion auro armatum 34). Ein heiliges Schwerb (pazasea) bes Apollon war in Tarsos 25), auch ist in einem Vasengemälde Apollon der den Tityos erschießt, mit einem Schwerd umhängt 26) und der Karische Zeus mit dem Schwerd ober Beil wurde zovoaogeds genannt 27). Aber die Hesiodische Erklärung kann uns nicht mehr gelten als die seines Pegasos und andre die ihm gefallen, und zevociogos, verglichen mit ovrcoοος, τετράορος, χουσήρης, εισσήρης, τυμβήρης, μονήρης, tam auch bloß golden bebeuten, die Sonne im Aufgang und Untergang, xevonlos wie ber Homerische Scholiast, Hespchius und Heraklibes erklären 28). Go paßte bas Beiwort auch für De kate und für Artemis, welche so in einem Drakel bei Herodot genannt wird in Verbindung mit dem heiligen Strahl (8, 77), für Demeter und den goldglänzenden Waizen 29) und selbst für den Orpheus 50).

Mehr auffallen als solche Archaismen in Wörtern und Beinamen muß uns der Archaismus im Bilde, in dem von Helios=Apollon entlehnten Bilde von Pfeil und Bogen das uns diesen versteckterweise zurücksicht, das große Beispiel der Theostrasse homonymer Götter aus verschiedenen Zeiten und Landsschaften, der Vermischung des natürlichen und des mythischen Apollon das die Ilias im ersten Gesang giedt. Der Priester des Apollon Smintheus ist beleidigt, betet zu seinem Gott um Rache, Phöbos Apollon steigt erzürnt von den Häuptern des Olympos hernieder, Bogen und Köcher um die Schultern, sest

<sup>22)</sup> Jl. 5, 509. 15, 256. H. in Ap. Del. 123, in Pyth. 214. Hes. Op. et D. 769, Pind. P. 5, 97.

23) Lith. 544.

24) Aen. 3, 517.

25) Plut. def. or. 41.

26) Mon. d. J. archeol. 1, 23.

27) Strab. 14 p. 660.

28) Vit. Hom. p. 25.

29) H. in Cer. 4 χρυσάορος ἀγλαόχαρπος.

30) Pind. fr. inc. 84 Boeckh.

sich fern von ben Schiffen nieder und schießt mit seinem gespisten Geschoß (51), aus seinem silbernen Köcher neun Tage lang, und streckt zuerst Maulthiere und Hunde und bann bie Achaer in Haufen nieder als exampelerns, Expsolos (75. 96. 110.) Adilleus erkennt daran den Zorn des Phöbos Apollon (64) und dieser wird um Abwehr des Berberbens gefleht (67), Hefaergos wird versöhnt (147) burch Rückgabe ber Chryseis, burch eine Pekatombe und das Singen des Paan an den Dekaergos ben ganzen Tag burch und hekaergos giebt ben Söhnen ver Achaer Fahrwind zur Rückfehr nach Chryse (446—479.) Der Engel Jehovas geht aus und schlägt im Lager Sanheribs einhunvert fünfundachtzig tausend Mann. Dieß beutet Josephus als Pest und Gesenius 51) sucht diese Deutung zu erweisen, nach welchem auch bei den Muhamedanern die Pfeile Gottes, denen der Gläubige nicht entrinnen kann, die Pfeile des Phobus sind. dahin gestellt ob der Würgengel sowohl als die Pfeile Gottes gegen die Türken mehr mit der Sonne zu thun haben als die der Elfen womit diese die Menschen töden, was sie aber auch mit einem Schlag ober burch bloße Berührung thun. Pfeile ber Sonne find mit der natürlichsten Bezeichnung die Strahlen, lucida tela diei, so sehr daß das Deutsche Wort lo strale bei Dante und Stral im Mittelhochbeutschen ben Pfeil bebeutet. Geschoß (86los) bes Blipes, des Feuers, der Sterne bei den Dichtern ist bekannt. Auch Bejovis sendet mit seinen Pfeilen die Seuche; auch Schiwa wirft Pfeile 32), im Persischen heißen die Sonnenstrahlen feurige Spieße 55) und im Rig Veda, wenn der Fromme dem großen Vater Dyaus seine Morgenspende darbietet, erzittert er in Chrfurcht vor bem Schüßen ber von seinem mächtigen Bogen den hellen Pfeil absendet. heimballr ist mit Bezug auf die Connenstrahlen ber beste Pfeilschüt 54), Phoseta hatte nach

<sup>31)</sup> In Jes. 37, 36 S. 971. 33) A. Humboldt Kosmos 1, 440. Germanen S. 133.

<sup>32)</sup> Amaras. p. 28. 35.

<sup>34)</sup> Schwenks Mytholi bet

Walters Friesischer Chronik auf Festeland, nach Arnkiel hertha in der rechten Hand einige Pfeile, in der linken eine Korngarbe. Auch ein Slawisches Ivol hat Pfeil und Bogen. Es ist wohl zu denken daß auch dem Apellon hochalter Zeit ber Bogen gegeben wurde, wenn auch ber bes Ampklävs, bes Aegletes nicht von baber rühren, sondern vom Pythischen Gott gelieben sepn Aber man könnte Pfeile des Helios=Apellon zugeben und dazu daß die Sonnenhiße Ursache der häufigen Seuchen sey, auch daß Apollon aus Helios, sein Pfeilschießen aus den Sonnenpfeilen entstanden sep, und dabei dennoch behaupten, Bilb und Sache könnten bei homer in einander verwachsen, das Natürliche, Bildlichthatsächliche als etwas Magisches, Wirtung einer bamonischen Persönlichkeit aufgefaßt worden seyn, indem der Wunderglaube den Zusammenhang von Ursache und Wirkung so sehr vergessen habe daß Apollon zufällig ober bebeutungslos seine Rache nicht auf andre, sondern ganz auf die selbe Art übe wie Helios thun murbe. Gewiß aber geschähe so nicht mit Recht. Denn hätte ber Dichter ein durch Apollon ohne Bezug auf die Sonne verrichtetes Wunder gedacht, so hätte er gewiß nicht das hinsterben von Thieren und Menschen loipos genannt (61), wie die Krankheit der Hiße allgemein genannt wurde. Daß diese an eine bestimmte Jahrszeit gebunden ist, brauchte er nicht zu berücksichtigen; den De lios selbst schickt Here wider seinen Willen zum Okeanos, er geht unter bamit bie Achäer von ber Schlacht ausruhen können (18, 239), und in der Odysses broht er in den Ardes zu gehn und ben Tobten zu scheinen (12, 383.) Das Untergehn und das Scheinen sind Sache bes Helivs eben so auch das Abschie ßen der Pfeile der Seuche, nicht fabelhafter, sondern wirklicher Pfeile, wie sehr auch bas Uebrige poetischer Natur sey. Es ist also klar daß die Pfeilschusse bei Homer eben so gut physische sind als bei Apollonius, wenn Apollon von den Klippen von Thera mit seinem Bogen in das Meer schießt und den Argonauten zu Liebe Sturm und Finsterniß vom himmel scheucht

(4, 1694 — 1730), daß er auf frühere Anschauung zurückge= gangen ist, indem er seinen Apollon zum Pestsender macht, so gut wie die Späteren dieß gethan haben. Die Rache des Smin= theus ist in der erhabensten aller Allegorieen ein natürliches Sterben durch die Sonnenhiße, so deutlich als bei Sophokles wo der Chor den Apollon Lykeios anfleht die Pest von Theben zu wenden (Oed. T. 203), als in bem Bilbe ber Münze von Afragas wo Apollon vom Wagen die Pfeile sendet und die Rückseite bie Sühnung durch Empedokles vorstellt 55). Das Delphische Dra= kel hieß bei der Athenischen Pest die Kleonaer einen Bock ge= radezu dem aufgehenden Helios opfern 56). Ein Maximus Ty= rius (12 extr.), Eusebius 57), Macrobius, Proclus Diabochus und ähnliche Männer haben hier richtiger gefühlt und gesehen als viele scharfsichtigere neuere Ausleger. Davon überzeugt man sich noch mehr wenn man diesseits von Homer die Culte des Apollon dolpros und Alexinaxos übersieht, die für Nebensprossen au mächtig sind, aus bem einen uralten Stamm felbst hervorgehn.

Noch einmal ist in der Ilias auf den Zusammenhang zwischen Apollon und Helios angespielt, wo Aphrodite der Leiche des Hettor die Hunde abwehrt und sie durch ambrosisches Del unverletzlich im Schleisen macht, Apollon aber das Gesild mit dunkler Wolfe überzieht, damit nicht die Sonnenhise das Fleisch ausdörre (23, 189.) Gehören ja doch gewisse physikalisch-allegorische Dichtungen von Hephästos, von Ares, von Bellerophon eben so einer früheren als der eignen Homerischen Mythologie an. Zweiselhaft dagegen ist die physische Bedeutung des Apollon so wie der Aegis da wo Apollon mit der goldnen Aegis seinen Hektor in der Schleifung bedeckt damit er nicht entstellt werde (24, 20.) Denn die Aegis gab dem Apollon Zeus auch um

<sup>35)</sup> Daß die Pfeile die Pest bedeuten, ist auch gezeigt von Fr. Gu. Schwartz de antiquissima Apollinis natura Berol. 1843 p. 9 s.

<sup>36)</sup> Paus. 10, 11, 4. 37) Pr. ev. 3, 1.

damit die Achäer im Kampf zu schrecken und zu lähmen indem er sie schüttelte.

Unter Naturmenschen giebt es ausser den epidemischen Krankheiten ber Jahrszeit so gut wie gar keine, keine schleichenden, keine beren Grund bekannt ist, sondern wenn Einzelne burch Alter ober vor der Zeit und nicht durch gewaltsamen Tod plößlich hinsterben, so erscheint bieß wie ein göttliches Eingreifen. In diesem Sinn sagt bas Wolf noch heute: Gott nahm ihn hinweg; die Griechen sagten Apollon und Artemis. Krankheit, lesen wir in der Odyssee, trifft die armen Menschen auf der glücklichen Insel Sprie, sondern wenn sie altern kommt ber Silberhogner Apollon heran mit Artemis und töbet sie mit seinen linden Geschossen (15, 409.) Auch tödet Apollon vom filbernen Bogen die Söhne, Artemis die pfeilschießende die Tochter der Niobe (Il. 24, 605.) Mit seinen linden Geschossen töbet Apollon ben Steuermann bes Menelaos (Od. 3, 279) und einen noch unerwachsnen ber Phaaken (7, 64), Penelope wünscht daß er lieber heute den Telemachos träfe im Hause als daß dieser den Freiern erläge, daß er den Antinoos selbst getroffen hätte, als dieser ben Bettler geworfen hatte (17, 251. Sowohl das Leiden der Seuche als die von selbst fommenden Tobe (altomátovs) schreiben die Alten dem Apollon und der Artemis zu, sagt Strabon (14 p. 635), insbesonbre die Erstickung burch Brustentzündung Pfeilen der Götter, so daß die Gestorbnen Getroffne genannt wurden, sagt hippotrates 38) nemlich Apollon= oder Artemisgetroffene. Irrig aber ist die Erklärung der Allegoriker daß dieß so viel sey als von Sonne und Mond getroffen. Auf Sonnenstich ober Einwirkung des Mondes weist nichts hin, sondern die bildlichen Pfeile sind nun magische ober abergläubische geworden. Es mag bieß aber damit zusammenhängen daß von Apollon das große Sterben in der gefährlichen Jahrszeit ausgieng und da Artemis

<sup>38)</sup> βλητοί de victu acut. p. 386.

ihm so sehr zwillingsgleich war, so theilte sie sich mit ihm auch in die außerorbentlichen Tödungen, die nun Pfeilschüssen alle verglichen wurden.

Um Ahmendung ber Seuche werden in der Ilias, wie wir sahen, dem Hefaergos Paane gesungen, in Milet bem bekaergos und der Hekaerge. Als solcher ift Apollon der Heiler, ber Arzt. Darauf ist in der Ilias angespielt wo er den verwundeten Aepeas in seinen Tempel bringt, worin Artemis und Leto ihn nicht bloß pflegen, sondern heilen (&x60vvo 5, 448). Wo er selbst dem Lykier Glaukos die Schmerzen stillt und das schmarze Blut von der Wunde trodnet, scheint navo douvas auf den Namen Päeon anzuspielen (16, 523. 528), wie Gophofles bei vocov navoriques (Oed. R. 150) und andre Dichter ähnlich an navier benken, wovon auch viele Grammatiker den Paan ableiten 59). Die Aerzte aber heißen in der Odyssee Söhne des Päeon, d. i. des Heilenden (4, 231), ein Hestodus sagt, wenn nicht Apollon Phöbos vom Tod errette oder Päon selbst, ber alle Arzneien wisse (fr. 139 Göttl.) Im Pythischen Hymnus wird Apollon selbst angerufen Jöpäson (94) wie auch sein Hymnus heißt (322. 339), und so heißt er Paan bei Pindar (P. 4, 270), Sophofles, Euripides. In der Obyssee sett an Päeons Stelle Aristarch ben Apollon in ben Tert, bem Geiste nach richtig, ba Apollon später allgemein biesen Beinamen hatte ober Paeon sein Sohn hieß, dem Buchstaben nach nicht zu rechtfertigen. Nun wurden aber nicht bloß Paane der Sühne und Abwehr der Krankheit gesungen an den Sühn= festen bes Apollon, sondern auch im Beginn und am Ende ber Schlacht, bei dem Spenden und Trinken nach ber Mahlzeit, wie schon in der Ilias, bei den Sühnopferfesten, von denen aber der allgemeine und so zu sagen alltägliche Gebrauch nur äußerst gezwungen hergeleitet wird, da Apollon, wie seine Berehrung als Agpieus und in den Schlachten zeigt, überhaupt

<sup>39)</sup> Didym. Etym. Gud. p. 446. Schol. Arist. Plut. 636.

um Shut und Segen angerusen wurde. Hat der Paan als Hymnus eine weitere Bedeutung, so muß auch der Beiname des Gottes, der früher ist als der von ihm hergenommene Name des Hymnus, umfassender gewesen seyn und nicht allein das Abwenden und Heilen, das dei Paan als Name des Gottes allerdings gewöhnlich allein gedacht wird, sondern sein Wesen überhaupt nach der ursprünglichen Einfachheit ausgedrückt haben. Dieß wäre der Fall wenn die frühere Form Oasar, Oasaw eins mit Oaw, Nav gewesen wäre (S. 454 Note 9). Helios Päan in einem Orphischen Hymnus (7, 12) könnte hiernach eben so wohl ein Beiwort des Helios selbst als eine Vermischung mit Apollon enthalten.

Faßt man zusammen was Apollon von der ältesten Zeit her als Vorstand der Zeiten für Leben und Gesundheit, Weisden und Felder, für Kampf und Sieg und nun besonders auch für die göttliche Leitung durch Orakel, für geistigere Freuden des Mahls und mit seiner Schwester für die der Jagd bedeutete, so begreift sich warum zur Zeit Homers gebetet wurde zu Zeus und Athene und Apollon und warum in der Ilias der Ehren der Athene und des Apollon als höchster gedacht wird (8, 540).

Der Gebrauch bes Bogens zur Jagb und daher das Jasgen der Artemis und des Apollon selbst fließen aus dem Sonsnendogen, ohne mit der ersten bildlichen Bedeutung der Geschosse in innrer Berbindung zu stehn. Immer erhält das Aeusserliche in Bild und Attribut im Leben sede Anwendung die ihm ansgemessen scheint und zur Erweiterung der Gewalt eines Gottes sich natürlicherweise darbietet. Unter hirtlichen und unter kriegerischen sagdliebenden Stämmen mußte Apollon vermöge seisnes solarischen Bogens nothwendig Gott des Bogenschießens überhaupt werden. Wie oberstächlich und falsch Apollon und eben so Artemis als Symbole des Jagdlebens, Götter zunächster Jagd angesehn worden sind, ist leicht einzusehn. Bei ihnen von der Jagd auszugehn ist dasselbe als den hermes von der

Palästra abzuleiten, ben Apollon Lytios von der Wolfsjagd, andre Götter von andern Anwendungen die ihnen die Menschen auf ihre Lebensarten ober ihre Künste gegeben haben. Um irgend eine zu schützen, muß ein Gott etwas für sich und etwas Großes seyn, und wenn jene vielen geringeren Götter eine einzelne Kraft, Fertigkeit ober Eigenschaft sind und verleihen, so zeigen schon die verschiednen Beinamen ber Götter, wie z. B. areeus, argorega von Apollon und Artemis, unter einander wohl verglichen, daß jene nicht zuerst einer einzelnen Klasse angehört haben können, nicht davon zu reben daß ursprüngliche Zwillingsgötter ber Jagb uns glaublich sind. Wäre ber Bogner Apollon von Anfang ber Gott nur von der Jagd lebender Stamme, so roh wie etwa bie Finnen bes Tacitus 40), gewesen, so konnte er von diesem Begriff aus nicht die Entwicklung erhalten welche vor Augen liegt, während bagegen bie Seite bes Apollon von ber ihn die Söhne des Waidwerks, Hirten und Edle, wiewohl weit mehr feine Zwillingsschwester, sich angeeignet haben, zu manig= faltiger dichterischer ober symbolischer Verherrlichung keinen Anlaß gegeben hat.

Nicht besser als die Herleitung der Götter aus dem wozu sie in Bezug auf die verschiednen Bedürfnisse einzelner Stände geworden sind, ist der Weg der Erklärung der sie, als ob sie ausgedacht wären, auf abstracte Begrisse zurücksührt, wie den Apollon (mit Voß) auf den des Heils und des Verderbens, welcher Gegensat bei ihm nicht einmal irgendwie hervorgehoben oder nur angedeutet ist, oder auf den allgemeinen des Lichts. Die Urgötter sind Substanzen, lebendige Individualitäten, materiell und geistig, aus deren frommer Anschauung und aus deren mit Freude oder mit Schrecken erfahrener Einwirkung noch so verschiedene Eigenschaften abstrahirt werden können: in dem Naturobject selbst werden diese, so wie auch alle Anwendungen

<sup>40)</sup> Germ. 46.

vie varaus auf das menschliche Leben hervorgehn, leicht und sicher ihre Einigung finden.

Das Verhältniß bes Apollon zu helios hat bie Deutsche Forschungslust und Disputirsucht so besonders viel und ans dauernd beschäftigt daß es nicht überflüssig seyn wird es nochmals im Ganzen zu betrachten. In ber Ilias selbst saben wir durch die Pfeile Sonnenstrahlen angedeutet und ähnliche Anspielungen mehr; im Hymnus auf ben Kretischen Delphinios in Pytho tauscht der Jüngling Apollon die Gestalt mit einer strahlenben Feuerkugel. Im Hymnus auf Demeter ist hekate neben Helios (52). Die Kypria nennen Hilarra und Phobe, die Töchter des Leukippos oder Weißroß, Töchter des Apollon, bessen Sohn auch Phaöthon genannt wird. Die Aufnahme von Hyperboreern, Berehrern eines Sonnengottes, in Delos gründete sich wie in der Folge gezeigt werden wird, mit auf die beiderseitige Vorstellung von der Verwandtschaft dieses Gotts mit Apollon. Diesem werden in der Odyssee die Rumenia gefeiert. hestodus muß bei bem Bebbomagenes und dem vierten als hermestag an den überall gefeierten Neumond und dessen Abhängigkeit von Apollon gedacht haben. In den Ueberbleibseln des Paan auf Apollon von Alkäos bei Himerius ist ber Gebanke an Helios nicht zu verkennen. Bon ber Sappho wird die Tochter ber Leto Aethopia genannt. Pindar nennt ben Apollon König ber Nacht und bichtete bei einer Sonnenfinsterniß einen Paan auf Apollon. Der Dithyrambenbichter Timotheos giebt dem Helios das ferntreffende Geschoß von der Die ältere Tragodie, die in so vieler hinsicht bas Alterthümliche ernstester Art hervorzieht, bat auch in Ansehung des Religiösen im Volk das Vorurtheil für sich daß sie es im Allgemeinen nach dem Bewußtsepn und Glauben der Verstänbigeren im Bolf und nicht nach eignen neuen Ansichten im Widerspruch mit ihm behandle. Nun nennt Aeschplus den schwarzen Weg bes Tobtenschiffs unbetreten von Apollon, sonnenlos (Sept. 835). So werben in ben Schutflebenben Belios und Apollon nebeneinander um Rettung angerufen (200). Die Bekate stellte Aeschylus bem Belios entgegen in ben Kan-Die Titanin Phöbe giebt bem Phöbos Pytho zum Gebuttsgeschenk in den Eumeniden (7). Euripides läßt die Mutter bes Phaethon zum helios sagen: o schönglänzenber helios wie verdirbst du mich (& roddeous): ja Apollon nennt mit Recht dich wer die verborgnen Namen der Götter kennt. Im Eifer bes Wiberspruchs hat man gesagt, hier erscheine Apollon als Sonnengott zuerst. Eine Obe auf Apollon von Telesilla wird φιληλιάς genannt 41). In einem Relief von vem Tempel bei Phigalia hat Apollon Kitharobos auf der Bruft ein Sonnengesicht 42). In diesem Sinn ist der Vers des Aristoteles zu verstehn: ápre Jewr noéobrod éxansbole. Freilich wie man auf ben inneren Zusammenhang beiber Vorstellungen beutete, so unterschied und trennte man auch nach bem gemeinen Ge= brauch Apollon und Helios (wie z. B. in ben Platonischen Gesetzen (12 p. 945)). Stythinos, der in Tetrametern die Lehre des herakleitos vortrug, läßt den Apollon die Laute des Zeus spielen mit dem Plektron des Sonnengotts. Bis zur Zeit der Gelehrten in Alexandria hatte die mythische Religion an Ansehn und Rücksicht so viel verloren daß Kallimachos biejenigen tabelt,

Die den Apollon noch von der allumleuchtenden Sonne, Artemis sondern von Desone (fr. 48.) Simmias in seinem Apollon 45):

χουσώ τοι φαέθοντι πολύλλιστος φλέγεται κράς. So vermischt Krates bei Homer Helios und Apollon, so Apollodor 44). In diesem Doppelsinne sind auch die Zwillings-götter zu den Römern übergegangen und diesen sinden wir auch bei den Griechen immer mehr herrschend im Cultus. So ist, um ein Beispiel anzusühren, in Thyazira ein Priester του προ-

35

L

<sup>41)</sup> Athen. 14 p. 619 b. 42) Stackelbergs Apollotempel **Eaf. 30, 2 S. 97.** 43) Cramer Anecd. Oxon. 3, 385, miss perstanden von Lobect Paralip. p. 78. 44) Macrob. Sat. 1, 17, 19.

nach der herrschenden Ansicht 46). So gemein ist sie geworden daß Heraklives von unglaublichen Dingen sagt: zd dywödes ärw zad zárw Joulloupevor Hluos Ansilwer, d de ye Ansilwer Index 47), und daß man in den Handschriften fluos und Ansilwer verwechselt sindet 48). Bon seiner Zeit sagt Plutard daß so zu sagen alle Hellenen den Apollon mit dem Sonnengott für denselben hielten 49); wiewohl er auch von Solchen die dieß thun, spricht (ib. 21). Auch sagt er, daß Artemis den Wond vorstelle, sey eine alte Weinung 50).

Vor mehr als einem halben Jahrhundert, als J. H. Voß burch seine Briefe gegen Heyne ziemlich allgemein Schreden ober Furcht ihm zu widersprechen verbreitet hatte, ber nach Wahrheit und Klarheit strebende Voß, der aber die religiösen Vorstellungen bes Alterthums, welche behnbar, wandelbar, leicht in einander überfließend ihrer Natur nach find, gern mit eisernen Schranken des Begriffs und Dogmas eingeschlossen hätte, wie die verworrene Vorstellung von dem Erdganzen mit einem festgezogenen Reif, da schrieb Buttmann in seiner merkwürdis gen Abhandlung über Apollo und Diana: "So lang man sich wissenschaftlich mit Mythologie beschäftigt, d. h. seit länger als zwei tausend Jahren, erkannte man in Apollo und Diana Sonne und Mond und glaubte alle übrigen Bestimmungen welche beiben Gottheiten ankleben, aus diesen Grundbegriffen ableiten zu können; man entbeckte, man lernte es nicht, man sah ein, man fühlte es. Freilich ist die Zeit in ihrer Dauer oft die Mutter eines Irrthums; aber sie ist auch oft nur ber Vorhang der die Gründe verbirgt worauf eine allgemein geglaubte Wahrheit beruht". Henne wollte nicht, wie Boß sagt 51),

<sup>45)</sup> C. J. Gr. n. 3500.

46) R. Rochette Mon. inéd.
pl. 46, 3. 47, 3.

47) Opusc. mythol. p. 416.

48) Vater.

49) De & 4 p. 386.

50) De fac. in
orbe l. 25 p. 338 f.

51) Mythol. Br. 1, 330.

auf die allegorische Auslegung der Corunte, Heraklide, Moschopule zurücksommen; sondern nach Woß selbst (S. 328), bachte sich Heyne, Homer habe die Symbole der Urphilosophie in wahre Personen verwandelt. Nur wie Boß (nicht ohne Nußen in andrer Hinsicht) die Sache behandelt, ist aller Zusammenhang mit der geschichtlichen Wirklichkeit abgeschnitten und Alles verfehlt. Eigentlich ift er auch in Widerspruch mit sich selbst indem er in der Abhandlung über Hekate diese als uralt und als mystisch d. i. als Naturgöttin anerkennt, von dem Hekatos also gänzlich trennt. Eine Verwechslung bes Helios und Apollon, wenn sie zuerst absolut verschieden waren, wegen gewisser Eigenschaften des Helios ober rein zufällig ober willkürlich, ift eine Sache von ber man sich eine genügende Vorstellung nie Nach Boß hat wohl Niemand eifrigeren Fleiß machen wird. als R. D. Müller auf ben Apollon gewandt, dessen Wesen er ganz anders als Boß auffaßt aber nicht minder als er verkennen mußte bei ber irrigen Ansicht daß dessen Cult von eis nem bestimmten Punkt ausgegangen und alle Wege seiner Berbreitung von da aus erforschlich seven. Man kann ber Reichhaltigkeit und der Verwicklung unseres mythologischen und ethno= graphischen Materials nicht besser inne werden als indem man, wie ich es bald nach Erscheinung des Buchs gethan habe, Alles von allen Seiten aufsucht und erwägt, was sich gegen biese boch so scharffinnige und gelehrte Deduction einwenden läßt 52).

Die zusammengestellten Andeutungen und Zeichen, die doch nur als ein zufällig erhaltener Bruchtheil einer großen in geisstestege Jahrhunderte eingeschriebenen Zisser angesehn werden können, verbunden mit dem was oben über Apollon als Gott der Zeiten, der Heerden, des Wachsthums und der Erndten nachgewiesen wurde, zeigen daß nicht erst seit man sich wissens schaftlich mit Mythologie beschäftigte, sondern auch vorher ders selbe Glaube dis zu unserer ältesten Kunde hinauf immer vors

<sup>52)</sup> Bon meiner Ansicht ist schon 1840 eine Dissertation eines meiner Buborer ausgegangen, Chr. Fresenius de Apollinis numine soleri. Marb.

handen gewesen ist. Die Nation muß ihre Götter besser verstanden, deren Zusammenhang mit den vorhomerischen Vorstel lungen besser gefühlt haben als wir es uns zutrauen können: ihre Dichter und der Cultus konnten hinsichtlich des physikalis schen Urgrundes der Götter den Homer ergänzen, was er in seinem Göttersystem eigenthümlich gestaltet ober gestellt hatte, unberücksichtigt lassen, z. B. bem Apollon bas Heilegen ober belassen, obgleich er statt bessen einen besondern Dämon Paeon einführt. Ein gewisse Theofrasse aus mystischer Gottseligkeit mußte natürlich eher zu= als abnehmen, und wenn man will, kann man barin etwas Mystisches, einen Rückfall in die Raturanbetung finden. Daß aber im Bergleich mit die ser Erscheinung das Delisch-Pythische System das herrschende gewesen ist, die positive Religion die Zwillingsgötter von Sonne und Mond geschieben hatte, konnte bem ber sich umsah zu keis ner Zeit verborgen bleiben. Diese scheinbar einander widerstreitenden Thatsachen erforderten eine Vermittlung. bachten sich, in den Mysterien sey die Einerleiheit von Helios und Apollon anerkannt worden, wie Heraklides in den Homes rischen Allegorieen (p. 416): Proklos u. A. sagen von ben Orphitern. Aber keine Mysterien wurden verrathen von Homer, Alkäos und ben andern angeführten Dichtern. Zu uns terscheiben ist vielmehr zwischen ben Denkenden überhaupt und den Massen welche den Gottesbienst nur äusserlich nahmen und die ihrer Gemeinde anhiengen, die zugleich durch den menschlich geschichtlichen Anstrich ber mythischen Religion mächtig angeze gen wurden. Für biese waren bie mythischen Götter, nach ben Legenden ihres Orts und nach der Lehre der Dichter allein da. Die Minderzahl aber welche den Zusammenhang des Olymps mit der Natur, den Ursprung der mythischen Götter aus der Phantasie und der Idee, die ihnen selbst nicht versagt waren, einsahen, folgten bem positiven Glauben, ba er meistentheils schön war, in dem wohlthuenden Gefühl der Uebereinstimmung mit der väterlichen und heimischen Sitte und Rebe mit der

Richtung eines burchgebildeten Zeitalters, mit ebler Ruchficht auf die Mehrzahl, zurückaltend und schonend selbst wo ke Ansichten andeuteten worüber gar Biele eingeweiht waren. Man kann also nicht sagen, weber daß man früher die ursprüngliche Berbindung vergessen habe — was nur von den Vielen viele Jahrhunderte hindurch gegründet seyn möchte — noch daß die Meinung von der Einerleiheit des Apollon und der Sonne aufgekommen sey weil die Mythologie im Glauben und Gefühl fortzuleben aufgehört hatte 35), da diese Meinung nur sich verbreitete und deutlicher aussprach als der blinde Glaube an die schönen Fabeln der Einsicht in ihre Entstehung und dem Gefühl bes Göttlichen in ber Natur mehr Raum gab. Dem Ursprung des Apollon aus Helios nachzugrübeln lag durchaus nicht im Geiste des Alterthums. Eine Formel als Hypothese genügte: Apollon war ber Erzeugte bes Helios 54): ober Apol-Ion war mit Belios eine gemeinschaftliche Gottheit, wie ber lette berühmte Gläubige bes Letteren annimmt 55).

Die Ansicht Julians enthält etwas geschichtlich Wahres. Denn wie aus einem besondern Amt des Apollon ein Agyieus, ein Kitharodos hervorgegangen ist, die neben dem Pythischen Gott abgebildet werden (S. 499 Note 18), so läßt sich ein Apollon, etwa zunächst als der Apellon, Genius der Abwehr und Berschonung, gnädiger Wille und Schuz des Pelios, als Prophet oder als Päan neben dem Helios denken, wie der Dämon Päeon schon bei Homer neben Apollon. Sind doch der Pythios, der Delios, der Delphinios gewissermaßen des sondre Götter geworden, alle drei z. B. in Athen verehrt. Die Frage war nicht: sind Pelios und Apollon, Selene und Artemis zweierlei oder eins bei Homer? was nicht schwer zu entscheiden ist; sondern zu untersuchen war, ob aus den Gott-

<sup>53)</sup> Müller Dor. 1, 288 f. 54) Plut. de def. or. 42 cf. 46. κατὰ ἐνίους Schol. Aristid. p. 64 Frommel. 55) Julian. or. 4 p. 144 σύνεστι γὰρ ἡλίφ καὶ οὖτος καὶ ἐπικιοινωνεϊ.

beiten Helios, Selene ein Apollon, eine Artemis herausgetreten seyn mögen, woraus sich bann erklären würde, sowohl bas viese durch Manches an ihren Ursprung erinnerten als daß man sich besonders entweder an dieses halten oder lieber auf vie Duelle zurückgehn als das Abgeleitete festhalten mochte. Wären hingegen die Letoiden das Ursprüngliche gewesen, statt baß sie an die Stelle eines zurückgebrängten, nur nicht ganz mit den Wurzeln vertilgten Cultus getreten sind, so ware nicht zu begreifen wie man sie auf Sonne und Mond zu beziehen sich überhaupt einfallen lassen und so beharrlich geneigt sepn So gut als manche mit dem Homerischen nicht übereinstimmende Apollone die wie Helios wirken, den Namen eines schönen kitharödischen Jünglings trugen, mußte ber Apollon dieser lettern Art auch solarische Beziehung vorher gehabt haben und ferner behaupten können: dasselbe gilt hinsichtlich ber Zwillingsschwester. Es hängt aber hiervon ber Zusammenhang auch andrer der alten Religionen ab; denn so wichtige Götter wie Apollon und Artemis können kein andres Gesetz ber Ent wicklung befolgt haben als diese. Rur ist es an diesen leichter zu erkennen als an Hera, Athena, Pan, Hermes u. a. welches das Grundgesetz dieser Entwicklung gewesen sep. Ohne dieß Gesetz ober den richtigen Ausgangspunkt ist ohnehin eine rich tige Erklärung und Verknüpfung der einzelnen Götter nicht möglich. Dagegen erhalten gewisse leise, aber bedeutsame Züge der mythischen Götter, die als ein unwillfürlicher Ausbruck von Allegorie wohl zu unterscheiden sind, ihren einfachen Aufschluß so wie man sich überzeugt hat daß der Mythus, indem er nach seinem eignen Sinn umbilbet, nicht verschmäht Umrisse und Eigenheiten der alten Gestalt oft beizubehalten, so bag bie Berkunft der jüngeren Göttergeneration von einer älteren sich im Allgemeinen beutlich genug verräth.

89. Selene. Mene. Endymion.

Der Mond scheint von allen Naturgegenständen der am

Allgemeinsten verehrte zu seyn. Mehre Bölker in Afrika und Amerika verehren noch jett ihn ohne die Sonne, andere weit mehr als diese, während kein Volk bekannt ist dem die Sonne heilig gewesen ware ohne ben Mond 1). Plinius sagt, omnium admirationem vincit novissimum sidus terrisque familiarissimum. Hiob fragt: habe ich das Licht angesehn wenn es hell leuchtete und den Mond wenn er voll gieng? Von dem Mond geht die Zeitrechnung aus und er heißt in den Indogermanis schen Sprachen ber Messer 2). Neumond und Mondabnahme (ny ok nidh), heißt es in Vafthrudnismal (25), schufen wohlthätige Götter ben Menschen zur Rechnung bes Jahrs: bas ganze Morgen = und Abendland hat den Mond beobachtet und nach ihm bas Leben eingerichtet. Bei allen Bölkern finden wir Neumondsfeste 5), Moses hat ihre Feier nur umgestaltet: und Gebete und Gebräuche in Bezug auf ihn finden bei den Juben noch jett statt; der Sabbath und die Neumonde sind die Träger des Jübischen Cultus noch jeto. Welchen Glanz und welche Kräfte auch die Himmelskörper ausströmen, so mußte boch ihre Bewegung, gleichsam ihre Handlung, einfach und innerhalb regelmäßiger Wendepunkte ihres Wechsels gehalten, die Einbildungstraft noch mehr ergreifen. Diese Punkte stellen sich dar als die Angeln worin die Ordnung der Welt hängt, und wurden als Theophanieen ergriffen: Gottheit sprach anregend zu dem Menschen aus den Zeitwechseln längst bevor diese berechnet und durchdacht waren und da die Empfindung über= haupt nicht ein regelmäßiger Pulsschlag ist, sondern zwischen Stillstand ober Ruhe und Lebhaftigkeit wechselt, so sielen von selbst Zeitrechnung und Gottesbienst zusammen. Im Anfang des Chuking sagt Jao zu dem Astronomen: der erhabene Tien hat ein Recht auf unsere Anbetung, machet den Kalender der Sonne, bes Monbes, ber Constellationen.

<sup>1)</sup> Zoega de Obel. p. 243 not. 4, Abhandl. S. 272 f. 2) Baffen Ind. Alterth. 2, 1118. 1, 765 Rote 2. 3) Boulanger Antiq. devoilée 5, 3.

Auf ben in regelmäßigen Feiern angebeteten Weltforper wurden natürlich nach und nach außer den wirklich von ihm ausgehenden Kräften auch andere Erscheinungen zurückgeführt, die nicht ursachlich, sondern durch Gleichzeitigkeit oder sonft scheinbar mit ihm verknüpft waren: es wurde das neben einander für auseinander genommen. Mit den Strahlen seiner Birkungen vermochte so der Mond bei manchen Bölkern bis zu ben Gränzen ber Natur und ber menschlichen Belange, wie sie in ihrem Bewußtsein sich gestellt hatten, durchzudringen. Um die nächsten der Erscheinungen und Kräfte die als Ausstüsse des Mondes oder abhängig von seiner Gottheit festgestellt wurden, zu berühren, so ist vor Allem der Thau zu nennen, da in mondhellen Nächten mehr Thau fällt 4), der Vollmond am meisten Thau bringt, wie Alkman dichtet, Selanas Tochter Herse, oder Luna heißt thauicht bei Birgil, wie im Pervigilium gesagt ist: jene Feuchte die in heitern Nachten die Gestirne thau'n, dort nemlich, wo Manas Rog nicht Nebel thaut. In warmen Ländern lebt die Flur oft allein vom Nachtthau; Selene ift bas her Göttin der frischen Auen und grünen Wälder durch die Feuchtigkeit überhaupt, die so sichtbar bas Pflanzenleben und das thierische erzeugt und erhält und schließt sich wohl auch als Trabantin an die Mutter Erde an. In ihrer besondern Gewalt und Obhut schien dann das weibliche Geschlecht zu stehn nach der bestimmten Mondenzahl der Schwangerschaft und dem eben so bestimmten Monatlichen (rà physiata, sperivsa), weldes die Römische Mena angeht, wenn auch die Wissenschaft einen solchen Zusammenhang nicht mehr anerkennt. Es ist augerbem der Glaube aller Zeiten und Länder gewesen daß ber Mond auf die manigfaltigste Art auf den Organismus in Menschen und Thieren und auf die Pflanzenwelt einwirke, im merhin irrig in den meisten Einzelheiten bis in die kleinlichsten Einbildungen herab, die aus Aegypten, Griechenland, von Plu-

<sup>4)</sup> Aristot. Meteorol. 1, 10.

tarch, Macrobius u. A. wie im N. T. in ben Erzählungen von Jägern, von Gärtnern u. s. w. vorliegen, immerhin eines ber reichsten Kapitel des Aberglaubens, doch nicht ohne Grund in einzelnen Erscheinungen 5). Bon wo Krankheit und Tod ausgehn, da ist auch die Peilung zu suchen. Bon den Druiden ward Luna auch die allheilende genannt d: Duellen und Brunnen erhalten von ihr Heilkräfte wunderbarer Art. Unübersehlich ist die Manigfaltigkeit der Bilder unter denen die Mondgöttin, je nachdem verschiedene Kräfte, Eigenschaften oder Bezüge ausgewählt und unter sich verbunden wurden, aufgefast werden konnte. Solcher und ähnlicher, immerhin trivialer Bemerkungen stets eingedenk zu seyn ist nothwendig wenn die Betrachtung altester Gottesbienste zu einem wirklichen Verständniß süheren soll.

Wie sehr das älteste Griechenland dem Mondsdienst ergeben gewesen seyn müsse (Zoega bemerkt, vorzüglich die ältesten und wenigst vermischten Stämme, Arkader und Thessalier?), ergiebt sich aus so Manchem, was als Folge und Ueberbleibsel davon in verschiedener Weise späterhin sichtbar ist und aus den manigfaltigen Namen und Formen zu denen der zuletzt eine und einsache Cult Anlaß gegeben, worin er zum Theil auch sich erhalten hat. Nicht zu verwundern ist es bei der Fülle

<sup>5)</sup> Sömmerring schrieb an Ebel 1813: "daß der an unsere Erde ge= bundene oder gesesselte Mond vice versa auf die Erde, die ihn magnetisch sesselt, gesangen sührt, wirten müsse, lehrt der gesunde Berstand, wenn es auch die Ebbe und Fluth nicht bewiese: warum sollte er denn auf den zarter als das Meer eingerichteten menschlichen Körper nicht wirten? Bur Abtreibung der Würmer achtete ich immer auf das abnehmende Mondlicht". Arago über den Einsluß des Mondes auf unsre Atmosphäre in dem Annuaire pour l'an 1833 présenté au roi par le dureau des longitudes. Die Berhandlung über die Frage im Allgemeinen ist endlos. Zeht sind besonders Schleiben und Fechner im Streit über diese Einslüsse oder den Zusammenhang von so vielen Erscheinungen aus Erden mit dem Mond.

<sup>6)</sup> Plin. 16, 95.

<sup>7)</sup> Abhbl. S. 292.

bieser Erscheinungen daß in später Zeit eine freilich meistentheils sehr unklare und von Unrichtigkeiten wimmelnde Theologie so gut wie alle Göttinnen auf den Mond zurücksühren zu können geglaubt hat <sup>8</sup>). Enthält doch noch setzt auch der streng mosnotheistische Osmanli sich nicht den aufgehenden Mond mit eisnem kurzen Gebet zu begrüßen <sup>9</sup>).

Der erste ist heilig, sagt Hesiodus (Op. 767). die Menge der späteren Feste entzieht sich dieses alte Hauptfest einigermaßen bem Blid: aber boch ist für immer ber Neumond allgemein ein heiliger Tag geblieben. An der Numenia verehren die Hellenen die Götter, am zweiten die Herven und Dämonen sagt Plutarch 10), ber auch ben ersten ben heilig= sten Tag nennt 11). In der Obpssee kommt kein andres allgemeines Fest als das des Apollon am Neumond vor (20, 156. 276. 21, 258.). In Athen ruhten an den Rumenien bie öffentlichen Geschäfte, nur was irgend ein Fest angieng konnte verhandelt werden, man betete auf der Akropolis oder im Pause 12), franzte ben Permes und die Bekate und andre Götter, die Reichen legten Speisen auf die Altare der Hekate, ber Gegensatz eines Gottlosen und eines altväterlich Frommen ist Numeniast und Kakodämonist 15); in Smyrna hießen die mit bem Neumondsopfer für Rath und Stadt Beauftragten επιμήνιοι της βουλης. Allerlei Geback, Volksbelustigungen, Märkte, Aberglauben hiengen an diesem Tag bis in die spateften Zeiten. Numenia bedeutete, etwa wie unser Sonntag, überhaupt einen Feiertag und iegopyvla, für iegovorpyvla, jes ben irgend einem Gott geheiligten Tag bes Monats 14), und

<sup>8)</sup> Macrob. Sat. 1, 15. 16. Appulej. Met. 11 p. 761 ss. Oudend. Porphyr. ap. Euseb. Pr. ev. 3, 11 u. α. 9) Akerblad Lettre à Mr. Italinsky 1817. 10) Qu. Rom. 25. 11) De vit. aere al. 1. 12) Demosth. Aristog. 1 §. 99. 13) Athen. 12 p. 552 f. 14) Pind. N. 3, 2 c. Schol. Dionysius Palif. Rhet. 4, 2 δ γάμος ξοικε πανηγύρει τωὶ καὶ νεομηνία καὶ δημοτελεῦ ξορτῆ τῆς πόλεως. Ηατροςτ. ἱερομηνία, Δημοσθένης — αὶ γὰρ ξορτά-

daß so viele Opfer monatlich wiederholt wurden (isoà duphivia, desphivia, menstrus turs) und monatliche Priester vorkommen (duphivioi, desphivisioi), scheint Folge der gewohnten Neumondsseiern zu seyn.

Viele Völker theilen ein in Zunahme und Abnahme des Monds, Lichtseite und Finsterseite, Suknapaksa und Krischnapaksa im Hitopadesa 15); so die Germanen, Etrurier; Cicero vergleicht den Mondsverlauf mit Solstitum und Bruma 16). Die Griechen rechnen nicht vom Neumond zum Vollgesicht, sondern drei Dekaden; wenigstens hier und da, unbestimmt und wirkungslos gewahrt man eine Dreitheilung 17). Hier ist nicht eine dreisache Mondgöttin wie dei den Arabern 18), höchstens in einem Nachklang in den drei Medusen und einigen späteren

dess huégas legomysia, xalovras. Die Ephesier weihen ihrer Göttin den ganzen Artemision hindurch navnyvoeses ze xal legomissa Chandler n. 36, so die Dorier dem Karneios den Monat gleichen Namens. Thuc. 5, 54. 65. Eine legomysia von vier Monaten, Lucian. Icaromen. 33.

<sup>15)</sup> Wilkins p. 302. 16) N. D. 2, 19. 17) Selene τριφυής, τρίπλευρος Nonn. 6, 236. 245. μεσσοφανής, επίχυρτος, όλφ πλήθουσα προσώπφ 38, 247, πανσέληνος, μηνοειδής, αμφίαυρτος. Χιις alten Tetradrachmen Athens sehn wir drei Mondszeichen, so drei Bollmonde auf dem Shilbe der Athena auf einer Panathenaenvase in den mon. d. Inst. archeol. tav. 22 n. 6 a, statt der Mondsichel auf dem ei= ner andern, in Gerhards Ant. Bildw. Taf. 7, so auch auf Mungen von Argos eine ober brei Mondsicheln. Daber bes Iftros Deutung ber Athena Tostoyérssa als Selene resunric, fragm. p. 58, die zwar falsch ist in Bezug auf Tosroyévesa, aber übereinstimmt mit Philochoros p. 94 Sieb. in Bezug auf die der Athena heiligen roity korauery, roity pdirortos und reservas, vgl. R. D. Müller über die elxaces in den Nouv. Ann. de l'Inst. archeol. 1 p. 344 s. Die späte phantastische Theologie sette dem Monde drei Göttinnen, Artemis, Athena und Persephone und die drei Mören vor Plut. fac. lun. 5, Porphyr. ap. Euseb. pr. ev. 3, 11. Die Beimörter τρικέφαλος, τριπρόσωπος, τρίμορφος, triceps, triformis, tergemina gehn die Betate nicht als Mond an, wie Cornutus irrigerweise annimmt 34. 18) Rach dem Koran, s. Kopp Bilber und Schriften der Borgeit S. 269 f.

Einfällen, noch eine breigestalte, kein Einsluß der drei in die Augen fallenden Phasen des Monds auf die Mythologie, nicht Kalenden, Idus und Nonen verschiednen Göttern geweiht, drei Feste im Monat wie Numa sie ordnet <sup>19</sup>), oder wie im Remayana, Opfer des Neumondes, des Bollmonds und des Mondes der südlich kreist <sup>20</sup>), in den Bedischen Liedern vier Mondzgöttinnen angerusen werden, welche Neumond, das erste Vierzet, Bollmond und das letzte Viertel bedeuten <sup>21</sup>).

Einen großen, freilich bunkeln Begriff von der Anziehung die in den ältesten Zeiten die Mondgottheit auf die Griechen ausgeübt hat, geden uns die Fabeln von Medusa, Jo, Eusropa, Pelena, die sich aus untergegangenem Cult entwickelt haben. Eigentlich wäre daher die Begründung dieses Sates durch die Aussösung der verschiedenen Sagengewebe gedoten. Da aber eine solche Untersuchung nur dei großer Aussührlichsteit einigermaßen zur Ueberzeugung führen kann, so sep est laubt sie für eine besondere Gelegenheit auszusparen. Kein ans drer Cult hat so viele altvolksmäßige Phantasiebilder und Dichstungen veranlaßt.

Namen welche Sonne, Mond, Morgenroth, Erde, Flusse sortbauernd in der Sprache bezeichnen, sind weniger geschickt die Götter welche sie tragen, in sabelhafte menschliche Dichtungen einzusühren als die welche sich durch die Form oder als Eigenschaftswörter von dem gemeinen Begriff unterscheiden, wie für den Mond Hefate, Munychia, Isora u. a. Doch hieß Selen ein Arkadien die Göttin welcher mit dem Pan, wie wir sahen, eine Höhle geweiht war. In Elis sand Pausanias ihre Bildssäulen doch wohl in einem besondern Pieron standen, wie auch die gleich darauf folgenden Chariten, und da jene beiden ans derswo (Exéques) waren als der vorhergehende Apollontempel

<sup>19)</sup> Lyd. de mens. p. 33.
20) Bopp Conjug. Spstem. S.
172.
21) Lassen Ind. Elt. 2, 1118.

Wenion, zwischen welchem und der Agora das alte Theater stand, nichts anders als das vorauszusepende Hieron der Selene. Denn Mene wird von Homer, Pindar, Aeschylus, dem Homerischen Hymnus auf Selene im Eingang, von Empedokles, Apollonius der Mond, wie es scheint seierlicher, genannt 22).

Mit Selene in Elis ist ber Endymion von Latmos in Rarien verbunden 35), mögen nun Leleger von da ben Mythus, der zu den lieblichsten Naturdichtungen gehört, nach Elis getragen ober in Karien niedergelassene Eleer ihn von Milet her ben Anverwandten im Stammland zugebracht und den schonen Griechischen Namen erfunden haben, welcher ben Monduntergang bedeutet. Es muß ein reizender Anblick seyn wenn hinter ber im tiefblauen Aether scharf geschnittenen Linie bes herrlichen Latmos, der das weite Flußthal wie eine Mauer abschließt, ber Mond untergeht und die weißgraue Felsenwand mit gartem Schimmer übergießt. Wenn je, so muß bort bie Sympathie die uns der Natur Gefühle gleich den unfrigen leihen läßt, sich regen. Wer auch nur in kleinen Engthälern bemerkt hat wie der Mond in großer Scheibe, langsam, da in der Nähe eines Gegenstandes sein Gang sich bestimmter abmißt, auf einen Berggipfel niederzusteigen und lang bei der äußersten Spiße zu verweilen scheint, wird die Phantasie verstehn daß er auf die Stelle worauf das Auge ruht, fich mit Vorliebe, mit Begierde befte. Der mächtig hohe steile Latmos aber erstreckt sich, bis zu seiner Spite außerst wenig gespalten, in fast geraber, eine fortlaufende Schneide bilbender Linie Stunden Wegs lang, so daß ber ergreifende Anblick ber auf irgend einem Punkt mit

<sup>22)</sup> Unter den Pythagoreischen Atusmen ist auch dieses: opfre nicht den Hahn, denn er ist der Mene und dem Helios geheiligt.

<sup>23)</sup> Psie, Psie wird Sohn des Endymion genannt (Theodos. ap. Bekk. Anocd. 3, 1200) und unter Psiew seos bei Homer verstand Petatads den Latmos, Strab. 14 p. 635; eine Niederlassung der Leleger am Lats mos nennt K. D. Müller ihre lette.

ihrem Ruß an ihm hängenden Selene nicht eine zufällige seltme, sondern eine ganz gewöhnliche den Blick fesselnde Erscheinung Der in Nacht und Schlaf eingetauchte Jüngling welchen sie statt seiner küßt, heißt Endymion von ihrem eignen Untergehn, ober eher von ihrem Eingehn in seine Höhle, worin Se lene, wie Sappho singt, auf dem Latmos den Endymion besucht. Der Name erdupos, von dueir, hat gleich so vielen anbern die patronymische Form angenommen <sup>24</sup>). Eigenthümlich und naiv ist es daß im Namen das Besuchen (Erdiese) von der Göttin auf die allein dieses Besuchs wegen angenommene Person (da weder der Berg noch sonst etwas zur Personification für den Fall sich darbot) übergetragen ist und der Name also in passiver Bebeutung auf das Besuchen der Selene deutet. Als Person des Mythus ist das Bild des Mondunter= gangs, als nun Selene die gestrenge, sich verstohlen und schüchtern nahende Artemis geworden war, ein schöner Jäger, der in der Grotte ausruht oder ein Hirte des Gebirgs 25). Wer mit einer Göttin geruht der kann nicht leben und so schläft Endymion ben unwendbaren Schlaf 26) in seinem Abyton auf bem Latmos. Davon sprechen die in Heraklea bei Milet, vormals

<sup>24)</sup> Jl. 18, 241 ήέλιος μέν ἔδυ, 21, 232 δείελος όψε δύων, Sappho. δέδυκε μέν ά σελάνα. Der untergehende Belios heißt Δύμας bei Tzehes ad Lyc. 322. Sturz de nominibus P. 6. p. 6. Auf die Bedeutung des Ein= gehns führt Erdoua. Und es ift wohl benkbar daß das Untergehn des Mondes auch im Ramen bilblich als Eingehn in die Grotte gefaßt war, da die Grotte, in welche Sonne oder Mond eingehn, ein fo verbreitetes Bild ift. 25) Als Gelios, wie gebeutet worden ift, kann der Besuchende nicht gedacht werben, weil dieser Selene nicht kußt, sondern untergegangen ist wenn Selene sichtbar wird und umgekehrt, weil sie also ihn nicht liebt, sondern flieht. Die Bermälung diefer beiden ift kein Raturmpthus, sondern abhängig von ber wissenschaftlichen Ansicht daß ber Mond sein Licht von ber Sonne ems pfange. Pan nächtlich bei ber Selene in ber Grotte, die er verläßt wenn die Sterne untergehn, bedeutet bagegen nur bag ber am Tage Leuchtende im Schoofe ber Racht verschwindet, uns unfichtbar wirb. 26) Theocr. 3, 49. Ovid. Her. 15, 89 s.

Latmos genannt, während bie Eleer ihm als bem Stammvater ein Denkmal geweiht hatten 27), so wie auch sein Grab in einer Höhle bei dem Flüßchen Latmos vorkam 28). Der Schlaf des Endymion war zuerst gewiß nicht Tod, sondern ganz eigents lich Schlaf, der auch auf vielen Sarkophagen und in Gemalben, die von D. Jahn 29) auf das Genaueste erklärt sind, in Person neben bem schlafenden Endymion auftritt, und auch sprichwörtlich warb. Das einfache Naturgefühl brückte baburch ben tiefen Schlaf ber Nacht, wann alle Wälber ruhen, aus 50). Es ist nur ein Zusat wenn in den Eden der Endymion von Olympia, als Sohn bes Aëthlios, Sohnes bes Zeus und ber Kalyke, von Zeus zum Verwalter bes Todes gemacht wurde, so wie Epimenides u. A. noch manches andre Entbehrliche an ben genealogisch gewordnen Endymion anhängen, vorzüglich zur Erklärung des ewigen Schlummers 51). Ein Zeichen aber von bem tiefen Einbruck, welchen ursprünglich auf die ländlichen Anwohner des Bergs im weiten Thal das Bild von Endymion gemacht hat, ist daß wahrscheinlich von seiner bergenden Grotte der ganze lange Berg den Namen Aárpos unter ihnen erhals

<sup>27)</sup> Paus. 5, 1, 4. 28) Strab. 14 p. 636. 29) Archaol. Beitr. S. 53. 70. Das bekannte Basrelief im Capitol gehört ohne 3wei= fel hinsichtlich des Raturgefühls und der reinen und garten Charakeristik ju den vollendeisten Werken des Alterthums. 30) Der Mythus ist na= turlich frühzeitig falsch gedeutet oder angewandt worden, wie wenn Catull nach Kallimachus das Verweilen in der Grotte auf Mondsfinsterniß be= zieht 66, 5, Mnaseas u. A. ben Endymion zu einem Aftronomen machen, Schol. German. p. 111. ed. Buhle, Fulgent. 2, 19. Apollobor wirtt durch einander 1, 7, 5 nach seiner Art, wo Benne die Fabel mit andern von ihr ganz verschiebenen vergleicht. Auch neuere Mythologen verfehlen nach meiner Meinung ben Ginn bes einfachen Raturbilbes in verschiebener Beise, Schwend Gr. Mythol. S. 194, Lauer Gr. Mythol. S. 287. Preller 1, 298. Die Wite und Scherze, auch Berwicklungen wozu Endymion im Bolt und fpateren Gelehrten Anlag gegeben, fest mit feltner Ausführlich= teit Rate auseinander jum Balerius Cato p. 165-169. 31) Schol. Apollon. 4, 57. Schol. Aristoph. Nub. 397.

ten hat. Als König von Elis zeugt nach Ibykos Endymion mit einem sterblichen Weibe drei Söhne und eine Tochter, während der Sohn des Aöthlios d. i. des Kampspiels, den die Eden nennen, mit Selene fünfzig Töchter hat, die Mondmonate der Pentaeteris <sup>52</sup>). Die Eleer wurden von Dichtern Endymioniaben genannt <sup>55</sup>).

Die Selene ber Eleer sette Phibias an das Fußgestell des Olympischen Throns, reitend auf einem Pferd oder, wie die Einheimischen sagten, auf einem Maulthier, nach einer Allegorie welche Pausanias einfältig nennt (5, 11, '3); zwei verschiedene giebt Festus an (v. mulus.) Zu Pferd sehn wir sie auf bem schönen Vasengemälde wo sie aus der Panshöhle bei Sonnenaufgang sich entfernt, auf Münzen, wo sie eine Fadel in Händen bahinsprengt 54). In der Theogonie ist Selene, wie Cos, Schwester bes Helios (371), wie auch im Homeris schen Hymnus auf Helios (31, 6), in dem auf Hermes Tochter des Pallas, des Umschwungs (100.) Euripides in den Phinissen (179) und nach dessen Scholiasten schon Aeschylus 55) nennt sie Tochter des Pelios, weil sie von diesem ihr Licht erhält, wie Anaxagoras zeigte. Im homerischen hymnus auf Selene wird Nardly (wie Nárdsia, narádlios) eine Tochter ber Selene und des Zeus, von ausnehmender Schönheit unter ben Göttern, genannt (32, 15), was gleichbebeutenb mit einem Beis wort ist, das ein Orphiker ihr auch wirklich giebt, so wie Maris mus (nardta 22. 123. 145. 208), bie Göttliche.

# 90. Artemis einzeln in vielen Gestalten.

Um unsäglicher Verwirrung und Unklarheit der Vorstellungen vorzubeugen ist es, ganz wie bei Apollon, nöthig zu unterscheiden, zwischen Artemis nemlich der Zwillingsschwester

<sup>32)</sup> Boch zu Pindar Olymp. 3, 18 p. 138.
33) Steph. B.

\*\*Eπειοί. 34) Millin G. m. 34, 118. 35) Schol. Theogon.
671 Αλοχύλος καὶ οἱ φυσικώτεροι.

bes Apollon und ben vielen und unter sich verschiedemen Gottinnen die unter demselben Namen einzeln für sich und ohne alle Beziehung auf Apollon verehrt wurden, und um so schärfer zu unterscheiben je eifriger Cultus und Sprachgebrauch gewesen sind sie zu vermischen. Es scheint nicht daß der Name Artemis ursprünglich einer aus dem Mondscult hervorgegangenen Göttin, wie etwa Apellon, Pan einem verwandelten belios, gegeben worden ist, da er, wie wir sehn werden, sehr wohl für die Letoide als jungfräuliche Jagdgöttin bestimmt worden seyn kann. In diesem Fall ist anzunehmen daß der Name durch diese so sehr in Schwung gekommen war daß er nach und nach als der angeseheuste zum generischen erhoben wurde und das Uebergewicht über die der verschiednen Göttinnen besselben Ursprungs gewann, wie auch ber Name Apollon erst später auf den Gott vieler Orte die vordem anders benannt wurden, übergegangen zu seyn scheint. Es reicht bei weitem nicht aus, einen Dorischen, Arkadischen, Asiatischen Artemiscult zu unterscheiben. Die aus bem Mond erwachsene Göttin hat fast an jedem Ort eine besondere Physiognomie, besonders zusammengesetzte Amter, hier eine allgemeinere Bedeutung, hier eine besondre. Generisch von so ungleichen, boch einander aus einem ober bem andern Grund entsprechenden Göttern gebraucht wie Apollon und Artemis kommt der Name keines andern Gottes in den Griechischen Landschaften vor: benn etwas ganz Andres ist es wenn fremdländische Götter Athene, Hera, Artemis genannt werden. So groß immerhin durch die Namensvermischung der Unterschied zwischen der Homerischen Artemis und allen andern, die getrennt von Apollon für sich allein und zuerst wahrscheinlich unter einem andern Namen ver= ehrt wurden, erscheint, so sind sie doch auch nach und nach durch Vermischung der Eigenschaften einander näher gebracht Denn allerdings scheinen von der Delisch = Pythischen Artemis in die andern Göttinnen die ihren eignen Namen gehabt hatten, mit dem Ramen auch manche Eigenschaften und

Beichen Kbergegangen zu seyn. Dabei zeigt es sich zugleich, wie dauerhaft alte Gebräuche und Bezüge sich an so vielen Orten behaupteten und Berbindung und Mischung heterogener Züge nicht gescheut, ja gesucht und beliebt wurde. Und hiers durch war die seit Aeschylus und schon früher bemerkliche Zurückbeutung der Letoide Artemis, welche national geworden war so wie die des Apollon, in 'das Physische mit vordereitet. So sest und allgemein hatten gewisse Grundvorstellungen über die Natur der Hauptgötter und ihren Ursprung, wie hier nicht bloß aller verschiedenen Artemiden, sondern auch der Zwillingsschwesser des Apollon aus dem einen Mondcult sich im Andenken oder dunkel im Bewußtseyn der Nation erhalten.

### 91. Befate.

In Samothrake hatte bie hundeschlachtende d. i. Hunde opfer empfangende Göttin die Zerynthische Höhle 1). Zerynthische Höhle war auch nicht weit vom Ebros und babei ein Ort Orpheuseichen genannt nach Nikander 2), wo ber Scholiast die hundeschlachtende Göttin als Hekate bezeichnet. Lykophron nennt diese Zerynthia Königin des Strymon (1178). Die Höhle ist ben Mondgöttinnen eigen, wir kennen die der Se lene und bes Pan, der Europa; Hekate hat sie auch im Hymnus auf Demeter und bei Apollonius (3, 1213). Der Hund ist das Thier der Hekate und Hunde opferten der Trivia die Sapaer nach Ovid 5); von den Griechen bezeugt es Sophron in den Mimen 4). Plutarch sagt daß die Hellenen so zu sagen alle und einige bis auf ben heutigen Tag hunde zu den Reis nigungen schlachteten und ber Hekate junge Hunde unter ben andern Katharsien barbringen D; Pausanias kennt Hunde opfer bei den Hellenen nicht, außer daß die Kolophonier der Enobios (Trioditis) einen schwarzen Hund und in Sparta bem

<sup>1)</sup> Lycophr. 77. Sch. Aristoph. Pac. 277. 2) Ther. 462. 3) Fast. 1, 389. 4) Tsets. ad Lyc. 77. 5) Qu. Rom. 68.

Ares die Spheben einen Hund opsetn (3, 1419.) Euripides nennt den Hund das äxälma der Hesate Phosphoros 6). Plustarch meldet serner daß man in Argos der Hesate oder, wie ein Sokrates sage, der Eileithnia 7) einen Hund opsre wegen der Leichtigkeit der Geburt 8). Den dortigen Tempel der Hesate mit Statuen derselben von Stopas, Polyslet und Naukydes sah Pausanias (2, 22, 8.) Auch der Genetyllis, "einer fremden Göttin," wurden, weil sie der Hesate gleich sep, Hunde geopsert 9). Artemis Hesate nennt Aeschylus die Göttin der Niederkunsten 10), und es kommt daher daß Hesate die Galinsthias zur heiligen Dienerin hat 11). Plutarch und Macrobius sühren die Worte des Timotheos an welche die Fackeln der Hesate deuten: die xvávsov nódov čorquer die Fackeln der Hesate deuten: die xvávsov nódor čorquer die Fackeln der

Als eine Selene stellt der Hymnus auf Demeter die Bekate mit Helios zusammen. Sie, des Persäos Tochter, die heis ter gefinnte, mit glänzendem Hauptschmuck hört aus ihrer Höhle allein mit helios bas Schreien ber Kore, welche nicht Götter, noch Menschen, noch ihre Freundinnen hörten (23); ber suchenben Deo begegnet sie am zehnten Tag, eine Fadel in Bänden (52), melbet ihr und begleitet sie zum Helios, welcher des Zeus Rathschluß enthüllt. Sie wird dann Begleiterin und Dienerin ber Kore (440), nach ber Beziehung auf die Unterwelt, welche sie hier schon erhalten 'hat. In Sprakus hieß sie daher Bothin, Appelog 12), was auch der Name eines Mimus von Sophron war. Aus keinem Homeriben außerbem ist hekate bekannt, noch aus homer, bei dem dagegen hekatos vorkommt. Dieß ist ohne Zweifel gleichbebeutend mit exampéλος, ένηβόλος und entlehnt von Helios, mit welchem Gelene gleich hat in die Ferne oder fernher zu senden Licht und wie

<sup>6)</sup> Fr. inc. 126 cf. Bekk. Aneed. Gr. p. 336 s. 7) Wie für Bilsoviα zu schreiben ist. 8) Qu. Rom. 52. 9) Hesych. 10) Suppl. 550. 11) Ant. Lib. 29. 12) Hesych. s. v.

er Warme, so sie Feuchtigkeit. Beide wurden angerusen von den Wurzelgräbern nach Theophrast <sup>15</sup>) und nach Sophosies in den Rhizotomen: bei beiden wird geschworen bei Apollonius (4, 1079.) In Ephesos war Hefate nach Plinius aus Marmor so strahlend daß die Tempelviener erinnerten die Augen zu schließen, im Tempel der Artemis; Gradapressoa hieß sie in Milet <sup>14</sup>).

Auf die Thraker, beren Einfluß Bootien und Hellas weithin auch durch Ares und Disnysos erfahren hat, führte auch J. H. Boß den Hekatedienst zurück, auf die Thraker die von Pieria her zum helikon und weiterhin eingewandert sepen 15). Der Thrakische Name der Göttin ist Bendis 16), wozu bei Hesphius (dikorgor) bemerkt ist, man halte den Mond für Bendis und Artemis. Paläphat sagt Artemis Benbeia (32). Die Uebereinstimmung von hekate und Bendis liegt auch in ber Erklärung daß die (mit Rücksicht auf das Chthonische) Tochter bes Habes genannte Hetate Bendis fey 17). Perodot sagt daß die Thrakischen und Päonischen Weiber der Artemis Königin (Baordnig) opfernd Waizenhalmen gebrauchen (4, 33). Böch be merkt daß die Hekate Phosphoros in Thera wohl von den Minyeischen Vorfahren herrühren könne 18). In Aegina wurde die jährlich gefeierte Telete der Pekate nach Pausanias, der sie bie bort am meisten verehrte Göttin nennt, als Stiftung bes Orpheus angesehn (2, 30, 2) und es wurde diese Telete noch zu Lucians Zeit von Reisenven befucht 19). Ein in Aegina gefundenes alterthümliches Thonrelief scheint in Beziehung auf sie zu stehn 20).

Auf merkwürdige Weise sehn wir den hekatedienst ausgebildet nach der Theogonie (411—452) in Böotien, wo wir

<sup>13)</sup> Hist. plant. 8, 6. 14) Hesych. s. v. 15) Mythol. Br. 3, 190. 194. 212. 16) Cratin. Thrass. fr. 12. 17) Hesych. Admirou xópq. Exácq, muis di vip Bárdu. 18) Thr. Infor. 1836. 19) Navig. 15. 20) Meine K. Denku. 2, 70. Taf. 3, 6.

Artemis in den andern Hestobischen Gedichten gar nicht erwähnt finden. Was der Scholiast angiebt (411), Hesiodus preise als Bövter bie Bekate so sehr, benn bort werbe sie geehrt, mag Bermuthung seve, ist aber burchaus wahrscheinlich: nach Pluterch fand bei den Bövtern (die auch andern Thrakischen Einfluß festhickten) eine öffentliche Reinigung statt indem man zwischen den zerlegten Theilen eines Hundes burchschritt, ba soust der Hund, als ein unreines Thier, keinem ber Olympischen Götter geopfert werde und sonst nur an Drowegen zur Reinigung und Abwehr bes Bösen biene 21). Reine andre alte Urkunde enthält eine gleich reiche und geordnete Uebersicht der Beziehungen einer Gottheit ober bes Kreises ihrer verschiedenen Verehrer als jene Hesiodische Episode, wenn wir auch in einem ähnlichen Umriß den weiten Wirkungskreis ber Athena in Athen, mancher Artemis felbst und andrer Götter zusammenzufassen im Stande sind. Dabei ift nicht zu leugnen daß ber Dichter in seiner Berberrlichung in Manchem auch über das was zur Zeit auf irgend einem Punkte Bootiens, wo vor allen anbern Göttern Hefate verehrt wurde, wirklich im Cult gegeben und ihm bekannt war, hinausgegangen und ben gemeinen Glauben gestaltet haben kann. Es liegt in der Natur der Sache daß eine solche Schilberung mit dem Orphischen Aehnlichkeit hat und es ist daher erklärlich genug daß Heyne u. A. denen auch ich lange Zeit zustimmte, das Stud als Orphische Poesie und eingeschoben gebacht haben. Dagegen vermag ich barin nichts zu entbeden was dazu berechtigte das ohnehin so unglücklich ersonnene Sy= stem der in einander eingeschachtelten Textrecensionen darauf anzuwenden: so klar und frei von allem Anstoß hängt Alles innerlichst zusammen. Diese Bekate ist Titanischer Abkunft, Tochter der Asterie und des Perses (409) und wird als allein= geborne Cohne Bruber zur Stütze ober vielmehr zur Theilung des Besites) ausgezeichnet (povroyerig 426. 448 Apollon. 3,

<sup>21)</sup> Qu. Rom. 111.

1035). Der Kronibe hat sie vor Allen geehrt, er gewährte ihr herrliche Gaben, die Erbe und das Meer zu Theil 29 und Ehre auch unter dem sternigen Himmel 25). Sie ist am meis sten geehrt unter den unsterblichen Göttern: deun auch jest wenn einer der Menschen schöne Opfer bringt nach Vorschrift, ruft er Hekate an, und viele Ehre folgt leichtlich dem bessen Gebet die Göttin geneigt aufnimmt, sie verleiht ihm Glück, da sie die Macht dazu hat. Denn sie hat Theil an Allem was alle Kinder der Gaa und des Uranos empfiengen und ber Kronibe hat ihr nichts entzogen, was sie unter ben Titas nen, den früheren Göttern erhalten, sondern sie hat es wie von Anfang die Theilung geschehen: und nicht hat sie, weil sie allein geboren, weniger Ehre empfangen und Würde in Erbe, Himmel und Meer, sondern noch viel mehr, dieweil Zeus sie ehrt; und wem sie will, steht sie mächtig zur Seite und hilft ihm. In der Agora hebt sie den Mann, sie giebt im Kriege Sieg und Ruhm (wie in Sparta Artemis Hyspaxy neben dem Karneios ist, in Samothrake Elektra Swauzis), sitt beim Gericht neben ben ehrwürdigen Herren, hilft im Wettkampf

<sup>22) 413</sup> μοδραν έχειν γαίης, wie Germes hat μοδραν αέθλων Pind. 6, 79, wie θεός τωνθε κείνων τε κλυτάν αίσαν παρέχοι 6, 102, nicht "Antheil". Ban Lennep zu 422: quod Uranidarum nullus aliquam potestatem nactus est, quin eandem aloav etiam nacta sit Hecate, seu quod, quarum rerum potestas inter eos divisa fuit, eam una indivisam habet, retentam etiam sub Jove. Orphische Hymnus nennt die Hekate odeavinv, xIovinv te zad elvalige, die Orphische Argonautik 979 giebt ihr brei Köpfe, bes Pferdes, welches das Wasser, des feurigen Löwen, welcher ben Aether, und des hundes, welcher hier die Erbe bedeutet. In einem Drakel der hekate bei Eusebius Pr. ev. 4, 23 (Orac. a J. Obsopoeo coll. p. 48) find die drei Ratut: reiche Aether, Buft und Erbe und von ber letten heißt es: yasar knie σχυλάχων σνοφερών γένος ήνιοχεύει. Der Kybele ist der hund gegeben in einem Bildwert Cup. Harpocr. p. 196. Rach Porphyrius de abst. 3, 17 wurde Hekate angerusen Stier, Hund, Lowe, oder nach 4, 16 Pferd, Stier, Lowe, Sund.

bem Haus zur Ehre, ist Beistand den Rittern, den Schissern, mit Poseidon, den Jägern, wenn sie will im Gemüthe, ist gut in den Ställen mit Hermes das Vieh zu mehren, Ruh-heerden, Ziegen und Schaafe, wenn sie will im Gemüthe; aus wenigen stärkt sie sie und macht sie geringer aus vielen. So ist sie, auch alleingeboren aus der Mutter, unter allen Unsterdslichen geehrt mit Ehrenämtern. Es machte sie der Kronide zur Kurotrophos derer die nach ihr das Licht der Cos erblickten: so war sie von Anfang Kurotrophos (nemlich der Götter so wohl als der Menschen) <sup>24</sup>). Dieß sind ihre Ehren.

In der späteren Entwicklung geht selbst in Böotien die dreisache Gewalt der Pesiodischen Hetate auf der Erde, über das Meer und am Himmel verloren und seitdem machen die Bedeutung des Monds, besonders durch die Schauer der Nacht und nächtlichen Sput und Zauberei und die, statt mit Demester, vielmehr mit der Kora getheilte, also unterirdische Herrschaft das Wesentlichste ihrer Religion aus: sie wird zu der Figur unter den Griechischen Göttern woran die meisten undesstimmten mpstischen und abergläubischen Vorstellungen hasten. Wie sie für den Himmel und die Erde mit Selene und Artesmis, so wurde sie nun für die Unterwelt mit Persephone versmischt, welcher sie im Hymnus auf Demeter nur als Dienerin beigegeben ist.

<sup>24)</sup> In Samos opfern an den Apaturien die Weiber der Kurotros phos auf dem Dreiweg. Herod. Vit. Hom. 30. Ennius bei Barro L. L. 7, 83 p. 301 Speng. Ut tibi Titanis Trivia dederit stirpem liberum. In Korone hieß sie Artemis naudosogogos, Paus. 4, 34, 3. In einem Epigramm von Phädimos betet die Mutter zu Artemis (Hetate) die ihr in der Geburt beigestanden hat: person iden nougon vie aekopie ihr in der Geburt beigestanden hat: person iden nougon vie aekopie neuron, Authol. Pal. 6, 271. Auch sonst wird das Amt der Artemis novgosogogos als Beschützerin und Pslegerin von dem der Cileithyla unterschieden, Diod. 5, 73. Den Cult der Hetate bezeugt auch der Name einer kleinen Insel in der Rähe von Delos Knarppisos Harpocr. Suid. s. v. Athen. 15 p. 645 und der großen Gruppe kleiner Inseln zwischen Lesbos und Asien Knaroppsos, Strab. 13 p. 618.

### 92. Detate Brimo.

Die Hetate der Theogonie theilt mit Permes die Mehrung ver Heerden (444) und von ihr ist gesagt & dliew peräss (447). Dieß Zeitwort gebraucht der Dichter der Werke und Tage von Zeus: Esu per yde species, Esa de specioru xalbruss (5). Dort scheint es auf den Beinamen Brimo anzuspielen, wenn dieser so früh war, oder nicht vielmehr nach der nicht ungewöhnlichen Weise aus dem für die Verehrer der Hetate bedeutungsvollen und daher salbungsreichen Ausdruck gebildet worden ist, wie Lesuis und deräovsa, dallovsa, devuss von ders, Lesuis und deräovsa, dallovsa, devuss von ders, Lesuis in der Bestuchtung der Heerden mit Hermes ist dieser auch mit ihr gepaart worden, wie uns Propertius lehrt (2, 2, 11):

Mercurio talis fertur Boebeidis undis virgineum Brimo composuisse latus.

Diese ungeschickte Paarung scheint ziemlich spät zu seyn und vereinzelt zu stehn ), und ist zu unterscheiben von der der Selene mit Pan, des Zeus-Baal (eines Sonnengottes) mit Europa, nach der Vorstellung der Griechischen Physiker, wie Lucian sagt, daß die Sonne den Mond liede und mit ihm zeuge 5). Am Böbischen See, ohnweit Dotion, sag Pherä, des Eumelos schaafreicher Sis 4), und Lykophron erklärt die Pheräische Göttin für dieselbe mit der Zerynthischen Brimo (1180), der früheste nebst Apollonius (3, 861, 4, 1211) bei dem wir den Namen sinden. Das Xoanon dieser "Pheräischen Artemis" rühmten sich Athen, Argos und Sikon aus Pheräsches erhalten zu haben 5). Rallimachos verbindet Movrozin

<sup>1)</sup> Heaych.
2) Plutarchs Träumereien darüber warum hermes in den Mond versetzt oder mit ihm vermält werde, de Is. et Os. p. 367 d. de sac. in o. l. p. 943 d.
3) Amat. 24.
4) Il. 2, 711. nodopostorie écria. Eurip. Alc. 602.
5) Paus. 2, 10, 6. 23, 5.

- zatze Oegaly. Cicero (N. D. 3, 22 und Arnobius (4, 14) sagen von Mercurius: cujus obscaemius excitata natura traditur, quod adspectu Proserpinae commotus sit unb qui in Proserpinam dicitur genitalibus adhinniviase subrectia. Kore wird Hekate auch schon von Lykophron genannt, zugleich die dreigestälte; in Eleusis nennt der Hierophant die Mutter bes neugebornen Jachos, als welche Kore angenommen war, Db auch sthon ber Hieros Logos vom Ithyphallikos, welchen herodot verschweigt (2, 51), sich auf hekate bezogen haben möge, ist nicht leicht zu sagen. Aber mit Sicherheit ift, wenn es der Fall war, diese Verbindung als ein Zusatz und Auswuchs anzusehn, eben so wie der über das Urpaar Cölus und Tellus gestellte Arieros eine speculative Erweiterung ber ursprünglichen Trias war. Nach ber Natur ber Griechischen Mysterien hat eine solche Entwicklung, wie zur Verstärkung, nichts Auffallendes.

Das adhinnivisse beruht, so wie noch einiges Andre in elenden Legenden, auf schlechter Etymologie 6). Besser suchen Andre in Brimo den Begriff der Kraft, wie Lykophron welcher sie Operud nennt (698) und Apollonius, der auf sie anspielt in Mydelys pelun (4, 1677), wo der Scholiast doxids ge-

<sup>6)</sup> βρέμω, fremo, φριμάω, βριμάζειν, δργαν είς συνουσίαν. Aber βριμάν, βριμαίνεσθαι, φριμάσθαι, φριμάσσεσθαι brückt auch die Stimme des Löwen aus, drohen, schrecken, zürnen, Hesych. Daher die Bariante der Legende das Brimo durch ihre Stimme den auf der Jagd (als Artemis) ihr zusehenden Hermes zurückgescheucht habe (Etym. M. p. 213. Txetz. ad Lyc. 698. 1176), worauf Lucian spottet: καλ ένεβριμήσατο ή Βριμώ και όλακησεν δ Κέρβερος, Necyom. 20. Statius Silv. 2, 3, 38 immitem Brimo. Herodian. Epimer. p. 6 Boisson. Βριμώ ή θα, die Juno Insera, wie dei Bal. Flaccus, 781 tergemins Hers. In den Phrygischen Mysterien ist dieß βριμάν der Kybele Rhea Demeter gegen Jeus beigelegt, diese Brimo genennt (Clem. Protr. 1, 2. Orph. Arg. 17), die dents zur Mutter der Hetate gemacht wird, Eurip. Ion. 1048. Schol. Apollon. 3, 468. Schol. Theogr. 2, 12. Txetz. ad Lycophr. 77, wie Artemis Detate zur Socher der Demeter.

braucht; in einem Hymnus unter den Homerischen duch solzus Thauxwinedos (28, 10). Auch der Orphiser der Argonauten giebt der Brimo das Beiwort eddivasos (17). Doch ist wohl ursprünglich nicht das Gewaltige in der Allgemeinheit verstanden gewesen, sondern in seiner Bestimmtheit, in der Mehrung der Heerden, wie die Theogonie den Bezug deutet Ex dlipon species.

# 93. Artemis Munychia.

Ein Attischer Name ist Mourvezla d. i. Mourorvzla (wie μώνυξ, μώνυχος für μονώνυξ, χαλκόπτης für χαλκοκόπτης und unzählige euphonische Synkopen burch die ganze Reihe ber Consonanten), die allein in der Nacht ist, herrscht wann alles Andre verschwindet 1). Von ihr der zehnte Monat Munychion, ber auch in Delos vorkommt, ihr Fest Munychia am Tage des Vollmonds 3), ihr Tempel in dem Hafen bei Munychia 5), in welchen am 16. Munychion Ruchen, die ringsleuchtenben genannt, mit brennenden kleinen Fackeln (vermuthlich breipig) umsteckt, getragen wurden 1). Ein Altar ber Phosphoros bei Munychia ist in der Geschichte des Thraspbulos erwähnt 5). Die Munychische Hekate heißt sie in ben Orphischen Argonauten (933). Als später Götter aus Thrakien unmittelbar in Athen Eingang fanden, wurde bei dem Tempel der Munychis schen Artemis ein Bendideion errichtet 6), wahrscheinlich weil man ursprüngliche Berwandtschaft ober Einerleiheit erkannte ober annahm. Artemis Munychia sinden wir auch verehrt in Pygela bei Ephesos, von Attika, nicht von Agamemnon her, wie Strabon berichtet (14 p. 639), und in Ryzikos nach der Inschrift bei Caylus (2 pl. 59). In Sikyon war ihr Bild von Diponos und Styllis. Im Piräeus hieß nach hefychius

<sup>1)</sup> Sola noctu dominans, Sauptmann in Ilithyiam inquisivit, Gerae 1758 p. 8.
2) Plut. glor. Athen. 7.
3) Paus. 1, 1, 4.
4) Suid. ἀμφιφῶντες unb ἀνάστατος. Athen. 14 p. 645.

<sup>5)</sup> Clem. Str 1 p. 348. 6) Xenoph. H. Gr. 2, 4, 11.

einer der drei Hasen Zea, der zu den beiden andern sonst nur noch von Photius (v. Zéa) genannt wird. Hespchius schickt voraus daß Zea bei den Athenern Hesate sey, wozu er die Erklärung dereit hat von der Frucht Ceia. Aber solche Orts-namen sind nicht üblich und am wenigsten kann ein kleiner Hasen von Spelt benannt worden seyn. Der Name scheint vielmehr Asa zu seyn, wie die Tyrrhener die Rhea nannten, wie Zeds sur Asds ausgesprochen wurde, und die Göttin, wie der Amykläische Gott, ist kein ungeschickter Name, unter welchem die Athener in alter Zeit die Pekate im Piräeus verstandem die Athener in alter Zeit die Pekate im Piräeus verstanden haben können, die Pasengöttin, wie Kallimachos die nórdea Mourvezin Lipsvoozónos nennt 7. Allgemeiner zeigt sich der Dienst der Hekate in den ihr am Neumond auf den Oreiwes gen ausgesetzen Speisen und in den Hekatäen vor den Häusern.

#### 94. Artemis Brauronia.

Von der Munychischen Artemis ist nicht zu trennen die Brauronische, die außer ihrem altesten Sit in Brauron, einer der alten Zwölfstädte, an der Euboa gegenüberliegenden Rüste, einen Tempel auf der Afropolis von Athen selbst hatte 1). Die Thrakische Göttin von Amphipolis am Strymon nennt Antipater von Thessalonich eine Brauronische Aethopia (ep. 34), Livius Tauropolos (44, 44.) AlGonia, brennend, von der Farbe, ist Name der Artemis als Mond oder Hekate die Facelhalterin, wie auch Kallimachos und Eratosthenes beuteten, und ein ihr geweihtes Gesild (xwolov) nah am Euripos, in Euboa ober in Böotien, so wie eins in Lydien hieß daher Aethopion Die Form AlGeonla ist in einem ber Sappho zugeschriebenen Epigramm welches so die Tochter der Leto nennt, gebraucht. Der einen oder der andern von beiden Atti= schen Göttinnen, vermuthlich nach Nabe und Bequemlichkeit, mur= den die Athenischen Mädchen früh geweiht oder in ihren Schut

<sup>7)</sup> In Dian. 259.
1) Paus. 1, 23, 6. C. J. n. 150, 46. Dinarch.
c. Aristog. S. 12
2) Steph. B. s. v.

gegeben, im Monat Munychion, am Tage bes Bollmonds, nicht vor dem fünsten und nicht nach dem zehnten Jahr 5), dieß vermutlich weil die Aufnahme nur bei ber Feier der pentaeteris schen Brautonien geschah 4) und mit Rücksicht auf die im bottigen Klima früh eintretende Pubertät und die frühen Heis rathen. Zum Tempel von Brauron, an biesen gottgeliebten Ort wie ihn Diphilos neuni 5), wurden die Kinder von den Eltern, die für jedes eine Ziege opferten, unter Führung einer älteren Priesterin gebracht 6), und man naunte das Einweihen verbaren (ἀρχιεύσαι — τ) καθιερωθήναι ποδ γάμων παρθένους τη 'Αρτέμιδι τη Μουνυχία η τη Βραυρωνία 7), bieft Telete dexusia 8). Die Madchen hießen Baren weil sie Baren vorstellten vermittelft eines ber gelblichen Farbe bes Baren ungefähr gleichkommenden fafranfarbigen Kleides, wobei der Bar in aufrechtem Gang gebacht wird 9). Daß ber mehr im Namen liegenden als wirklich streng ausgeführten Maskirung der symbolische Sinn nicht fehlte, ist nicht zu bezweifeln. Der Sinn volks-

<sup>4)</sup> Poll. 3) Schol. Aristol. Lys. 646. Suid. &extevoas. 8, 26. 107. 5) Vermuthlich giengen die Elevygogovres det Diphilos eine am Brauronischen Fest statt habende Procession an, wo= bei bei ben geflochtnes, legà äggyra enthaltendes Gefaß war. Poll. 6) Dinarch. in Aristog. p. 106. Dem. in Con. p. 1112. 9, 191. Heaych. Beauguriois. 7) Lysias ap. Harpocr. Suid. Bekk. Anecd. 1, 206. 444. 8) Hesych. 9) Aristophanes: zar έχουσα τον προκωτον άρπιος ή Βραυρωνίοις Lys. 645, το bet Shol. richtig bemerkt: ἄρχτον μιμού μεναι το μυστήριον έξετέλουν, und in ber Erzählung ber Legende: ή δε Αρτεμις δργισθείσα έχέλευσε παρθένον πάσαν μιμήσασθαι την άρχτον πρό τοῦ γάμου καὶ περιέπειν τὸ λερὸν προπωτόν Ιμάτιου φορούσαν. Harpocr. l. c. δτι δὶ αλ άρπτευόμεναι παςθένοι ἄρχτοι χαλούνται, Κύριπίδης Ύψιπύλί, Αριστοφάνης Αημνηαις καὶ Αυσιστράτη. Id. Τὰ δὲ συντείνοντα εἰς τὸ προκείμενον εἰρηται παρά τε άλλοις και Κρατίνω (l. Κρατέρω) έν τοις ψηφίσμασιν. Das cinschlägige Pfephisma mar aus der Legende felbst. Auch die Priesterin hieß aexros Hesych. Der Krokotos war zwar übliche Tracht, aber vermuthlich taugte er baburch daß er an biefem Feste zuerst angelegt wurde, baju bie Baren: ähnlichteit in so weit zu bewirken als ber sombolische Sinn bieß ersorderte.

mäßig naiver Gebräuche ist nicht immer bestimmt nachzuweisen: doch ist hier höchst wahrscheinlich der Grund darin zu suchen daß einst an die Stelle eines Mädchenopfers, wie derselben Göttin auch anderwärts Mächen und Jünglinge geopfert worden sind 10), das eines Bären gesest worden war, für welches nachher, wovon die Legende ebenfalls die Spur enthält, das einer Ziege eingeführt wurde. Auch könnte Bär für Wild der Artemis überhaupt und Wild der Artemis wie für ihr angeshörig und von ihr abhängig gedacht werden. Das angeblich Taurische Bild stand in Salä Araphänides 11), in der Nähe von Brauron, sest Braona 12), wohin die Sage gemeinhin Iphigenia das Bild bringen läst 13), während die Göttin den Namen von der größeren Stadt hatte. Die Hirschfuh in der Sage vom Opfer der Iphigenia bestätigt die frühere Opferpslicht. Eine Bärin statt deren giebt Phanodemos an 14). Die Verschies

<sup>10)</sup> In Patra war bas Opfer der Artemis Triflaria — eine Ivoia ξένη, mit einem ξενιχον άγαλμα — am Fluß Unbarmherzig, 'Αμείλιχος, der nach der Umwandlung des aus einer Jungfrau und einem Jüngling bestehenden Opfers Barmberzig genannt wurde, vollzogen worden und bei dem Anblick des in einem Kasten liegenden Bildes verlor wer ihn öffnete den Berftand, in welcher Borftellung das Graufige bes ursprünglichen Cults ausgebrückt, nicht sacra cum surore peracta angedeutet schei= nen. Paus. 7, 19, eben so wie in der Sage Paus. 3, 16, 7. In Melite in Phthia murbe ber Ameilete Setaerge fur ein Mabchen eine Biege dargebracht, Ant. Lib. 13. Eines Menschenapfere ber Artemis nicht weit von Megalopolis gebenkt Tatian adv. gent. 46, dessen ber Artemis Tauropolas in Photda Clemens Proir. p. 36. Porphyr. abst. 2, 54 — 57. Boch vermuthet daß auch bei Pindar Ol. 3, 29 die von Tangeta der Artemis Dr= thofia geheiligte Birfctuh mit Abschaffung ber Menschenopfer zusammenhänge, Das der Artemis Phatelitis scheint durch den Kampf des abgehenden Pries sters auf Leben und Tob abgelöst worden zu fenn. Strab, 5 p. 239. Daß die Brauronische Artemis, wie in der Legende vorkommt, ehmals mit Blut ber Jungfrauen versöhnt worben sey, vermirft auch Lobed nicht, Aglaoph. 11) Eurip. Iph. T. 1450. 1462. Callim. in Dian. 173, p. 1215.

<sup>12)</sup> Begte die Demen von Altita überf. von Bestermann S. 61-63.

<sup>13)</sup> Paus. 1, 33, 1. 3, 16, 7. 14) Etym. M. Ταυροπόλος.

denheiten der Legenden in Brauron und im Piräeus d. i. Musnychia sind unwesentlich <sup>15</sup>). Eine Bärin ist darin die Hauptssache, eine zahme Bärin d. i. ein oder mehrere in Temenos der Göttin gehaltne Bären und richtig daraus hergeleitet die Erklärung von äquivosach id Sonso äquivo äquosissacha vi Aquépod and Ic).

Das Verbärtwerben hieß übrigens auch zehnteln, weil um bas zehnte Jahr die Mädchen gewöhnlich der Artemis sich zu weihen pslegten <sup>17</sup>), was nur im vagsten Sinn ein Mysterion genannt wird. Wahrscheinlich empsiengen sie bei dieser Aufsnahme in den weiblichen Orden auch den jungfräulichen, von dem unter der Brust verschiedenen Gürtel: denn Kallimachus nennt in dem Hymnus auf Artemis ihre neunsährigen Chorzupmphen "noch alle gürtellos" <sup>18</sup>). Diese Gürtel weiheten sie dann vor der Hochzeit der Artemis <sup>19</sup>), als ob sie gesobt hätzten, ihn zurückzugeden ohne vorhin ihn einem Mann überlassen zu haben <sup>20</sup>), wie die Trözenerinnen ihn der Athena Apaturia darbrachten <sup>21</sup>). Die Argeierinnen weihten dieser, welche Staztius in dieser Hinsicht mit der Munychischen Göttin vergleicht, vor der Hochzeit das Haar <sup>22</sup>), wie die Delierinnen den Hypers

<sup>15)</sup> Schol. Aristoph. Lys. 645. Bekk. Anecd. Gr. 1, 444 s. Suid. v. άρχτος et Εμβαρος Eustath. Jl. p. 331, 26. Apostol. 8, 19. 16) Anecd. p. 444, wo äquror ju schreiben ift für äquoror, eben so wie bei Phot. v. Medisea und öfter K für IC oder umgekehrt. Daber ift was gleich nachher in der Legende selbst folgt remar ror Apremer zai dioas zógyv vỹ ắgxrp, was auch p. 206 wiederholt ift, irrig. Die obige fon Rret. Rol. S. 75 gemachte und nur aus Unverständniß einft von G. Hermann verschrieene Bermuthung daß bas Berbaren als Maste aus einem Barenopfer entsprungen sep, ist auch die Erklarung von Suchier de Diana Brauron. Marb. 1847 p. 25. 33. 17) Harpoer. dexaτεύειν, Hesych. δεκατευτήριον. 18) 1. 43. Hesych. Europa, μικρά, Κρήτες. 19) Suid. Luckwoc. 20) Odyss. 11, 244, H. in Ven. 165. Eurip. Alc. 175, ἐτο μοι μένει μίτρη Apollon. 4, 21) Paus. 2, 33, l. 22) Theb. 2, 25, 2. 1204.

boreischen Jungfrauen, die Trözenerinnen dem keuschen Hippolyt, die Brauronierinnen der Iphigenia, die Megarerinnen der Iphis noe, die Athenerinnen in den Vorweihen (noarskelois) der here Teleia ober Zygia, ber Artemis und den Mören 25). Der= selben Artemis weihten die Frauen auch den Gürtel den sie jum erstenmal zur Geburt gelöst hatten 24). Platon schreibt in den Gesegen vor daß die Frauen im Tempel der Eileithpia täglich (nur in den ersten vierzig Tagen der Schwangerschaft durften sie keinen Tempel besuchen nach Censorinus 11) auf eine Drittelstunde zusammenkommen sollten (6, 23 p. 784 a), wie auch in dem derselben Göttin zu Hermione täglich geopfert wurde 25). Von den Entbundenen wurde der Brauronischen Göttin — vermuthlich wann sie ihren von Censorinus erwähn= ten Vierzigsten (wooagaxoordy) feierten — bas Unterkleib worin sie geboren hatten, oder sonst ein Gewand bargebracht 26). Die Göttin selbst, im lang herabfallenden Chiton vorgestellt, hieß Artemis &v zerwe 27), Chitone over Chitonia 28). Diese

Proper

<sup>23)</sup> Poll. 3, 38. Borher gieng hier wahrscheinlich das Opser im Gebäck wovon helpchius spricht: lóusas, al vý Agrépus Dusiún agyou-om, and výc nara výn nardonorian — so sur nardsian Toup. Emend. in Suid, 1. 461 — snevýc of yág gályres obra nalovras.

<sup>24)</sup> Pind. Ol. 6, 39 ζώνην καταθηκαμέμνα — τίκτε, ähnlich Callim. in Jov. 21, in Dian. 205, Apollon. 1, 287, Oppian. Cyn. 2, 57. Der Tempel der Artemis Lysizonos bei dem Scholiasten des Apollonius, 1, 288 ist wahrscheinlich der der Eileithpia bei Pausanias 1, 18, 5.

<sup>25)</sup> Paus. 2. 35, 8. 26) Phaedim. ep. 3. Schol. Callim in Jov. 77. 27) Schol. Callim. in Jov. 77 τῆ Ατίμιδι ἐν τῆ Χετώνη· ἔστι δὲ δῆμος Αττικῆς, εἰπ Catofchebiasma, εδ gab teinen solchen Demos, εἰπ Cod. Par. ἐν τῆ Χετώνο, ift bas τῆ in Bezug auf ben Demos zuge= sett. An einem Erzbild virgini chitonae, Grut. XL, 11. Hesych. Κεθωνέας, ἐπίθετον Αρτίμιδος, Athen. 14 p. 629 c. παρὰ δὲ Συρακουσίοις καὶ Χετωνέας Αρτίμιδος ὀρχησίς τις ἐστὶν ἴδιος καὶ αὐλησιςί Poll. 4, 14, 103. τὸ δὲ ὁωνεκὸν Αρτίμιδι ἀρχοῦντο Σεκελιῶται μάλισταί. Ερίcharmos bei Steph. B. καὶ τὸ τῆς Χεπωνέης αὐλήσατό τὸς μου μέλος. Bröndsted Reise 2, 250—69 bezieht eine durch Carreys Beichnungen erhals

Chitone soll Releus nach Milet geführt und zur einheimischen ober Hauptgöttin gemacht haben <sup>29</sup>), weshalb sie und ihr Fest dort auch Neleis hießen <sup>80</sup>).

## 95. Die Göttin von Rhamnus.

Ununterscheidbar alt neben den Göttinnen Attitas welche Verwandtschaft mit der Thrakischen Mondgöttin verrathen, ist die bes Küstenstädtchens Rhamnus zu benken, von beren schönem Tempel noch große Ueberreste zu sehn sind. Diese aber hatte nicht jene große Gewalt über die Weiber, was das Attische Stolion von ber Attischen Artemis rühmt, die es mit der in Delos gebornen für bieselbe nimmt. So wenig wir von ber Rhamnusia wissen, so ist boch klar bag ihr Name Nemesis zu dem Irrthum Anlaß gegeben hat daß sie nichts anders als die Remests sep welche die Übermüthigen ftraft, wie Pausanias von ihr sagt, die Nemesis des philosophischen Begriffs. Rannte man boch sogar einen Mann ber die Nemesis vor Augen hat, sprichwörtlich einen Rhamnusier 1) und Catull nennt die abstracte Göttin Nemesis die Rhamnusische Jungfrau (64, 396.) Mit den Bildern von dieser hat bas der Rhamnusischen Göttin nicht die entfernteste Aehnlichkeit. Paufanias nennt diese eine Tochter bes Okeanos (1, 33, 3. 7, 5, 1), ber Scholiast bes Rhesos aber (332) lehrt uns daß Manche unterschieden zwis

tene Metope des Parthenon auf diese Göttin, was der Erklärung K. D. Müllers im Deutschen Stuart 2, 664 und Götting. Anz. 1835 S. 1844, wonach zwei Töchter des Kekrops das alte Schnisbild der Polias consexeriren, vorzuziehen ist. Denn die Thauschwestern erscheinen nur als drei und die älteste Athene war in Athen sisend, keinen Falls ist ihr der ganz sur eine Chitone possende Anzug angemessen. Rur ist nicht sicher daß was die eine der beiden Frauen der Göttin auf den Kopf legt, gerade die goldenen Schulterspangen sehen, die sie sich eben abgelöst hätte um darauf auch ihr Kleid auszuziehen und es ihr darzubringen (S. 263.) 28) Steph. B. Xirwing. 29) Callim. in Dan. 225. 30) Polyaen. 8, 35. Plut Mul. virt. p. 237 Weseige.

schen Abrastea (nach bem gewöhnlichen Begriff ber Remests) und der Memesis welche die Einen für eine Tochter des Okeanos, die andern des Zeus und der Demeter hielten. Das Letztere erinnert baran: daß Aeschylus die Artemis Tochter der Demeter nannte ?) und die Orphifer die Hekate Tochter des Zeus und der Demeter 3), und hiermit verbindet sich daß Appulejus, indem er als Namen der einen großen Göttin die der Pessnuntischen Göttermutter, der Athena bei ben Kekropiben, der Paphia in Cypern, der Diktynna bei den Kretern, der Proserpina in Sicilien, ber Elemsischen Ceres, ber Juno, Bellona, Pekate aufzählt, diesen auch die "Rhamnusia" beifügt 4). Dars um konnte die Legende entstehn daß ihr Gohn Erechtheus sey, der sie als Königin des Orts mit Namen Remesis aufgestellt habe 5). Hiernach ift nun die Annahme erlaubt daß Remesis zuerst Beiname ber Mondgöttin war, ähnlich wie andrer Orten Artemis zur Opis, Upis, womit Nemesis nach der allgemeines ren Bedeutung ganz übereinstimmt, Gaa zur Themis geworden ift: noch in später Zeit ist eine Isis Dikaofpne entstanden, wie eine 1815 in Athen gefundene Inschrift zeigt. In einer der Trippischen Inschriften bes Herobes Atticus nennt Marcellus die Rhamnusische Upis, wodurch der Name Nemesis als Haupteigenschaft einer von der abstracten Nemesis verschiedenen Artemis wohl bezeichnet ift. Unter ben hauptgöttinnen ber Städte mag viese Nemesis allein gestanden haben als eine große bichterische Erfindung sich ihrer bemächtigte und sie zur Mutter der schönen Helena, ber Schwester der Dieskuren, machte um bas durch die göttliche Strafe ihrer Schuld auszudrücken. es nun nah von der Leda die Verwandkung des Zeus in einen Schwan beizubehalten und die Leda als Amme des Kindes unterzuhringen 6). Wir wissen aus ber Nemesis des Kratinos

<sup>2)</sup> Rhein. Muf. 1837, 5, 460 f. über die Iphigenia des Aefchylus.

<sup>3)</sup> Schol. Apollon 3, 467. Schol. Theocr. 2, 12. 4) Metans. 11 p. 763 Oudend. 5) Snid. 'Paps. Nép. 6) Ep. Epcl. 2, 130—136. 168.

bag biese Genealogie auch im Tempel Geltung gefunden hatte, und aus der Poesie war die Darstellung an dem von Pause nias beschriebenen Fußgestell der kolosfalen Statue der Remess geschöpft: Helena wurde von Leda zu ihrer Mutter Remess geführt und unter ben Anwesenden sah man auch ber Belena Tochter Hermione und als ersten Gemal von biefer Porthos, ben Sohn des Achilleus, welcher lettere in demselben Epos der Appria auf sein Verlangen von Approdite der Pelena zugeführt Die Mutter ber Helena durfte ober mußte einnehwurde. mend schön wie eine Aphrodite gestaltet seyn und ihre Aphrobitische Schönheit hervorzuheben diente der Apfelzweig in ihrer Hand, welchen hesphius und Zenobius allein nennen, indem sie die Rehamnusische Nemesis und ihre zehn Ellen hohe Statut aufführen, auch ber Artikel bei Photius und Suidas allein, mit bem Bemerken daß sie zuerst in Gestalt ber Aphrodite gebildet worden sey und darum auch einen Apfelzweig habe. Zuenk, nemlich bevor die gang verschiedene Gestalt ber einen, hier irig vorausgesetzten Nemesis aufgekommen mar. Einen Apfel hielt Aphrovite in einer ehrwürdigen Statue von Kanachos in ber Hand und ein Apfelzweig ist in ber Beveutung gleich. Daß M. Varro die Rhamnusische Statue allen andern vorzog, die auch nach Strabon an Schönheit und Größe mit den Werken des Phidias wetteiferte, zeigt wohl daß diese Nemesis würdig war die Mutter der schönen Helena vorzustellen, wenngleich die Göttin von Rhamnus ausser ben Formen die ihr ber Bild hauer gegeben, mit Aphrovite nichts gemein hatte. sonst von der Statue durch Pausanias erfahren, etflart sich aus ber Vermischung ber Mutter ber Helena mit ber Göttin Artemis Nemesis, die nicht auffallender ist als die der Tochter Agamennons mit der Artemis als Iphigenia, der Mutter des Pan Penelope mit der Gattin des Odysseus. Die Krone bestand aus Hirschen und kleinen Nikebildern: Die ersten weil Rhamnus ganz nahe am waldigen Berg, ber Tempel selbst im Gehölz lag und die Naturgöttin Artemis ganz gewöhnlich auch bet

Jagd vorsteht; die Vietvelen waren zugesest, wie mit Recht von L. Roß angenommen worden ist, weil der Sieg von Marathon unter ben Augen bieser bem Schlachtfeld nächsten Göttin erfochten und die Statue nicht lange nachher errichtet worden: Un einer Schale in der Rechten der Göttin maren Athippen gehildet, von denen Pausanias Gründe hatte nicht glaus ben zu wollen daß sie wegen des Dfeauss als Baters der Remesis gebildet sepen. Bermuthlich waren sie, in Berbindung mit einem Theil ber Vorstellungen am Fußgestell, zu Ehren bes Achilleus da, des Besiegers des Athiopenkönigs ?) und es ist treffend bemerkt worden daß silberne Schalen bei den Agonen im nahen Marathon als Preis gegeben murden, wodurch benn der Bezug der Athiopen auf den Sieg des Achilleus noch deutlicher wird 8). Dieser Einfall wurde wenigstens stimmen zu dem künstlerischen Motiv der Nemesis selbst mit Bezug auf ihre Tochter Ahnlichkeit mit der Aphrodite zu geben. Diejenigen aber welche von nichts als der allgemein; bekannten Nes mesis wußten, konnten, wie die Fabel von dem Marmorpflock, so auch die bekannte Künstlerlegende bei Plinius ersinden 9).

<sup>- 7) 3.</sup> S. Boß bezieht bie Athiopen auf "die bezwungnen Morgen= lander," ohne zu fagen, welche, Krit. Blatter 2, 183, Dobwell auf die Athiopier in bem völkerreichen Persischen Beer nach Herobot, 7, 69, Tra-vels 1, 160. 8) 2. Roß in Gerhards Archaol. Zeitung 1850 S. 168.

<sup>9)</sup> Es siel auf, wie sehr jene Nemesis einer Apbrodite glich und man konnte daher mit Wahrschienlichkeit sagen daß sie zuerst zu einer Aphrodite bestimmt gewesen sey. Wie ist sie aber zur Nemesis geworden? Agorakristos der Pariet hat sie, da er mit Alkamenes in die Wette eine Aphrodite gemacht und die Athener partheisch ihrem Mitblirger den Preis zuerkannt hatten, verkauft unter der Bedingung daß sie nicht in Athen bliede, und mit Stolz sie Nemesis genannt. Sieht man nun darauf daß sie Aphrodite in den Särten von Alkamenes dessen berühmtestes Wert war, so lauft der Scherz oder der Wit darauf hinaus, es sey eine Nemesis für Athen daß die Statue des kleinen Landstädtchens in der That schoner sey als die doch so gepriessene des Alkamenes in Athen selbst. Nicht minder erdichtet zur Verherrslichung der aphroditegleichen Nemesis mag es seyn, was Antigonus Karps

## 96. Artemis Rallifte.

Im Peloponnes und namentlich in Arkadien, wo der Artemisdienst von besonderem Belang war, erinnert nichts an den bisher verfolgten Zusammenhang, wenigstens nichts bas als ursprünglich gelten könnte. Ralliste war ber Name ber Göttin, welchen Pamphos zuerst genannt hatte in seinen Hymnen, im Tempel zu Trikolona 1). Die Schöne wird vorzugsweise die Mondgöttin genannt, à xald bei Aefchylus die Artemis apra D. Wie Selene eine Tochter Pandia, in Tegea Athene Alea eine Auge neben sich hat, als Mutter des Telephos, so die Kalliste in Arkadien eine Nymphe Kallisto ober die Tochter Lykaons, die Mutter des Arkas (wie in Elis sich fünfzig Geschlechter von Selene ableiteten), welche bes Namens ber Arkaber wegen, zu seiner Perleitung in eine Bärin verwandelt wurde, dabei so heilig gehalten daß der Tempel der Artemis Ralliste in Triko= lona auf ihrem baumbewachsnen hohen Grabhügel errichtet war. Daß sonft ber Artemis ber Bar heilig gewesen sey, zeigt fic Die Ralliste war auch nach Athen versetzt, von Despnicht. dius angeführt als Bekate, "oder wie Einige sagten Artemis.»

stius bei Benobius 5, 82 erzählt, daß Phidias die Statue gemacht und dem Agoratritos überlassen habe seinen Namen darauf zu schreiben, woraus auch zu beziehn ist was Strabon 9 p. 396 ansührt, indem die Emendation von Urlichs im Rhein. Mus. 10, 465 Perdion error sur Arodino volltom=men wahrscheinlich ist. Dieß die Sage in Rhamnus; wogegen die Athener sagten daß an ihre Aphrodite von Alkamenes Phidias die lette Hand. ansgelegt habe. Viel Unannehmbares über die Statue und die Remesis ist gesagt im Mus. Pioclem. 2, 13 und in Zannonis Galeria di Firenzo 3, 47—58. Ein zusälliges Zusammentressen ist es daß Remesis, die absstracte, zuweilen einen Zweig hält, der aber kein Apselweig ist.

<sup>1)</sup> Paus. 8, 35, 7. 2) Ag. 132. Die Eden nennen Thero edeidä leichy gaissos oschipge. Aristoph. Ran. 1359 Agrepus wald. Eurip. Hippol. 64 Aarous Agrepus nad Ards naddistu noch nagdisus ä méyar nad odgardr raises. Leon. Tar. 20 novem nadlisty Ards Leon valus. Rur die Arabische Poesie hebt diese Schönheit und liebt diese Bergleichung noch mehr.

Da sie nach Pesychius im Reramitos stand, so ist sie dieselbe beren Xoanon Bausanias auf bem Wege zur Akabemie, indem er auch hier ben Pamphos für sie anführt 5), eine andre Sage über sie aber übergeht, in einem Peribolos der Artemis sab, neben ihr das Xoanon einer Ariste, Artemis nemlich von irgend einem andern Ort her eingeführt, wie Zeus äquowog zad Tyuows heißt (1, 29, 2.) Auch Kallisto stand mit Jo, sie in eine Barin wie Jo in eine Kuh, beibe burch ben Jorn ber Hera verwandelt, auf der Akropolis (1, 25, 1.) Von einer Bärin wird Atalante, die große Arkadische Jägerin, gesäugt 4). die Kalliste, die wir auch in Sprien sinden 5), aus Arkadien in Athen, so wurde von Eretria Artemis Amary sia ober Amas rynthia in dem Demos Athmonon eingeführt, welcher die Athener ein eben so glänzendes Fest feierten als die Eubser 6), und unter ihrem besondern Namen Kolanis in dem Demos Myrrhinus 7).

97. Artemis Limnäa, Limnatis, Orthia, Lygos besma, Phakelitis, Hymnia: auch die Taurische und Eurynome.

Maximus Tyrius in der Rede ob den Göttern Bildsausen zu errichten sepen, sagt: Heiligthümer der Artemis sind Duellen der Gewässer und hohle Waldthäler und blumichte Auen. Die Aegypter nannten den Morgenstern Wassergottheit, Netpe-Rhea, weil man den Morgenthau ihm zuschrieb. Die Griechen leiteten ihn von der Göttin der Nacht her und die

<sup>3)</sup> Es ist klar daß sie enn Naupw für Tanpove zu schreiben, nicht umgekehrt in der andern Stelle Pamphos verschrieben ist, wie auch A. Hecker bemerkte, Schneidem. Philol. 5, 429.

4) Ael. V. H. 13, 1.

5) C. J. 4445.

6) Strab. 10 p. 448. Paus. 1, 31, 3.

<sup>7)</sup> Aristoph. Av. 873, wo der Scholiast verschiedene Etymologieen beibringt. In den Propyläen sand man angeschrieben AECHOINA AP-TEMI KOAAINI in schlechter Schrift des zweiten Jahrhunderts. Tüb. Kunstbl. 1837 S. 219.

Feuchtigkeit überhaupt, die fich in Quellen, Flüssen und Gumpfen und Geen sammelt, Gras und Gebüfch und Bald erzieht, alle Begetation schafft, burch Gras und Laub die Pausthiere nährt, in ihren Bergwäldern das Wild schirmt, das sie mit ihren Nymphen der Duelten, Thäler, Seen, dann auch zu ihrer Lust jagt und den Hirten und Jägern gönnt, zur Jagdlust und zugleich zur angenehmsten Speise. Als Göttin Wälder und Flüsse ist Artemis auch in die spätere Poesie allgemein übergegangen, in Catull und Horaz wie in Kallimachos und seine Zeitgenossen, als die Göttin nicht ober wenig aderbauender Stämme und Klassen. Darum ift ein Waldsee ober ein sumpfiger Grund, der noch die Zeit der Hige hindurch bie Feuchtigkeit wahrt, der Ort wo ihr Element, ihre Wohlthat, das Feuchte sich den Augen in Fülle darstellt, eine Alwey, der für ihre Berehrung geeignete Ort und im Peloponnes fast auf ähnliche Art mit ihr verbunden wie ein Nysa mit Dionysos, der dafür in Athen auch ein Limnä hatte.

Artemis Limnatis sinden wir bei Pausanias auf dem Wege von Tegea nach Lakonike (8, 53, 5), Limna ain Sikon (2, 7, 6), wie sie auch am Ambrakischen Meerbusen hieß nach Polydius (5, 5, 6, 14), Limnatis auf dem Wege von Böä nach Epidauros Limera (3, 23, 6), in Sparta ein Limnāon, ein xwolov, wo die Limnaten, die Bewohner des Stadtquartiers welches Limna nach dem xwolov hieß, mit denen dreier andern, Kynosura, Mesoa und Pitane, der Artemis ppferten (3, 16, 6). Dieselbe Artemis Limnatis hatte einen Limna genannten Grund (xwolov) und einen Tempel auf der Grenze von Lakonike und Messenien (3, 2, 6, 4, 2, 3, 31, 33, dessen durch zwei Grenzesteine mit Inschrift angezeigte, durch Inschriften erwiesene Stelle mit Mauerüberresten in einer Kapelle der Panagia L. Roß?

<sup>1)</sup> Strab. 8 p. 363 rd nalasdr kliprats rd noodersson zai kailow auto sipras. r2) Reisen im Peloponnes 1841 G. 1-23. E. Certius Pelop. 2, 157.

auffinden konnte, mehr als britthalbtausend Fuß über bem Meere nach seiner Schätzung. Den Namen ber Stelle Bei-Asperos erklärt er unstreitig richtig von hovs und lippy, "weil man in früherer Zeit, ebe ber Plat in Aeder umgeschaffen worben war und wo hier folglich die Wasser mehr stagnirten und einen reicheren Graswuchs beförderten, die Ochsen hierher auf die Weide zu treiben pflegte." Demnach ist zu glauben daß man, als das heiligthum hoch im Gebirge gegründet wurde, eine dem wesentlichen Erforderniß dieses Cultus entsprechende wässerrichte Stelle, eine Mury aufgesucht hatte, so daß der Rame Limna der Dertlichkeit keineswegs widersprach oder beveutungslos von einem alteren Plat ber Limnaa nur entlehnt war. Die Vorstellung Strabons daß von diesem Limnä aus bas Limndon in Sparta gegründet sep (8 p. 362), ist wohl irrig, da die Seiligthümer auf den Gebirgen im Allgemeinen nicht als die ursprünglichen zu benken find, es sepen benn etwa Altare des Zeus. Aber auch das Limnson in Sparta hatte nicht ben Ramen von der Vorstadt Limnä, welche Strabon auch zo Aprator nennt (8 p. 364), sondern diese umgekehrt von dem Sumpf als dem Beiligthum seiner Göttin, nach dem so sehr gewöhnlichen Brauch die Ortschaft nach ihrem Gott zu benen-Dasselbe muß auch von Limnaa, einer Kome von Argos 5), wo auch ein altes Xoanen ber Artemis war, bas Paufanias neben dem der Taurischen erwähnt (1, 33, 1), und von der Stadt Limna am hellespont gelten. Die eben erwähnte Limnatis auf dem Tangetos war die Bundesgöttin des Lakonischen und bes Messenischen Staates, wie Strabon zugleich anmerkt, wo sie eine gemeinschaftliche Panegyris und Opfer feierten, auch Agonen von welchen noch die schon gedachten In= schriften bis ins zweite Jahrhundert Zeugniß geben. Ueber bie Gewalt die an den von Sparta zu diesem Fest gesandten Chorjungfrauen von Messeniern verübt worden war, brach ber erste

1

<sup>3)</sup> Steph, B.

Messenische Krieg aus 4). Die Berge bort aber sind es ohne Zweifel wo das vielstimmige Fest bei Alkman zu benken ist, an welchem ber Göttin in goldner Schale ber in Löwenform gepreßte glänzend weiße Rase bargebracht wurde 5). Bei ben Grenzstreitigkeiten ber Lakebamonier und ber Messenier unter Tiberius über das Recht auf den Tempel beriefen sich beide auf Sehersprüche und Annalen O. In Paträ, wo die Limnatis ebenfalls Temenos und Tempel am Ausgang aus der Stadt hatte, behaupteten sie durch angebliche Entwendung des Agalma aus Sparta in der Zeit der Dorischen Eroberung sich das Recht erworben zu haben daß ihnen zu ihrem jährlichen Fest ein Sklave das Bild der Limnatis brachte das in Messa bewahrt wurde 7). Unter dem Namen Orthia, welchen die Limnatis in Sparta führte, hatte bie Göttin auch einen Tempel auf ber Spize bes Bergs Lyfone an dem Weg von Argos nach Tegea 9) und Orthosia war auch in Elis, im Reramitos zu Athen 9), in Megara 10), von da in Byzanz 11). Der Name Oo-96a, Oossi ift wahrscheinlich burch eine alterthümliche stracke Wilds fäule entstanden, wie Pausanias ein angeblich Troisches Erbilb do 3dr nennt (10, 38, 3), öfter freilich auch Standbilber im Gegensage von figenden: benn biefelbe hieß Lygobesma, nach ber Legende weil das Bild in einem Lygosbusch gefunden und durch die Umwicklung des Lygos strack geworden war 12). Vermuthlich war das strade Bild umschnürt wie mit weidenartigen Lygoszweigen, woher anderwarts bieselbe Göttin Phakelitis, Phaskelitis hieß, von ganslog, fasciculus 15).

<sup>4)</sup> Strab. l. c. et 6 p. 257. Paus, 4, 4, 2, Justin. 3, 4, 5) Rhein. Mus. 1855 10, 255 - 264. Ein Kase, mlanove doà rigov war auch der augegor der Artemis Munychia, Pausanias gramm. ap. Eustath. Il. 18 p. 1165, 13, das Opfer aus dem Thierreich der Artemis, nicht aus bem ber Demeter. 6) Tacit. Ann. 4, 43. 7) Paus. 8) Paus. 2, 24, 6. 9) Schol. Pind. 10) C. 7, 20, 4. 12) Paus. 3, 16, 7. 11) Herod. 4, 87. J. 1064.

<sup>13)</sup> Φρυγάνων φάκελοι συννενέαται Cramer. Anecd. Oxon. 1, 300;

Sparta hatte ausserdem eine Artemis Issora 14) d. i. die ihre Zeiten immer gleich einhaltende, oder Issoria 15), wie auch Teuthrone 16), wo der Hügel woraus ihr Tempel stand, Issorion hieß 17).

Bergen der Orchomenier bei dem Gebiet von Mantinea gewessen sen sonn alle Arkader seit ältester Zeit die Artemis unster dem Namen Opmnia verehrten und worin die stremze Observanz des Priesters und der Priesterin das Alterthum einer besonderen Heiligkeit vermuthen läst 18). Iungfrauenchöre der Artemis erwähnt schon die Ilias (16, 183); in dem vorhin erwähnten Liede von Alsman läst das "vielstimmige Fest" der Limnatis auf dem Taygetos auf Opmnen von dem Chor der Iungfrauen gesungen, schließen, da wir durch diesen Dichter wissen welches Ansehn in Sparta die Parthenien hatten. Von ähnlichen Chorliedern, als einem Glanzpunkte des Festes, müssen wir wohl auch den Namen Spmnia erklären und die bestannte Musikliede der Arkader 19) mag durch dies Hauptsest genährt worden sehn. Wie hervorstechend im alten Arkadeien

das s eingeschoben wie in Aoxpassa, Avspassas. Falsch find wenigstens die Ableitungen Apollodors 2, 5, 3 on dodoë els compeier à dodoë weds yerrwuueroug und die von einem Plat Orthia in Arkadien, wo ein Bei= ligthum ber Artemis, Hesych. s. v., was umgekehrt werben muß, aber von einem ögos Opdior & Opdiosor in Artadien, Schol. Pind. Ol. 3, 54, was aus der vorhergehenden Gloffe verdorben scheint. Doch heißt die Orthia auch Oodwoice bei Pindar Ol. 3, 30, Berodot 4, 87, Sertus Emp. p. 180. Aristot. Mir. 175. Lycophr. 1331. Hesych. und nach ihr eine Stadt in Karien und eine in Phonikien, die auch Opdwois und Op-Deseras geschrieben wird, so daß Opdwela nicht wie Asunweia für Aeuno-Déa ju nehmen ift. Den Ramen Orthia enthält auch eine späte zu Sparta 1834 gefundene Chreninschrift auf eine Beratleia napa vy dyswiary 'Oo-14) Paus. 3, 14, 2. 15) Hesych. માંજ 'તા માંમાલી. 'Ισσωρία ή 'Αρτεμις καὶ έορτη καὶ τόπος ἐν Ζπάρτη. 16) Paus. 18) Paus. 17) Plut. Ages. 32. Steph. B. 3, 25, 3. 19) Polyh. 4, 21. 8, 5, 6, 13, 1.

ber Cultus ber Artemis gewesen sep, wo sie als Letoibe in Berbindung mit dem Pythios nur einmal vorkommt 20), etgiebt sich auch aus ben Arfabischen Landesmünzen, lang vor der Gründung von Megalopolis mit einem sehr alterthumlichen Artemistopf und umber APKA, APKAAIKON 21). Einen Jungfrauenchor schickten bie Lakedamonier jährlich nach Rarpa, einem Plat (xwolov) der Artemis und der Nymphen, im oberen Eurotasthale wo das Bild der Artemis unter freiem himmel stand 22), wie das in Derrhon, mit einer Quelle daneben (3, 70, 7.) Daß auch hier Hymnen eine Hauptsache ausmachten, geht daraus hervor daß auch Hirten, die auch in Sicilien Artemis in ihren hirtlichen Weisen feierten, wie es scheint, von jeher und nicht bloß von Sparta aus, ber Artemis ihre hymnen saugen 25). Artemis mit ber Laute erflart sich aus diesem Festgebrauch. In Sparta selbst war eine Artemis Chelytis<sup>24</sup>), gewiß von xéluc, Schildkröte, Laute. Daß auch die Artemis Stymphalia in Bezug zu dem dortigen großen See stand, läßt die Geschichte welche Pausanias erzählt, vermuthen (8, 22, 5. 6.) Eben so ist zu Trözen im Cult ber Saronischen Artemis der Phobäische ober Saronische See, wo Artemis ihren Hain innerhalb des heiligen Peribolos in der Nähe des Meers und ein jährliches Fest Saronia hatte 25), geschickt die Göttin zu einer Limnatis zu machen, wie sie wirklich auch genannt wird 26), so wie sie einst auch Upis hieß nach ben ihr gefungnen Upingen zu schließen. Und was anders als Limnatis ist die Eleka in Elos einer Gegend oder Stadt in Triphplien deren Priesterthum Arkader hatten 27)?

<sup>20)</sup> Paus. 8, 15, 2.

21) Rv. Zeus sigend. Mionnet pl. 139.

22) Paus. 3, 10, 8. 4, 16, 5.

23) Meine kl. Schristen 1, 403 s.

24) Clom. Protr. 2, 38 p. 11.

25) Paus. 2, 30, 3. 32, 9.

26) Schol. Eurip. Hippol. 1124.

3. G. Boß Myth. Br. 3, 154.

27) Strab. 8 p. 350. Even so vielleicht die von Helos in Messenien.

Hosych. Kleia s Kla — nai Aprepos is Messosyp, wo zwei Artikel zus sammengestossen zu sepn scheinen, so duß zu dem zweiten Kleia gatte.

1

Das Bild und der Cult der Orthia wurde in Spärta so wie das der Brauronischen Göttin für das Taurische von Drestes und Iphigenia mitgebrachte gehalten seit den Zeiten als ein starker hang herrschte die Beiligthümer mit Personen der Troischen Sage in Zusammenhang zu bringen und baburch dem unbestimmbar Alten ein zureichendes Alterthum festzusepen. Die Artemis der Griechischen Orte hat, so viel wir sehen, mit der des andern Landes nichts gemein auffer daß die Legenden jener beiben, so wie auch von Munychia, Spuren von ehema= ligen Menschenopfern enthalten. Diese waren längst abgeschafft und man hatte bavon in Attika nur noch eine Erinnerung, in Sparta ein Nachbleibsel in dem Geisseln von Knaben am Altar, als ber Ruf ber Opfer ber Taurischen Mondgöttin nach Griechenland burch Handelsleute und Rolonieen Milets gelangte und biese jest sehr gräulich erschienen. Die angestammten Götter aus der Fremde herzuleiten und mit entspredenden fremden zu vermischen, um sie durch weite Berkunft und ausgebehnte Herrschaft zu ehren, war man schon geneigt, wie wir an dem Hyperboreischen Apollon in Delos und Delphi sehen. Der Name der Taurischen Göttin war groß, noch zur Zeit des Pausanias so groß daß auch die Kappadokier und die Anwohner des Eurinos und die Lyder, welche die Artemis Anattis verehrten, beren altes Bild bei sich zu haben stritten (3, 16, 6, 8, 46, 2) 28); aus Strabon kann man Romana und Kastabala hinzuseten (12 p. 535. 537.). Die Taurische Artemis von Brauron hatte angeblich Xerres nach Susa ent-

<sup>28).</sup> Anähita ist im Bendavesta, aus der früheren Religion ausgenommen, "Personisication, nicht des Wassers in seiner gewöhnlichen Erscheit nungsweise, sondern des himmlischen von Ahuras Mazda herabströmenden, alle Fruchtbarkeit bedingenden Urquells, von wo alles irdische Gewässer entspringt." Durch ihre Macht gehn die Thiere auf Erden. Von Wanschen wurde sie auch Aphrodite genannt und sie hatte hierodulischen Gult. Br. Winden die Persische Anahita oder Analitis, München 1856. 4.

führt 29) und als ein Geschent bes Seleutos besaßen es nachmals die Laodikeer 50), die zwar auch den Drestes es zu ihnen bringen ließen 51) und übrigens eine Hindin opferten 52). Ob die Legende die Taurische Göttin als groß und darum ihr Bilb so werthvoll, ober als grausam, um baber Menschenopfer in Bellas zu erklären, ansah, ift gleichgültig. Diese allein aber scheinen das Gemeinschaftliche zu sehn worauf die Sage der Einführung des Taurischen Beiligthums sich gründete: ein wirtlicher Zusammenhang zwischen Griechenland und ben Taurem ist nicht zu vermuthen und es ist nicht bekannt, weber bag bie Taurische Mondgöttin den Frauen vorstand, noch auch daß sie eine Limnatis war. Die Sage bag Dreftes ihr Bilb mitbrachte und zurückließ, als Phakelitis, ift auch nach Rhegion und Aricia übergetragen worden 55), vermuthlich von Messenien aus 34), so wie nach Laobikea 55) und nach Patmos, laut eines bort gefundenen Epigramms 56). Wie in heraklea am Pontus der Charakter der Göttin fich gebildet habe, zeigt Boch im Corpus Inscr. (2 p. 89 s.), wo er in Uebereinstimmung mit D. Müller 57) ebenfalls zeigt, wie die Griechischen Sagen durch die Uebereinstimmung in grausigen Opfern veranlaßt worden sep.

Wie mit Duellen, Seen und sumpfigen Auen hängt Artemis natürlich auch mit Flüssen zusammen, so daß Alkman
sie nach "tausend Flüssen, wie Bergen und Städten anrief",
vorzüglich mit dem Alpheios, von dem sie Alpheioa heißt, dei Pindar noewpla (P. 2, 12). Nach Stradon war dei dem Aussuß des Stroms, 80 Stadien von Olympia entsernt, ein

<sup>29)</sup> Paus. 8, 46, 2. 30) Id. 3, 16, 6. 31) Lamprid. Heliog. 7 p. 808. 32) Porphyr. abst. 2 p. 202. 33) Strab. 5 p. 239. Hyg. 261. Mythogr. Vat. 1, 20. 2, 202. Serv. ad Aen. 2, 116. Schneidewin Diana Phacelitis et Orestes apud Rhegicos et Siculos 1822. 34) Weine Kl. Schriften 1, 405. 35) Lamprid. 1. c. 36) Rhein. Mus. 1842 3, 269—272. 37) Dor. 1, 389 ff.

Hain ber Artemis Alpheionia ober Alpheiuse, welcher auch in Olympia jährlich eine Panegyris geseiert wurde, wie auch der Elaphia und Daphnia: das ganze Land voll von Artemissen, Aphrodissen und Nymphäen in blumenreichen Painen wegen des Wasserreichthums (8 p. 343). An der Artemis Alpheisa zu Letrini haben wir ein bestimmtes Beispiel wie durch Aufenahme der für die Elaphisa dei den Eleern bestehenden Ehren auch dieser Name für den andern vertauscht wurde 38), wie so mancher dieser Artemiden der Charaster der Jägerin nicht urs sprünglich eigen gewesen sehn mag.

Ganz vereinzelt ist die Göttin der Phigalier in einem alten, schwer zugänglichen Tempel bei bem Zusammenfluß des Lymax und der Neda, deren Xoanon nach Pausanias oberhalb Weib, unten Fisch (nach Vorbild der Tritonen) war und vom Volt Artemis, von ben Alterthümlern aber Eurynome genannt wurde als eine Tochter des Okeanos (8, 41, 4. 5), wozu diese späte speculative ober synfretistische Theologie auch die (Artemis) Remesse von Rhamnus erhob, ohne jedoch in einem symbolis schen Tempelbilde biese Ansicht durchzusetzen. Diese Eurynome zeichnet die Phigalier nicht weniger aus als die spät unterge= schobene mystische Demeter mit dem Pferdekopf; denn auch die Dfeaniden wurden von der Poesie, wie von Aeschylus, so wie die Nereiden durchgängig von der Kunst in rein menschlicher Gestalt bargestellt: und die symbolische könnte leicht auf Anlaß ber nahen Flässe in ben Zeiten bes Verfalls von einer in ihrer Art frömmelnden, darum ausländischem Gottesdienst ge= neigten Parthei einer Artemis Limnäa untergeschoben worden seyn, welche bas Volk bagegen festhielt, bas boch allzu mun= derliche Begriffe von den alten Göttern gehabt haben müßte um eine Wassergöttin Artemis zu nennen. Schwend hat die Eurynome für eine Form der Sprischen Göttin erklärt 59).

Auf Lybien, woher von E. Curtius die Limnaa Orthia,

<sup>38)</sup> Paus. 6, 22, 5.

<sup>39)</sup> Mythol. 4, 217.

vie Göttin bes (im Frühjahr) wässtigen Grundes hergeleint worden ist, scheint mir in ihrem Dienste nichts nur einigers maßen deutlich hinzuweisen <sup>40</sup>). Dort wurde an dem großen Gygischen See eine Göttin verehrt welche Stradon Artemis nennt, mit Beinamen Kolosne, weil der See, welchen Homer den Gygischen nennt, nachmals Kolos hieß (13 p. 626).

## 98. Artemis als Göttin der Thiere.

Der Göttin des Mondes, der Feuchtigkeit, des Graswuchses, Gebüsches und Bergwalds gehören die Thiere, die zahmen und die wilden. Eine große Menge von beiden wurde der Artemis Laphria in Paträ geopfert 1). In ihrem Haine zu Sprakus wurden viele wilde Thiere im Kreis aufgeführt, darunter eine Löwin 2). Das mehrerwähnte Bruchstück von

<sup>40)</sup> Artemis Gygaa in Gerhards Archaol. Beitung 1853 S. 150 f. 156 f. Die Δυδών πομπή nach der Geisselung der Epheben bei Plutarch Aristid. 17 wird, so wie diese felbst, von einem Anfall gewisser Lydier auf den König Pausanias bei einem Opfer hergeleitet, mas lächerlich ist: wie alt das Eine, wie jung etwa das Andre sep, lagt sich daraus nicht entnehmen. Die Lakonerinnen trugen ein korbahnliches Geflecht (zalabe σμοιον) auf dem Ropf; ob am Feste der Limnaa, ob aus Schilf, ift nicht gesagt. Am Feste der Koloene tangten Korbe Chor, zalade bei Straben, xaládeaxoe aus ihm bei Euftathius II. 2 p. 366, mit der fest wahrscheinlichen Erklätung: zähe Beorre zuzdoeidag anowieles zaladeis p. 1627, 49, wo er auch ein abnliches Bunber ober Runfiftuck von einer Telete der Demeter erzählt. Damit haben nichts gemein die nach Sotion auf einem nicht genannten Lybischen schilfreichen See (im See felbst) um einen Schilftonig tangenden Schilfrohre, zalauos, welche Ruftopf ju Senecas Nat. Qu. p. 192 bei Strabon statt ber Korbe einschwärzen wollte. Etwas orgiaftisches ist der Limnatis nicht eigen. Lydische Dufik nach Sparta verpflanzt ift une burch Altman betannt genug, und fie jog gewiß nicht ohne Bubehör und Gefolge ein. Bon gang andern Lpbifchen Göttern und Gebräuchen, nicht ben besten, die man ungefähr gleich alt in Lakonien halten mag, haben wir Runde. Aber weit abstehend davon ift die Epoche 1) Paos. 7, 18, 7. des Pelops. 2) Theorr. 2, 67.

Altman erwähnt als Opfer der Limnatis und ihrer Romphen auf ben Bergen einen Löwen in Kase nachgeformt. Zahme Thiere wurden ihr in ihren Hainen gehalten (Josupara), wie in Lust auf den Bergen der Klitorier, wo sie im Bundes= genoffenkrieg fammt allen Schäßen geraubt zu werden, obgleich ber Tempel ein Aspl war, in Gefahr standen 5). Wenn Arte= mis gurnt, sagt Rallimachus, bann flirbt bas Bieh von hunger, wie die Saaten vom Pagel; wenn sie gnädig anstrahlt, gebeihen vierfüßige Thiere und Saaten und die Kinder (in Dian. 125), womit ganz die Besiodische Bekate übereinstimint. Bor allen andern geht das Ziegengeschlecht die Artemis an. Wie die Jägerin Britomartis die Ziegen zur Weide treibt 4), so weiset die Artemis Knakeatis in Tegea 5) und Knaka= lesia, die in Raphya und einmal im Jahr auf bem (nach ihr benannten) Berg Anafalos verehrt wurde, auch Anagia in Lakonien 6) auf \*\*7x65, Bod. Auf einem filbernen Rund aus herculaneum ift das Bruftbild ber Artemis mit je einem Bod zu ben Seiten ?). Ein Bocksopfer ber Artemis in Thesfalien erwähnt Antoninus Lib. (13). Von solchen heißt sie in Samos xangogayoc 8) und in Athen stieg bas Opfer auf fünshundert Ziegen. Die Legende der Agrotera in Aegira, daß ihr Tempel gebaut worden wo die alle Ziegen führende Riege niedetgefallen sep D, deutet nicht auf Jagd, sondern auf die Ziegenzucht, obgleich im Allgemeinen Argorega als Jagdgöttin verstanden wird. In der Ilias ist zu norma Inρών ein Bers interpolirt Aρτεμις αγροτέρη z. τ. λ. (21, 470). Sie ist gelazeous überhaupt 10), dzeonzs bedeutet sowohl Landmann als Jäger 11), Agrotera die Göttin bes freien Felves, h Appaulos 12), drdiargos 15), aber auch mit doela

<sup>3)</sup> Polyb. 4, 18. 4) Virg. Cir. 300. 5) Paus. 8, 53, 5. 6) Paus. 8, 23, 3. 3, 18, 3. 7) Mon. d. I. arch. 1, 14 a. Bullet. 1831 p. 187. 8) Hesych. s. v. 9) Paus. 7, 26, 2. 4. 10) H. Orph. 35, 6. 11) Hesych. 12) Atist. Thesm. 540. 13) Hesych.

verbunden oder diese unter άγροτερα verstanden, und dies nicht von άγρα, άγρευμα, sondern von άγρος woher άγριος, άγρό-τεραι έλαφοι, άγρονόμοι Νύμφαι.

Wo Rinderweiden in größeren Ebenen ber Artemis zufice len, da ward sie zur Tauropolos, wie fouriolog, oloreólog, innonolog, alnolog gesagt wurde. Einleuchtend ift die Erklärung von Boß 14): "Apollon theilte die Thierpflege mit ber Schwester, Artemis mit dem Bruder der Jago": und Schwend: Tauropolos eine Rindergöttin 15). Auf Belios ben Beerbenmehrer ist der Name übergetragen in einer Inschrift 16). Taus ropolos hieß Artemis auf der Insel Ikaros, einer Rolonie von Milet, in der Nahe von Samos, wie wir aus Strabon wife sen, ber auch ihrer Weiben Erwähnung thut (14, 639) 17) und aus Dionysios 18), vermuthlich dieselbe Artemis die ein unbearbeitetes Holz von Clemens genannt wird 19), und in Amphipolis in Thessalien am Aussluß des Strymon 20). Auf Mins zen beider Orte steht sie auf einem liegenden oder reitet auf einem laufenden Stier. Auch auf den Münzen von Photia mit bem Kopf des Apollon und einem Ochsenkopf gegenüber 31) scheint dieser die Tauropolos zu bedeuten; denn so nennt Clemens die dortige Artemis von der er ein Menschenopfer ans führt 22). Auch in Karien hieß eine Stadt Tauropolis 25). Von bieser Tauropolos stammt es dag Luna in späten Denkmälern mit Ochsen fährt. So thut auch Demeter auf Munzen von Tralles, ober sie reitet auf dem Stier ihre Tochter

<sup>14)</sup> Mythol. Br. 3, 55—58. 150 (4, 97). 15) Mythol. 2, 17) Rach Stephanus 16) Pococke p. 15, 5. 118. By, war ein Tavoonolsor in Samos: aber er vetwechfelt vielleicht. Ein Kenomedes bei Schol. Aristoph. Lys. 448 kennt auch eine Athena weροπόλος. Φείρφιμε: ταυροπόλος ή Αρτεμις και ή Αθηνά. Rach Phot. und Suid. aber war Athena ravgosolos in Andros und auch Artemis 18) Per. 610. heißt καυροφάγος Etym. M. v. ταυροπόλος. 19) 20) Diod. 18, 4. Liv. 44, 44. 45, 30. 21) Protr. 3, 44 p. 13. 23) Steph. R. 22) Protr. 3, 42 p, 12. Mionnet pl. 72, 4.

suchend. In dem den Nymphen geweihten aus dem Felsen selbst gehauenen Relief in den Marmordrüchen zu Paros hat Artemis einen Stier neben sich <sup>24</sup>). Nur weil Tauropolos Herrin der Stiere ist und nach dem an Namen hastenden Abers glauben fragt bei Sophokles im Ajas (172) diesen der Chor, ob Tauropola, wie hier der Form ist, ihn gegen die Stiere der Heerde angetrieben habe: er denkt nicht an die Taurische wilde grausame, sanatische Göttin, wie die neueren Ausleger annehmen.

Aber auch von den Alten, die ohnehin das Amalgamiren ber Götter liebten, ist frühzeitig die Stierpflegerin und die Göts tin der Taurer, die mit Stieren nichts zu schaffen hat, bei der geringen Verbreitung ber einen und bem großen Ruf ber an= bern, durch die zufällige Begegnung des Namens verwechselt So nennt Euripides die Göttin von Brauron Artes mis Tauropolos 25), und die von Aricia, beren herkunft von ben Taurern ihm wegen des Barbarischen und Scythischen im religiösen Brauch nicht unwahrscheinlich dünkt (5 p. 239), wie er auch in Romana und Kastabala in Kappadokien und Kilikien eine ber von Orestes und ber "Tauropolos" ähnliche Geschichte findet (12 p. 535. 537). Nicht anders nennt Diobor bie Taurische Göttin (2, 46. 4, 44) und Desphius: Taveci, & er Tavgois Agrepis. Nifander bei Antoninus Lib. (27) und bei dem Etymologen 26) erdichtet, um die Verwechslung zu rechtfertigen, daß die Tauropolos am Opferaltar der Iphigenia statt Hir= sches einen Stier erscheinen ließ 27). Da bei ber Griechischen Tauropolos nichts auf die Taurische Artemis hinweist, so könnte auch ihr Typus auf den Münzen, wenn er den Einfluß Asia= tischer Bildnerei erfahren haben sollte, nicht als Grund für

Strubo

<sup>24)</sup> Stuart Vol. 4 ch. 6 pl. 5. Clarte Trav. Vol. 2, 2 ch. 10 p. 429 und Cournefort sahen nicht Alles richtig. 25) lph. T. 1424; eben so Strabon diese 9 p. 399. 26) V. Tavoonódos. 27) Athen. 6 p. 256 e — δτι μαγενόμεναι καὶ μαγεύουσαι ταυροπόδοι καὶ τρίοδοί τονες αύται πρὸς ἀλήθειαν ήσαν. So wenig genau wird es ost mit Rasmen, zumal zu bildlichem Gebrauch genommen.

Asiatische Herkunft der Göttin selbst angeführt werden. Sind Hirschopfer der Tanais Phönikisch, Assprisch, so ist in der Sage vom Opfer der Iphigenia der Hirsch mit dem Bären, der Ziege, die wir in Brauron sahen, vertauscht worden, weil er das schönste Thier der Elaphebolos ist; oder sollte die Sage geslehrterweise jene Asiatischen Opfer berücksichtigt haben, so folgt daraus nichts nothwendig für den ursprünglichen Brauronischen Cultus 28).

Es ist nicht unwahrscheinlich daß einstmals die Göttin von Pherä die gleiche Beziehung wie Tauropolos zum Rindvieh zur Pferdezucht gehabt hat, unter dem Namen Edeinna, welchen Artemis bei den Pheneaten führte <sup>29</sup>). Echel entdeckte diese auf Münzen von Pheneos in Arkadien mit der Göttin <sup>30</sup>), die auch von der Insel Rhenea vorkommen. Münzen der Pheräer aber enthalten die Göttin reitend zu Pferd (wie Selene), mit Fackel in beiden Händen, welche Streber erklärt hat <sup>31</sup>).

# 99. Die Artemis verschiedener Orte.

Außer den bisher schon im Zusammenhang angeführten

<sup>28)</sup> Wie Movers das Phoniz. Alterthum II, 2, 105 ff. die Sage von der Taurischen Göttin behandelt, lasse ich auf sich beruhen, da nicht bloß unfre allgemeineren Ansichten auf vielen Punkten zu weit auseinan= dergehn, sondern auch unfre kritischen Grundsate hinfichtlich vieler Anga= ben namenloser Griechlein sehr verschieden find. Wenn er bei Stephanus Byz. Aldeonsov eine Aethiopische mit seiner Assprischen zu verbindende Arte= mis begründet findet, so sehe ich nur eine ungeschickte Deutung eines von ber Sappho gebrauchten, und an mehreren Orten im Cult selbst geseierten Beinamens ber Mondgöttin, in Form eines ber berben ju hunderten fpu= denben Autoschediasmen der Unwissenheit oder der Fabeldichterei. **29**} 30) Rv. Pferd, D. N. 1 p. CV. 31) **L**bbbl. Paus. 8, 14, 4. ber t. Baperischen Atab. 1835 1, 134-46. Auch bei Mionnet Suppl. Auf einer Munge habrians von Argos in Argolis in 3, 306 n. 253. ber ehemaligen Viczaischen Sammlung ist biese "Artemis" in der Linken ben Bügel haltend, in der Rechten eine Facel. Auf dem Pferd reitet auch Selene; fo Tauropolos auf bem Stier, diefelbe Gottin als Jägerin auf dem Birsch.

Artemiden mögen hier noch einige der wichtigeren unter den vielen aus den verschiedensten Landschaften zusammenstehn.

Phokis. In Hyampolis, der Stadt der Hyanten, ward Artemis am meisten verehrt, ihr Tempel nur zweimal im Jahre geöffnet: die ihr heiligen Weidethiere wurden nicht krank und waren fetter als die andern 1).

Lotris. In Deantheia, bei Naupaktos, ein wenig über der Stadt, in einem aus Eppressen und Fichten gemischten Hain Tempel und Statue der Artemis<sup>2</sup>). In Naupaktos selbst ein Tempel der Artemis mit Beinamen Aetole; ihre Marmorsstatue in Gestalt einer speerwersenden<sup>3</sup>). So nennt Kratinos die Bendis diloyxov<sup>4</sup>), was wohl nur auf Doppelspeere, versmuthlich der Jägerin, zu beziehen ist.

l

Akarnanien. In Ambrakia Artemis Hegemone 5), die auch in Tegea und sonst vorkommt. Auf dem Vorgebirg Leukas Artemis mit Mond, Hirsch und Prora 5).

Netolien. Der Beiname ber Artemis in Naupaktos beweist beren Abkunft von ber Aetolischen Artemis, die auch weithin Eingang gefunden hat. Am Timavus bei den Henetern sinden wir ihren Hain nebst einem andern der Hera. In diesen Hainen wurden die wilden Thiere zahm, Wölfe und Hirsiche gesellten sich zusammen und ließen sich von Menschen anzühren und die von Hunden verfolgt wurden waren, wenn sie hierher gestohen, gerettet?). Aus diesem husqoodsau erklärt sich der Beiname der schon erwähnten Artemis in Luss Husqosta 8), denn die Legende die ihn auf die Prötiden bezieht, verdient nicht mehr Glauben als die andern. In Kalpdon hieß diese Göttin Laphria und ihr Goldelsenbeinbild in Gestalt der Jägerin (von dem ältesten wird nichts erwähnt) war von Ausgustus den Paträern in Uchaja geschenkt worden, die der frems

<sup>1)</sup> Paus. 10, 35, 4. 2) Paus. 10, 38, 5. 3) Paus. 10, 38, 5. 6. 4) Hesych. 5) Polyaen. 8, 42. 6) Eckh. 2, 186. 7) Strab. 5 p. 215. 8) Paus. 8, 18, 3.

ben Göttin auf ihrer Afropolis einen Tempel errichteten und ihr jährlich ein Fest feierten mit einem eigenthümlichen, ohne Zweifel in Kalydon hergebracht gewesenen Opfer. Lebendig wur= den in die ungeheuren Flammen des sechzehnellenhohen Pfahlwerks um den Altar die egbaren Vögel und die gewöhnlichen Opferthiere, aber auch wilde Schweine, Hirsche und Rehe, junge und erwachsne Wölfe und Baren, auch die Frucht ber Obstbaume (δένδοων των ήμέρων) gelegt. Daß bei ber Pro= cession eine jungfräuliche Priesterin von hirschen gezogen wurde, zeigt wie auch hier das Neuere mit dem Aelteren zusammen= hieng 9). Außerdem war der Name und Cult der Laphria der nur nach Messenien gekommen und zwar durch die Messenier welche Naupaktos von den Athenern erhielten und sie von den Ralyboniern, welche die Laphria am meisten von den Göttern verehrten, annahmen 10). Der Name, welchen Voß und Schwenck und wohl schon Lykophron, indem er Athena Laphria nennt (352), von laqueor, das nicht von Jagbbeute, noch irgend andrer, sondern nur von Kriegsbeute vorkommt, herleiten, muß auf sich beruhen. Bei Kalydon am Euenos war auch ein Apol= lon Laphräos, in Delphi ein Geschlecht Laphriaden 11), woher ber Laphrios Sohn bes Kastalios 12), ober Bruber 15). Daß die Artemis Laphria glückselig und überreich sey 14), geht wohl auf die Schätze bes Kalydonischen Tempels.

Sikyon. Artemis genannt Patroa, ohne alle Kunst, einer Säule, und Zeus Meilichios einer Pyramide gleichend. Nochmals beibe auf der Agora unter freiem Himmel, Zeus von Lysippos aus Erz und neben ihm Artemis vergoldet <sup>15</sup>). Auch in Argos sinden wir Zeus und Artemis verbunden und zwar als Weihgeschenke bes Danaos, in der Nähe des Reliefs mit

<sup>9)</sup> Paus. 7, 18, 6. 7.
10) Paus. 4, 31, 6.
11) Hesych.
12) Schol. Eurip. Or. 1087.
13) Paus. 7, 18, 6.
14) Suid. v. βαθύπλουτος und βαθεῖα χόμη.
15) Paus. 2, 9, 6.

Stier und Wolf im Kampf und einer auf den Stier einen Stein werfenden Jungfrau, die sie für Artemis halten 16).

Rreta. Britomartis, an andern Orten Diktynna, wird durchgängig als die Kretische Artemis, Diana, auch Luna genommen und erklärt und als die Hauptgöttin Kretas angesehn, wie z. B. Dvib sagt: Pallada Cecropidae, Minoia Creta Dianam (colit) 17). Sie gehört einem ben Griechenstämmen fremden Volk an: bie Kydonen und Eteokreter unterscheibet schon Strabon als Autochthonen (10 p. 475). Doch fin= ben viele der wichtigsten sinnbildlichen Züge in ihren Caremos nien und ben Sagen von ihr und ber spater von ben Griechischen Dichtern an ihre Stelle gesetzten Nymphe Britomartis sich auch in verschiedenen Griechischen Culten wieder. An der Westseite ber Insel war ein Hauptsitz ber Artemis Diktynna über bem Hafen von Phalasarna: ber berühmteste im nicht entfern= ten Rydonia, wovon sie im Orphischen Hymnus Artemis Ry= bonias heißt 18): eingewanderte Samier hatten ihn im sechsten Jahrhundert erbaut 19), ohne Zweifel an der Stelle eines als ten kleineren; benn in Samos selbst ist keine Spur dieser Göt-Weiter nordwärts hieß von ihr das Vorgebirg Diktynnaon. Einen Tempel in Lyktos, am Ankerplatz, giebt Strabon ber Britomartis, ben bei ben Polyrrheniern ber Diktynna. der Britomartis in Olus mit einem Bild von Dädalos er= wähnt Pausanias und sie ist auch in der Eidessormel ber Stadt, ben in Gortyn Cornelius Nepos im Hannibal (9.) 20). so sehr als die Jäger verehrten sie auch die Fischer, wie auch die Artemis hier und ba.

Außerhalb Kretas hat Britomartis vorzüglich in Lakonien und in Aegina Eingang gefunden. In Lakonien führt Pausanias einen Tempel der Diktynne Artemis an auf einer Höhe

<sup>16)</sup> Paus. 2, 19, 6. 17) Fast. 3, 81. 18) In Dian.
12. 19) Herod. 3, 59. 20) Mehr bei O. Müller Aegin.
p. 164 f. Hoeck Kreta 2, 158 ff.

am Meer, wo jährlich ein Fest geseiert wurde (3, 24, 6), in Sparta einen der Diktynna (12, 7) und Aeginäa, die nicht eigentlich Artemis, sondern die Kretische Britomartis sep (14, 2.) Die Aegineten sagten, Britomartis sep auf ihrer Insel erschienen und verehrten sie unter dem Namen Aphäa, unter welchem Pindar sie besungen, am Berg des Panhellenischen Zeus, wobei Pausanias auch die Kretische Legende berührt welche sie mit der Artemis verknüpft, und ihren Beinamen in Kreta Diktynna erklärt (2, 30, 3.) Nach dem Aeginischen Typus war Artemis Diktynnäa auch in Ambryssos ausgestellt (10, 36, 3), so wie wir eine Aeginäa in Sparta fanden. In Massilia ward sie neben der Ephesischen Artemis <sup>21</sup>) und an vielen Orten versehrt <sup>22</sup>). Euripides nennt die Trözenische Limnatis im Sarosnischen Busen die Jägerin Diktynna <sup>25</sup>); Aristophanes ruft an die schöne Jungfrau Diktynna Artemis <sup>24</sup>).

### 100. Artemis bie Letoibe.

Das Verhältniß ber Zwillingschaft hat den Charafter der Artemis bestimmt. Als Zwillingsschwester mußte sie dem Apollon gleichen; dadurch erfuhr sie Beschränkung, indem im Cult Helios und Selene zu sehr aus einander giengen als daß sie zugleich von dieser viel entlehnen und doch die Ahnlichkeit eines Zwillings von Apollon hätte behaupten können. Reine Namen führt sie die aus früheren Zeiten oder dem Hirtenstande abstammen könnten, wie Hefate Selasphoros; sondern nur Artemis, Jocheära, Reladeine, Elaphebolos, von denen der erste sogar sich zum allgemeinen erhoben hat, der allein die verschiedenartigen Functionen der vielnamigen Göttin, zum Theil aus den frühesten Zeiten her, als ein Gattungsname umfaßt, so wie der des Apollon die der Götter desselben Ursprungs.

Nach bem Homerischen Hymnus ist Apollon in Delos, Ar-

<sup>21)</sup> Strab. 4 p. 179, eine Inschr. 22) Plut. de sol. an. p. 984. 23) Hipp. 144. 1122. 24) Ran. 1359.

temis aber in Ortygia geboren (16), worunter es natürlich ist die kleine, ganz nahe, gleichsam eine Zwillingsinsel von Delos zu verstehen, die aber nicht in der Odyssee zu verstehn ist wo in Ortygia Artemis den schönen Orion tödet, den Liebling der Evs (5, 121. 11, 309), und über welcher die Insel Sprie liegt (15, 403); eine Bezeichnung woraus man erkennt daß Ortygie berühmt und bekannt war. Daneben ist auch Delos, Apollons-Insel, genannt (6, 162.) Mit Recht versteht D. Müller unter diesem Ortygia Delos, weil die Tödung Orions mit der Delischen Mythologie zusammenhänge 1), und so auch Apollodor wo er von Drion spricht. J. H. Voß hat die äußerste Mühe vergeblich angewandt um zu beweisen daß vielmehr die Sprakusische Ortygia, die von Hesiodus erwähnt ist und von Pindar der Artemis Lager, Delos Schwester genannt wird, zu verstehn sep, indem er Sprie für eine Landzunge von Spra= tus nimmt 3). Die großen Wachtelzüge aus Afrika werben nicht auf einem bestimmten kleinen Ort bei Syrakus niederge= fallen seyn, um diesem ben Namen zu geben. Bielmehr scheint burch ben Cult der Artemis der Name Ortygia nach Syrafus und bort wieder wie bei Delos auf ein kleines Inselchen ober Fastinselchen übergegangen zu seyn, und eben so auf die Stelle des Aetolischen Bergs Chalkis wo Artemis verehrt Die Grammatiker aber nahmen an daß von diesem Aetolischen Ortygia ber Name, indem die im Hymnus gemachte Unterscheidung, ein unbedeutender Zug, längst weggefallen war, auf Delos und die andern Ortygien, bei Syrakus und bei Ephesos 5), übergegangen sey 4). Zu eng ist das Band der Zwillingsgötter um sie so auseinaberzureißen daß dem einen Delos, bem andern Thrinafia Ursig und Delos nicht vor ber 70. Olympiade der Geburtsort beider gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Dor. 2, 9, 4. 2) Myth. Br. 3, 129 — 149. 175 f.

<sup>3)</sup> Strab. 14 p. 639. Tac. Ann. 3, 61. Schol. Pind. N. 1, 1.

<sup>4)</sup> Schol. Apollon. 1, 419.

Name Ortygia hat ohne Zweifel irgend eine bildliche Bedeutung für die Artemis gehabt und kehrt darum in ihrem Cult mehrmals wieder: die Sucht ihn als einen zufällig entstand= nen, bebeutungslosen zu erklären hat kein Nachbenken über ben Mythus im Ganzen und im Zusammenhang aufkommen lassen. Der Umstand daß Artemis zuerst in Ortygia und dann Apollon an der Delischen Palme geboren wird, hat entweder denselben Grund warum man sagte, sie sep um einen Tag früher als er geboren, den nemlich daß ihr Fest am sechsten, das des Apol-Ion am siebenten bes Monats gefeiert wurde; ober hatte bie Ortssage dem Nebeninselchen diesen Vorzug beigelegt und ber Dichter ihn fromm berücksichtigen wollen. In ben Hymnen auf jeden der Zwillinge einzeln durfte von seiner Geburt allein, mit Übergehung des Geschwisters die Rede sepn, wie in dem des Kallimachos auf Apollon (38) und in dem auf Artemis (24), der sogar in dem auf Delos nur die des Apollon preist (255 ff.) Möglich ist es auch daß in älteren Hymnen auf Apollon zufällig Delos, in andern auf Artemis Ortygia, als Beiname von Delos verstanden, gebraucht war und daß baraus die Unterscheidung zweier Geburtsorte entstanden ist, die wir nur in einem Orphischen Hymnus wieder aufgenommen sinden (35, 5.) Das schöne Stolion, Pindar, Herodot (6, 97) und alle Andern, auch die Römer, denen Diana Delia, Cynthia ist, stimmen mit der Odyssee überein, deren Ortygia Delos selbst ist, das Geburtseiland der Zwillinge 5).

Die Bebeutung der Wachtel als Sinnbild des Frühlings und daß man nach ihm die Artemis unter dem Namen derselben angerufen und den Orten selbst den Namen Orthgia gegeben habe, hat Schwenck wohl und einsach bemerkt ). Die Göttin nennt der Chor der Trachinierinnen bei Sophokles Orstygia (213); auch ihre Amme, wie man gern allen Göttern

<sup>5)</sup> So auch Apollonios 1, 419, Apollodor 1, 4, 3, Phanodites Sch. Apollon. 1, 419, Hesych. Opropia. Strab. 10 p. 496 6) Die Sinnbilder der alten Bölter 1851 S. 497.

Ammen gab, heißt so bei Strabon (14 p. 639) und Leto ver= wandelt sich in eine Wachtel um Mutter der Ortygia zu wers ben bei Apollobor und Römischen Grammatikern, die diese als berne mythologische Figur besonders lieben, oder auch Zeus um sie zu zeugen 7). Den Grund warum Delos Ortygia genannt werde, sah Phanodemos in der Atthis darin dag Wach= teln sich dort niedergelassen hätten; er hatte also keine Ahnung von der symbolischen Bedeutung, die freilich keine Anwendung hatte finden können wenn es keine Wachteln bort gab. die Inseln des Archipelagus beherbergen nach Tournefott vom Mai bis September eine Menge von Wachteln. Der erste Wachtelschlag ergreift, da er ben Frühling ankündigt, wohl auch einen kalten Nordlander. Wie dem Griechen diese Botschaft er= klang, kann wer es sich nicht von selbst benkt, an bem schönen ziemlich alten Attischen Basengemälde sehn, wo ber Jüngling ausruft, sieh bie Schwalbe, ber Knabe in noch lebhafterer Freude einstimmt: sie selbst (ja sie ists), und auch der sitzende ältere Mann bewegt wird: bei bem Herakles, schon ists Frühling ), und an den Chelidonisten, die durch den Jedermann erfreuenben Anblick Alle zur Mildthätigkeit zu stimmen dachten. Frühlingsmonat April hieß Artemisios ober Elaphebolios, im Frühlingsanfang führten die Cykladen ihre Chöre nach Delos 9). Lieblich wie das Wort Frühling selbst sprach der Name Wach= telgöttin ober Wachteleiland an, und an irgend eine andre Eigenschaft ber Wachtel als daß sie Frühlingsbotin ist, zu den= ken, konnte babei in ber alten Zeit Niemanden einfallen. Durch Heimath ober Cult lieb gewordne Namen aber wandern mit ben Culten wie mit ben Rolonieen. Es liegt näher anzuneh= men daß auf diese Art auch der Name Ortygia sich verbreitet habe, als daß alle Ortygien gerade Stationspunkte von Wach= telschwärmen gewesen seyen, wo sich diese nach der ersten An-

<sup>7)</sup> Arg. Pind. Aristophanes Equ. 419 αὐχ δραθ'; ωρα νέα, χελιδών. Pythiorum. 8) Mon. d. J. archeol. 2, 24. 9) Dionys. Per. 526.

Varro auf den Inseln Pontia, Palmaria und Pandataria thaten 10). Wer den Griechen in wachtelreichsten Gegenden nicht zutrauen kann daß sie Frühlingsgöttin und Wachtel aus eignem Lustgefühl zusammenbrachten, sondern sie dieß überall verständliche Zeichen lieber von den Tyriern entlehnen läßt, deren Meltart durch den Geruch einer gebratnen Wachtel sich jährlich nen belebt, der wird wenigstens gestehn daß der bloße Name Orztygia poetischer ist als der Bratendust.

Indem die Drakel und die Laute dem Apollon, die Jagd seiner Schwester zufallen, bleibt ber Tob burch Abgelebtheit wie der plötliche ihnen gemeinschaftlich, wie bei jenem schon angeführt ist 11). Artemis töbet nach ber Ilias Laodamia erzürnt, Eëtions Weib (6, 205. 428), und Achilleus wünscht daß ihr Geschoß die Briseis getroffen hätte (15, 59.) Einen sanften Tod wünscht sich von ihr Penelope, ihren Pfeil sogleich in die Brust geworfen (Od. 18, 201. 20, 62. 80); er trifft die Phs nikerin im Schiffe (15, 477.) Hat lange Krankheit dich bezwungen, fragt Obysseus ben Schatten seiner Mutter, ober Artemis die pfeilausschüttende mit ihren linden Geschossen bich getödet? worauf sie so freigeistig schön antwortet, keines von beiben, sondern die Sehnsucht nach dir (11, 171. 197.) Die scharfen Geschosse der Eileithpien (Il. 11, 269) gehn diese Artemis nicht an, welche nur durch Synkrasie z. B. die Koronis in der Geburt tödet bei Pindar.

Mit Auslassung des Todesgeschosses ist das Wesen der Artemis mit dem goldnen Pfeil, der sausenden geschildert in

<sup>10)</sup> De re r. 3, 5, 7.

11) "Der Mond (Uninga) freut sich an dem Tode der Weiber, der Sonne dagegen (Melina, masc.) macht es Bergnügen wenn die Männer sterben," bei den Grönländern. Fr. Rajer mythol. Taschenbuch 1, 16. Mit σεληνόβλητος, άρτεμιδόβλητος trifft übersein Ps. 121, 5: "Tehova ist dein Hüter, Iehova dein Schirm, dir zur rechten Hand. Des Tags wird dich die Sonne nicht siechen, noch der Mond des Rachts."

Aphrobite sie, sondern Bogen gefallen ihr und Wild auf Bersgen zu töden, die Phorminx und Chöre und hellausschallendes Hallo, schattige Haine und eine Stadt gerechter Männer: in demselben Sinn in dem Homerischen Homnus auf Artemis (27), wo sie von der Jagd in das große Haus ihres Bruders in Delphi einzieht und in reizendem Schmuck den Chor der Mussen und Chariten ansührt, der die Leto preist daß sie Kinder geboren, weit die ersten im Rathe der Götter und in Werken; und in dem kleineren (9), wo sie in Klaros einkehrt, erwartet von Apollon, nachdem sie im tiesschilfigen Weles die Rosse gestränkt und hurtig den goldnen Wagen durch Smyrna gelenkt hat. Auf dieß Fahren deutet auch die Ilias wo die Göttin xevospoos heißt (6, 205), so wie xevosplanarses und xevos-Jeoros (9, 534).

Das Verschmähen der Aphrodite hat der Jägerin, wie es scheint, den Beinamen verschafft der zum eigentlichen Namen dieser unter keinem andern allgemeineren bekannten Göttin geworden ist, Artemis selbst. Bei Homer heißt Apaphys unverslett (Il. 7, 308. Od. 13, 43) und es scheint, daß er bei dieser Göttin die unverletzte Jungfräulichkeit bedeutet <sup>12</sup>). Ehe kommt

<sup>12)</sup> So auch Platon Cratyl. p. 406 b. Etym. M. v. Aprepes. Bizet. ad Aristoph. Th. 125 Aprepes ansepolezh, aprepis, adprepis, adprepis, nagbévov negispasse. Hingegen Strabon 14 p. 635, welchem Eustathius, wie gewöhnlich, solgt und Kornutos 32 and rov aprepisas noier, & ester dyreis und so Müller Der. 1, 370. Aber das heilen ist gerade der Letoide fremd und das noier ist nicht ausgedrückt. Das Dorische Aprapes kann nur den Unkundigsten an aprapes, zerschnetden, denken lassen. Boß versteht die "sehllose, integra," weil Artemis schon sen in volltommenstem Iugendwuchs, Mythol. Br. 3, 54; Preller "gesund, krästig, rüstig": allein ausmalende Beiwörter haben nicht als Ramen allgemeine Geltung erhalten, am wenigsten gesuchte. Buttmann Mythol. 1, 14 sucht den Grund dieses Zugs in der Kühle der Mondnacht, wie auch Moris (Götterlehre) das Urbild der Diana in dem kalten, keuschen Mond sah. Doch möchte "einem roben Bolke" diese Aufesassung des Monds nicht so nahe sepn als uns. Alkman schreibt Aprepe-

wovon Rore eine mohl begrundete, Bermes eine ortlich und überhaupt beschränfte Ausnahme macht. Es wird, wie es ichemt bie Zwillingegöttin gefliffentlich von ber Gottin ber Commi geren und Gebarenben unterschieben. Bohl tam ber 3mil lingeschwester bes ewig jungen Apollon Jungfräulichkeit zu und biefe burch ben Namen einer Immaculata zu beiligen mar gm Schicklich bei ber Jagbgöttin ber Manner, wenn nicht icon ti Jagbluft ber Caufenben bie amagonenhafte Strenge binlanglid motivirte. Ein Leben ber Jago und ber Liebe nachbange find gegenfäglich verschiebene Dinge. Bielleicht bezieht fich aus dyrn auf bie Bebeutung von Artemis in ber Obpffce (18, 261) 20, 71) und bann bei Spateren, wie Simonibes (arvas 'Agul μιδος τοξοφόρου.) Auch Britomartis war vermuthlich mego ber Jago jungfraulich. Da Artemis mannlichen Reigunge fich gang bingab, fo blieb fie ben ihrem Gefchlecht naturliche verschloffen und ward gur Gottin und Racherin ber Reufdbei

Urtemis ist eine hohe schöne Gestalt, mit welcher in to Drysse Pelena, Nausstaa, Penelope verglichen werden, babe von ihr die schönen Töchter bes Pandarcos die Größe habe (Ol. 20, 71); sie ist im Pythischen Hymnus (20) sebr gro zu schauen und staunenswerth von Gestalt. Als Glönin be Wilts (nórvia Iquia) Il. 21, 470) hat sie an Pseil und Bego ihre Freude, so daß ihr gewöhnlicher Beiname loxéaiga, di pseilaudschüttende, in andrer Bedeutung bei Nisander die gift ausgießende, nemlich Schlange) 13) zum Namen wird (Il. 2538. Od. 11, 197.) Weiber zu töden, welche sie will, gab it Kronion und auf den Bergen wilde Thiere und Hische (121, 438 86), Eber und Hische, begleitet von ihren Nymphe auf dem Tangetos oder Erymanthos (Od. 6, 102). Dabi hat sie den Menelaos gelehrt alles Bild zu treffen das at

ros. Inichristen agrepus ogdias, oniraids und agrapinos. Cirurist Al TYMEI. 13) H. Ebel in Kuhns Zeitschr. 2, 80. Il. 6. 13 Imodla Xapal xariyevar. Plat. Leg. 10 βλασηημίαν — καταχιστά

verwüstenden Eber (Od. 9, 538.) Die Jägerin, des hekatos Schwester, ist die sausende mit goldenem Pfeil 14), die schöngestränzte Sausende (Jl. 21, 511), wie Zephyros der sausende heißt. Jungfrauen tanzen ihr Chöre (Jl. 16, 183), wie sie in Arladien Hymnia hieß von dem Gesang solcher Chöre. How d' Aprepas odn exdosvae; Bon der Dirschjagd hat sie daher auch den Namen Elaphia, Elaphebolia hieß, Elaphiaa in Photis in Hyampolis ihr Fest Elaphebolia hieß, Elaphiaa in Elis 15) und Elaphebolios der Artemismonat in Sparta, in Makedonien und andern Jonischen Kolonieen, in Delos und Jasos, in Athen selbst, sonst Artemisios, Artamitios 16). Daß dieß von Dirschopfern herrühre 17), ist ein Autoschediasma; die Dirschopfer, wo sie waren, wie in Hyampolis Dirschtuchen, bezogen sich auf die Elaphebolos, wie das Wolfsopfer auf den Lukeios.

Die Jagblust haben nicht etwa die hirten und Bauern, die nebenbei auch jagten und z.B. ihren Pan oder auch Apolon zum Jäger machten, auf Artemis übergetragen; sondern die müßigen Edlen, welchen die Jagd hauptsache war. In Sparta war durch die Lyturgische Versassung den Männern die Jagd, wie der Jugend das Gymnasium vorgeschrieben 18). Die Jagd wurde dort, wie Libanius bemerkt 19), als eine Vorsübung des Kriegs geehrt und am Feste der Artemis wer zum Mahle kam ohne gejagt zu haben, mit Wasser übergossen, ein Junge über den Kopf, ein Mann über die Finger, zu großer Unehre.

Die bei Zwillingen so natürliche und bei biesen Götterzwillingen so finnig burchgeführte Uebereinstimmung bes We-





<sup>14)</sup> χουσηλάκατος, κελαδεική Jl. 16, 183. 20, 70. H. in Ven. 15. H. 27, 1. 15) Paus. 6, 22, 5. 16) K. Fr. Hermann Grich. Monatstundt S. 45 f. 17) Etym. M. Bekk. Anecd. p. 249. 18) Xenoph. rep. Lac. 4, 7 cf. Plat. Legg. 1 p. 633 a. 7 p. 824. 19) 1 p. 230 R.

sens schafft auch gegenseitige Zuneigung, und ohne daß diese die letteren gegen einander aussprechen und bethätigen, ist man durch die große Harmonie der beiden Naturen genöthigt sie vorauszusetzen. So aber macht dieses Ideal der Jugend durch die Doppelheit verstärkt, einen besto volleren Eindruck von der großen Gewalt die über den Sinn der Griechen das glücklichste Alter und die jugendliche Schönheit ausübten.

#### 101. Diosturen.

Die Verehrung des Abends und Morgensterns wird und nur durch die in mythischer Persönlichkeit gefaßten Dioskuren bekannt. Sie melden den Aufgang und den Untergang der Sonne an, als Vorläuser zugleich aller Sterne, und sind durch die Gleichheit und Einzigkeit dieses Amtes Zwillingsbrüden. Es hat sie vermuthlich mehr als einer der Urstämme Griechens lands angebetet; zunächst aber sinden wir diese Zeussöhne in Lakonien, hier war ihr ältester und Hauptsitz und ihr Dienst klar, stetig und bis in spätere Zeiten unvermischt.

Den Hesperos ber ben Abend bringt, wie Euripides mit Anspielung auf Sappho sagt (Or. 1252), und den Tagstern, den Lichtbringer, Phosphoros (bei Hesiodus) oder auch Stern der Morgenröthe (Esioc dorse), den schönsten unter den Stern nen des Himmels, den hellsten der vor allen kommt das Licht der Eos anzukündigen (Il. 22, 317. 23, 226. Od. 13, 93), erkannten die Alten nicht als einen und denselben. Erst Parmenides oder Pythagoras soll die Einheit entdeckt haben, wies wohl nach einem neu gefundenen Zeugniß schon Ibykos beide als einen und denselben nannte i). Bon einer Verehrung der beiden einzeln ist kaum und wenigstens erst spät die Rede. Wenn im Abendhymenäus wohl Hesperos angesprochen wurde, so war dieß nur dichterisch. Die Opuntischen Lokrer, deren Münzen die Dioskuren enthalten, hatten nach Stradon auf

<sup>1)</sup> Cramer. Anecd. Oxon. 3 p. 413.

vei Copporos ungeveier nuch Avnon (1), fintt ver Cos vort bes Sonnengufgangs.

Defto baufiger finden wir Abend = und Morgenftern als Brüber verehrt bei ben verschiebenften Boltern, bei vielen Affatischen, beren Sprachen ben Namen ber Zwillinge fur bieß Gestirn gemein haben 3). Bei ben Rabarmalen bes Tacitus 5) heißen bie von ihm als Caftor und Pollux erklärten Götter Alei, wohl bieselben welche Timaus bei Diobor meint (4, 56), nach bem bei ben Relten bie Tynbariben besonbers am Dcean verehrt wurden. Bei ben Polen find Lel und Polcl 1), Ruffisch Liala und Poliala. Die lettern, die von der Sage zu zwei nach ihrem Tobe gottlich verehrten Regenten gemacht murben, ahnlich wie bie Diosturen ju Rampfern, vergleicht mit biefen Raramfin. 3m Litthauischen Bolkslied macht ber Morgenstern frühe ber Sonne bas Feuer an, ber Abenoftern macht ihr bas Bettlein. Im Rig Beba find bie Acvina ein schönes Brüberpaar, Zwillinge, Gefährten ber Morgenrothe, Die jeben Morgen bie Erbe von ber Dunkelheit befreien (1, 116 f.), "vereint ber eine mit bem anbern wie bie Racht mit bem Tag" (34, 1), gebeutet als "bie beiben Dammerungen." Agvin bebeutet Reiter, Agvina ift ber Dual; fie find Retter, Beilbringer; benn ber anbrechenbe Morgen macht im offnen Land und Meer den wohlthuendsten Eindruck und gerftreut mit ben Schauern ber Nacht die Gebanken an Gefahren; bas Reiten ift für bie Diosturen carafteriftifch. Much im Bent find bie Aspina, bie beiben Reiter erhalten.

Seltner wurde auf bie schöne Verbindung gesehn worin in ber Dammerung ber Mond mit bem Morgen- und bem





<sup>2)</sup> Hyde Comment. sur Utugb Beighi p. 33. 35. 3) Germ. 43. 4) Schwend Mythol. 7, 229. 232 ift dieser Annahme nicht sicher; auch I. Grimm fagt, noch nicht sicher zu wissen, ob Eel und Polel in Krastauischer Sage sich dem Raharvalischen Castor und Pollux vergleichen lass sen. D. Myth. 1 a. S. XXV.

woran ben andern Sternen wandelt, wie der Schäfer vo weißen Heerde geht, Geschwister der Sonne genannt, der ? männlich, der Stern weiblich, oder schilt der Mond den stern u. dgl. In Lakonien aber wird Pelena den Dick als Drillingsschwester zugesellt, die in der ganzen Natu Dinge nichts anders seyn kann als Selene. Zeus zeugt drei mit Leda, Lede, die unbedenklich als Nacht gelten wenn auch der Name von Leto verschieden und eher Kar oder sonst fremden Ursprungs seyn sollte 5).

Der Schwur in Sparta war bei tem Götterpaar, sowis). Als am Eurotas heimisch gewesen ruft Theogran (1087). Insbesondre hießen sie die Ampstaischen Gobgleich kleinere Orte bei Alkman sich in die Ehre ihrer Etheilen, und gleich nach dem Amystäischen Gott werden der Lysistrate angerusen (1301). Danach wurden sie schoden Achäern verehrt und von ihnen durch die Dorer geer daß dann Herakles ihr Fest einführt. Die Dorer hätt nicht zu Kriegsgöttern gemacht, da sie ihrem Apollo Schlacht- und Siegspäane sangen. Als Achäisch erschen bei Pindar (J. 1, 41). Aber den Achäern waren dort S

<sup>5)</sup> Im Griechischen haben wir Ladon den Fluß und den Pespe Drachen, Ladas den Lauser, eine Aetolische Leda bei Pherekydes, der der Althäa. Rach Analogie vieler Ramen und Mörter tonnte mit Answ eins senn, und es haben dieß Buttmann Schr. der Bert. 1830 S. 244, ehmals Schwend u. A. angenommen. Ruch dacht die sinnende Nacht die welche Leda Mongooden nannten, Plut. der p. 401. Doch hängt von dem dunklen Namen nicht die Bedeutung tel ab. Das in Lytischen Inschristen vorkommende Wort lade, lad, Frau, herrin, woran Schwend i, 98. 6, 115 und Preller Gr. Ti 2, 64 denken, kommt so lang nicht in Betracht als krine übereinstim Beziehung dieser "lady" bekannt ist.

6) Aristoph. Lys. 81 90. 142. 982.

und der Tangeta Sohn, genannt, nur von Eusebius ein Messenier?. Wären sie ursprünglich Achäische Götter, so würden sie nebst Helena auch bei den Achäern in Phthia sich finden und Helena stünde nicht so wie wir sehn in der Poesse, als Gattin des Menelass. Bei Desiodus tommen sie nicht einsmal vor.

Bei Somer find bie Diosfuren nicht Gotter, sonbern zwei leibliche Bruber ber Belena, von berfelben Mutter geboren, Raftor ber Roffebegahmer und im Fauftfampf ftart Polpbeufes: Belena, bie Tochter bes Beus (Il. 3, 426), fcaut nach ihnen von ber Mauer aus, aber ichon umfaßte fie bie Erbe in Latebamon, im lieben heimathlichen ganbe (3, 236 - 44). Belena burchaus verwandelt als Sterbliche in der Troischen Sage lebte, fo mußte natürlich auch bas Brüberpaar von feiner Naturbebeutung losgeriffen werben. Diefe Umwandlung ift nicht zu verwundern, ba felbft bie Mutter bes Dionpfos eine Königstochter beißt, ba eine ben urfprunglichen Diosturen verwandte Naturbebeutung bes hermes fich nur noch in ber Fabel von Argeiphontes erhalten, im Cultus aber fich fcon in ber Periode bes alten Epos nicht mehr behauptet hat, ba endlich bie Diosturen von einem frembartigen Bolteftamm übertommen, auf einen kleinen Lanbftrich beschranft, noch leichter folde Umwandlung erfahren mochten. Auch ftellt homer, wie Platon fagt ), eber eine Jonische ale eine Lakebamonische Lebensweise tbar. Bum Erfennen bes Ursprunglichen reichen schon die Namen bin. Eine Göttin wird Acoc xouon genannt, wie Artemis von homer, und dede nat fteht als bochfter Chrentitel an ber Spige ber homnen vieler Gotter; aber feiner ber Belben, selbst Perfeus und Beraffes nicht, ift eines solchen Beinamene gewürdigt: und ben Zwillingesternen ift er ale Gis genname ju Theil geworben. Auf Die Bwillingschaft felbft wird

I.

39



<sup>7)</sup> Chrom. a. 530 p. 112.

<sup>8)</sup> Leg. 3 p. 680.

Geiotible Beitelle liften, enter bur Buntlaben, mit war biefer Bug fur bie Diosturen fen, fühlt ein Jeber. beißt ber eine von ihnen Polobeufes, mas im Bufam bang aller Umstände burch Pollukes (Etr. Pultuke) als reich richtig gefaßt ift 9). Der Name bes antern Kal wenn er von xaço fommt, worauf "Axuveog und Megenca bei Pherefptes, Mydesixasty u. a. hinweifen, bebt eber bie Schönheit bes Sterns bervor: dwagogog Jagros acteois er allois 10), wie ber Echtegos üs xallıntas er paro lorarai aorijo 11). Auch bie ten Diesfuren uripi lich entsprechenden Meffenischen Bruber baben ibre Ramen Licht, Avynei's und Idag. Euripites hat ben Dual wi oroge, Castores, und eine fpate Legende läßt ben Beus dorfe tal kaoroge erzeugen 12). Dagegen ift überall t Beroifches, auffer bem mas in ber gleich folgenden MUc über ihre Natur enthalten ift, von ben Diesfuren bet wie boch von jedem ber mirflichen Beroen, wie inobeffe von Berafles, bem Topus ber Bergotterung bei ben Grie Nemlich nichts alt und eigenthümlich hervisches ift von Diosturen befannt; benn bag fie fpater in Folge ber Doi ichen Dichtung in langen Reihen gemeinschaftlich jagenber, fampfenber, ichiffenber Beroen mit aufgegablt merben, nicht jenen Mangel fur ben Beroendgarafter, wenn man

<sup>9)</sup> In Sparta quelina für quelina Plut. Lycurg. 12. Andre spiele der häusigen Bertauschung des of und 2 Machte. jur Int. 2 Lobed Physics. p. 300. Paralip. p. 112, wo derselbe undessen p. Polluces zwar aus Moduleung, dies aber nach Schol. Apollon. 1, von ylunis, yleunos, deduces erttart. Bet Barro L. L. 5, 128 postae hatte D. Müller das handschriftliche denacrain, denecran, detam nicht andern sollen.

10) Pind. J. 4, 24.

11) I 318.

12) G. Curtius in Kihns Beitscht. 1, 32 vgl. 5, 289 vein Berbum an entsprechend dem candeo, canus = sedeo, aridus. diesem leitete Ah. Bergt mit Recht den Ares Aandaw, Aandaw Lytophron, als einen altitalischen Namen her. Nat naw, niw sich vor.

Ples hingegen sehlen solche Beichen ursprünglicher Göttlichkeit wie sie Diosturen barbieten und hat der ganze Mythus vielmehr den Charafter des ins Wunderbare erhobenen Menschlichen und auch vergöttert geht er doch nur in den dichterischen Olympe ein, nicht an den Sternenhimmel über; benn seine Beziehung auf Sonne und Thierkreis entsteht durch Bermisschung mit auswärtiger Religion.

Die Natur bes Grabes, welche bie Ilias ju berühren Teinen Unlag, ju umgebn ein bestimmtes Motiv batte, tommt in ber Unterwelt ber Donffee jum Borichein, wo ben Worten: welche beibe, ftatt bort mo Belena fpricht: welche fcon umfaßt Die lebenzeugende Erbe, beigefügt ift bag fie auch unter ber Erbe Ehre von Beus haben, jeto leben tagumtag (smonwegos), jest aber wieber tobt find, einer Ehre theilhaft gleich Gottern (11, 299 - 304), woburd bie gottliche Burbe bie ibnen eigen war wie feinem ber homerischen Belben, burch eine Sinterthure ber Dichtung ihnen jurudgegeben ift, wie bem Dionpfoe. Mogen biefe Berfe eingeschoben fenn ober nicht, homerifch bem Geifte nach feyn ober, was ich teineswegs fagen mochte, nicht; bem Mythus und ber Sache nach find fie alt und acht, ihrer Bebeutung nach wohl begriffen von Gertus Empiricus 15). Euripides nimmt fpielend bie Sache rein aufferlich 14). Sie erklart fich naber burch bas mas Pinbar genau aus bem Epos Rypria baju enthalt als bie mythische Begrunbung bes Tagumtaglebens (P. 11, 6. N. 10, 56.) Die Diosfuren treiben bie Rinder bes 3bas und Lynfeus meg : barüber wird Raftor von 3bas, biefer aber fammt feinem Bruber von Polybeutes getobet und Beus giebt ihnen tagumtag Unfterblichkeit. Dieg Gleichnig bes Naturverhaltniffes ber Diosturen ale bloge Poefie ber Naturericheinung ober ale einen poetischen Einfall eines anbern Ginnes gu betrachten, vermeh-





<sup>13)</sup> Adv. Phys. 9, 37 p. 557,

<sup>14)</sup> Hel. 137-142.

<sup>39 \*</sup> 

ter vermischien Wiosfuren von Samoibrafe, beren Gult ficher nicht von poelischen herven ausgegangen ift. Das Tagumlagleben erklärt Pindar ausbrücklich fo bag fie einer um ben anbern im Grab und im Olymp leben (N. 10, 86), und nur bieß giebt ein Bild ber natürlichen Erscheinung, weghalb auch bie Stelle ber Dbyffee, ba fie es ben Worten nach auch fann, nicht anbere verftanben werben barf, und nicht fo wie ber Scholiaft und Euftathius meinen, ale ob beibe jugleich einen So auch Birgil 15), Dvid 16) Tag um ben andern lebten. u. M. Spaterhin murbe flatt eines Rampfe um Rinber 17) Entführung ber Hilarra und Phobe als Brauten bes 3bas und Lonkeus burch bie Dioskuren gedichtet. Diese Gottinnen hatten in Sparta einen Tempel, worin auch die Priefterinnen Leukippiden hießen 18): ein Phobaon war auch bei Therapna 19). Die Entführung welche Theofrit (22) und Apollodor (3, 11,2) erzählen, war bargestellt von Gitiabas in Sparta, von Polygnot in Athen; in einem Tempel gu Meffene maren Die Ent führer und bie Leufippiden aufgestellt 20); auch wurde biefen in Arsinoe, wie der Helena in Klytamnestra, eine Schwester gegeben und biefer ein Tempel geweiht 21).

Die Appria mußten ber Sage wegen ben einen Bruber fterblich machen, wonach bann die Späteren bem Kastor allein ben Tyndareos zum Bater geben 22): aber gezeugt von Zeus nennt Stasinos beibe, wie auch Sessobus, die zugleich beibe Tyndariben genannt werden konnten, wie in der Obpssee, wo Lebe sie in der Che mit Tyndareos (ond Turdagew) gebiert, was keinen Unterschied macht, als ob sie bes Tyndareos with

<sup>15)</sup> Aen. 6, 121.

16) Fast. 5, 717.

17) Paus. 4, 3, 1.

18) Paus. 3, 16, 1. 13, 5.

19) Paus. 3, 14, 9. 20, 1.

20) Paus. 4, 31, 7.

21) Paus. 3, 12, 7. Ausgeführt wurde meint Ertlärung schon in der Kügem. Schulzeitung 1844 R. 51 f. von einem wohlbegabten Zuhörer.

22) Apollod. 3, 10, 7. Serv. Aen. 2, 6, 121.



Wrzeugte des Zeus heißt (4, 184, 219). Weber Staftnos noch Pindar deutet an daß Kaftor durch seine Abstammung von Tyndareos sterblich war; nicht alle Söhne des Zeus waren unsterblich und die Sage ersorderte daß er diesen Borzug dem Kastor vorenthielt 25). In den Kyprien aber, welchen darin die Sage im Tempel der Göttin von Rhamnus mit dem Beinamen Nemesis folgt, hieß die Mutter nicht Leda, sondern Nemesis, so daß Leda zur Amme oder Pflegerin wurde. Daß dem Domer die sabelhaste Geburt, d. i. die Zwillingschaft und Drillingschaft der Diosturen und der Pelena nicht darum auch undekannt gewesen sey weil er sie nicht erwähnt, deutet schon Tib. Demsterhuns an, der wie in die Natur der Sprache so in die Mythologie tieser eingedrungen war als seine Zeitgenossen.

Go unvertennbar bie Diosturen nach Abstammung und Namen, nach ihrer Berknupfung mit Beleng, nach bem Bechfelleben im Grab ober im Unfichibaren, welches ohne Bezug auf Tag und Nacht feinen Ginn batte und nur mit bem Amte bes hermes und bes Belios verglichen werben fann, nach bem Glauben und Beugniß ber Jahrhunderte ihren Grund im Abends und Morgenftern hatten, fo flar und gerabe leiten fich folgerecht bavon auch nach ihrer fruben Bermenschlichung bei Dos mer und in ber Bolfsfage alle Aemter und Bezüge ab bie fie als Götter in der Anwendung im Leben ethisch und politisch erbalten baben. Schwieriger ift nur bas Berhaltniß worin fie mit anbern Gotterpaaren vermanbter Art vermifcht und verfest worben find, besonders ben Samothrafischen Diosturen. Der Rlachs beit ber späteren Griechischen Mythographic ift es gang gemäß bag Beus bie 3willinge julest als Sterne am himmel jufammenftellte 34).

Dioskuren find auch die Meffenischen Brüber, die Gegner von Raftor und Polydeukes gewesen ebe fie mit biefen in ber





<sup>23)</sup> hiernach find einige Worte ju berichtigen Ep. Cpcl. 2, 133. 3. 8. vgl. S. 513. 24) sie ro abro, Phavor. v. deben.

auf ihr einst göttliches Leuchten und Bliden gegeben, wenn nicht als der erste mythische Ausdruck desselben belassen worden. Noch in einer andern schönen Sage bei Pausanias find Messenische Diosturen unter den Namen Panormos und Gowippos von Andania in den Krieg mit den Lakedamoniern einsgesührt (4, 27, 1.).

In Theben sind aus diesen Sterngöttern Zethos und Amphion hervorgegangen. In der Odpssee werden diese des Zeus und der Antiope zween Söhne genannt (11, 269) 25), aber Zwillinge sind zu verstehn, fratres gemini dei Horaz 26), wie sie der Dual dei Euripides ausdrückt, zw Leunorwilu 27). Auch Pherespdes sagt von ihnen naloveran Lionovopo Leunorwilus 28). Die weißen Rosse haben sie mit den Lasonischen gemein: die Nacht dagegen ist pelärenrung dei Aeschylus und dieß ist der Name des ersten in Patra dem Hades übergebenen Iünglings dei Pausanias. Ihren Gradhügel hatten sie in Theben gemeinsam 29). In Antiochia stellte Tiderius vor dem Tempel des Dionosos zwei kolossale Statuen, nicht wie sonk geschah der Lasonischen, sondern der naus Antiope gebornen Diossuren aus; der Thedischen vermuthlich aus Rücksicht auf des Dionosos Thedische Absunst 50). Der Gegensat unter den



<sup>25,</sup> Epopeus der angebliche Bater Paus. 2, 6, 2. Des Bent Cobn bief Umphion in der Anagraphe der Sikponier, Plut. de mus. 3, bu eine Statue von ihr im Tempel der Aphrodite hatten, Paus. 2, 10. 4. Kret. Kol. in Theben S. 82 ff. die historische Sage von diesen 3willingen.

Kret. Kol. in Theben S. 82 ff. die historische Sage von diesen Iwillingen.

26) Epist. 1, 18, 11.

27) Herc. sur. 29, in den Phonisca
609 Dewr zwr Leuxonwlwr dwyara, wo dwyara vermuthlich ein als Mohnhaus der Könige, die in andrer Sage als die Gründer der Liebt erscheinen, gebachter Tempel ist.

28) Schol. Odyss. 19, 523. Hesych. Phavor. desaxovoos of Klevns adelgoi. Zzdog nal Approx. Leuxonwlos nalodyevos.

29) Paus. 10, 17, 3.

30) L. Moller Antiqu. Antioch

Ethilche übergetragen, in die Anlagen und Reigungen gelegt worden und daß man ihn nie aus den Augen verliere, dafür sorgen auch die Künstler durch manigsache seine Andeutungen. An die beliedten Namen wurden übrigens die verschiedensten Sagen, besonders zur dynastischen Geschichte, angeknüpft, die zusammengestellt seltsam dunt aussehen. Auch in diesen Sagen erinnern viele Namen an den Ausgangspunkt, die entweder aus älteren allegorischen Natursagen beibehalten oder zur Ansknüpfung an das Alterthum willkürlich gesetzt sind, wie z. B. Nonwoos als Bater der Arwonn mit einem Bruder Avnocund und der Gattin Nodolsch, oder als Bater derselben Avnovgros.

#### 102. Der Dunbeftern, Girius.

Den Hundsstern nennt die Ilias Hund des Orion, den glänzendsten Stern und ein boses Zeichen (in seinem Heliafalaufgang wann die Sonne dald in das Zeichen des Löwen einstritt und die Hundstage beginnen), da er den armen Mensschen viele Fieder (nvoerde) bringe (22, 27—31), den Stern der Opora (5, 5), einen verderblichen Stern (11, 62). Bei Hesiodus heißt er velosos äverse, Selosos (Op. et D. 415. 585. 607), dei Altäos das Gestirn vorzugsweise (ävegor negerellerau), dei Aeschplus und Sophosses velosos urwer. Das Wort ist verwandt mit velo, Sonne 1) und Isque 2), velosos also Beiwort, wie dei Archilochus von der Sonne, und wenn Ibysos velosa ävega nennt oder auch Andre auch die andern Sterne veresove 5), so ist die Bedeutung des Glanzes 1) ges dacht, die neden der andern versquirw, Enquirw, wie im Hund Sirius, besteht. Der Hund wurde dieser Stern, wie auch bei





p. 82. Un dem Bastellef mit den Ramen ANTIOPE ZETHVS AM-PHION in Emil Brauns zwölf Bast. Taf. 3 hat der eine die Müge auf, der andre läßt sie hängen gerade wie bei den allgemein aufgenommes nen Diosturen üblich ift. 1) Buid. 2) Hosych. ripsoc, dipows Koffus. 3) Phot. Lox. 4) Hesych. ongesär zi dajuneur.

das die Rufte anbellende Meer zur Stylla wird: so nennen ihn die Araber ben brüllenden Löwen und die Islander sogar Lokabrennar, höllisch brennend. Die Tage des Sirius find die fünfzig Aktaonischen Hunde in dem Mythus von diesem Sohne des Aristaos . Des Sirius Aufgang ist Rynortas (S. 474).

Den Sirius zu versöhnen ward in Argos unter Gebet und Wehklagen ein Fest geseiert, an welchem die Hunde, da er diese toll macht, todigeschlagen wurden, wovon es Kynophontis hieß. In Kynātha in Arfadien steuerte ihm eine Duelle die man die wuthlose nannte?), in Reos bezog sich auf ihn ein Theil der Religion des Aristāds. Viele Münzen von Insseln des Aegäermeers enthalten das Bild des Sirius. Auf die Höhe des Pelion zog die Procession des Zeus Attāds, der dort einen Tempel hatte, beim Heliakalaufgang des Sirius. mann man in Reos dem Zeus Ismäds opserte. Im Attischen Isaria hieß der Hund Māra d. i. Hipe 10) und wurde mit Erigone oder deren Bater Isarios in Bezug auf den Weindan gesetzt, aber auch der Krantheit wegen verehrt: die Hauptstanligeit ist das hisige Fieder. Apollon Kynnios in Athen und anderwärts verehrt ist dei den Thargelien erwähnt worden.

### Baffer und Feuer.

103. Rereus und Thetis.

Nereus bruckt bas Wasser als bas fliegende überhaupt aus, vaw, vew, vægóg, vegóg, vngog 1). Empedoktes bildet

<sup>5)</sup> R. D. Müller Orion, Rhein. Mus. 2, 13. 6) Meine Al. Schr. 3, 34. 7) Paus. 8, 19, 2. 8) Cadalvène Rec. de méd. inéd. 1828 p. 233. 9) Dicaearch. de Pelio. 10) Poll. 5, 42. 1) Schol. Vict. Jl. 18, 38. Orion. et Ktym. M. v. sapés. Arschylus vaçãs se diguns devotusis. Sophotles node vaçã de agresia ympoduer norá. Nágeur etn Flus. Euripides mà ròr de sygur appir



seem frankl ma mainthing are title charaches character and of Rereus, ber Baffermann, Baffergeift bat, wie ber Metherzeus eine Tochter, bie Thetis. Diese fist in ter 3lias mit ben antern Meergottinnen in ber Meeresgrotte gwifden Samothrafe und Imbros (24, 78), wo fie ben Dionyfos aufnimmt (6, 136), mo fie ben Achilleus flagt indem alle ihre Edwestern um fie verfammelt find in meifalangender Boble, bem Saus ihres Baters (18, 37, 50, 141.) Bon ba fleigt fie auf ju ihrem Cohn ju gebn (1, 358), ber fie ta oft ergablen gehört hatte wie fie bem Beud burch ben Briareus Meagon gegen antre Gotter beiftant (1, 396.) Gilberfüßig ift Die Tochter bes Geealten (1, 538), Die ju Kronion und Bu Bepbaftos fich in ben Dlymp erhebt, ichenlodig (18, 407. 20, 207, eŭxopos 4, 512), tiefgewantig (18, 424.) Am Pagafaischen Meerbusen seben wir Thetis und Die Rereiten in biftorifcher Beit verehrt, tie gange Rufte Geplas gehort ihnen 2), wo bas Gefild in ber Nähe von Phibia und Pharsalos The= tibeion bieg 5), Stadt und Tempel nach bem Scholiasten bes Pinbar, welcher felbst fagt, Thetis herrsche in Phthia (N. 4, 50.) Die Bedeutung von Geng, ber Tochter bes Mereus, ift vermuthlich tiefelbe wie von Oneis, ber mit Dleanos verbuntenen Mutter aller Dinge (Il. 14, 201), intem berfelbe Rame in verschiednen Zeiten und Orten, in verschiednen Fabeln erfunben, gebraucht und verschieden ausgesprochen worden fenn fann, worauf bann die eine Schreibung für bie eine, Die andre für

feucht. Im Rengriechischen hat sich in der Sprache vege, das Wasser, ers halten nur im Namen der Styr Maugovege, so wie im Boltsglauben die Negäldes oder Avegades. In einer Inschrist von Telmis aus den Zeiten Justinians ist ne von Wasser in einem in Regypten gefundnen in Paris besindlichen Griechisch: Lateinischen Wörterbuch aus dem 6. oder 7. Jahre hundert.

2) Herod. 7, 191 extr.

3) Eurip. Androm.
16—20. Strab. 9 p. 431.



Daß auch einmal TETYS für GETIS in einer febr alten Bafenzeichnung vorfommt +), ift nur ein Fehler. Daß aber Mutter Tethys ben Namen vom Ernabren babe, wie endy, von Jaco, Amme, Alumnia, wohrn, ift nicht ju bezweifeln, auch von einem Scholiasten bemerkt: olovet wofer und οισαν και τρόφου πάντων. Clavisch ift tete Mutter, tetia Mubme, wie en 3/c, en 3/a Baters ober Mutterfcme-Todde und Gene verbalten fich wie Telzer und fter 5). Gedyiv. Rur ift falich mas ber Scholiaft und Befochius annehmen bag Tethys bie Erbe fen: benn finberreich ift bie Gattin bes Ofeanos so gut wie er selbft nur an Wasserwesen und bas Baffer ift bort burch biefe beiben als Urelement bezeichnet, wenngleich in einer anbern Stelle ber Ilias auch Baffer und Erbe ale Grundftoffe verbunden find (7, 99.) Die Platonis fche Tethus im Timaus überfest Cicero mit Recht Salacia, und in berfelben Bebeutung gebrauchen bas Wort bie Lateinis fchen Dichter und einige fpatere Griechische, wie Archias. 3m Theatet fagt Platon: ber Ursprung aller Anbern, Dfeanos und Tethys find Strome 9. Thetis heißt filberfüßig in ber 3lias (1, 556. 18, 148) vom Schaume ber mallenben Deeresmogen, wie Ino bie weiße Gottin Leukothea; fie wird bem Peleus vermalt wie Belena bem Paris, wie Gemele Tochter bes Rabmos beißt.

Bermuthlich hatte in einer alteren Mythologie Nereus nur die eine Tochter Tethys, wie Zeus die Athene. Dieser Bafsergott aber ist wohl der alteste oder eigenste der Nation und naher als Poseidon der einfachsten Gestalt ihrer Religion. Er ist umfassender als dieser, da die Nereiden ebenso wie die



 <sup>4)</sup> R. Rochette mon. ined. 1, 1.
 5) Unterschied von virg, wydig und mydig Lobeck Phrynich. p. 134 s. Meineke ad Menandr.
 p. 190.
 6) P. 180 d. δεύματα τυγχάνω καὶ οὐδὲν ἔστηκε.

binden, und nicht ber Gott von Seemannern. Das uber Die Erbe verbreitete Baffer ftellt fich nicht als ein Ganges ober Busammenhangenbes bar, burch bie Nereiben ift es gur Ginbeit eines Elements mit bem Meergreis verbunden : bie fünfzig Mereiben, Die mit bem flernigen Aether und Gelene, im Meer und ben Strubeln immerfließenber Strome bie golbgefrangte Tochter und ihre bebre Mutter (Demeter) im Chortang feiern, wie Curipibes erhaben bichtet ?). Der Cultus biefer vorolyms pischen Gotter bat fic an bem Ruftenlande bes ebelften Stammes erhalten, weitere Berbreitung mahrscheinlich aber niemals auffer in Lafonien erlangt, ba vielmehr anbre Geegotter an verschiebenen Drien vortommen. Paufanias fagt zwar, er fenne auffer ben pon Berobes Atticus aufgestellten Nereiben auch anderwarts in Dellas Altare berfelben und in Berbindung mit ber Berehrung bes Achilleus mehr als ein Temenos ihnen geweiht (2, 1, 7), und führt eins in Rardample, nicht fern vom Ufer, an (3, 26, 7). Aufmerksamteit verbient nur bag bie Einwohner von Gptheion am Meer, bie ju ben von Auguftus von bem Drud ber Lates bamonier in Sparta befreiten Eleutherolatonen gehörten unb vermuthlich Achaer maren, ben Alten ber im Deer wohne, verehrten, in welchem er ben Rereus erfennt (3, 21, 9) welcher in ber Ilias so genannt werbe (18, 140). Auch in Rrange, ben Gptheaten gegenüber, mar ein Bild ber Thetis nach Paufanias (3, 22, 2) und einen alten Tempel berfelben mit Xoas non erwähnt er in Sparta (3, 14, 4).

Die Theogonie reiht ben Nereus, bessen Gemal sie (und mit ihr Pindar, Sophotles) Doris, von den Gaben ber Nastur durch bas Wasser, nennt, als ben ältesten Sohn des Ponstos ein (233). Pontos aber ist kein wirklicher Gott, sondern eine theogonische Potenz. Sie nennen den Nereus aber, wird binzugefügt, den Alten, weil er untrüglich und mild, der Sayun-





<sup>7)</sup> Jon. 1081 bon G. hermann übel emendirt.

even be wee easyte compelance the aven acceptance means on Blias ben Bater ber Mereiben in mehreren Stellen (1, 358. 556. 18, 36), auch bie Obuffee (24, 58) und bie Theogonie, wie noch spat bie Gptheaten. Diefer Bug ift in ber Ratu bes Elemente begrundet. Auch Proteus wird in ber Dopffet ber Meeresalte genannt (4, 884), fo wie Phortys. Im Bilb hat baber Nereus in Basengemalben ein weißes ober ein gang tables haupt und weißen Bart bei rein menschlicher Geftalt. Man bat in biefen Bilbern ihm auch einigemal ben Dreigad gegeben, fo wie Plautus ibn Bruber bes Poseibon nennt (Tr. 4, 1, 1) und Birgil ihn ftatt bee Reptun fest Aen. 2, 418). Bu bem alten Rereus paßt ber Dreigad eigentlich nicht; aber er bient seine bobe, bem Poseidon gleiche Burbe anzuzeis Much bem Triton wird er gegeben 8). Wie Thetie von ihrem Bater ben Tod bes Achilleus voraus weiß, fo weiffagt er bem Paris bei Bacchplides und Borag. Er beift ba= von echoulog bei Pinbar (P. 3, 92), wie Proteus moliβουλος <sup>9</sup>).

Die Ansicht daß im Wasser Geist und Krafte ber Weissegung liegen, gehört ohne Zweisel auch bei den Griechen zu ben ältesten. Da es, wie das vegetabilische, so auch alles animalische Leben augenscheinlich bedingt, so ist es auch die Duelle von dem Sinn der Thiere, von dem Geist des Menschen, und alle bessen Kräfte werden in ihm geeint mit den physischen gebacht. Bielleicht hat auch die Klarheit, Durchsichtigkeit und Beweglichkeit dieses Elements auf die Borstellung der Berwandtsschaft mit dem Geist, eines Bildes dessellung der Berwandtschaft mit dem Geist, eines Bildes dessellung der Gerwandtschaft mit dem Geist, eines Bildes dessellung der Berwandtschaft mit dem Geist, eines Bildes dessellung der Berwandtschaft mit dem Geist, eines Bildes dessellung der Bervorgesten. Wie Norveus, so prophezeien Proteus, Silen, so Glaufos mit den Nereiden in Delos; Ino hat Orakel, die Ryms



<sup>8)</sup> Boğ Mythol. Br. 2 R. 61. 2 U. 9) Orph. H. 24.

Fagt Bakis bei Pausanias (\*\*erriozeros de Nupponyntos) mants fagt Bakis bei Pausanias (\*\*erriozeros de Nuppon), Melesas goras bei Maximus Thrius (Nuppon \*\*erozos) und sind die Dichter begeistert bei Platon im Phadros. Auf das Geistige und Prophetische im Wasser sind daher auch manche Namen von Nereiden zu deuten. Acheloos, ber mit einer Muse die Girenen zeugt, heißt auch Bater der Rastalia.

Dag bieß Alles weit von ber Urgeit abliegt, hindert nicht bie Beweisfraft binfictlich bes behaupteten Uralterihums; benn abstammen fonnten jene Erfindungen nicht aus ber fpateren Cultur und wir feben baber barin nur die gabe Lebensbauer altefter volksmäßiger Borftellungen. Bu biefen burfte auch bie ju rechnen fenn bag bie Baffergotter fich vermanbeln und bag fie jung Babrfagen burch Festpaden ober Binben gezwungen merben muffen : mobei man fich erinnert an bas Bort Jafobs: "ich laffe bich nicht, bu fegneft mich benn." Die Feuchtigkeit, Alles burchbringent, manbelt bas Lebenbige in immer neue Bestalten um. In ber Dopffee verwandelt fich Proteus in alle Thiere, Lowe, Drache, Parbel, Eber, in Baffer, Baum, Feuer (4, 417. 456); fo, wie Pherefpdes ergablt, Mereus, welchen in feiner Grotte am Eribanos ju binden bie Rymphen bem Berafles angeben und ber fich in Baffer und Reuer vermanbelt, und Thetis, welche abschredenbe Gestalten annimmt um bem Pelcus ju entschlüpfen, wie in ben Ryprien Remesis vor Beus, nach ben Trachinierinnen Acheloos vor Beratles fich vermanbelt (11), und Gilen, ber burch Rymphen gebunden im Rofengarten weiffagt. Bon Poseibon erhalt nach einem Bellobifden Fragment fein Gobn Periflymenos bie Gabe fich in alle Thierarten ju vermanbeln und eben fo bei Spateren feine Beliebte Mestra. Dag in Sagen wie bie von Peleus und Thes tie, von Gilen im Rofengarten biefe Geschichten angewandt schon marchenhaft flingen, taufcht nicht über ben inneren Grund und ben Unlag aus alter Beit ber.



## 104. Poseibon.

Auffallend ist die Erscheinung daß Poseidon bei Homer nur Gott des Meers ist. Man sollte erwarten daß er in Zeiten aus benen keine Stimme zu uns herüberreicht die Bebeutung des Wassers allgemein gehabt habe, wie Nereus, Okeanos, auch Triton, ber zwar als Gott auch nur in der Bedeutung bes Meers vorkommt, aber früher in Tritogeneia Fluß, Basser überhaupt bedeutet. Die Unterscheidung von Güß und Galz wasser ist das Spätere, ohne die das Element nicht weniger eins ist als das Feuer so erscheint auf dem Heerd und dem Altar und im glühenden Lavastrom. Flüsse, Duellen, Seen gehören freilich zur Erbe, wie Hephaftos, und das Meer erscheint nicht bloß als ein Element, sondern auch als ein Welttheil; aber daß Poseibon von Binnenländern in so vielen alten Culten und Dichtungen, so früh und in so großer Verbreitung in anderm Sinn als im alten Epos genommen worden ift, läßt sich schwer anders erklären als wenn wir annehmen daß nach der ältesten Vorstellung Poseidon nicht der allgemeine, so wie Glaufos eiwa ober Phorfys der locale Seegott, sondern ber Wassergott, Flüsse und Duellen also Ausflüsse aus ihm gemes sen seven, und daß wegen der Macht der ursprünglichen Borstellungen bieser Begriff sich in ben verschiedensten Gegenden trot der epischen Poesie und dem großen Unsehn der seefahren= den Stämme und der Rustenstädte, die nur von dem Pontoposeidon mußten, behauptet habe. Entschieden mare die Frage wenn wir Gewißheit haben könnten über den Namen Poseidon, ber nicht wie Glaufos bas Meer ausbrückt, sondern nach großer Wahrscheinlichkeit, von nóois, nóros, norov, das Wasser als das Trinkbare bezeichnet 1). Daher ist wenigstens auch

<sup>1)</sup> Diese Ableitung ist von Schwend und von K. D. Müller wieders holt, von Bölder und Preller geltend gemacht worden. Es befolgen sie auch Schol. Il. 15, 188. 189. Cramer. Anecd. Par. 4, 188. Clem. Protr. p. 42 d., welchem nicht mit Bisconti Piocl. 4. p. 62 dedw zu nochw unterzuschieben ist. Irrig erklärt G. F. Grotesend Archaol. Zeit.

redress, ber von ben Alten als arguystor nelogos erflart unb von Reueren mit naros, perbog in Berbindung gebracht wird. Bemertenswerth ift bag mit beiben Bortern, nome und nowe, eine Namensform übereinstimmt, mit ber fo üblichen patronpe mifchen Endigung, Die foggr manche Abjective annehmen, wie άλο άδης. Bir haben Ποσίδης, Ποσιδήτον άλσος 2), Ποσίδεος, Rame auf Mungen von Smorna, auch in Inichriften von Smyrna und Samos, Modideia in Mytones nach Inschriften, Ποσεδητών bei Anafreon, Ποσίδας an einer Bafe 5), Posides ein Freigelaffener bei Juvenal; und Honda's bei Epicharmos, Moridag bei Gophron 4), Mondavla, Moreldav in Theffalien. Run tritt freilich er ein; bei homer mit Ausnahme bes ans geführten Movidelor immer Modeidawr, auch bei Defiobus 5), Ποσειδάν, Dorifch Ποσειδάν 6), Ποσείδιον ber Tempel, Ποwelden bas Geft in Tenos und fonft, Modeldeme ber Monat, Ποσείδης, Eigenname 7), Ποτειδάων, Ποτειδάν, ναὶ τὸν Ποreedav 6). Da aber node nur in nor, nicht in noo gesucht werben tonnte und ohnehin ein ju node gehoriges Berbum burch bie genugfam burchgebrungene, an fich fo annehmliche reine patronymische Form unwahrscheinlich wirb, fo ift eber gu glauben bag bas se nicht tabical, fonbern gur Rraftigung bes Namens bes fraftigen Meeresbeherrichers, in Berbindung mit ber fraftigen Enbung awe ober aus metrischem Grund von

D, 24), neugriechtich normpoc, Arintoda; gewig aber nicht

<sup>1851</sup> ②. 338 Homedawr, Hoodyaiwr, Hondaia als Hoodyaia, was durch das Compositum irroadās teineswegs gerechtsertigt wird. Lassen Ind. Alterth. 1, 807 sept aus der Ursprache nosis, nous als potis, mit dem sem. norma, von på, so das Poseidon Beschützer wäre.

2) Ji. 2, 506. Odyss. 6, 266.

3) de Witte Mus. Etr. n. 560.

4) Wo Meinete Com. ant. 2, 482 wohl unnöthig wegen Kequidās schreibt Hondas.

5) Nur Theog. 732 Hossidar, Hossidar.

6) Ahrens dial. Acol. p. 123. Dor. 243 sq. K. Keit Inser. These tree 1857 p. 5.

7) C. J. 2 p. 138. 746.

8) Arist. Ach. 798.





den Aöben aufgenommen worden ist, gerade wie Accivosof für Acovosoc. In Eigennamen ist die Willfür in der Aussprache am wenigsten auffallend.

In einer Stelle der Obpssee ist auf Poseidon als das Ele ment angespielt (13, 143), welches in der Ilias unter dem Ramen des Okeanos als der Götter Entstehung, als das Urprincip vorkommt. Zeus erwiedert dem Poseidon: mit nichten halten dich die Götter in Unehren, das ware auch schwer mit Unehren zu treffen den ältesten und besten (noeosvicor zai aquowov.) So sett ber Dichter, um auf die kosmogonische Ans sicht hinzudeuten, eben so wie jener in der Ilias über ben ver= stedten Widerspruch worin mit ihr das ganze homerische Gotterspstem steht, sich hinweg; zugleich über bie Stelle ber Ilias (13, 354), daß zwar dieser beiben Götter Geschlecht gemeinsam und ihr Stamm einer, Zeus aber ber früher Geborne sen, wobei überhaupt Zeus als Oberherr und Poseidon unterwürfig spricht, ber ben Zeus fürchtet und ihm bienstbar gefällig die Pferbe ausspannt, ihn auch Zev náteg anrebet (13, 128.) Daß die Ausleger neersvirarov für ehrwürdig nehmen wollen, ift in keiner hinsicht, besonders auch nicht wegen des bamit verbundnen ageorov julaffig: ber mit Berstand grundliche, wenngleich oft genug die aenigmata falsch auflösende Damm sah ben Bezug auf bas Wasser ein.

Wenn hingegen die angegebene Wortbedeutung und die damit verknüpfte allgemeine Erwägung im wirklichen Hergang nicht begründet gewesen sind, sondern Poseidon nicht bloß in der Possie, auch im Leben zuerst nur ein Gott der Küstensischer, wie die Britomartis in Kreta, und besonders mehrerer machtigen seckahrenden Stämme gewesen ist, so müssen dann die Ackerdauer den zu hohem Ansehen gelangten Namen des großen Wassers entlehnt und auf die Gewässer des Landes ausgedehnt haben, die in einer umfassenden concentrirten göttlichen Einheit zu fassen und zu verehren ihnen Bedürfniß war. Die Folgen veränderter Wohnsie von Berehrern des Pontoposeidon sind

L

örtliche Meergötter ber Uferbewohner fich wie die Sonnengötter und bie verschiedenen Göttinnen ber Erbe, bes Mondes in eine ihnen urfprünglich gleichartige, ju allgemeinerem Anfehn gelangte Gottbeit verloren baben. Dem Auftommen einiger Stamme mehr ober meniger jur Ration verbantt es Pofeibon bağ er neben Beus fteht. Die Theogonie raumt ben Baffers gottern eine fo große Stelle ein als ihnen nach ber Ratur bes Lanbes gutam. Boseibon ift in ihr weder mit Rereus noch einem feines Gleichen aus ber Borgeit in Berbindung gefest aus bem Grunde weil er burch bas Guftem ber Olympischen Götter an eine anbre Stelle gewiesen wurbe. Go wirb bort auch Demeter nicht Tochter ber Gaa, Apollon nicht Gohn bes Belios genannt. Beil aber Nereus und bie Nereiben verbuntelt maren, Ofeanos nicht verehrt murbe, fo mare benn von ihrem Befen auf ben Poseibon, auch wenn biefer von Anfang ausschließend Gott bes Meers gemesen mar, wenigstens ber Bufammenhang mit Fluffen und Quellen, bie nabrende und erhaltenbe Rraft übergegangen. Die Arischen Bolfer batten ursprünglich ben Gott bes Meeres nicht, und Barunas, ber urfprünglich ben himmel bedeutete, murbe erft fpater auf bas Gewaffer übertragen, wie Laffen bemerkt (1, 758.) R. Roth vergleicht ben fo umgewandelten mit bem Ofeanos.

Paben einerseits die Seefahrer den Poseiden zum Gott bes Meers, nur des Meers gemacht, und es sind auch anderss wo nach der Ledensweise und der Landesart Naturgötter weiterer Bedeutung einseitig geworden, so trug andrerseits die Natur des gesammten Griechenlands dazu bei diese besondre Bedeutung zu besestigen. Dort ist das Meer zu himmel und Erde das Dritte und aus dieser Anschauung, auf die auch die Theogonie einsgeht, sind die drei Brüder Zeus, Poseidon und Ardes hervorsgegangen, während man anderwärts, wie z. B. in China, die Götter in himmlische, irdische und unterirdische eintheilte oder die drei Welten himmel, Luft und Erde annahm, wie in In-



L



40

bien nach ben Beba. Zum Vortheil ber plastischen Bestimmts heit, Einfacheit und Großheit ves poetischen Charakters diente es nicht wenig jene drei Personen sestzuhalten. In die vorsnehme Gesellschaft des Olymp und in das Götters und Helbendrama paste der Meerbeherrscher; denn erhaben genug ist das Meer in Sturm und in geglätteten Wogen, graugrün, schwarz, oder im Glanze schimmernd, durch Erdbeben und geborstene Klüppen. Die nährende und befruchtende Flüssigkeit war in Nymphen und Flüssen geheiligt; aber diese, so wie Demeter und andre das ländliche Wachsthum angehende Götter, standen den Hestland angehörige Poseidon wird von ihnen nicht mehr als über seine Schmiedetunst hinaus hephästos der rücksichtigt.

Bei Poseidon, wie auch Hephästos, ist in der Person die Naturbedeutung weit weniger untergegangen als bei den andern Göttern; man kann an ihm bas Maß absehn für bie frühere Auffassung und Gestaltung auch dieser. Sein Loos ists immer die Salzflut zu bewohnen, wie Ars das unterirdische Dunkel (Il 15, 190.) Seine Wohnung ist in den Tiefen der See bei Aegä, wohin er auch in der Odyssee mit seinen Rossen fährt (5, 380.) Dahin gelangt er von Samothrake (bem heiligthum der Seefahrer), wo er aufgetaucht aus der See saß um der Schlacht zuzusehn, in brei ober vier Schritten, unter benen Gebirg und Wälder erzitterten, in seinen goldnen Palast und schirrt seine zween erzfüßige, goldmähnige Rosse an, über die Wogen zu fahren die sich theilen und den Wagen nicht netzen; und es tauchen die Seethiere unter ihm auf, die ihren Berrn erkennen. Die Rosse stellt er dann einstweilen in einer weiten Grotte in der Meerestiefe zwischen Tenedos und Imbros, und nachdem er sie ausgespannt und gefüttert und angebunden, taucht et heimlich hervor um zum Heer ber Achäer zu gehn (13, 16—38. 352). here ladet ihn durch Iris ein die Schlacht zu verlassen und entweder unter die Geschlechter der Götter ober in die gotts

ver Achaer verläßt taucht er in bas Meer (219.) Im I nimmt er bas Wort gegen die Achaer (7, 445), und bes mit Apollon (12, 17.) Das Meer geht der Beiname dunklen haar an (xvavoxaling 13, 363. 15, 174) und die Brust (2, 479.) Poseidons Rosse drunten in der M tiefe weidet in einer Lesbischen Volkssage En alos, I meer, der einer zum Opfertod in das Meer gestürzten i frau nachsprang und mit ihr von Delphinen in die Grot tragen wurde, die der Rosse Stallung war I. Das Disehen, untergetaucht in der Tiefe, als Retter der Seefahre Schiffe, und dann im Olymp hebt Lucian hervor 10).

Doseidon halt ober tragt bie Erbe, yassjozog, wie 2 ber Meereshorizont, ben himmel (odgardr sze.), weil Schiffenben bas Land und bie Infeln auf bem Meer wie einer Grundlage aufgebaut icheinen, woraus bie Borfte von ber Erbicheibe entsprungen ift; alfo eigentlich nicht d yfir ovrezor, noch Erbumfaffer 11), viel meniger ihr Be Er ftofit und erschüttert bie Erbe burch Erbbeben evooly Errodizaros (auch errodidas); benn bie Meinung bag bie beben burch in bie Boblen eingebrungene Gemaffer bewirft ben, geht neben anbern burch bas gange Alterthum 19). feibon icuttelt in ber Tiefe bie unendliche Erbe und ber & bobe Saupter (Il. 20, 57.) Er bricht und gerwirft bas ? gestein. fo bag auch Mauern um bie Stabt, bie wie Felew ausfaben, bem Laomebon ju bauen feine Sache mar (JL 21, 4 Er ergreift die Triana und wirft und spaltet ben Gprail Felfen (Od. 4, 507.) Jene beiben Beinamen find fo gem





<sup>9)</sup> Plut. Sap. conviv. 20, de sol. anim. 36, Antiklibes bei At 11 p. 406 c. 10) Jup. trag. 24. 11) Plut. Thes. 35. 12) S. Wagner zu Ammian. 17, 7. Utert Geogr. 1, 2, 182. E. Cu Prioponnes 1, 47 ff. Kindische Borftellungen andrer Bölter bei 3. Gr D. Mythol. S. 473 l. A.

(II. 10, 114), vejonvers ver anvre, yaigozo Erroczycio (11, 183), Erroczycio edquoderés (7, 455. 8, 201), mo das Beiwort nicht weite Perrschaft, sondern starte Gewalt ausdrück, wie dqioderás von Zeus und Pelden 15), edquiquem, uquim Erroczychor (11, 751. 13, 510) und oftmals, sowohl Ennofigas als Enosichthon. Die Seefahrer verdirbt und erhält Pessedon (Od. 4, 499), steht ihnen bei (8, 565), giebt ihnen schnelle und gute Fahrt (7, 35. Jl. 9, 362.)

Das Meer mublt Pofeibon auf inbem er mit ben banben ben Dreigad ergreift (Od. 5, 291); ihn erhebt er und fpaltet ben Gpraifden gelfen (4, 506); ibn balt er in banben in ber Ilias als er bas Lager ber Achaer gerftort und bie Grundfteine in bas Deer wirft (12, 27): bas unmittelbare Ansegen und Danbhaben butet bie Poefie fich auszubruden. Ungludlich ift bie Deutung biefes Dreigade ale einer gifcheraabel, bie vielleicht icon im Alterthum erbacht worben ift. Aefde lus fagt: ποντομέδων ἄναξ λχθυβόλοι μαχανά Ποσειδών 14), ber boch felbft ben Dreigad anberemo eine erberschutternbe Lange nennt (Prom. 928), Pofeibone Beichen 15), und ihn vielleicht nur mit bem Wertzeug ber Fifcher vergleichen wollte, ohne ibn als für ben Fischfang jemals bestimmt zu benten. Go nennt Leonibas bie Fischergabel mohl nur vergleichenb Hoosedaireor errog 16). In neuerer Beit ift bie Meinung herrichend geworben, bag bieft Lange Poseidons bie Triana von einer Kifchergabel ausgebe 17). Das Stechen ber Fifche tommt icon in ber Douffee vor (10, 124) und breispigig mar bas Wertzeug, woodoug, wlava, lydi-



<sup>13)</sup> Buttm. Bertl. 1, 147.

14) Sept. 131.

15) Suppl. 205.

16) Anthol. Pol. 6, 4.

17) Bindelmanns Berte 2, 504.

Hepne ju II. 12, 27. Hug Mythos S. 69, Böttiger Amalth. 3, 362—

336, Kunstmythol. 2, 341, welchem Creuzer, Kruse Dellos 2, 1, 346 usb fogar R. O. Müller folgt Archaol. §. 456, 5, Biscouti Piocl. 4, 31.

p. 63.

laftring vorfommt, murbe gegen Delphine gebraucht 19) und befonders von ben Thunjagern, überhaupt jum Fang ber grogen Kische, nach Strabon am Rhodanus und am Tanais, wie noch jest in Italien gegen ben Spaba, was Windelmann anführt, bei Rorea, nach Caftellan Reife nach Morea (G. 133), bei bem Lachsfang in Mormegen und Schottland. Aber bas niebere Werfzeug armer Strandbewohner pagt nicht zum Beis chen fur ben bochmächtigen Bermalter bes Dreigade, ber Erbe und bes Meeres milben Debelarbeiter, wie Aristophanes fagt: ware biefer als Rifcher gebacht worben, fo murbe er irgend einmal bie Rifchergabel führen, wie Dephaftos feine vornehmere Runft ubt: ther murbe fie bem Glaufos jufommen, wie auch ein Triton auf einer Munge von Korfpra auf einen Fisch mit bem Dreigad ichlagt. Rereus, auf ben biefer von Pofeiton in einem Gemalbe übergetragen ift, bat unterhalb Fischgestalt und ift alfo ficher nicht Fischer 20); und wenn Poscioon auf antern auffer bem Dreigad einen Gifch balt, namentlich mo er ber Amymone nachstellt, fo ift biefer, gleich bem Delphin auf feiner Sand, nur ein Beichen bes Meere 21). Die Thunficher riefen ebe fie bas Mes berauszogen ben Poseibon Aleritafos an, weil oft ein eingebrungner Schwerdtfifch ober Delphin es gerriß, wie Melian fagt, und nur biefen Pofeibon, nicht einen mit feinem Barpun breinschlagenden, tonnte Cophron in feinem "füßen" Thunjager, welchen Aclian anführt, etwa erwähnt baben 22), wie er benn barin auch ben Dreigad loggag nennt 23). Ein Grammatifer gur Ilias nennt ben Dreigad bas Scepter und die Lange Poseidons (13, 59), und ju beiden tonnte er

<sup>18)</sup> Poll. 10, 133, auch Seirak, baher lydusolies alinkous, Callim. in Dol. 15.

19) Ael. H. A. 1, 19.

20) Gerhard Auserles.

Basen Aas. 8.

21) Gerh. Tof. 1t. Voses Luynes pl. 23.

22)

11. A. 15, 6.

23) Etym. M. p. 572.



bienen <sup>24</sup>): auch kommt eine breispitzige Lanze hier und ba vor, in Thessalien nach Aristoteles 25), im Ramapana, in Wismamitras Buffungen. Aber die Lanze hat so wenig als die Fischergabel zulängliche Bestimmung: die Grundbebeutung der drei Zaden war vielmehr symbolisch. Schon Plutarch be zieht sie auf das dritte Reich das Poseidon einnehme, indem er nur nicht richtig die beiben andern himmel (Aether) und Luft nennt 26), ein Scholiast auf die drei Elemente 27). Wenn man bedenkt daß die Feststellung der drei Brüber in der Gestaltung ber Griechischen Mythologie eine Hauptsache ist, beren Dreieinheit in Zeus Triopas lag, so wird man sich nicht wur dern daß dem in diese Verbindung gesetzten Meergott ein Zeiden derselben, das sein höchstes Ehrenzeichen ausmachte, beis gelegt wurde. Nach ihm ist er ber britte, wie wie Derge, den besonders Aeschylus hervorhebt (Choeph. 241. Eum. 751. Suppl. 24.) Mit Hinsicht auf biese Bebeutung ift bann spater auch dem Pluton, anstatt des Stabes womit er bei Pinbar die Todten zur hohlen Gasse treibt, ein Zweizack gegeben worben, in einem Vasengemälde der besten Zeit und in Sculpturen ber Römischen 28). Das richtige Gefühl von ber Be-

DIIS . PROPItiis

M . HERENNIas

VIVATIS.

<sup>24)</sup> Im Titanenkamps bei Apollodor suhrt Poseidon den Dreizak als Wasse; suscina telum Neptuni. Euripides lon. 282 Algyad mossing nortion og' anollesar. Darum suhrt er ihn auf den Münzen, besonders von Posidonia und denen der Seleutidischen Könige, Oposizising dei Pindar. 25) Thessal. polit. genannt rosaixen. 26) De Is. 75.
27) Assch. Prom. 922. 28) Meine A. Dentm. 3, 94. Im t. Münz und Antikencabinet zu Wien sah ich im herbst 1854 auf einer kleinen Tasel gebrannter Erde die drei Brudergötter, in Sesichtspügen, Haar und Modius einander ähnlich, neben einander in Form ungetrennster, in der Mitte abgeschnittener hermen oder von Büssen, darunter in der Mitte der Blitz, auf den Seiten Oreizak und Zweizak ausgestellt, mit der Inschrist:

en nie melliebeniff. unt nie nreit weren ned ethillera't in Gentlen' Meer und Landseen, bei dem angeführten Schol. bes Aeschplus Dber bei Gervius 29) bag, wie Reptun ben Dreigad, fo 3upiter ben breigefpalmen Blig, Pluto ben breifopfigen Cerberus babe um die Einheit ber brei anzudeuten 50). Daffelbe einfache Beichen für eine Dreiheit finden wir bei bem Inbischen Siva, als Tripbalas, wie er im Ramavana beißt, trisula, und bei Mahabeva, auf beffen Tempeln am Ganges ju Benares ber Triful hervorragt: benn er paßt gleich gut um brei Reiche, Seiten ober Gewalten bes einen Gottes als eine von brei Der-Fonen nach ihrer Ausammengehörigkeit zu zwei andern zu bezeichnen, wie Obin burch ben Beinamen Thribi 51). Wie ber bes Pofeibon ift vermuthlich auch ber Dreigad bes Bens Labrandeus über bem Beil auf Müngen von Mylafa ju verftebn 52). Auch ben eines Sarbischen Ibols neben einem anbern mit ber zweizinkigen Gabel, tann ich mir nicht als Gries difches Beichen bes Meerbeherrichers benten 55), noch ben eines Affprifchen Gottes an einem Cylinber 54).

In Bejug auf ben von Rafael, ohne Bweifel nach bamale noch erhaltnen Monumenten gemalten Pluton mit Bweigad ift mir feitbem von meinem Freunde Prof. Bifder in Bafel gemelbet worden bag zwei Schweizerifche Maler in Rom im Befig zweier Rafaelifcher Cartons ju fenn glauben, die einen folden Pluton enthalten. Geneta batte folde Bilber nicht genau angeschu als er vom Pluto fagte: telum tergemina cuspide prac-29) Aon. 1, 133. forens. Herc. fur. 563. 30) Ranne Urgefch. G. 414 und Boblen Indien 1, 201 bachten baf ber Dreigad feinen erften Ginn verloren babe. Die von Dion Chryfoft, Tare. ! init. ermabnit spiawa bes Apollon in Tarfos bezeichnet vermuthlich einen Apollon ber Seefahrer ober einen Pofeibonifchen. 31) I. Srimm D. In der altdriftlichen Runft, namentlich bei Mythol. 1, 148. 2. Ausg. Durer, ift die Dreieinigfeit ausgebrudt burch brei Musftrahlungen am Daupt aller brei Perfonen, einzeln fomobl als mo fie neben einander ge-33) Gerhard in den 32) Millin Gal. m. 10, 37. Sor. der Berl. Mabem. 1846 S. 608 Zaf. 5, 2, 34) Fundgruben bes Orients 3, 3 gig. 12.





lemen Stum unde garm and et hiert urnner Den m siebung zu den Duellen fland ", sondern in den Meereswogen, und bebeutet bann, wie er felbft, auch bas Baffer überhaupt. Das wogende Meer ift ein Rog im Lauf (vaxes Inves, In-200 Jowe), bas im Lauf fich mit Schaum bebedt, mas auf springende Duellen nicht paßt. Wir seben bieß Symbol wie por unfern Augen entftehn in ber Ilias mo Bofeibon über bie Bogen babinfahrt (13, 27). Inbem fie in rafchem Prang babinmallen, fahrt er mit feinen Roffen. In Italien werben bie großen Wellen cavalloni genannt; onda de' cavalli fogt Mangoni und 2B. Irving fpricht von einer Jugend bie faft um im Sattel lebte und ihre schäumenben Roffe wie ftolge Meete unter fich hatte. Gonft beißen bie Wogen von ihrem Stofen und Anprallen auch Bode, alyec. Manche ber Alten haben bie Bebeutung bes Roffes im Schiff gesucht; fo auch ber Reueren 55). Freilich find bie Schiffe bem Menfchen bie Roffe ober ber Wagen bes Meers, wie bie Dopffee fagt (4, 708) und ein Angelfachficher Dichter: "wenn die Geewellen gewaltig fdreden und bas Meerroß bes Bugels nicht achtet." Go bie Norweger 36) und noch jest fagt ber Englische Mattofe reiten auf bem hölgernen Roffe, eben fo wie Plautus oquo ligneo per vias caeruleas vectant. Daher wird ber Schiffer Obpffeus in ein Pferb als Schiff verwandelt 57) und barum baben in einem ein Geegefecht vorftellenben Rellef aus Rinive bie Schiffe einen Pferbetopf, Rarthagifche u. a. Mungen bad Pferb (ober auch ben Bod) als Schiffszeichen. Bon folden Schiffszeichen nannten bie Gabitaner bie fleineren Banbeldfchiffe Roffe 58), wie auch um Abria Schiffsfahrzeuge genannt wurden 39). Aber bas Schiff murbe boch immer nur ale eine



<sup>35)</sup> hepne Aon. 2 exc. 3. Bolder Japet. Gefchl. S. 143. 152. Bodh Urtunden bes Attischen Seewesens S. XX. 36) Crimm Edda S. 71. 167. 217. 37) Sont. Empir. Mathem. 1, 16. 38) Strab. 2 p. 99. 39) Tr. Chil. 7, 835.

ver Attribute des Gottes, nicht als das Element selbst und ganz gelten können und es sehlte an einem llebergang zum Roß Pegasos, zur Quelle Aganippe, zu den Pferdesilenen u. s. w. Noch weniger durchführbar ist die noch gewöhnlichere Erklärung des kommer vom Zäumen und Fahren der Rosse, was zwar im Cult des Poseidon etwas Großes und ungefähr so viel als das Schmieden für den Hephästos, aber doch immer das Abzgeleitete ist: die Allgemeinheit und die manigsachen Bezüge des Bildes auf Wellen, Quellen, Wachsthum, auf das Schissen und Fahren stehn entgegen.

In der Ilias verräth sich der Rosposeidon durch mehrfache Büge. Weil Poseidons Sinnbild das Roß ist, darum spannt er dem Zeus die Rosse aus (8, 440), wie ihm selbst Amphitrite bei Apollonius (4, 1327), schenkt er bem Peleus zur Sochzeit unsterbliche Rosse (23, 276), lehrt er mit Zeus den Antilochos mancherlei Pferbekunst (307) und läßt Menelaos diesen bei ben Wettspielen sich schwören bei bem Erberschütterer mit an die Rosse gelegter Hand (584), woraus Pausanias mit Recht die Erfindung der innung als Poseidons Sache folgert, welche diesem auch Pamphos beilegt (7, 21, 3.) Arion, das erste Ros, hat in der Ilias Poseidon geschaffen (23, 346). Die Anwendung der Naturspmbole auf das Leben, oder die nahliegende Ableitung göttlicher Aemter aus bem Bilde, wie 3. B. bei Apollon aus dem Pfeil den tödenden Pfeilschuß und die Jagd, bei bem Lykios aus dem Wolf bas Wolftoben, ift als vorhomerisch voch wohl veutlich genug. Zum Opfer werden dem Gott der Wellenrosse wirkliche Pferde in die Flüsse verseuft (Il. 21, 132), wie auch in Argos vor Alters geschah nach Pausanias (8, 7, 4), wie die Griechen in Illyricum dem Hippios enneaterisch ein Biergespann in das Meer versenkten. 40), die Rhodier dem Selios, der auch mit schnellen Rossen fährt. Demnach kann ich nicht mit R. D. Müller glauben daß bei

<sup>40)</sup> Fest. v. Hippius.

geweiht hatten, nicht mehr lebendig und klar gewesen waren 61); noch weniger einer jest neben ber besonnenen vielgeübten spinzwebenartigen Homerischen Kritik beipflichten, wonach ber Gesang welcher allein Rennspiele enthält, wegen ber Erwähnung bes Zusammenhangs ber Pferbe mit Poseidon einer späten Zeit und einer bestimmten Landschaft angehören mußte.

Ausser Pferben wurden dem Poseidon auch ganz schwarze Stiere geopsert (Jl. 20, 430. Od. 3, 6), ein großes Opser dem großen Gott, aber auch schwarz wie die Tiefe und entsprechend seinem Wogengebrall, so daß er auch weigeoc genannt wird.

Diener Poseibone maren jundchft bie alten Bellenischen Stamme bie, wenn wir bem Thutybibes glauben (1, 5), Get rauberei im Großen trieben. Bu ben Belben biefes Gewerbes, woburch fie reich und machtig murben, muffen wir ben alten Bolteftamm ber Dinver gablen, von welchen bie Argonautenfage, noch ebe fie jum hauptfig bas burch Geeverkehr fo reich gewordne Orchomenos hatten, in Jolfos ausgegangen ift. Argo beißt in ber Obpsie bie allbeliebte Sage (naospelovoa.) Der Minper Berbreitung nach Thera, Lemnos, Ryrene beweift ihren farten Seetrieb 42): ob fie felbft ihren Bofeibon icon mit bemfelben Ramen nannten, fteht babin. Mus Lafonien verbrangt, grunden fie Stabte am Meer in Eraphilien woraus ber Bunbesverein von Samiton erwuchs +5). Auch auf bem Borgebing Tanaron hatten fie fich niebergelaffen, und mit Minpeischen Geschlechtern bangt auch ber Poseidonedienft von Tarent jusams men. In Jolfos find Pelias und Neleus Sohne bes Poseidon und ber Tpro; als Schuggott bes Pelias ift er aus poetischem Motiv ben Argonauten feind, wie bem Obuffeus; Reliben fin-



<sup>41)</sup> Proleg. S. 264. 42) Bodh über die Infor, von Abere in den Schriften der Bert. Mad. 1836. §. 3. 43) Maller Orchom. S. 360 f.

(II. 11, 728. Od. 3, 6), ber seinen Palast in Aega hat (5, 381.) In ber Ilias bringen ihm bie Danaer nach Beiste und Wega viele und reizende Gaben (8, 202), die Bölter des Agasumemnon vom ganzen Uferland (Aegialos) und um die weite Herlite (575.) Von diesem Helike hat er den Beinamen Helikon io 6, unter welchem ihm die Jonier Stieropfer bringen (20, 403.) 44) Die Stadt mit dem Bundestempel der zwölf Küstenstädte ward im Jahr 373 v. Chr. nebst Bura vom Meer verschlungen 45). Unter Aega ist offenbar das Achaische verstanden; Stradons Grund sur den gleichnamige Eudöischen Six Poseidons, herzgenommen von dessen Reise dei Homer, ist darum ungültig weil der Dichter bei den Göttersahrten das Geographische and bern Motiven unterordnete 45). Nach dem damaligen Städtes verein von helike und Aega ist erklärlich die Genealogie Achäos,





<sup>44)</sup> Ariftard leitet ben Beinamen vom Bootifden Deliton ber. Etym. M. p. 547, 16. 597, 17, wegen ber ungewohnten Form, ba Elecifoc ju Bebot geftanben babe, gang Bootien aber bem Pofeidon beilig fei. Much Rleibemos muß fo gebacht haben indem er gewiß nur erfindet bag eine Bobe bes Bliffosufers, Ramens Mgra, morauf ein heerb bes Pofeibon Des titonios, chmals Beiten geheißen habe, Bokk. Aneed. 1, 326. Much ber tieine homerifde homnus auf Pofeibon (22) und ein homerifdes Epis gramm (7) beziehen bief Ethniton auf den Beliton. Diefer aber bat mit bem Botifchen Pofeibonebienft nie etwas gemein gehabt, und als Urfache ber ungewöhnlichen Endigung lagt fich benten bag man gerabe nicht blog an Die Stadt Blieg, fonbern jugleich an die barin liegenbe Bebeutung (von Mison), nach welcher Elexair auch ein flufname ift, erinnern wollte. Diefe Bebeutfamteit bes Ramens balt auch bas Etymologicum gegen Ariftarch feft, welchen auch Miller (Droom. C. 246) einer grammatifden Brille beifichtigt. Paufanias leitet Belifonios von Belife ber (7, 24, 4.) Much ber Beiname Alyacoc ift boppelfinnig. — Bei bem Tempel bes Pofeibon Belitonios auf Mytale bie Panionien, Strab. 8 p. 389. Diod. 15, 49. 45) G. Curtius Delop. 1, 466 f. 46) Benne ju 13, 21 und Andre ftimmen dem Strabon bei. 3. D. Bog foberte einen noch zwedmasigeren Reifeplan und fab fich einen Infelftifen Mega gwifchen Tenos und Chlos aus, Antifomb. 2, 449. Gefund urtheilt Stury Pheracyd. p. 215.

Beiname yerkorog bes Poseiden mit Bezug auf Dangos +8). Bon Aega, sagt Pindar, geht Poseiden oft zum Dorischen Ichmos (N. 5, 37.)

Bervorftechend ift neben ben Meolern Pofeibonebienft ben Joniern eigen, Die icon vor ben Dangern bas Ruftenland bes Peloponnes einnahmen +9), unter beren Bwolfftabten auch Mega und Belife maren 60). Ihre andern Zwölfftabte über bem Der batten in Mykale ju ihrem Bunbesgott ben Poseibon Belikonios 51), auf besten Banionia bie Ilias in ber angeführten Stelle anspielt, beffen Altare auch in Milet und Teos Paufanias ermabnt (7, 24, 4.) Eine Bunahme bes Poseibons bienftes erfennt man barin bag in bem Giebenftabtebund in Ralauria an die Stelle des Delios Poseidon trat, wahrscheinlich auch in Tanaron, fo wie er in Rorinth über Belios fiegt: fein Ansehn flieg mit bem Bertebr ber Stabte und ber Schifffahrt. Dem Poseidon gehörte ber Rorinthische und ber Garonische Bufen, Aegialea großentheils, viele Orte in Elis, Meffenien, Diobor fagt, die ganze Oft- und Weftfufte bes Peloponnes (15, 49.) Er berricht auf ben Infeln, auf Guboa in Mega und Geraftos, in Styros, Tenos, Naros, Chios, Samos, Lesbos, Thafos u. f. w. Jonisch ist auch ber Poseidonsbienst in Trozen, bas Poseidonia genannt wurde 52), sowie die Trozenische Rolonie in Lucanien. Much nach Balitarnag tam von baber Pofeibonebienft 55). Rach Trozen fest auch die Sage ben Thefeus, ben Gobn bes Aegens, ober bes Poscidon, gleich bem Minyas, bem Acolos u. A. und von ben Joniern icheint zu ben alten, ruhiger lebenben Grechthiben, welche Zeus und Athena, bie Erbe, auch ben Belios verehrten, wie ber Apollon Patroos, fo auch ber Pofeibonebienft



<sup>47)</sup> Dion. H. 1, 17. 48) Paus. 2, 38, 4. 49) Hered. 7, 94. 50) Herod. 1, 145. 51) Herod. 1, 148. Strab. 8, p. 384. 14 p. 639. 52) Strab. 8 p. 374. Plut. Thea. 6. Paus. 2, 30. 6. 53) C. J. n. 2655.

Umstand daß Poseidon auch Erechtheus oder Telchthonios genannt wird <sup>54</sup>), nemlich wie Apollon Sohn der Athena, als
eine andre zur politischen Berschmelzung der Bölfer angenommene
Sazung. Sunion, als ein Felsenvorsprung in das Meer, ist
schon in der Odpssee heilig (3, 278), durch Poseidon ohne Zweis
fel, der die Borgebirge einzunehmen pslegte: doch blieb in Attika, wo Seehandel und Seekriege später fallen, der alte Cultus
überlegen; Athena siegt über Poseidon oder ist mit ihm geeinigt, wie in Kolonos, deide als Iranos, wie in Cleusis Demeter ihn aufnimmt, so daß dann Triptolemos und Eumolpos
von ihm stammen, er in seinem Tempel ravige heißt <sup>55</sup>): in der
Stadt seldst ist nicht ein Heiligthum von ihm bekannt, nur in
der Attischen Tetrapolis, in beiden Pasenorten und einigen anbern Demen.

Die Achaer ber Beibensage treten nicht als Seefahrer hers vor, nur etwa die Danaer in Argos. Auch die Dorer in ihren früheren bergigen Wohnsitzen verehrten nicht den Poseidon. Biele nachmals Dorische Orte, wie Korinth nebst Korkyra u. a. Rostonieen, Argos, Megaris, hatten ihn von früherher. Wollte man aber nur die Götter dieser Stämme, nicht die Aeolischen, in deren Genealogieen Poseidon so häusig ist, die Jonischen als Hellenische gelten lassen, so mag man auch Demeter, Athene, Apollon u. a. ausscheiden aus dem allgemeinen Pelasgisch-Pelstenischen im Ganzen nicht zu trennenden Götterstamm.

<sup>54)</sup> Hesych, Resyded Howedur er Adfraig. Lycophr. 158. 431. Apollod. 3, 15, 1. Eine Inschrift: & legede Howedwrog Rosydeog Fampagov Tr. Klaudrog. — Kuf bem Altar des Poseidon vor dem Erechteten wurde auch dem Erechtheus geopsert. Erichthonios hat den Wagen, das Einspannen ersunden, ist heniochos wie Poseidon selbst. Auffallend ist das bei Apollodor 3, 15, 5 Poseidon das haus (oleiar) des Erechtheus überstuthet. Etwa aus einer Rombdie oder sonst fathrisch in Scherz ges sagt gegen die Politik welche den Pirdeus an die Stadt anknüpste wie Aristophanes von Themistokies sagt?

55) Richt in nampsos zu ans dern, Paus. 4, 14, 2, 38, 3, 6.



Lebensweise fich anderte, fo mußte auch ihr Bait fer eine Ummanblung erfahren. Dieg gefchab b bie Meoler in Bootien. Das Minveische Drcho früheren Beiten, wie R. D. Müller geigt, noch Bon Urne in Theffalien, fpater Rierion 56), ft Bootien, nachmals Koronea, auch Charonea rul Arne gebeißen ju baben, nach Urne ber Mutter ! auch Oncheftos, beffen beiligen bain bie Blias Theben u. a. Bootische Starte batten alten Die bem Adfraifden gandmann Schifffahrt une lebrt und Deftobus. Much mitten in Arfabien 6 Reihe von Statten biefer Dienft begrundet, wol Ruftenlandschaften aus. Dun zeigt fich bas Ban Gott und feinem Symbol auch bier in feiner fung. Zwiefach haben bie Götter bir, Erberschu getheilt, Bahmer ber Roffe ju fenn und bie Gi fagt einer ber fleinen Domerifden Dymnen. jucht und ritterliche Bettfampfe, an ber Stelle fi ten, nunmehr Sauptfache bes Poscibonetienfis, n ben Theraern fagt bag fie bie ichnellen Delpbine! vertauschten, bie Ruber mit ben Bugeln als fie auf bas Festland jogen (P. 4, 17.) Poseibon if ύχων εππων πριτανις, wie Stefichores fagt. Onchestos sind aus tem Honnus auf Apollo Arfabien tritt biefer Bezug bes Culte nicht minb Die andre in biefe Binnenlander paffenbe Ent ben bestand in ber Berbindung bes Poseiton Landes mit Demeter, Despona, mit Albena (De mit ben Mymphen und Fluffen. Geen, wie bi

<sup>56)</sup> noandwer novegres, Millingen anc. coins pl. Müller Götting. Unj. 1829. S. 2530. . 57) Pa

pichon Wert zu jehn ichienen, tonnten baneven auf ben Weersbeherrscher bezogen werben so oft es gesiel. Nur läßt sich wohl nicht annehmen baß die burch Erbbeben entstandene Thalbildung Thessaliens, die Seen Böotiens, die Poseidonischen Wirtungen im Boben Arkadiens zur Berehrung bes Gottes der Seefahrer Anlaß gegeben ober beigetragen batten.

Das Wefen bes Poseibon ift burchaus und fo febr als bas irgend eines Bellenischen Gottes barmonisch, auch in Allem mas fpater anguführen, ift nur folgerechte und einfache Ents widlung. Bottiger ift mit feinem von Freret überfommenen Glauben an ben aus Libpen von Phonikiern nach Theffalien mit bem Pferd eingeführten Poseibon geftorben 56). Der ehrs liche Derobot batte boch nur gefagt bag ber Rame Libnich fen (wonach ber bes Libpichen Gottes wirklich Aehnlichfeit mit bem bes Griechischen gehabt haben mußte, wenn nicht etwa ber Rores nifche Poseibon fur einen Gott ber Libper genommen murbe); benn biefen und einige anbre Gotternamen nahmen bie Megops ter, bie er gefragt habe, aus, indem alle andern Namen nach ihnen ben Pelasgern von ben Aegoptern jugefommen fepen (2, 50). Bas bavon ju halten fen, hat fcon im Jahr 1779 Denne recht mohl eingesehn 59), Wolder ausführlich gezeigt 60%. Aber nicht bamonischer ift ber Aberglaube als manche mythologische und antiquarische Oppothesen. Ein Edhel konnte ben Pferbekopf auf ben Punischen Müngen von Panormos als Beweis ex unanimi fere sententia der Libyschen Abkunft des Poseidon hinnehmen, obgleich andre Münzen berselben Stabt ben Pegasos, ben Berafles, ben Ares enthalten 61). wieder seben wir ben Dreizad erklart als bas Phonikische Beiden fur bas M, ale Rachbilbung ber Meereswoge, maim,

<sup>58)</sup> Amalthea 3 S. XIV f. 59) Do Theog. ab Hes. condita p. 130. 60) Napet. Geschl. S. 133. 61) D. N. 1, 229. Much diesen Pserbetopf beurtheilt Depne mit Einsicht Aen. 1 vxc. 14.



das Waffer 62). Gerhard stellt sogar in seiner Griechischen Mythologie den Poseidon unter unhellenischen Culten obenan, als aus überseeischem Ausland gekommen (5. 62), wiewohl er weiterh in sich zweifelnd aussert (s. 231). Roß und Reiter tommen in den Beda vor und ein Lied vom ersten Reiter und mit den Verwandten der Indischen Arja werden sie auch nach Thefsalien gelangt seyn 65). Die Libper verehrten einen Poseidon, die Karer den Osogos, die Minoischen oder Karischen Kreter, die Stythen 64), die Phonikier, die Karthager 65). Dem Phonikischen Poseidon, wie die Griechen ihn nennen, hat mythisch Rabmos in Rhobos zu Jalysos einen Tempel gegründet und ihm Phonikische Priester erblich eingesett, die fich nachber mit Griechischen mischten indem vermuthlich auch ber Cult sich mischte und hellenisirte 66). So war zwischen den Phonikischen hanbelsleuten im Hafen von Phaleron und den Phalereern Streit über die Priesterschaft des Poseibon entstanden nach einer Rede bes Dinarchos 67), und es scheint also daß die letteren einen von Phönikiern in alter Zeit für ihren Gott erbauten Tempel in Anspruch nahmen für den ihrigen. Auch in Thera hatte Radmos auf berselben Reise den Poseidonsbienst gegründet 68), wo er boch auch von den Minyern her war, und natürlich auf vielen andern Punkten. Einzelne Vorkommnisse der Art sollten auffordern, was bei den unzählbaren Griechischen Poseidons culten immer Gleiches vorkommt, zu unterscheiden von den fremben Seegöttern, von benen wir mehr nicht wissen als baß man sie nur gerade Seegötter, Poseidone nennen konnte, wie 3. B. Lelex Sohn des Poseidon heißt. Wo die Bevölkerungen Lelegisch oder Karisch zu seyn aufgehört haben, hat mit ihnen

<sup>62)</sup> Fr. Hitig Erfindung des Alphabets S. 18. 63) Einheimisch in der Gegend des schwarzen und Kaspischen Meers ist das Pserd nach Schlossers Weltgeschichte 1, 34. 64) Herod. 4, 59. 65) Hann. Peripl. p. 28 Hag. Diod. 13, 86. 66) Diod. 5, 58. 67) Dionys. de Dinarch. 10. 68) Theophr. sp. Schol. Pind. P. 4, 11.

Gegenden wo diese Wölfer einst saßen, doch irgend ein Zeichen ihres Poseidons, hier und dort übereinstimmend, sich in dem der Griechen zu erkennen geben. Aber dieser ist so einsach und wie aus einem Stüd daß daran nicht zu benken ist. Er ist keineswegs seinem Wesen nach den übrigen Olympischen Göttern fremd, nicht mehr als Hephästoß; sondern ihn zeichnet seine Natur aus, die nicht von ausländischer Abkunft ist, das Meer. In seiner Gestalt, in seinen Opfergebräuchen und Sagen sehe ich nichts das ihm nicht mit andern Griechischen Göttern gemein oder durch die Natur des Neers und seinen perssönlichen Charakter motivirt märe. Adolsis sind mir so wenig ein Mischvolk, Halbbarbaren, Tyro eine Tyrierin, das Roßein Phönikisches oder Libysches Symbol als ich die Prasser von einem alten Autor Ausländer genannt sehe u. dgl. mehr.

Die Möglichkeit fremben Einflusses gerabe auf ben Poseisbon ber Griechen, die noch vor dem Achäischen Delbenalter auf der See mit andern seemächtigen Bölkern im regsten Treiben sich begegneten, ist nicht zu bestreiten. Bor allem Andern fällt auf der Zeus Osogos der Karer in Mylasa in Inschristen 69), welchen Theophrast 70) und Machon 71) Zenoposeidon überssen. Pausanias sagt daß in Mylasa dieselbe Sage von Meerwasser in der Atropolis sey wie in Athen und dann auch in Mantinea (8, 10, 3). Osogos aber scheint als ein Zeus zu zween andern zu gehören, wie wir deren auch drei an dem berühmten Lytischen Grabihurm aus Kanthos sinden, von denen zwar keiner ein Zenoposeidon zu seyn scheint. In der zweiten Inschrift von Mylasa wird neben dem Karischen Zeus Osogos Zeus Zenoposeidon angerusen: denn zu ändern scheint mir kein





<sup>69)</sup> C. J. II n. 2693 f. 2700. 70) Athen. 2 p. 42 a. 71) Athen. 8 p. 337 c, we Bedth I. c. p. 1107 mit Recht els Mélaces' für els Mélaces' für els Mélaces' für

I.

ΔΙΟΣΟΣΟΓΩΑΔΙΟΣΖΗΝΟΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, (ο bag her ameite Name nur Uebersegung ober ameiter Titel bes einen Gottes zu fenn icheint. Run unterscheibet Strabon brei Deiligthumer bes Rarifchen Beus, wovon zwei ben Mylafern und ber Umgegend eigen, bas britte, mas auch Berobot bezeugt (1, 171), allen Rarern gemeinfam fen, auch Lybern und Die fern als Britbern; bas erfte in ber Stabt, bas anbre, febr alte mit bem Roanon bes Beus Stratios in ber Rome Labraunda auf einem Berg ohnweit ber Stadt, bas britte bes Beus Rarios (14 p. 659). Der lette ift bie hauptgottheit, bie unter bemfelben Ramen auch in Griechenland verehrt wurde, in Theffalien und Bootien 75), in Athen vom Geschlechte bee Isagoras 74), vermuthlich in Megara 75); offenbar ber ochows, wenn auch ber Zeus Spiows in einer Inschrift von Mylafa 76) nach feiner Berbindung mit Togy dya 9 n. a. Griechischen Gottern nicht gerabe ber Rarios fenn follte. Rarios und Dfogos find nicht zweifelhaft. Der Gott von gabraunda ober Labranda hat auf bem Ropf ben Mobius, in ber Sand Beil ober auch Sammer 77) und wird baber mit



<sup>72)</sup> Bullett, d. I. a. 1849 p. 187. 73) Phot. Kapeec. Hesych, Kapasoc. Die Ableitung von naga, Saupt, vertheidigt von Bochart, Spanheim und Meinete Comic. fr. Vol. 2 p. 85, bat Unlas gegeben Kapeog bei Befochius ju corrumpiren, wie naga Boewroig geigt, das auch er hat, wie Photius. Der Monat Kapesog in einer Infderft von Chaleion C. J. n. 1607, welche Stadt Bodt für Bootifd, Whrens aber Dial. Acol. p. 235. Dor. p. 11 und mit ibm Ab. Bergt Beitt, jur Gr. Monatetunde 1845 G. 56 ff. für Lotrifd halt. 74) Herod. 5, 66. 75) Paus. 1, 40, 5, wo ich ftatt bes finnlofen zowoc fcreibe zoroc, tegelformig, metae modo, wie Benus Paphia Tacit. Hist. 2, 3. 76) C. J. n. 2693 e. 77) Diefe Bipennis findet fich über ben Thuren von Mylafa, Pellows Lycia p. 75, wie auf Dungen von Diplafa (Rv. Dreigad), Dipnbus. Plutard Qu. Gr. 45 leitet Labrandeus von einem Lybifchen Bort Lagous, Beil , ab. Baffen , Lyt.

auffallend sein Beiname Stratios 78), und herobot will mit ber Bemerkung daß allein die Karer dem Stratios Opfer bringen (5, 119), wohl nur sagen daß nur von den Karern diessem Stratios oder diesem Gott als Stratios geopsert werde; benn heeresgott war mehr als ein andrer. Doch haben auch die schwarzen Husaren Todtenschädel zu helmzeichen gehabt. Bei den Karern also haben wir die drei den Griechischen entssprechenden Zeus.

## 105. Ino Leufothea.

Des Donffeus, ale er in bochfter Sturmeenoth umbertreibt, erbarmt fich bie iconfnochlige Ino Leutothea, taucht in Geftalt eines Wasserhuhns aus ber Gee und spricht zu ihm auf bem Floße sigend, Poseibons Born solle bennoch ihn nicht vernichten, er moge bie Rleiber ausziehn, bieg unfterbliche Ropftuch nehmen und unter die Bruft breiten, bas ihn nicht umtommen laffe, und wenn er mit ben Banben bas Land erreichte, es abthun und wieber in bas Meer zuruchwerfen; worauf fie wieber in Bafferhubne Geftalt in bas Meer taucht. Er fiberlegt und balt fich auf bem Flog bis es gang burch Poseibons Sturme gerschellt ift und svannt bann bas Ropftuch unter ber Bruft aus und wirft fich in bas Meer, mabrent Pofeibon mit icadenfroben Worten icheibet und mit feinen Roffen nach Aega fabrt. Als ber Flug ibn aufgenommen bat, wirft Dopffeus ben Schleier binein, ber in bas Meer treibt und von ber Ino wieber aufgenommen wirb (5, 333-461). Ino

Infchr. in ben Schr. ber D. morgent. Gefellich. 10, 380 f. nimmt ben Gott von Mylasa fir Semitisch. — Bei Lajard ist "ber Babylonische Beus", ein Ibol mit Blit und Beil, wie von ihm gesagt wird Baruch 6, 15: ixes di iyxespidsor deten xai nilenve. 78) Welchen Kelian H. A. 12, 30, der ihm auch ein Schwerdt treig beilegt, auch Kastios nennt, b. h. mit diesem vermischt, so wie auch seine Ableitung von das öden daspop salsch ift.



wird babei Tochter bes Radmos genannt, die vorher eine redende Sterbliche (addiecoa) gewesen, nun in den Fluthen bes Meers der Ehre der Götter theilhaft ward. Das von der Göttin selbst verliehene Kredemnon erinnert an die Weihe ber Geefahrer wodurch Samothrake so großen Ruf erlangt hat: und es ift zu vermuthen daß der Dichter ein bort den Geweihten mitgetheiltes Schupmittel im Auge hatte. Nach Aristoteles in der Politie von Samothrake hatte diese Insel auch den Namen Aevxoosa gehabt, ber wohl nur ein Omen glücklicher Seefahrt seyn sollte, und schon der Scholiast des Apollonios erklärt bas Krebemnon ber Leukothea für bie Tänia ber Rettung in Sturmesnoth welche bie Geweihten in Samothrake empfiengen, um sie um ben Leib zu winden (1, 917). Es ift kein Grund zu zweifeln daß der Dichter im Besentlichen ben Mythus in Gebanken hatte ber in heroischer Umbichtung ber alten Göttin sie zur Tochter bes Königs Kabmos und zum Weibe bes Königs Athamas machte, bas von ihm vom Laphystischen Gebirg ber verfolgt, von der Molurischen Klippe zwischen Megara und Korinth im Wahnsinn sich in die See stürzte, so daß ihr altathamanischer (eher als Minpeischer) Cult sich zu Trauergebräuchen neigte, die aus dem mühseligen und gefahrvollen Leben ber Schiffer entspringen mochten und auch dem Anthedonischen Glaufos eigen sind. Von den Aeolern zu Elea wurde Leukothea mit Thränensesten gefeiert 1), und es ist möglich daß Iváxea, der Name ihres Festes in Kreta<sup>2</sup>), bedeutete Inos Schmerz, wie Achäa vom Schmerz ber Mutter um ihre Tochter verstanden wurde. Auch der Name Ino ift uralt, was er auch bedeuten möge, Tochter, wie Bes, eine Kore, wie auch Thetis Tochter ist, ober die Starke, wie Schwenck meint; an Ivaxos und Ivands erinnert ber Name nicht zufällig. Leukothea, Dorisch Aevxovia, ist Beiname, ste=

<sup>1)</sup> Xenophan. Aristot. Rhet. 2, 23, 94. 2) Hesych. s. v. Strab. 11 p. 498.

parkory 5), wie Thetis filberfüßig beißt. Euripides : novwo πλάνψες Λευκοθέαν επώνυμον. Alle Rereiben, alle Seegots timnen konnte man Leukotheen nennen 1). Auch eine Duelle hieß fo 5), ein Fluß 6). Alfman nennt Leufothea Geewalterin (σαλασσομέδοισα); mit ben Seejungfrauen bes Rereus ift ihr unvergängliches leben gefest, wie Pinbar fagt (OL 2, 51); beren Auge nennt er fie andermaris (P. 11, 2). In ber Rabs meifchen Sage wird Ine, ale Schwefter ber Gemele und ale Baffergottin, auch Pflegerin bes Dionpfos. 3m Lauf ber Beit wird ber Sprifche Melitertes Palamon ihr Sohn. Auffer ibrem mit biefem verbundnen eigenthumlichen Gult auf bem Ifthmus und in Rorinth, febn wir fie nur an einem Ort in Lafonien, auch hier in Berbindung mit einer nicht einheimischen Gottin, in Roronea in Meffenien, in Elea und in Agplla, bem hafenort von Care verehrt. Lyfophron nennt bie Leufothea Burg (107. 767) b. i. Aurg?), ba fie oft auch untergebn läßt.

106. Phortys. Glautos Pontios. Proteus. Triton. Amphitrite.

Die Dopsse giebt dem Phortys, dem Meeresalten, den Hafen von Ithaka (13, 96. 345) und nennt ihn der öben See Walter, Bater der Nymphe Thoosa, der Stürmenden, die mit Poseidon den Polyphem zeugt (1, 71). Es scheint also dieß einer der ältesten Namen des Meergotts zu sepn, der gerade in Ithaka sich erhalten hatte. Alkman nannte auch den Nereus Nogrov 1), ossendar nach der Bedeutung dieses Worts. Diese giebt Hespchius an: poquóv, devnóv, rodióv, svodo, wo man das Lepte nur auf den Greis des Meeres

<sup>3)</sup> Odyss. 10, 94. 4) Etym. M. Hesych. s. v. 5) Plin. 5, 35. 6) Paus. 4, 33, 4. Asvxaoia. 7) Dorifch nach dem Schol. weller ein andres Beispiel dei Ahrens de dial. Dor. p. 81. Das Etym. M. p. 217 hat aus einem Dichter Búrns xaradéursesse addisons. 1) Arsych. v. Nyssés.



beziehn fann, und von ber Farbe bat auch Glaufos ben 214 men. Danach maren porcus, noqueig, eine ber Laofvens ichlangen, ogzoves, eine Urt von Seefifchen, von Dogres. bem Mecresalten, einer mannlichen Leufothea, gu trennen, wie wohl auch Glaufos in Geftalt eines Geethiere vorfommt, tes Triton nicht zu gebenfen, zu beffen Beftaltung fich ein anbra Grund ale attefte Bolfsfage benten lagt. Die Theogonie nennt ben Phorfys fo wie ben Rereus Cohn bes Pontos und giebt ihm als Gattin bie Reto (237. 270), b. i. bie Gottin ber großen Seethiere, xirea, abnlich wie Thoofa, bas Ballen und Wogen, seine Tochter beißt. Allgemein ale Gott bes Meers gebrauchen ibn nicht felten bie Dichter. Pinbar nennt, wie Pherefodes, Die Gergonen bes Phorfos Geschlicht (P. 12, 13), Sophofles, vermuthlich in ben Phaafen, bie zwo Girenen bei fen Tochter; besonders wird er oft genannt in ben Beiten ter gelehrten Mothologie, von Phanofles (Dogxov idag), Guphorien 2), Apollonius (4, 828), Lufophron (376), Birgil 5) u. A. Karoftios nennt bie Plankten Gognov milag. Daf Birgil fagt immania cete - Phorcique exercitus omnis. auch Plinius chorus Phorei, mag burch bie Befiobifche Reie veranlagt fenn, beweift aber nicht eine befondere ober ausschließende Beziehung biefes Dicergotts vor andern auf Die nieea.

Glaufos Pontios war der Gott der Bootschen, an einer Bucht gelegenen Stadt Anthedon, welche Lykophron Thrastisch nennt (754.) Am Ufer hieß eine Stelle Glaufos Sprung von wo nach der Legende der Fischer Glaufos ins Meer gessprungen und ein Gott im Meer geworden war (wie Ino), der den Menschen das Zukünstige prophezeite, noch immer, wie Pausanias sagt. Dieser bemerkt auch daß Pindar und Aestyslus Runde von ihm durch die Anthedonier erhalten batten (9, 22, 6.) Wohl mag er zu deren Zeit noch sehr undekannt ges

<sup>2)</sup> Lobeck, Aglaoph. p. 863 ss. Memeke Anal. Alex. p. 94.

<sup>3)</sup> Aen. 5, 240, 820.

weien jepn. Pindar nep ion vermulding den Argonauten prophezeien (fr. 34), wie nachher Apollonius und Philoftratus: Aefchplus bat in ber gleichnamigen Tragobie bie Gage benutt baß Glaufos jedes Jahr einmal, von Geethieren begleitet, einen Umjug im Meer halte und ben Schiffern unter großem Geraufch, ihnen unfichtbar, in Meolischer Gprache alles Bofe prophezeie, mahrent fie, im Bauch eines Schiffes verborgen, burch Rauchern, Beten und Faften abzumenben fuchen mas ber Frucht und ben Thieren broben fonnte; er aber wehflagt bag er nicht fterben fann . Ariftoteles in ber Politie ber Delier melbet bag Glaufos in Delos mit ben Nereiben wohnend ben Berlangenden mabrfage: bas große Beiligthum bereicherte fich auch mit biefem Gult und bilbete ibn beliebig um. Denn ber Glautos jener Fischerleute, bie nach Ditdarch ibn alle ihren Stammvater nannten, marb in ein Seethier (\*7005) vermanbelt, wie Strabon bezeugt (9 p. 405), übereinftimment mit ber Sage bei Aefchplus und ben Worten Platons bag bie Abergläubigen ihn zuweilen faben, in ben uralten wogengepeitschten Leib, bei zerfallner Geftalt, Mufcheln, Tang und Steine eingewachfen 5), wie man ben Ruden von ausgeworfnen Ballfischen mit Dus fcheln und Geegras bebedt gefunden bat, und ift urfprunglich ein gang eigenthumliches Wefen. Denn bag ibn, ale er aus ber Enge ber Anthebonifchen Bucht herausgetreten mar, bie Dichter mit Nereus und Phortys, mit Melifertes und befonbers mit Triton, beffen Geftalt ihm auch bie Runftler gaben, vermischt und viele Liebschaften von ihm erfunden haben 6), gehört nur ju ben Spielen ber Poefie. Bolfemäßig und febr alt möchte ber Glaube fenn bag Glaufos ichon als Fifcher unfterblich geworben mar, ba er von einem Rraut gegeffen, but beffen Genuß er einen feiner Fifche, wie ber Rretifche Polymer eine Schlange, fich wiederbeleben gefehn hatte - Mefchplut =

<sup>4)</sup> Schol. Plat. Rep. 10. 5) Rep. 10 p. 611. 6 Acc. 7 p. 296.



Glaufos nannte es Immerleb, asizor — und daß er in das Meer sprang weil er das Alter nicht langer ertragen konnte?). Damit trifft zusammen daß er auch als Fisch wimmert daß er nicht sterben kann. Ein Gefühl der Freudlosigkeit eines langen auf ber öben See zugebrachten Lebens scheint zur Motivi= rung der Unsterblichkeit in der Sage vom Glaukos verwandt zu seyn. Daß er Boses wahrsagt, stimmt zu bieser trüben An-Groß ist die Einfalt bieser Vorstellungen. Der göttliche fict. Stammvater ber Fischer war selbst ein Fischer, ward unsterblich durch ein Kraut, springt ins Meer und nintmt als See gott Gestalt eines Seethiers an, prophezeit Boses und empfindet das Daseyn auch als Gott als ein Uebel, wie es die Thrakischen Anthebonier, wenigstens ursprünglich thaten, gleich andern Thrakern von denen wir dieß lesen. Bei großem Sturm war es sprichwörtlich zu sagen, wie in Verzweiflung, heraus Glaufos 8).

Von den im volksmäßigen Glauben wirklichen Göttern sind zu unterscheiden Gedankenwesen wie Okeanos mit Tethys, eine kosmologische Idee, Pontos, Aegäon, Briareus. Derselben Art sind auch Proteus und Triton, rein dichterisscher Ersindung und über den Kreis der Poesse und Kunst, jener nie, dieser nur wenig hinausgetreten.

Proteus ist wahrscheinlich nichts als eine Ersindung des Dichters der Odyssee (4, 349 — 570), der die Episode von der Wahrsagung des Proteus gebraucht um die unglaublichen Hinzdernisse die den Seefahrer aufhalten, fühlbar zu machen, um für seine Erzählung das ferne Aegypten und den Nil zu gewinnen, vielleicht ausländische Fabeln und einheimische Weisssagungssage mit Laune zu verschmelzen und zugleich Schicksale andrer Pelden neben denen des Menelaos auf wunderdare Art

<sup>7)</sup> Schol. Apollon. 1, 1310. Schol. Eurip. Or. 352 u. A. 8) Hesych. Suid. Bekk. Anecd. 1, 97, wo verschrieben ist plauza, Ew IXavxs. Die Berse des Rausstrates bei Athen. 7 p. 296 a. dienen zur Erklärung.

vem Letemachoe rund werden zu tallen, moem er zugleich einen liftigen, an bem narrifchen Befen verübten Streich anbringt. Der Name ift ausgebacht nach bem Borbild fo mancher theo= gonischer Potenzen. Das Baffer ift bas Ursprüngliche, baber auch eine ber Rereiben Mooni heißt, und von Guripibes Thes tis anspielend Napate nowin genannt wird 9), auch bie Toch= ter bes Releus (von vaim) Prote. Proteus hat gur Tochter Eldo36n mit Bezug auf bie Gestalten bie er annimmt, wie Thetis von Sophofles navropogoog genannt wirb. Der Name ift gebildet nach devno36a u. a. Gein Aufenthalt ift Pharos, fern von Bellas, er ift ein Aegypter, ber alle Tiefen bes Meers tennt, ein Unterthan bes Poseidon, und ift recht als ein plum= per, barbarifcher Gott unter feinen ftintenben Robben gefchilbert, obwohl an fich einfach ber Geegott unter feinen mancherlei Geethieren ber Boltspoesie naturlich ift, wie bie Meerfrau unter ihren Beerben 10). Eine eigne Seegottin Alogudun wird aus einem Beiwort ber Thetis in ber 3lias (20, 207) erbichtet, welcher bie fußlosen Robben geboren, noch ein anbres Merfmal ber bichterifchen Erfindung bes Gangen. Dag bie Megyptischen Gelehrten auch bieg Geschöpf Griechifder Phantafie ben Gries den entziehen ittochten um baraus einen Megyptischen Ronig ju machen 11), begreift fich : traurig aber ift bie nartotische Birtung vereinter Stibtilitat und Autoritat wenn Berobot, ber gwar ehrlich genug ift für ben Namen Proteus als Griechisch Beugs niß abzulegen (2, 112 - 15), und Diobor (1, 62) einer folchen Auslegung bes homer nachgeben. Euripibes folgt in ber Belena biefer Dichtung. Wenn Rabiro, Die mit Bephaftos bie brei Lemnischen Rabiren erzeugte, Tochter bes Proteus von Pheretybes genannt wird, fo gielt bieg auf bie Ginigung von Baffet und Feuer, bie icon in ber Tritogeneia liegt. Diefer

<sup>11)</sup> Ueber diese hiftorische Erfindung, auf die vielleicht Steficores Sams Rus gehabt habt, f. meine Abhandl. über diesen in 3. Chr. Jahns 32422. f. Philologit 1829 Bd. 9 S. 276—279.





<sup>9)</sup> Ipb. A. 1078. 10) 23. Grimme Elfenmarchen G. CXXL

Proteus mit ber Phlegraischen Torone bei Lptophron (115—127) und ber Bersegung ber homerischen Fabel auf ben Boben von Pallene bei Birgil 12), wo baber teineswegs ein ursprünglicher Sit einer Proteussage zu suchen ift 15).

Much Triton, welchen homer nicht nennt, und bie Tritonen icheinen in ber vom Bolf icon geschiebnen Region gelehrter Dichter gewurzelt ju fenn und find baber nirgenbe jur Berehrung gelangt. Bie alt baber bas Bort fen, welches Baffer bebeutet, von Fluffen, Bachen, Geen gebraucht, ift bei ber Athene Tritogeneia (G. 311) gezeigt worben. bem Poseibon eine meerbebeutenbe Gattin gefucht murbe, bat man fie Amphitrite genannt, bie in ber Dopffee viele wiece nahrt (5, 422), die tiefftohnenbe (12, 97), was eigentlich gu verftehn ift, benn ju ftohnen icheint oft bie Gee: und fo beißt auch eine ber Rereiben. Epicharmos nennt eine feiner fieben Flugmufen Tritone, Lyfophron ben Pofeibon felbft Triton (34. 886), wie auch Paulus Gilent. 14) und Doid lagt burch Bermischung ben Triton mit Roffen fahren 15). Die Tritonischen Nymphen heißen bei Plutarch bie welche ber Bere bas Brautbab bereiten. Alles Tritonische ift in bie Einheit eines Triton jufammengefaßt worben, welchen bie Theogonie ale Gobn bes Poseibon und ber Amphitrite einreiht (930.) Diefer erscheint ben Argonauten und bient ber Poeffe bes Berafles um bas gange Element, indem er mit ibm ringt, vorzuftellen, wie icon von Euripides berührt und nach vielen Bafengemalben als weit früher erfunden zu betrachten ift. Endlich wird Triton auch wohl ale ein Gott geglaubt, wie in ben Gagen ber Zanagraer, wo er am Dionpfosfeft ichwimmenben Beibern gufest und von Dionpfos auf ihr Gebet befiegt wird und Deerben vom Ufer raubt, und mehr Albernheiten die Paufanias erzählt



<sup>12)</sup> Georg. 4, 387 — 414. 13) Woran ich früher gebacht batte, Tril. S. 10. 14) b. Suidas v. Toiswoog. 15) Fast. 7, 50.

(21, 1.) Ein Eid bei Ares, Triton und Poseidon kommt bei Posphius vor (2, 9, 2.) Eine bestimmte Gegend wo ber Gott bes Meers Triton gewesen sep, ergiebt sich nicht.

Triton wird bemnachst auch in eine unendliche Dehrheit von Tritonen aufgeloft, wozu bie alte Mehrheit von Rereiben und Dfeaniben, auch bie Gilene und bie Pane maggebent fenn fonnten. Triton aber und bie Tritonen fennen wir im Bilbe nur in einer Mifdung von menschlicher und Fischgestalt. Diefe Art ber Gestaltung von Baffergottern icheint unter bem Ginfluß ber nach ben homerischen Zeiten bie Griechische Phantafic nach und nach mehr beschäftigenben Affatifden Götterbildung ju ftehn und fie macht am meiften ben Abftanb bes Triton von Rereus, von Poseibon auch in ber Beit fühlbar. als Greis mit weißen haaren gebilbet, juweilen mit bem Dreijad. Rur burch Bermechelung geben ihm einige ber späteren Bafengemalbe nach ber Beifchrift bie Rolle bes Triton im Ringen mit Berafles ober fonft 17), inbem Bermischung und bas Phantaftifche überhaupt nirgends freier malten als in biefem Bebiete ber Seegotter. Auf ben Poseibon ale alte mirfliche ober verehrte Gottheit bie Difchgestalt übergutragen bat man nie gewagt. Dem Megaon einen Fischleib ju geben, bebenft fich Apollonius nicht (1, 1167), ber auch bem Glaufos beliebig eine ahnliche Gestalt giebt (1, 1312.) Auf einer Dunge ber Rretischen Stadt Itanos, Die nach Stephanus Byg. Phonifiichen Urfprunge mar, feben wir einen Tritoneartigen Gott, auf ber anbern Geite einen Pallastopf 18). Auffallend ift be Erfcheinung biefer Geftalt an ber Eurynome ber Arfabifde Phigalier, bie wir als eine ursprüngliche Artemis Limnaa ... gefehn haben.

<sup>16)</sup> Die ärgste von daher bei Aelian. H. A. 13, 21. 17) Seer kleine Schr. 1, 84. A. Denkin. 3, 408. 425. 18) Gerharde Laid. 3eit. 1849 Auf. 9 R. 20. Lajard Roch. pl. 24, 10. Africa. Hauteroche pl. 7, 3.



min after worker are senouine dengine, one parker eine in bende Sterbliche (addiecoa) gewesen, nun in ben fluthen bes Meers ber Ehre ber Gotter theilhaft marb. Das von ber Gettin felbft verliebene Rrebemnon erinnert an bie Beibe ber Seefahrer woburch Samothrate fo großen Ruf erlangt bat: und es ift ju vermuthen bag ber Dichter ein bort ben Geweiß ten mitgetheiltes Schusmittel im Auge hatte. Rach Ariftoteles in ber Politie von Samothrate batte biefe Infel auch ben Namen Aevnooia gehabt, ber wohl nur ein Omen gludlicher Seefahrt fenn follte, und icon ber Scholiaft bes Apollonies erflatt bas Rrebemnon ber Leufothea fur bie Tania ber Rettung in Sturmeenoth welche bie Geweihten in Samothralt empfiengen, um fie um ben Leib ju winden (1, 917). Es ift fein Grund gu zweifeln bag ber Dichter im Befentlichen ben Mythus in Gebanten hatte ber in heroischer Umbichtung ber alten Gottin fie jur Tochter bes Ronigs Rabmos und jum Beibe bes Ronigs Athamas machte, bas von ihm vom las phyftifchen Gebirg ber verfolgt, von ber Molurifchen Rlippe zwifchen Megara und Rorinth im Bahnfinn fich in bie Get flurzte, fo bag (br altathamanischer Ceber als Minpeifcher) Cult fich zu Trauergebrauchen neigte, bie aus bem mubfeligen unb gefahrvollen leben ber Schiffer entfpringen mochten und auch bem Unthebonischen Glaufos eigen finb. Bon ben Aeolern gu Elea wurde Leufothea mit Thranenfesten gefeiert 1), und es ift möglich bag Tragra, ber Name ihres Festes in Kreta 1), bebeutete Inos Schmerg, wie Achda vom Schmerg ber Mutter um ihre Tochter verftanben wurde. Auch ber Name Ino ift uralt, mas er auch bebeuten moge, Tochter, wie der, eine Rore, wie auch Thetis Tochter ift, ober bie Starte, wie Schwend meint; an Ivaxos und Ivands erinnert ber Name nicht zufällig. Leutothea, Dorisch Aevnoola, ift Beiname, fle-



<sup>1)</sup> Xenophan. Aristot. Rhet. 2, 23, 94. 2) Hesych. s. v. Strab. 11 p. 498.

bent geworden wie Glaufopis, Ennofigaos u. a. Die Leung yalnvy 5), wie Thetis filberfüßig heißt. Euripides: noviou πλάνητες Λευκοθέαν επώνυμον. Alle Nererven, alle Cecaöt tinnen fonnte man Leufotheen nennen 1). Auch eine Quelle bieg fo 5), ein Fluß 6). Alfman nennt Leufothea Geewalterin (σαλασσομέδοισα); mit ben Geejungfrauen bes Nereus ift ihr unvergängliches leben gefest, wie Pmbar fagt (Ol. 2, 51); beren Auge nennt er fie anderwärts (P. 11, 2). In ber Rabmeischen Sage wird Ino, als Schwester ber Gemele und als Waffergottin, auch Pflegerin bes Dionpfos. Im Lauf ber Beit wird ber Sprifche Melifertes Palamon ihr Cohn. Auffer ihrem mit biefem verbundnen eigenthamtichen Cult auf bem Inhmus und in Rorinth, febn wir fie nur an einem Ort in Yafonien, auch bier in Berbindung mit einer nicht einheimischen Gotten, in Koronea in Deffenien, in Elea und in Agolla, bem hafenort von Care verehrt. Lytophron nennt bie Leufothea Born (107. 767) b. i. dorn?), ba fie oft auch untergebn läßt.

106. Phortys. Glaufos Pontios. Proteus. Triton. Amphitrite.

Die Odpsse giebt dem Phorkys, dem Meeresalten, den Hasen von Ithaka (13, 96, 345) und nennt ihn der öden See Walter, Bater der Nymphe Thoosa, der Stürmenden, die mit Poseidon den Polyphem zeugt (1, 71). Es scheint also dieß einer der ältesten Namen des Meergotts zu seyn, der gerade in Ithaka sich erhalten hatte. Alsman nannte auch den Nereus Nogxov ), offendar nach der Bedeutung dieses Worts. Diese giebt Hespchius an: gooxóv, devxóv, nodeóv, svoóv, wo man das Leste nur auf den Greis des Meeres

<sup>3)</sup> Odyss. 10, 94. 4) Etym. M. Hesych. s. v. 5) Plin. 5, 38.
6) Paus. 4, 23, 4. Asuxavia. 7) Dorifch nach dem Schol. wofur ein andres Beispiel dei Abrens de dist. Dor. p. 81. Das Etym. M. p. 217 hat aus einem Dichter Burgs nataleurgeau au Friedags.

1) Hosych. v. Nypsic.

das Orafel am Eude Jedes Opruces and dem sicheros hi In Elis ehrt bes Alpheios Lauf ber Sieger unter awolf Gottern, ben herren nach Pinbar (Ol. 11, 48), unter benen er auch nach Paufanias (5, 14, 5) feinen Altar in Dlympia hatte, und biefer mit. bem Rlabeos, ber nach ihm am meiften Ehre bei ben Eleern von ben Fluffen batte 5), wird in das Giebelfeld des großen Tempels erhoben, wie in Athender Bliffos, bem wenigstens mit feinen Rymphen und ben Dlufen auch geopfert murbe, ober ber Rephissos, und bie Rymphe Ralirrhoe. Spuren biefes Cultus find überall gerftreut. Rlecmenes opfert an ber Grenze bem Fluß Erafinos 6). Auf bem Gebirg Rorytos brach ein Fluß hervor, nachher beginnt man ihn gu verehren?). Der Erymanthos batte feine Statue aus weiffem Marmor, ben man mit Ausnahme bes Rils ju ben Kluffen zu nehmen pflegte 3). Die Jünglinge Phigalias foer ren bem Fluß ihr Daar mo bie Reba ber Stabt am nachften ift 9), wie bem Poseibon nach einer Inschrift von Thebe in Phthiotis zwei große Saarflechten geweiht werden. Der Euro tas murbe gesetlich verehrt, wie Maximus Tyrius fagt, wo a bie Berehrung andrer Fluffe beliebig auf verschiebene Grunde bezieht, die bes Ilissos auf die Telete an seinem Ufer, die bes Peneus auf seine Schonheit, Die bes Acheloos auf bie Drythen, bie bes Rils auf feinen Nugen, bie bes Iftros auf feine Große (8, 1). Den Chryfas als Gott verehrt in Afforas ermabnt Cicero 10). Dem Strymon und bem Apollon wird von bem confiscirten Bermogen zweier Burger in Amphipolis ein Bebntel bestimmt 11). Besonbers bezeugen ungablige Dungen ben Fluggott ihrer Stadt. Eine Munge von Posidonia enthalt ben Silaros und ben 38 12). Eine gewiffe Frommigfeit athmen die Ausdrude des Aefchylus arvoquem normum, adquesiforor

<sup>5)</sup> Paus. 5, 10, 2. 6) Herod. 6, 76. 7) Plin. 31, 5, 31. 8) Paus. 8, 24, 6. 9) Pausan. 8, 41, 3. 10) Verr. 4, 2, 44, 96. 11) Walpole Travels p. 510. 12) Bullett. Napol. 1, 24.

Eluffe übergetragene Beiname xovooroogog und ber Name Bater, wie Euripides ben Eritanes, Andre ben Nil, ten Lisberinus nennen.

Wie von Beus, von ber Erte, von Belios, von Gelene Uhnherrn und glänzenbste Belben bervorgebracht werben, fo auch von ben Aluffen. Dieg aufnehment nennt homer ben Fluß Alpheios im Pylierland Erzeuger eines Drfilochos, beffen Enfel vor Troja war (Il. 5, 545) und beffen Gobn ben Teles machos besucht (Od. 4, 489. 15, 187), so wie einen Andern als Enfel bee Fluffes Axios (Il. 21, 141, 151.) In ber Un= terwelt fieht Douffeus Untiope bie Tochter bes Afopos (4, 259). Rach ber Cage ber Meffenier gebar ben Ortilochos Telegone bem Alpheios 15); nach ber ber Lofrer in Italien mar ihr gro-Ber Fechter ein Cobn bes Fluffes Rafinos 1+). Cophofles ruft an: Inachos Ctammvater, Gohn ber Quellen bes Baters Dleanos, hodywaltend uber bie Fluren von Argos, bie Berge ber hera und Die Tyrsenischen Pelasger. Da bie Strome bie Lanbichaften ernahrten, fo murben fie leicht bie Stammväter ber hauptgefchlechter, ber Ronige. In Arges war Phoroneus bes Inachos Cohn 15), Afopos ift in ber Genealogie ber Meafiren an ber Spige 16). Cobald aber ber Glaube folder Abfunften bestant, fonnte es an Geschichten nicht fehlen, wovon ein fo schönes Beispiel ift die Liebe ber Tpro jum gottlichen Etrom Enipeus, ber weit ber ichonfte ber Gluffe uber bas Land geht, in ber Obpfice (11, 236 - 251); ein andres in ber Ilias mo bes Peleus Tochter Polybore, ein Weib mit bem Gotte gebettet, bem Spercheios einen ber funf Cchiffeführer bes Achilleus gebar, mabrent vor ber Welt Boros mit ihr vermalt mar (16, 174-178), fo wie ben zweiten eine Unbre von hermeias. Dem hefiobus fangen bie Dufen ber

<sup>13)</sup> Paus. 4, 30, 2. 14) Paus. 6, 6, 2. 15) Paus. 2, 15, 5. 16) Muller. Aegin. p. 10 s.

(34, 9). Rühmte boch auch Birbomar sein Geschlecht berftam= menb vom Rheine selbft 17).

Der Fluß ber Flusse ift ber Acheloos in Afarnanien, welchen Achilleus in ber Ilias im Stolze seiner Abkunft von Zeus herrscher (xeelwe) und neben Okeanos nennt, die dennoch bem Zeus nachstehn (21, 194) 18).

## 108. Nomphen.

Das Wort vippy, das man mit Recht auf nubere und verwandte Sanffritworter gurudführt, wirb, gleichwie im Stalianifchen im gemeinen leben sposa, von Frauen gebraucht obne Unterfchied ber verheiratheten ober jungfraulichen, wie von Marpeffa (Il. 9, 560), von Brauten (Il. 18, 492) und von ber treuen Gattin (Od. 4, 743. 11, 446.) 3m Opmnus auf Aphrovite ist jusammengestellt nodlat de roppas nat nag Jéros algeoisoias (119.) Drum werben auch die verschiebenften Bottinnen Nymphe genannt, Ralppfo, leuchtenbe Tochter bes Belios, Britomartis, Maa bie Mutter bes Bermes, Die Thaugottinnen, bie Syaben, Echibna u. a. In Allgemeinen aber find bie Nymphen Bafferjungfern, auch Kogas, Koogas, Fraulein, folechthin bei Pinbar 1) u. A. ober nagBevoi, bei 3bytos u. A. mit welchem Namen fie fcon bie Dopffee ehrt (6, 122 κουράων-Νυμφάων.) Homer nennt sie Töchter bes Beus, wie bie Aluffe vom Regen bes himmele, ohne eine Mutter bingugus fügen, xougas deuc alredxoro, Befiedus aber bes Dicanos, und Pindar nennt eine Nais Kreusa Tochter ber Erbe (P. 9, 27.) Die vier Dienerinnen ber Kirke find aus Duellen und von Sainen und aus heiligen Fluffen entftanben (Od. 10, 250.) Rajaben, von νάω 2), νηίδες, ναιάδες, find fie alle und erhalten nur befonbre Namen von ben Orten mo fie fliegen, auf Bergen Dreaben (de-



<sup>17)</sup> Prop. 4, 10, 41. 18) Zoega Bass, tav. 74.

1) P. 3, 78, meine Kl. Scht. 1, 97. 197 u. C. 2) is δὶ κρίνη νών Od. 6, 292, ἀέναον πόταμον.

auch mornes), fonft Mereiben, Dfeaniben. Befonbere finb. Die Gebirge mit ihren Thalern ihr Revier, mas bie Theogonie febr hervorhebt (129 f.) Auf einer Spipe bee Ritharon hatten bie Sphragitifchen ober Ritharonischen Rymphen, Die ohne Zweifel bie Dochzeit ber Bera angiengen, eine Boble, worin fie vor Alters ber Gage nach mahrfagten 5). Gie bewohnen, fagt bie Obpffer, die hohen Gipfel ber Berge, die Quellen ber Filiffe und bie grafigten Triften (6, 228), fcone Baine, fagt bie Ilias (20, 9) und ber Symuus auf Aphrobite (97.) Auf bem Sipplos fagen fie fen ber Göttinnen Rymphen Lager, bie um ben Acheloros tungen (Il. 24, 615.) 4). Die Chortange ber Mymphen, ber chorgewohnten (xoponDers), find ein febr nathrliches Phantaffebelb ba bie Duellen fo frifch und quid finb, wie hupfend und tangenb. Wir in unfern Klimaten ftellen uns nicht gang ben Reig vor welchen in ben beißen Sanbern frifches Baffer bat: aus all ben Einbildungen bie fich bie Alten, auch bie Reugriechen über bie besondern Gigenschaften vieler Duellen fcufen, fieht man mit wie großer Liebe fie an ihnen hiengen.

Die Nymphen werben im Fortgang ber Zeit in einem beis tern, spielenden Cultus verehrt, in Berbindung mit mehneren Göttern, besonders Artemis, hermes und Pan, Dionysos, auch Demeter, hera, Poseidon u. a. Odysseus in Ithala ankoms mend füßt die Erde und betet zugleich zu ihnen (Od. 13, 355), was die Telegonee nachahmt. Ihre höhle ist am hafen, wo er oft viele hefatomben ihnen geopfert (350), Lämmer und Böcklein (17, 241); an ihrem Altar am Brunnen opfern alle Wanderer (17, 211.) Der Sauhirt theilt ihnen und dem hers mes einen Theil zu (14, 435.) Schöne Chorplätze und Sitze waren bei der gewöldten heiligen höhle am Dasen von Phorsps

I,

42

<sup>3)</sup> Paus. 9, 3, 5.
4) Rach ber weiteren, ein Lob ausbrückens ben Bebeutung von Azelwios, wehhalb ber Rame sich in verschiebenen Ses genden wieberholt. Schol. ad h. l. Schol. Pers. 865. Paus. 8, 38 extr.

Del, auch Lämmer und Ziegen. Der Glaube an die Wasserjungfern ist in Griechenland nicht ausgegangen, in Areta wenigstens nicht, wo Pashley von den heiligen Jungfrauen der Duellen zu erzählen weiß <sup>5</sup>). Auch Belden haben in der Nicks Nymphen zu Müttern (6, 22, 14, 44, 20, 384.)

In der Ilias erscheinen die Nymphen einmal in der Götsterversammlung (20, 8.) Ein hesiodisches Bruchstück berechnet sehr naiv das Alter der wohlgelocken Nymphen, der Töchter des aegishaltenden Zeus, worauf die Erfahrung versiegter Duellen geleitet hat. So ist im hymnus auf Aphrodite gemalt wie endlich die Seele stirbt in Tannen und Eichen der Nymphen auf heilig verschonten Gipfeln der Berge (257—272.) In der Ilias pflanzen Orestiaden die Ulmen um den Grabhügel (6, 419.)

Eine schone Dichtung ift bie ber Obpffee von ber Doble ber najaden in Ithata (13, 102-112.) Strabon bemertt bağ eine folche Boble wie Domer fie beschrieben in Ithata nicht fen, und behauptet mit Bezug auf frühere Erflarer, nur nicht entichieben genug, ben fabelhaften Charafter ber Schilberung (1 p. 59.) Eine ben Mymphen geweihte Grotte in Sthafa bezeugt ber Geograph Artemibor bei Porphyrius: und wie batte fie fehlen tonnen? Dag Le Chevalier und BB. Gell bie Domerifche mit Unrecht in einer Soble bei bem Dafen Bathi wieberjufinden meinten, zeigte Bolder D. Die von ben Rompben gemobenen Gewander hat Boiffonade in feiner Ausgabe (1824) für Stalaktiten genommen. Aber bie gange Schilberung ift nicht nach ber Ratur, sonbern ursprunglich, nicht erft burch bie alten Erklarer 7) fymbolifch. Die Rajaden find hier nicht unmittelbar bie Duellen felbft, fonbern nach Menfchenart. Das ber haben fie ihre Rrater und Denfeltruge, Bienenftode und



<sup>5)</sup> Travels in Crete 1, 89 - 94.

<sup>6)</sup> Dom. Grogt, G. 69.

<sup>7)</sup> Lob. Aglaoph, p 381.

Webstühle, und wie bie ersten auf das Wasser gehn, das zwar auch in Natur nicht sehlt (&v & ödar devaorta), wie bei ben Statuen der Flüsse und der Nomphen, so beziehen sich auch die meerpurnen Mäntel, die sie auf sehr langen steinernen Webstühlen weben, auf das was das Wasser schaft, die grüne Decke der Erde und die Bienenstöde auf die Fülle der Blumen die darin sprießen. Die Penelope oder Weberin, welche Mutster des Pan genannt wird, ist eine Nymphe. Der doppelte Eingang der südliche für die Götter, der nördliche für die Mensichen, ist zugesest um das Bedeutsame durch das Märchenhaste zu versteden, ganz nach der Art dieser alten Dichter, und nicht mit Boissonade auf die gemeinen Begrisse leicht zugänglich, den Einwohnern dienend und unzugänglich zurückzuführen.

## 109." Dephaftos.

Es ift feine Spur bag von ben Griechen bas Feuer verehrt worten fen als Element gleich tem Baffer, wie die Gallier nach Cafar Sonne, Mond und bas Feuer verehrten, wie bie Bera tieselben als bie brei Lichter feiern, ber Rig Beba insbesondre ben Ugni (ignis), ben gwischen gwei Bolfen gebornen, auf welchen ungefähr bie Balfte feiner fymnen geht. Eine bobe Stelle nahm bas Feuer befonders auch ein in ber Relis gion bes Bentvolfe, wie benn bie Perfer nach Strabon immer querft jum Fener beteten, welchem Gott fie auch opferten, ben Gebrauch beffelben jum Sandmerf aber ale eine Erniebrigung ansaben; fo auch in ber Megnptischen, und es heißt in ber Erba, wie bei Pinbar, bas Baffer in ber Ratur bas Befte für ben Menichen, beffen Dafenn freilich im falten Norben an bas Feuer gefest ift 2). Unter ben Griechen marb es geheiligt nach feiner Wohlthätigfeit am hauslichen Beerd und burch bie Schmiedefunft, und nach feiner Furchtbarfeit in ten Bulcanen von Lemnos und Sicilien in ber Person bes Bephaftos, und was ben Deerd und feine Bedeutung für die Wefellichaft be-

<sup>1) 3.</sup> Grimm D. Mythol. G. 340, 156.

bieser Meldung geschieht. Daß mit dieser die Italische Göttin bes Hausheerds zusammentrisst, ohne daß wohl Vesta von docia abstammt, läßt vielleicht vermuthen daß bas Feuer bei beiden Wölkern einst eine weitere religiöse Bedeutung, wie in Asien, gehabt hat und erst in den neuen Wohnstsen auf die praktische, die wir vorsinden, eingeschränkt worden ist. Die Feuerreinigung des Triptolemos, wodurch er unsterdlich wird, kann nach der Hand, so wie der Scheiterhausen des Heralies, aus Asien entlehnt senn, und wo das Feuer in den Tempeln auf Altaren oder in Leuchtern, im Fackellauf geheiligt wurde, scheint es durchgängig nur sinnbildlich wie Thiere oder andre Attribute in Bezug auf Götter des Lichts oder der Feuerkünste zu gesschehn, wie auch bei andern Völkern z. B. an den Sonnens wenden Feuer angezündet wurden.

Rach ber Theogonie (927), Stefichoros und bem Someris fchen hymnus auf Apollon zeugt Bere ben Bephaftos, fo wie Beus bie Athene, allein fur fic, wetteifernb mit ibm (309, forder Hon) bere, bie Mutter bes Dephaftos und bes Topheeus, ift bie Erbe. Gine Statue bet Bere bei Argos bie aus ber Bruft Feuer bligte, bei Berobot (6, 82), beutete an, wie aus ber Erbe bas Feuer vulcanisch bervorbricht, meldes als bie Urquelle bes bem Menichen bienenben Feuere ericbien, ba an ge riebene Golger ichwerlich gebacht murbe, bie im Rig Beba ben Ugni ale ein fleines Rind erzeugen und auch in Griechentant nicht felten ermabnt merben. Bei Bomer ift Bephaftos Cobn bes Beus und ber Bere (Jl. 1, 577. Od. 8, 312.) Aber bieß fann nicht bas Frubere feyn; bas Feuer allein fann nicht aus Beus gewesen fenn mabrent bie anbern Elemente Gaa, Rereus und Poseibon, fo wie Sonne und Mont es nicht mar. Erft in bem Suftem ber Dlympifden Gottet mochte Bephaftos, ale bas Element, etwa wie Poseibon und bann als ber Feuerfunftler in bie Familie eingebn. Dagegen tonnte bas Feuer aus ber Erbe fo gut wie bie Fluffe aus bem Dieanos fammen.



Wir sehn also auch hier in späterer Poesie bas Aeltere gegen Somer hergestellt. Späten Theologen fiel es ein ben Lemnis schon Dephästos Sohn bes Aronos und ber Bera zu nennen 2).

Bebeutsam ift in biefem Busammenhang bas nabere Berbaltnig ber bera in ber Blias ju Dephaftos, ben fie ihren lieben Gobn nennt (14, 166), und ber feiner lieben Mutter beis ftebt burch Mahnung jum Frieden ba Zeus erzürnt mar; ihr aber rath nachzugeben, ba er gegen Beus nichts vermöge, ber ibn ichon einmal, ale er ihr beiftebn wollte, von ber göttlichen Schwelle berabfturgte, bag er ben gangen Tag lang fallend mit ber finfenden Conne auf Lemnos anfam, wo ihn Gintische Manner fogleich wie er gefallen bei fich aufnahmen. Darauf lacht Bere und nimmt aus ber Band bes Cohnes ben Becher, ber auch ben anderen Göttern allen nach ber Rechten als Beinfchent Deftar aus bem Krater fcopfent, in bie Becher eingog (1, 571-598). Thrafifche Gintier alfo giengen in Lemnos ben Griechischen Dephaftoebienern voraus und bas neuntägige Feft bas bort gefriert wurde, mag Thrafischen Urfprungs ge= wesen fenn. Der bem Stury bes Bephaftos aus bem Dlymp auf Lemnos zu Grunde liegende Gebante wird allerdings ber feyn welchen Kornutos angiebt (19), bag bie Blige bes Beus bie Urquelle alles Feuers fegen, wie auch ber Rig Beba aus-Bepne erflart übel, bemerft aber mit Recht bag biefe handlung bes Beud ju motiviren bie anbre Fabel von ber Buchtigung ber Bere, welcher ihr lieber Cobn beifpringt, angefügt fey. In Lemnos mar auf ber öftlichen Geite ber frub ausgebrannte Bulcan Mosphlos 5), in beffen Rabe bie Stadt Bephaftias und ber Tempel bes Bephaftos. Achnlich in ber Form, verschieben in Ginn und Motiven ift ber anbre Dhithus im achtzehnten Gefang (394 - 405). hier fcult Dephaftos feine Mutter handisch, burch beren Beschluß er in bas Meer

<sup>2)</sup> Lyd. de mons, Mag. 54.

3) Buttmann in F. A. Wolfd Mus. ber AB. 1, 295—217, Bulleicht ift Massylvs and Mosyclas entftanden, vom Brullen der Bulcane.

sefallenen nahmen Thetis und Eurynome die Okeanide auf, in beren Grotte er verborgen neun Jahre lang geheim vieles Geschmeib hämmerte. In dem Lepten ist vielleicht angespielt auf die geheime Verdindung von Feuer und Wasser wie in Athene Tritogeneia, was später durch die Nebeneinanderstellung der Bilder der Hestia und der Amphitrite, in Olympia, hier nebst Poseidon 5), und an der Schale des Sosias nachgeahm erscheint; oder auf die Rachdarschaft der Bulcane an Küsten und auf Inseln mit dem Meere. Das die Vulcane Nahrung aus dem Meer ziehen, war die Meinung des Alterthums, wie es auch die neuere Physis in Erwägung zieht 6). Die Bedeutung des Mosychlos geht daraus hervor das die Athener sedes Jahr Feuer aus Lemnos neu einholten.

Die Stätten des überallhin verbreiteten Feuers waren der Deerd und die Esse. Unter dem Namen des Vorstehers (imservisse) stand in Athen ein thönernes Bild des Hephäsiss an jedem Heerd?. Die neugebornen Knaden wurden in Attisa an einem bestimmten Tag um einen brennenden Heerd im Lauf herumgetragen, was die Amphidromia hieß, und dadurch in die Familie aufgenommen !: auch an den Apaturien wurde dem Hephäsiss neben dem Zeus Phratrios und der Athena seine Ehre erwiesen. Nirgends erscheint der überhaupt wenig geseierte Hephäsiss so bedeutend als in Athen, wo von Athena als der ätherischen und von ihm als der Erdwärme Erichtseniss erzeugt ward. Die Chalseia daselbst, ursprünglich wohl

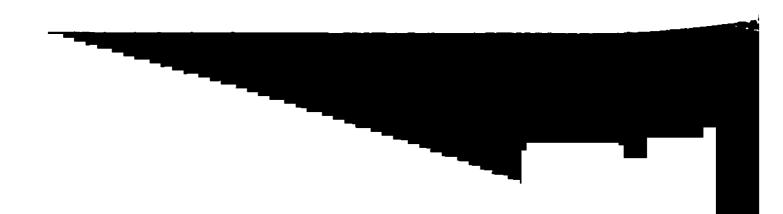

<sup>4)</sup> Kovyas, xaraxovntess, als einen avanyor Plat. rep. 5, 9. Göttling Abhandl. 1, 198.

5) Paus. 5, 26, 2. Im Rig Bede wird des Feuers ursprüngliches Element Wasser genannt.

6) Justin.

4, 1. Heberle Meteorol. Heste 3 S. 298. Reinganum in & Zimmer manns Zeitschr. 1835 N. 138. Al. Humboldts Kosmos 1, 253 ff.

7) Aristoph. Av. 436.

8) Rach der Bemertung des Baron Ecstein Humanité primitive p. 5 waren die Amphidromien auch ein Indisper Gebrauch.

zu Athenden erhoben, die man bem Bephäftos mit ber i Ergane zugleich feierte: benn auch in ber Runft vereinigt beibe Götter. Den Fackellauf biefes Festes erwähnt of (8, 88).

Richt biefen Gott wiedrer hatten und Werfftatten amd beffen Bebeutung an vulcaufichen Orten ftellt une f por Augen, sonbern nur ben Golbfchmieb und Aberbaupt. werfer ber Gotter. Darum beißt er in ber Ilias mode πολύφμων (21, 355, 397), περίπλυτος Αμφιγυήσις (1, 18, 383. 462), wie and in ben Tagen und Werken, vie Pandora aus Thon bildet (60. 70). Die Sand ift in dyyvaliger, baber dugigvos ftart bei Sophofles (Tr. dugegrufere geschicht, gang wie augedestog, dugt verfte wie in Apopiagaog. Auch navoretypng ift sein Beiwort & fchnist und fcmiebet, gimmert und baut wie Dabalos, alle Gerathichaften ber Gitter und hat jebem ber Gotte Daus gebaut (Il. 1, 607), fo ber Bere (14, 166), aud eignes, worin er, ber Detfter reigenber Berte, mit & mobnt (18, 369. 382), mit ber jungften ber Chariten, ? genannt nach Deftobus, bei bem auch bie Chariten bes C gefdmeibes Panbora mit golonen Saletetten ichmuden. ber Oboffee ift Aphrobite sein Weib (8, 274), vermuthlu gum 3woch ber einen Dichtung von ber Bubifchaft bes Are viefer, noch obne physikalischen Bejug, wie Spätere benter Mon ihm ift bie Aegis bes Zens (II. 15, 310), ber Bere er ben Thron fur ben Dopnos (14, 289), ber Theti Baffen für Achilleus, als er eben mit zwanzig Dreifuße ber Band anfauftellen, beschäftigt mar (18, 375). Bor ift auch ber Scepter bes Agamemnon (2, 101), ber P bes Diomebes (8, 195) und in ber Obpffee ber Bechet



<sup>9)</sup> Jl. 1, 571. Od. 8, 386 f. Theogon. 929. 10) C. D. 3, 22. Her. Carm. 1, 3.

Bibenierkünigs (4, 618) und die unsterdlichen Hunde vor dem Palaste des Altinops (7, 9k). Alshulich die Sagen von dem Haldbande der Eniphyse, von dem Hunde den et aus Erz von der Chaldedonischen Insel Demonessk nischt, beledt und dem Jeus giebt, dieser der Europa, diese dem Minos, Minos der Profris (12), und andre, wie von einem Bilde des Diouysus (12), die sogan Pausanias ausser dem ün Chäronea verchrten Sceptur des Agamennon verwirft (9, 40, 6. 41, 1.)

. Auch die Gestalt, des Sephästas ist bei Pomer die des Werkmanns. Er ift nervicht von Hald, von haarichter Bruft (Il. 18, 415), ein redang anger (410), aber von schwächlichen Beinen, χωλός, χωλεύων έπα δε ανήμαι δώσντο αραιαί (18, 411. 417), χωλός, φπεσανός (Od: 8, 311. 333.) Dos ist nicht eigentlich lahm, hinkend, da ber Fehler in beis den Beinen liegt,: sondern schwach auf den Beinen, wankend, wadelnd, od ryds nodas dogwykros; am Kasten des Appses los 15); auch Avddorodiav, Krummbein, wie von einem wackelnden Gang (Il. 18, 371, 231, Aril, 173, 549), daher er von goldnen Dirnen gestützt und geführt wird (416-418); denn xúddworg ist Arinnmung. Die Götter lachen wie sie den Dephäsies bei dem Nektaveinschenken durch das Haus sich tummeln seben (1, 599 a.). Es ist bemerkenswerth daß homer auf fainen so bestimmt gezeichneten Kunschaftsch diesen Zug ber Schwachbeinigkeit, bes madelnben Ganges überwägt, ber shne. Zweisel: van dem Element envlehnt ist und daher nächk dem Zeus als Aster die almohin vorauszusepende vichterische Metamorphofe. auch beutlich auseigt. Das Unstete, Schwarkende, allen Strammheit und Fostigkeit Entgegengesetz, vetdemden mit so großer Gewalt ber-Flamme, muß ber nairen Vorwelt einen tiefen Eindruck gemacht haben, da wir daffelbe Merkmal des Feuergotts bei mehreren Bottern antreffen. Bon Agni heißt es im Rig-Veda: aegre prehenderis, suboles

<sup>11)</sup> Poll. 5, 39. 12) Paus. 7, 19, 6. .... 12) Paus. 5, 19, 2.

der alteren Edda ist am Fuß gelähnet, die Flechsen sind is ausgeschnitten in der Willina- und Nistungsage 14). Die Lat heit des irdischen Feuers ist richtig verstanden bei Eusedius Inuch die Ankune gehn invoerto poda 16), und der Schlaf dalb lahme; bald schwache und farre Beine, weil er die st wegung ausbedt; bald zwar auch ist er ein debender Lausen!

Bei ben Dorern bieg Dophäftog Almog, ber Belle. 1 Rame Moacotos wird nicht unwahrscheinlich von Cornu cèssé wé hodas trilari, von ápás, dem param ven ássesed Δύχνων άφαι 18), fo bağ er bas Beerbfeuer angienge, t por Miem verebrungewerthe, da ber Deerd afigemein, Schmiebe nur einzeln bient, und Beiname mare wie Amp gyeris, Mulciber, Arifidos u. a. In Episcoc, Enloca d. i. Epsonog, wie die Form dassa auch in nepsorsagy Louiana, wevon ver Demys Languladas, eins mit Hoansu das herfommt 19), ift ber name mohl umgebilbet worben 1 Bezug berauf bag ber Gott in thonernem Bild mode w écretors aufgestellt mar 10), mit Afpiration wie in Hog, Ald ober von Moasorog entlebet, etwa mit Anspielung auf os orde, leuchtenb, von gewe, was Andern ben Rem bes Rann auszumachen fchien. Die Bebeutzing heerbgott, hausgott gewichtig, noch mehr als Dabalos, wie fatt Dephaftos b und da gesagt wird, ober Hadapawe 41). Valcanus erffürt ans bem Sanftrit- nach A. B. v. Schlegel 12), was 28.



<sup>14)</sup> Et erinnert "besonders in det ersteren Kap. 28 aussallend Bulann und den biblischen Tudoltain", v. d. hagen Stedet der älteren E. E. III. XLIL. 15) Pr. ev. 8, 11. 16) Tid. 2, 1, 17) Boega Bassir. T. 2 p. 202. 18) Herod. 7, 215. wis i deidwe ägas. Hesych. v. eagdynonlisswore. 19) Meier gentilitäte Att. c. 45: an einen unbekannten historischen Eponymen denken geht durchaus nicht an. 20) Schol. Arist. Av. 4 21). Especialischer sind. Meiservoll C, I. a. 6. 28, Especialist an et Base, Gethard ausert. Basen Sas. 4.

annehmen: alka, Feuerbrand.

110. Approbit

Die Ramensbebeutung biefer Göttil befto beftimmter ihre Bertunft ertennba Auffage ber Roprier melbet (1,-105), ber Aphrobite Urania ju Asfalon im C alteften biefer Göttin, ber Tempel in und batten Phonifer aus biefem Gpried gegrundet. Goon bem Paufanias mi Asfalon in Philiftaa und von ben Pa ehrte Aphrobite Urania querft von ben (1, 14, 6), b. f. mit ber Mylitta eit nach Berobot felbst bie Alitta ober Alill Mitra ber Perfer (1, 131, 3, 8). Aphrovite gefagt in ber 3lias (5, 330) Dopffee geht Aphrodite nach Ropros, n tar bat (8, 362), wie gu Baufe, wie' von Paphos aus und babin gurudgebt Ares nach Thrafe. Der Bere Kung navra aligor scheint von Archilochus, fenn 2). In ber Dopffee wird fie auch R 18, 192) und im homnus (6, 287), in ben Worten Kodefoor Ladiore (1) tigen Cult angespielt ift (15, 432). U Blias ben Urfprung ber nunmehr fo n beten Göttin aus ber Frembe und aus und Rythera bamale gewiß noch mehr gen Dienft; fo wie es auch bie Arfabl welcher Agapenor auf ber Rudreife von

<sup>1)</sup> Hesych. Muhitaus viv Objection Act Vindic. Strab. p. 103.

ben fen 5). Somer nemlich nimmt feine Aphrobite in bie Dlynopifche Familie auf als Tochter bes Beus und ber Diene. Dag biefen, beren Gult nun vereinzelt und entfernt ftanb, auch vorber eine Lochter, entsprechent ber Rore und ber Debe gegeben war, ift oben vermuchet worben, wonach benn bie neue Alie nahme wodurch biefe Tochter nur nach einer frentben Bottin umgebilbet worben ware, um fo leichter Eingang finben townte. In Rom ift bie Gartengottin Benns in Die Griechische Approbite übergegangen. Auch bie Theogonie nationalisert bie frembe Gottin, aber auf febr verschiebene Beife (187-206). ftammt nach ihr von Uranos ab. In die Art ihrer Entftehung legt fie zweierlei, eine Erflarung bes Ramens Aphrobite aus bem Schaume bes Meers, obered de dopes Spegele, fobann einen verftedten Tabel biefer Gottheit ber Liebesfreuben, und führt bie neugeborne Gottin querft in bie fleine Infel (unb Stadt) Rothera, woher fie Ruthereia beiße, von ba nach Rupros. Auch in dem homerischen Rhapsodenprosmion an Aphrobite wird bie Gottin welche bie Zinnen von gang Rypros empfieng, doog det palaxo vom Weftwind getrieben burch bie Bogen bes Meers (6, 5) und von ben horen aufgenommen, gefdmudt und in ben Olymp geführt. Richt alfo von Rythera nach Rypros wird fie vom Weftwind getrieben, fonbern als bie im Meer geborne, mas bis ju ben Spateften als berrfconbe Borftellung gebrungen ift ') und auf bie Affatifche Gottin juradweift, welche Symbole batte wie Fifch und Galg, wie benn auch die Paphische Gottin am Meeresrande verehrt wurde. Die Desiobische Erklärung bes Namens Aphrovite hat baber große Babricheinkichfeit und auch bei ben meiften Neueren Eingang gefunden, mabrent bie bes Beinamens Rothereia falsch ift, wie benn auch Sappho und Pinbar, Solon und Theograis die Gottin Approgeneia nennen. Bas ben fatpris

<sup>4)</sup> Rypros von Engel 2, 71.



<sup>3)</sup> Pausan. 8, 5, 2.

schen Zug betrifft, so war ber Bootische Dichter ber Theogonie den Weibern grundfätlich abgeneigt und aus des Uranos abs geschnitmen Zeugungstheilen, aus beren Blutstropfen, ebe fie felkst in bas Meer geschleubert wurden, entsprangen noch breiers lei andre verhaßte Wesen, die Eringen, die Giganten und die Rymphen der Eschen, der Kriegslangen, denen nicht ohne Absicht Aphrovite beigefügt mirb. Daher läßt die Orphische Theogonie, welche die ins Meer gefallnen poidece und ben dipode wiederholt, die daraus hervorgegangene Jungfrau von Cifet= sucht und Täufchung (Zälog r' Anam m) empfangen 5). Bugleich mag ber finnreiche Dichter in die Zeugungstheile, woraus Aphrobite entspringt, eine Anspielung gelegt haben, wiewohl er stibst gewiß richt plump ober albern genug wat bas Beimpri gelopasdéa in geloppydéa zu verdreben. Da viese Göttin schon in ihrem Baterlande den Namen der himmlischen hatte, so lag zugleich auf biesen ein Bezug in ber neuen Dichtung ihres Ursprungs von Uranos. Daß Homer so wie Defiedus nur Erfindungen dem wirklichen geschichtlichen Zusammenhang entgegenstellen, leuchtet auch baraus ein daß späterhin, wie schon Sappho verrath, mit der Aphrodite auch der in ihrem heimathsland mit ihr verbundne Adonis einigen Eingang bei ben Griechen gefunden hat, so wie nach der andern Geite daraus daß von einem Dienst wie der in Paphos im gangen Westen und Norden von Griechenland keine Spur ist und daß man für eine Göttin der Liebe, des menschlichen ober stwa auch, wie im Hymnus an Aphrovite, des thierischen Zewgungstriebes in dem allgemeinen Busammenhang der Griechiischen graßen Götter vergehlich die gesignete Person gder Stelle suchen würde. Auch sinden wir Aphrodite nicht als Göttin

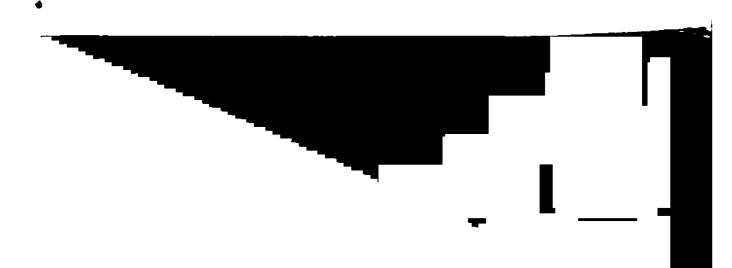

<sup>5)</sup> Dieselbe läßt auch, homers eingebent, den Zeus mit Dione gemeinschaftlich eine zweite Aphrodite einführen, wo denn die Etymologie
auf aldoiwr apposo yorn, vom Meer ausgenommen sührt. Die Stellen
in Lobats Aglaoph p. 542.

heimifche Beschlechter mit ihr verbunden.

Die von außen eingebrungne Goftin wird mit bem ebenfalls auf einen allegorifchen Damon beruntergebrachten, auf feinem eignen Boben febr umfaffenben Thrafifchen Goit vermalt: benn bağ hierbei nur an bas Werhaltnig bet Rraft gu ber Schönbeit, ber Belben ju ben Schonen gebacht worben fen, wird Riemand leicht glauben. Jebenfalls zeigt bas Beifpiel, wie frei bie fennige Bufammenfegung bes Dlampifchen Rivifes ges handhubt werben kounte. Bielleicht lag ber Anlag barin bas Approbite wie Aftarte ) bewaffnet war. Gie mar es in Copern 7), in Rythera, wo ihr Tempel für ben alteften in Dellas galt 8), in ihrem alten Tempel in Sparta 9), in bem benachbarten Thalama, wo Paufanias bie Paphla iin Tempel ber Ino anabrilatich als eine nicht einheimische Gottin bezeichnet (3, 26, 1); eben fo auf Atrotorinth (2, 4, 7) 10) und trobl auch in Argos, wo ihr Tempel neben bem bes Dionpfos (2, 23, 8) und mo fpater auch Abonie gefeiert wurde (2, 20, 5), auth in Athen 11). Wenn nun Aphreditt mit Ares im Gult gufammentraf, wie in Theben, fo fonnte ber Schein bag fie eine Agera sep, da bie Symbole auf viele Ibeen gufällig geleitet haben, gu einer wirklichen Berbindung gwifden ihr und Ares Durch ben Danbel verbreitete ber Dienft biefer Gob tin fich weit auf Infeln und in Ruftenftabten. Am nambafte ften im Peloponnes ift ben Phonifiern bei Gzechiel Elis (27, 7.) Auf Bandel beuten bie Tempel ber Aphrobite in Patra



<sup>6)</sup> über den Erlegerifchen Charafter ber Gottin von Metalon, Affaroth f. E. Curtius Pelop. 1, 299. Starts Gaja S. 258, 290. Schwenkt handelt von diefer Göttin in feiner Mothol. der Semiten 4, 207—218. Eine Lange halt Juno coelestis auch auf Müngen der Infid Godmias, Mutter des Alegabal.

2) Henych, Lygerod Appading.

<sup>8)</sup> Paus. 3, 23, 4. 9) Paus. 3, 15, 8. 10) In einer fleinen Rapelle nach Strabon und nach Mangen. E. Curtiud Pelop. 2, 535. 11) C. L. n. 1444 Merhar und Angodiene trantier.

me are gently sudulus, applied not are control there are mit Poseibon, wie in Patra, wo boch bie Beiber fo febr als irgendmo fich ber Aphrobite ergaben 13), und mit Dionyfos verbunden finden. Ein beiliges Bilb ber alten Ropris (dexalag Kongldog) in ber vielbesuchten Infel Delos erwähnt Rallimachos 15). In Rorinth zeugt für die Urania die Art ibres Dienfis und Pinbar preift Die Gottin beffelben ale Uranifche Mutter ber Triebe. In Athen wird bie Affprisch- Paphische Aphrobite Urania als eingeführt von Megeus, unter welchem ber Rinbertribut an ben Rretischen Minos bestand, von welchem Megara bas Mineifche genannt murbe, mabrent ber Demos Athmone behauptete bag ihr fein Ronig Porphyrion (ber jest auf Purpurfischerei bezogen wird) noch früher; vor Altidos, einen Tempel gebaut habe 24). Auf Diefen Apprifchen Enlt ift bingebeutet in ben Platonifchen Gefegen (5 p. 738 c.) Aus Attifa brachten bie Jonier biefe Göttin mit, bie wir in Milet finden 15), in ber Infel Amorgos 16). Bom Erpr und von Egefta bezeugt Thutpbibes bağ Phonifer fich bort niebergelaffen haben (6, 2), und ber Tempel ber Aphrobite vom Erpr, Urania, nach einer Infdrift von Segesta, geborte zu ben ältesten, heiligsten und reichsten nach Baufanias (8, 24, 3.) In bem Sicilifchen Raros giebt fich Ryprischer Brauch zu erkennen burch bie regem Natia bei Epis charmos 17). Besonbers weisen bie gu Rorinth und auf bem Erpr unter bas Gefet ber Tempel geftellten großen Betarenanstalten für bie Berfunft ber Bottin. Der von Berobot (1, 199) gefchilberte ftrenge Dienft ber Molitta legte gum Bortbeil bes Tempelichages, wie Strabon bingufest (16 p. 745), rudficts los und wiberwärtig ben Frauen ein einmaliges Opfer auf, phne Folge für ihre Sitte und Lebensart. Er fügt bingu, an



<sup>12)</sup> Paus. 7, 21, 4. 7. 13) In Bel. 807. Paus. 9, 40, 2.

<sup>14)</sup> Paus. 1, 14, 6. Lucian. Icon. 6. 15) Pofitipost:

<sup>&#</sup>x27;A Κύπρον, ἄτε Κύθηρα καὶ ἄ Μίλητον ἐποιχνεῖς,
καὶ καλὸν Χυρίης ἐπποκρότου δάπεδον.

<sup>16)</sup> C. J. n. 2264 a. p. 1037. 17) cf. Proverb. Append. 1, 72.

leicht was Juftin berichtet (18, 5) und Augustinus <sup>18</sup>), daß die Apprier ihre Töchter vor der Pochzeit an bestimmten Tagen (am Jahresseste) an das Meeresuser schidten um ihren Brautschaft zu verdienen und damit der Benus für die fünstige Reuschheit ein Opser zu bringen. Wie dieser Sebrauch in Golgi und Ivalion, welche Theobrit und Catull preisen, in Amathus und Salamis, wie erst in den Phönikischen Faktoreien Griechenlands angewandt worden, läßt sich leicht denken. Nachahmung und zugleich Ersindung (welche die Griechen mit ähnlichen Bräuchen der Inder gemein haben) ist es daß eine eigne Klasse von unfreien schonen Mädchen dem Dienste der Urania in einigen Haudelsstädten Griechenlands bleibend gewidmet wurden.

Db der Rame Urania, durch welchen herodot und Aubre bie Affatifche Gottin, Die burch ben Banbelevertebr in Gries difche Geeplage eingebrungen ift, von ber mehr allegorifden und felbftandigen Bellenischen Aphrobite unterscheiben, aus ben Sprachen bes Drients überfest ober auf bas Affatische Urbilb nur aus alterem Griechischen Gebrauch übertragen fenn mag, eben fo wie ber ber Aphrobite felbft, ift nicht ausgemacht, wenn gleich wir ben Ramen ber himmelstonigin in Affen g. B. bei Jeremias finden. Denn auch unter ben Griechen selbst ift ber Name Urania, ale ber von Uranoe ftammenben, ju ben alten vaterlanbifden Raturgottern gehörenben Gottin, ber Gottin ber Beugung und Fruchtbarfeit aufgefommen, die man im Begenfage ber Gottin ber Ausschweifungen, wozu Aphrobite nur ju baufig geworben mar, und im Begenfage ju ber Gpri-Schen Urania, die in Griechenland teine Juno coelestis war wie in Rarthago, ju verehren fur gut gefunden bat. Gang beutlich ift dieß in Elis wo die Trümmer ihres Tempels neben dem der Eileithpia und bes Gosipolis vortommen und mo fie ein Golbelfenbeinbild von Phibias in einem andern Tempel hatte 19), und in Theben, wo ber Approbite Panbemos, welche gerabe mit

<sup>19)</sup> Paus. 6, 20, 3. 25, 3.



<sup>18)</sup> C. D. 4, 10.

bar als bie ehrwürdigere und ausbrüdlich als bie tugendhafte jur Seite gefiellt wurde 20). Die Panbemos batte 21) und bie Jünglinge begiengen ihr West am vierten jebes Monats Cam vierten mohl mit Bezug auf Dermed), und bie Sage trug bieß auf ben Thefeus, auf ben fie auch bie gleichbebeutenbe Aphrobite auf bem Bod jurudfahrte 22), aber nach Paufanias (1, 22, 8). 3hn erinnert namlich ber Rame Panbemes an bie Beteinigung aller Demen burch Thefeus. Eben fo falfc ift beffen Erklarung bei Apollobor von ber alten Agora, wo ebmals alles Bolf gusammen tam, well in ber Rabe ber Tempel ber Pandemos geftanben 25). Gie mar nicht eine "Gemeinbegottin", an bie fich burch Entartung bas Beidrenwefen anfchloß; fonbern Golon gelmbete in ber Abficht blefem eine gewiffe Ordnung anzuweisen, einen Tempel ber Apbrobite Danbemes, im Gegenfaße ber ehelichen, bie wie eine hetare allem Bolt die gleiche Wohlthat erwiefe, und taufte bagu fcone Dabchen (σωμακα), bie er einsette: έσω δε πανδημον παγκουνον.



<sup>20)</sup> Pausan. 9, 16, 2. Die Abrbifde Gage beweift Phinitifde Der: tunft ber Urania nicht. Denn fie lagt bie Urania mit einer Aphradete Pandemas und einer Aphrobite Apoftrophia jugleich ben ber Datmenia geftiftet, jeboch aller brei Koana aus Soly von ben Afroftolien ber Schiffe bes Radmos gemacht fenn. Den Ramen Urania welchen harmonia, wie bie ber anbern beiben, gab, gieng nach ber Cage ini fown nadage zai anyllayμένο πόθου σωμάτων, und bieß folgte mit Rothwendigleit aus ber ficher fpaten Bufammenftellung ber Urania mit ben anbern beiben Mphro= biten. Es bleibt alfo ungewiß ob eine Phonielice Branta bei biefer Anfammenfiellung in eine Griechifche umgebeutet, ober ob blefe ben Enfang ber Pandemos entgegengeftellt morben. Das bolg von ben Goifen bes Radmos tann ale unwillfürliche Andeutung bes Phonitifchen genommen, aber auch blog auf bas Uralterthum ber Toana bezogen werben, beffen man fic ruhmte, wie Paufanias angiebt. Mefcplus nennt Appris ber Radmer 21) Athen. 13 p. 569 d. Harpocr. s. v. Stammmutter, Bept. 128.

<sup>23)</sup> Plat. Thes. 22. 23) 2, Rof Thefrion . 39 unterschelbet zwei Tempel ber Panbemos.

armsbhon extendi oak kaupemos und niauta ibis rember mio Altare jebe befonbers hatten und bie jener leichtfertiger, bie ber Urania reiner ober bebrer maren 24). In Aegira in Achaja wurde neben bem Tempel ber Sprischen Gottin, welchen fie bort auch nur an bestimmten Tagen zu befondern Gebrauchen, nicht shne vorausgangige Diat betraten, auf bas Beiligfte Urania verehrt, beren Tempel gang unjuganglich mar 25), also bie Griechische. So war in Athen auffer bem vorher erwähnten Tempel ber Affprischen Urania in den Garten eine Aphrobite Urania in Bermengestalt (gleich ber "alten" in Delos), welche bie Aufschrift bie alteste ber Moren naunte 36), also ohne Aweifel jene theogonifche, über Die gemeine Bellenische Aphrobite erhabene. Diefe ift auch in Dlympia vorauszuseten 27); an beiben Orten murs ben auch Kronos und Gaa geehrt. Die in Olympia ift wohl Die beren Tempel Cicero in Elis fab und bie er als die erfte und Tochter von Calus und Dia (bei Joh. Lybus, hemera, Dies) von ber ichaumgeborenen unterscheibet 28). In Sparta nannte man einen Zeus und eine Aphrobite in einem runben Gebäude die Olympischen 29). Diese Aphrobite ifts welche Ranachos in Sikon figend (wie die ber Sappho), mit dem Polos auf dem Saupt, mit Mohn und Apfel bildete und beren Priefterinnen Reufcheit auferlegt war 50): von Sophofles wird fie eunagnog Kudépera genannt und Euripides in einem Bruchftud feines Dedipus fagt von ihr daß sie alle Sterbliche nähre und in den Drakeln wurde sie Afteria und Urania genannt 31). Sie schließt bie Bublerei aus, bas was bas Amt ber andern ausfüllt, fie geht die Ratur, jene die Triebe der Menschen an. Diese Aphrodite Urania habe ich unter ben zwölf Athenischen Gottern bes Phibias am Borbers `

1

<sup>24)</sup> Symp. 8, 9. 25) Paus. 7, 26, 3. 26) Paus. 1, 19, 2. Orph. H. 54: πάντα γὰρ ἐκ σέθεν ἐστίν, ἐπεξεύξω dɨ τε κόσομον, Καὶ κρατίεις τρισσῶν Μοιρῶν, γεννᾶς dὲ τὰ πάντα, "Ocsa ἐν οὐρανῷ ἐστι καὶ ἐν γαίμ πολυκάρπω Ἐν πόντου τι βυθῷ. 27) Paus. 6, 26, 3. 28) N. D. 3, 23. 29) Paus. 3, 12, 9. 30) Paus. 2, 10, 4. 31) Crameri Anecd. Paris. 1, 318.

Urania eben so sehr als von der aus dieser entstandenen gewöhnlichen Griechischen Aphrodite zu unterscheiden. Diese auch ist es die dem Platon zur Idee seiner Urania Anlaß gegeben hat im Symposion, wo er zwei Aphroditen unterscheidet, die ältere, die mutterlose Tochter des Uranos und die jüngere, die er als die Tochter des Zeus und der Dione und als Pandemos bezeichnet (c. 8.) 55).

Die Sprische Göttin, wie sie in Alegira hieß, finden wir auch im Piraeus nach einer dort gefundnen Inschrift, beren Herausgeber vermuchet daß sie von Konon nach dem Sieg von Knidos, dem er durch einen Tempel der Knidischen Aphrodite Euplöa ein Andenken stistete 54), außerdem eingesetzt worden sep 55).

Der Handelsverkehr ber Griechen mit einem großen Rachbarvoll und die Aufnahme ber großen Göttin besselben unter ihre Religionen in vorgeschichtlichem Alterthum ist so unverkennbar daß man
irgend ähnliche Spuren von dem Einfluß Aegyptens oder Phonitiens auf das gleichzeitige oder noch frühere Griechenland, wie eine spätere Zeit sich ihn vorgestellt hat, zu sinden erwarten müßte,
wären diese Vorstellungen gegründet gewesen. Die geschichtlichen Angaben von der Assprisch-Phonitischen Abstammung der Aphro-



<sup>32)</sup> Gerhard Archaol. Zeit. 1852 S. 490 f. 33) Bodh Metrol. Untersuch. S. 43 betrachtet die Griechische Urania als Borsteherin jederzeit nur stelschlicher Beiwohnung, während ich nach den angeführten Thatsachen annehmen muß daß lange bevor Piaton der sinnlichen eine reins geistige Liebe gegenüberstellte, in Griechenland der Babylonisch = Sprischen Urania, aus Abscheu gegen diese wie sie dort verehrt wurde, eine vom Grieschlichen Uranos abgeleitzte kosmische Liebesgöttin entgegengeseht worden war, die in ihrer erweiterten Bedeutung die naturgemaßen menschlichen Triebe in sich enthielt, aber sie an sich und als Wollust zu heiligen verbot, bier und da nuch um durch den Gegensat ihren Sinn deutlicher auszusprochen, sie aus ihrem Dienst ganz ausschlos und der Aphrodite Pandemos überließ.

<sup>34)</sup> Paus. 1, 1, 3. 35) Annall & J. archeol. 21, 162, 167,

Dite bestätigen Stellen homers, ber Berfuch ber Nationalifirung in ber Theogonie, Abonis unter ben Griechen und vor Allem bas hellenisirte Institut ber biefer Göttin von ben Töchtern bes Landes ju bringenten Opfer. Die Berehrung aber ber fremben Göttin hat einen entschiedenen Ginfluß auf die Bilbung ber Ration gewonnen, bie fur fie vornehmlich bie Beiligung bes finnlichen Triebe bebeutete. Unter ihren einheimischen Gottern ift feiner ber biefe Beziehung verrath : vielmehr mar ibre Urtemis mit ber Rypris in Streit, fast eben fo febr ihre Athene, und bas ehliche Leben mar anstatt bes feemannisch freien burch ureignen Gottesbienft empfohlen. Bor ber Bochzeit legten bie Jungfrauen ihre Spintel einer jungfraulichen Gottin auf ben Altar und bie Beraen erhoben bie Che ju bochften Ehren, Die Theomophorien feierten ihr Recht und ihre Burbe. Doch nicht unmittelbar von ben vereinzelten Geeplagen aus fann bich neue Glement fich ber nationalen Bilbung und Ginnesart mitgetheilt baben, fo wenig als gewiffe spätere Einbringlinge in Lafonien von Lybien ber ihre Ausschweifungen weiter verbreitet haben. Conbern erft bie ine Bellenische umgeschaffne, bie unter bie Cippschaft bes Zeus eingereihte Aphrobite, bas nationale, von außen nur veranlagte Product bes Griechifden Geiftes, bas vor allem Unbern und zeigt, mas biefer in foldem Umbilben und Bilben vermochte, hat burch ben Antheil bes Coonheitefinns und ber Phantafie, bes Bemuthe an biefer neuen Gottheit almalia und fortwirfend einen Beftanbtheil bes Griechischen Ginns in ber Kunstentwicklung wie im Leben zu bestimmen vermocht und auf Gefittung und Gefdmad unermeglichen Ginfluß ausgeubt. Dagegen ift ber neben bem ihrigen bier und ba beftebenbe, unmittelbar von ber Naturgottin abgeleitete, bem Urfprünglichen naber gebliebene Cult von geringerem Belang; für bie Beiftesbildung von feinem, ein bedeutendes Beugnif nur für bie Sitten, indem die Gricchische Uranostochter in fichtlicher Opposition gegen bie aus ber Sprischen Urania entftandene Pantemos ftanb. Manigfaltigfeit und Gegenfage in bas Gange

43\*

des uaustrateu Stangens In deluden in undis studies mucht. ger gewesen als bie bichterische Aphrobite. Man fann fie ben Musen beigablen: ohne fie mare teine Charis, teine Delena. Ares, ber ebenfalls aus einem großen Naturgott in bas Bilb und ben Damon eines einzelnen menschlichen Thuns überfest und so unter bie Nationalgotter aufgenommen warb, war nicht von einem fremden Bolt neu aufgenommen, sondern beibehalten von einer naber verwandten und fruber unter Griechenftamme felbft eingebrungenen Bollerschaft. 3hn bringt bie 3lias als Sohn bes Zeus und ber Bere unter, wie Aphrobite als Tochter bes Beus und ber Dione. Wenn bie Phonifischen Rolonieen in Cypern und Norbafrita nicht viel fpater als bas 15. Jahrhundert, in welchem Gidon fon hauptfladt mar, ausgegangen find, wie Movers und Laffen 56) annehmen, fo batten bie Griechen Zeit genug vor homer bie frembe Gottin in ihre Aphrobite umzuwandeln und nach und nach fo reizend auszw bilben.

# VII. Miebere ober Rebengötter.

111. Allgemeine Bemertungen.

Bei den Alten finden wir eine solche Unterscheidung von oberen und unteren Göttern nicht gemacht, wie etwa eine Anzahl Götter als zoossos zusammengesaßt wird, sondern Damosnen mit Göttern gleich gebraucht wie bei Homer, so bei Pinsdar und Aeschylus, Perodot, den Alexandrinern, überhaupt, wenn auch in dem Wort Damonen in hinsicht des Bezugs der Götter zu den Menschen oft etwas Cigenthümliches liegt. Es kommen zwar einige Ausnahmen vor, daß von den geringeren Göttern, die sonst auch Seol, Jeal genannt werden, das Wort Damonen gebraucht wird 1); doch würde es verwerslich seyn



<sup>36)</sup> Inb. Mit. 2, 597.

<sup>1)</sup> Einige Stellen Plutarche mag man in bem langen verworrenen Artifel bes (Dibotfchen) Thesaurus L. Gr. nachsehen, wo aber bie wich:

tigften Stellen, bie ber Platonifden Befebe übergangen find, welche auch Boega, wo er die verschiedenen anbern Bebeutungen bes Borts bei Pla= ton auseinanderfett, Bassiril. 2, 186, überfebn bat. Bir lefen Leg. 5 p. 738 b. d, wo von Unabanderlichteit ber Culte und ber Beinamen bie Mede ift, dear & daguoror und wiederhalt deor & daigiora & zai men Lowe, fo p. 828 a demr & daspierur mei, wo allein deois olomour porbergeht; 4 p. 717 b μετά θεούς δέ τούσδε και τοῖς δαίμοσον δ 💅 Εμmour égysáfos r' ar, apus de mesa rourous, und aus 7 p. 799 a find durch & dea dvoir biefe Damonen in der Kurze genügend als Kinder ber Sotter erflärt, kracrois rob beode nat naich werme nat Calposie, worauf gleich folgt "die Dioren und die andern Gotter." Derfelbe fagt Polit. p. 271 Beios daipovec. Dagegen find in ber erpana Bedr se nat daiporcor welche Beus anführt, Phabros p. 246 o bie daipores nicht Gotter, fondern Beifter. Rach ben anbern Stellen burfen wir bie Damonen von ben Bottern (ale geringere) unterfcheiben auch bei Mriftophanes Plut, 81: φοιβ' "Anollor zai Geol zai daipores xai Zeū, wo Ej. Spanheim, wes gen ber Ungewöhnlichteit biefes Bebrauchs, aber mit Unrecht, daipores als die Mittelwesen verstand (so wie die Mosapov dasporas in einem Epis gramm Cod. Palat. 9, 102 als beffen Manes, wie in ben Gloffen daimoves Manes, daimoves zaráybovios Manes, daimoves, of zarossidios Beof Lares, δαιμόνων μήτης Larunda, mo aber des Priamos Götter gemeint find.) Mehnlich bei Mefchines c. Ctesiph. a ya nat Beof nat Buigeares nai andownos, wiemobl bei folden Ausrufen Diebrzahl ober Baufung gefucht wird und baber daipores mohl mit Good in Einen Begriff gufammengebn ober bas Gine ale Prabicat gelten tonnte. Sagt boch Euripides Iphig. Aul. 1511 βωμόν γε δαίμονος διάς und Menander p. 52 Heer. ήδη γάς τινες τών νεωτέρων άναπλάσαντις δαίμονά τινα Sodor Zalorunian, wo fo wenig reor für Bedr als bei Euripides Sainovos ju andern ift, wie es ber bie Soriftfteller nur ju oft vorfonell foule meifternben Artift eingefallen ift. Anbotibes de myster, noog Dewe re zal dasporer. 3mel Rlaffen find im Cultus Botter und Beroen; mit ben Beroen berühren fich in fpateren Beiten baufig die Damonen neueren Urfprunge und gang andrer Bebeutung ale bie welche im Gefolge ber großen Götter find. Ber brei Rlaffen macht Gotter, Damonen als dij minores und herven hat fich wenig umgefebn ober entfernt fich wenigs ftens von bem herrichenden Sprachgebrauch ber Alten, chen fo wie wer Beroen und Damonen in benfelben Mbichnitt gufammenftellt.



menter of others, were arries arms are consumit . Besiodischen Menschengeister ber Borwelt bat, bie noch von neueren Gelehrten juweilen mit ben Damonen bie Gotter finb, verwechfelt merben, und aufferbem eine fpatere Religionsphilofopbie Damonen, Mittelwefen, icafft bie von ben nationalen Bottern nicht weniger verschieben find. Gine Abtheilung ju machen ift bagegen bennoch für une zwedmäßig ba ber Unterfchieb zwischen ben großen Gottern und biefen fleineren flar und entschieden ift. Er besteht nicht blog in ber geringeren Bebeutung bie fie fur bas Bange ber Dinge haben, in bem geringeren Umfang ihrer Birfungen, fonbern auch barin bag ihr Befen ein einiges, in fich ftreng abgeschloffenes ift. überall verbreiteten Fluffe und Duellen, Damonen bie überall verehrt wurden, geboren zwar eigentlich einzeln genommen auch gu biefen fleineren : laffen fich aber auch unter ber Ginheit bes allbelebenben und allernahrenben Gugwaffers gufammengefaßt neben bie Deeresgotter ftellen. Unbere verhalt es fich mit allen übrigen. Die großen Götter vereinigen in fich mehr ober weniger eine Fulle von Rraften, benn teiner ift als Perfoniscation eines Begriffs ober als Beiftanb gu irgent einem eingeinen Thun, wie g. B. gu jagen, Bolfe gu erlegen, entftanben; fonbern als maltenb in ber weiten Belt feben wir fie nach ben brtlichen Berichiebenheiten eine Reihe von Gigenichaften entwideln und mancherlei Mertmale neu aufnehmen bie fammtlich aus ber einen Duelle ber Natur welche ber Gott vertritt, fliegen ober barauf gurudgeführt merben tonnen. Meinen find jum großen Theil je einzelne Strahlen bie von jenen ausgehn und man konnte biefe Pradicatgotter nennen, indem fie Daupteigenschaften bes vielfach mirtenben, nach ben Berhaltniffen jedes Landes und den Rreifen und Bedurfniffen ber Menschengesellschaften behnbaren Gottes, ber oft ber 3bee ber einen unendlichen allwaltenben Gottheit fich annahert, auseinanderlegen, fie gleichfam aus ihm berausverfegen und einjeln vertreten. Befchrantt auf Gines ftellen fie ben Gott von



2006e 3. B. Paron, Negaon, und bringen, ale leicht und beftimmt faiflich, einen Theil feiner Perfonlichteit bem Menfchen naber, bringen auch Eigenschaften und Gegnungen bie in ben großen Sttern ober in Beus nicht allgemein gefühlt werben mochten, ausbrudlich gur Anschauung. Go geboren fie in ihrer almaligen Bervielfaltigung je zu ihrem Gott, als beffen Rinber fie meift auch aufgeführt werben, gleichsam ale Untergotter, wirfs fam ein jeber nur in feinem bestimmten eigenthumlichen Umte, bas ber Obergott auch übt wo es ihm gefällt, indem er in einem faft unbestimmt weiten Umfange berricht. Die ju befonderen Damonen abstrahirten ober als gottliche Gubftangen für fich gebachten Eigenschaften gehören eigentlich innerlich ju ben Gottern von welchen fie aufferlich abgetrennt find, und bilben mit ihnen felbft eine Stufenleiter ju bem einen Befen ber Gottheit. Bir fagen bie Beisheit, Die Gate, Die Borfebung Gottes, bas Alterthum neigte ju ber Bielheit ber Personen.

Die geringeren Götter entfalten indessen nicht bloß bie großen, sondern sie ergänzen auch das System in welches durch sie der Rosmos aufgenommen ist, nehmen die Stellen ein wohin sene in der Natur der Dinge weniger augenscheinlich reichen, und treten als scheindar abgeschlossene, eigenthümliche Erschelnungen oder Wesen auf, wie z. B. Cos, Iris, die Poren, die Winde, im Gebiet des Menschlichen Möra, Erinnys. Einige die einer großen Göttin Tochter heißen, haben in sehr frühen Zeisten an deren Stelle den Pauptcult einzelner Orte ausgemacht, wie Charis, Pebe; doch sind diese alsdann anders abzuleiten, in einem andern Berhältniß zu dieser als die übrigen zu ihrem Gott, während wir späterhin auch Damonen der bezeichneten Klasse im örtlichen Cult besonders ausgezeichnet sinden, wie Damia und Nuresia u. a.

hier beschränken wir uns auf die aus homer bekannten, beren Zahl gegen die nach und nach hinzugekommenen sehr klein ift. Manche örtlich vielleicht eben so alte over altere mo-



Doch scheint im Allgemeinen bas Griechische Bolt mehr Maß gehalten zu haben als andre. Die Battas haben nach B. v. Sumboldt ausser den höheren Gottheiten eine Menge von untergeordneten für jeden Gegenstand der Natur und jedes Erzeigniß des Lebens. Wie reich die Standinavische Mythologie ist an besonderen aus Beinamen der großen Götter gedildeten Formen von Göttern, ist belannt: eben so die kleinliche und ängstliche Zersplitterung der göttlichen Wesenheiten im Römisschen Bollscultus. Sehr ausgezeichnet ist dei den Griechen im Vergleich mit andern Völkern das Verhältniß der psychischen Dämonen, der hypostasirten Grundfräste des menschlichen Bessens, das sur den Naturgöttern, in welchen er nicht mehr als in jenen eine göttliche Persönlichkeit und letzte Ursache erkannte.

Richt leicht ift es in ben meiften Fallen ben Uebergang von bloger Allegorie und Perfonification ju wirflichen, ale Götter maltenben Damonen zu verfolgen. Bei homer, fo wie fpaterbin, tommen bie meiften fowohl als Gemeinworter, Joc. ώρα, μοίρα u. f. w. wie als Damonen vor. In ben Charafter von folden führt icon bie Pluraiform unmerflich über, wie 'Qous, Motous, Xageres, Ellei Sveas. Bestimmung ber Bahl, fo wie Einzelnamen ber in Geschwifter auseinanber gebenben Damonen, worin ein großer Fortfcritt im Sinne bes Bolle und ber Poefie liegt, finben wir erft bei Defiobus. Gine ehrwurdige Gottin ift bie Dufe, nicht bie Geifteserhebung. Um meiften erhob gut felbftanbiger Perfonlichfeit, ju bamonifcher Leibhaftigleit Anrufung ober irgend eine Art bes Cultus, ber fortgesette gemeinsame Gebrauch berfelben Ramen für ben felben Gebanten, indem bie Bielen fich gegenfeitig bie 3aufion bereiten, fo wie bie mythische Bertnupfung folder Befen mit ben großen Gottern. Bon Cultus ber Rebenbamonen ift aus ben altesten Beiten nichts mit Giderheit ober Babefdeinlichkeit betannt, wenn wir Fluffe und Quellen von ihnen unterscheiben:



mises cook expessu his unit ontis cest seur loithe Astlanticationess geer vollen Perfonlichkeit, wenigstens für manche Beiten, ober Aufferbem find Gott, Gottin Titel, ale Bilber burchschaut und behandelt, welche bas Ding, bas Befen bevertien; aber bie Damonen find bas Befen. Auffaltenb ift es wie ungleich mehr ber Inbifche Beift gwischen bem Gebanten ber Sache und ber concreten Birflichfeit einer gottlichen Perfon, felbft ber großen Gotter, swiften ber Natur und ber mythischen Gotterwelt bin und ber fowantt als ber Griechische. Dort verflüchtigt fich febr leicht in ber Borftellung was bereits in lebendige mythische Perfonlichkeit übergegangen mar, in bie empfrifche Empfindung ber Sache, bochftens als eines unbeftimmit geisterhaften Befens. Rach ben homnen bes Beba lebte man inniger, finnlicher, paffiver bingegeben ber Ratur felbft und bem unmittelbaren Gefühl berfelben; bie Phantafie ber Griechen hatte im Bergleich mit biefen mehr Stätigkeit und plaftifche, glaubige Festigfeit. Die Art wie in ben Beben befonbere Sonne, Feuer, Regen gefeiert werben, erinnert an ben findlichen Ginn von bem alle Naturfabel ausgeht, wie er uns in manden ber Allemannifden Gebichte von Bebel, j. B. in bem welches bie Biefe überschrieben ift, und in manchen neugriechischen Bolteliebern 3) begegnet.

١

ļ

## Götter ber Ratur.

112. Eos.

Eos ') geht zum hohen Olymp Licht verkündend dem Zeus und andern Göttern (Il. 2, 48), im Safrangewand erhebt sie sich aus bes Okeanos Strömen, den Unsterblichen Licht zu bringen und den Menschen (19, 1), wo die goldthronende ihre

<sup>1)</sup> Hos, die auch tos geschrieben wird, wie in Rospogos bei hower, HROF auf Basen (Tischb. 4, 12 == 41, Millin 2, 35), auf aus dern AQF, bei der Gappho Avos.



<sup>2)</sup> Thierfc über bie Poeffe ber Reugriechen. 4828 G. 30.

lichtbringenden Rosse Lampos und Phaethon anspannt (Od. 23, 244). In süblichen Ländern nimmt die Morgenröthe ein ganz andres Verhältniß zu den andern Naturerscheinungen und zu dem Leben der mehr und früher Morgens im Freien lebenben Menschen ein als bei uns. Wer sich bort mit ihr vertraut gemacht hat, der fühlt wie natürlich es ist daß sie im homer so häusig genannt ist und ein Morgenroth die Bedeutung ein Tag annimmt und gesagt wird daß Cos den dritten Tag vollendete, zur schönthronenden Eos gelangen für den folgenden Tag erleben u. bgl. Haben boch manche späte Autoren, felbst Pausanias (nicht Desiodus), Cos in ihren Mythen hemera genannt. Man darf nur in Bölders homerischer Geographie und Weltkunde alle die vielen vereinigten und nach den kleinen Uebergängen bes Wortgebrauchs erflärten Stellen überbliden (S. 27—32). Eben so erklärt es sich besser als aus unster bielandischen Erfahrung, warum die Theogonie Cos, die allen Erbenmenschen leuchtet (372), als Schwester bes Pelios und der Selene aufführt, wobei sie zugleich sie zur Mutter ber brei Winde macht und auch, was weniger treffend ift, des Dess phoros und ber leuchtenden Gestirne. Denn ber Morgenstern geht der Cos lichtbringend voran, wie es auch die Ilias aus spricht (23, 227). Wo das Morgenroth seltner ift, kurzer dauernd, oft zweideutig und unbedeutend, da könnte es nicht wohl zum Geschwifter des großen Leuchters des übrigen langen Tags und der Leuchterin der ganzen Nacht erhoben werden. Dort aber verbreitet es sich, wie der Ausdruck der Ilias ift, über die ganze Erde, über das Meer bin 3). Nicht ganz

<sup>2)</sup> Kidvaras 8, 1. 23, 227. vneise üla r' steinas zu 24, 13. son states aléos karas ödor r' knexidvaras suis 7, 458. ägestos know ässes karus vn' sa r' skleón re 5, 267. Nur weil man teine Borstellung von dem südlichen Morgenhimmel hatte, konnte sois als Tageslicht gedeutet werden. Bei meinem letten Aufenthalt in Rom hatte ich drei herbste und Wintermonate hindurch jeden Morgen ohne Ausnahme vom Capitol eus die lang vor und nach dem Sonnenausgang in manigsaltigem Bechsel den

so zart und überschwenglich gepriesen w und Worten Aberftrömenden Dymnen! reichen Geschlechter, noch weniger mit Op ift die Morgenröthe bei den Gricchen, v habt rarissima templa per orbem 4). Belwörter sowohl als mythisch sich eine seh der Cos aus. Ihre Beiwörter sind dra Desiodus fie mit Namen Erigeneia ni (paeiri, paesiusposos), und als Persi thronend, schön gelockt, safrangewandig, r wo fie Göttin nur einmal ausbrücklich ge Bei den Rosenfingern haben Manche ge rothe selbst zuweilen an hervorgestreckte { ber Phantasie des poetischen Bolts bri Bild lebendiger menschlicher Schönheit it Bugen auf als daß es der Aufsuchung ; keiten bedurfte. Röthlich unterlaufne man gewiß leichter an zarter weiblicher von Fingern an dem weiten Morgenhim Dymnus auf Pelios wenn er die Cos r δόπηχυν), Sappho wenn sie ihr goldni consédilos), haben sicher ihre Resensing verstanden. Naturbevbachtung liegt in flügelt (devxónregos) bei Acschylus und Leuxónwlog; aber nicht die Form von { fen hat man am himmel gesehen, sonde oft so glänzend neben dem Rosenroth er

In der Obpssee, wo Odpsseus aus ten und dem Okeanos wieder in das W geslicht kommt zur Insel Aeäa, wird

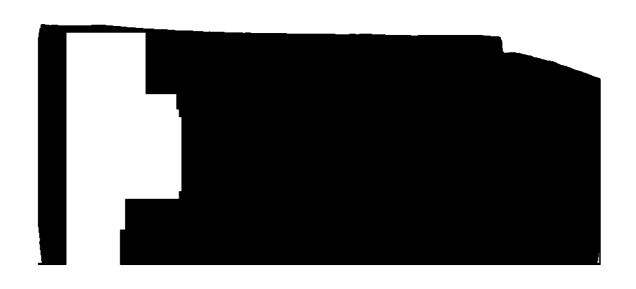

Blick sesseinde prachtvolle Erscheinung. (Die dr ren regnicht oder trübe.) 3) M. F hymnes du Rig-Veda. Louvain 1847.

Cos Wohnhaus und Tangplas sen (12, 1-4). Bölder glaubte (S. 31. 131), da das wirkliche Morgenroth nicht im Westen sey, hier die Göttin von ihm scheiden zu müssen, wie in der epischen Erzählung die Naturgottheiten zuweilen widernatürlich auftreten, heligs im habes, Ströme und Quellen im Olymp: so halt auch Athene einmal die Eos auf, ihre Rosse anzuspannen (Od. 23, 244) 5). Allein davon ist es doch sehr verschie den die bleibende Wohnung eines Gottes zu trennen, z. B. bes Poseidon vom Meer. Wir muffen also, obgleich er sonft nicht berührt wird, den schönen Mythus zulassen oder wenigs stens als gelegentlichen Einfall bieses Dichters gelten lassen daß Cos da ihren Wohnsig habe wo auch Helios einkehrt, seine Pferbestallung hat, ber bann in ber Nacht auf bem Okeanos jum Aufgang zurückschifft, wohin freilich auf irgend eine Art Cos sich zurückemühen muß. Wie bieß geschehe, kommt nicht vor, wie ja auch die Rücksehr des Helios erst von Späteren beschrieben wird. Aus der Himmelsgegend des Aufgangs folgt nicht daß da, und nicht wo Helios untergeht und der Himmel am Abend sich röthet, die Behausung zu denken sep. Auch Drion wandert, nachdem er im Westen untergegangen, am Boben des Okeanos hin die wieder zum Osten, wie K. D. Müller bemerkt hat. Daß der Eos ein Chorplat nicht fehlt, daß sie also auch Gespielinnen hat mit denen sie tanzen fann, ist dem lieblichen Kinde zu gönnen. Anlaß genug zu der Dichtung gaben die wunderschönen Abendhimmel Griechenlands. Auch ohne diese, z. B. von der Afropolis zu Athen, gesehen zu haben hätte Nissch doch sich bedenken sollen ehe er in feiner allzulangen Note zu jener Stelle behauptete bag "ber Süben keine Abendröthe kenne", auch Erytheia nicht aus ihr abgeleitet werden dürfe.

<sup>5)</sup> So auch Schwenck S. 195: "Nea war in früheren Sagen dilicht und bei der Uebertragung nach Westen bedachte die Dichtung nicht des Wohnung und Chore der Eos nicht nach Westen gehören." Widerspruch gegen Wilcher s. auch in Dissens M. Schr. S. 405 f.

Die Vorstellung von der in Aei den Cos verbindet sich für uns kaun - mit bem berühmter gewordenen, i und in ber Ilias (11, 1) erwähnten werthen Tithonos, aus dessen Bet sen erfand bachte auch nicht an bas Dieanos hervorstürmt 6). Es erzählt j auf Aphrodite (219—239.) Eos hi göttergleichen Jüngling entführt, vo ihn verlangt, aber die ewige Jugend lang er nun jung war, ergößt er sic frühgebornen Cos an des Okeanos S grau die Loden vom schönen Haupt len, enthält sich Cos seines Lagers, Pallaste, speist ihn mit ambrosischem! Gewänder. Doch wenn er ganz alt ber nicht mehr regt und ihm die Sti sie ihn im Schlafgemach ein. Die g Grauen des Tags nach der Erschein schönen Gewänder die bunten Farben aus bem tiefen Roth hervorgehen unt Einsperrung in das Schlafgemach di des Morgenroths. Die Göttin ist ur ihre Erscheinung, und diese Vergang ten übergetragen 7). Ganz ähnlich i

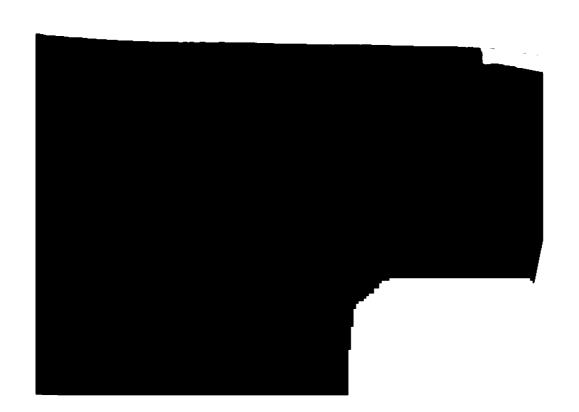

<sup>6)</sup> Jl. 19, 1. Od. 22, 197. 23, 244.

<sup>7)</sup> Die moralische Erklärung des Klea 12 p. 584 f (neoi siwr s. Zenob. 6, 18) der Schule als ihrer selbst wegen zu bemerke Dichter "ganz wie eine Cicade" bei der zitten kennt im Tithonos "eine Allegorie des Tagsholenden Verlause, früh Morgens frisch un des Tags gleichsam ausgezehrt, verdorrt und "Tithonos ist darum ein grauer Greis w

Artemis zu Endymion ihr Eingehn in seine Grotte in seinen Namen gelegt also durch ihn ausgedrückt wird, wie wir oben sahen <sup>8</sup>), und noch näher liegt es den Jasion zu vergleichen. Die Bedeutung von Tithonos ist nicht bekannt und gleichgültig, da er als ein schöner Sterblicher gegeben ist: der Begriff grau werden, ableben liegt gewiß nicht in dem Wort. Intidos nennt ihn den schönsten von allen, aber bei Mimnermos und überhaupt ist er der Alte. Daran knüpft sich der Einsald daß er in eine Cicade verwandelt worden sey. Dieß darum weil die Ilias gesprächige, thatlose Greise mit Grillen verzgleicht (3, 150) <sup>9</sup>). Die Genealogie nahm den dichterischen Tithonos frühzeitig auf; er ist unter den Söhnen des Laomes don (20, 245) und der Hymnus auf Aphrodite versteht den

graudammernden Morgenhimmel im Often erscheint, ben man ju ihren Satten machte und welchen sie, von feinem Lager tommend, verlagt wanz fie am himmel erscheint". In teiner von beiden Erklarungen erkenne ich die altgriechische Phantasie und Sinnbildnerei wieder. 8) ©. 557. Much kann man vergleichen daß in dem Bilde der Ryprischen Mitleidigen Aphrodite die Göttin genau die Gestalt des herabschauenden hartherzigen Mabdyens erhalten hat, das fie aus Mitleid mit dem von ihm jur Berzweiflung gebrachten Jungling durch bie Gorgo auf ihrem haupt verfteis nert. Gerhards Denkm. und Forsch. 1857 R. 97. 9) Bie scon Rret. Rolonie in Theben 1824 S. 76 bemerkt ift, so wie die Erklarung des alten Mythus im Rhein. Mus. 1834 2, 188 gegeben ift. der Logograph kehrt die Sache um, weil die Göttin den Tithonos in eine Cicabe verwandelt habe (was spater Big ift), so vergleiche homer beffen Berwandte mit Cicaden. Andre Auswüchse bei Schol. Il. 11, 5. Hyg. 270. Horaz, welcher Carm. 2, 16, 30 fagt: longa Tithonum minuit sonoctus, versteht dieselbe Berwandlung auch 1, 28, 8 Tithonusque remotus in auras, statt des Todes den andre der Berühmteften erleiden mußten. Euripides drückt sich in den Troerinnen 955 so schwülftig aus: ον αστέρων τέθρεππος έλαβε χρέσεος όχος αναφπάσας, bes töniglichen Baufes wegen bem der Geraubte angehörte. Berv. ad Aen. 4, 585 quem longinquitas vitae in cicadam convertit, quia, ut est apud Ciceronem (de senect. 16) senectus est natura loquacior et sols voz remanet.

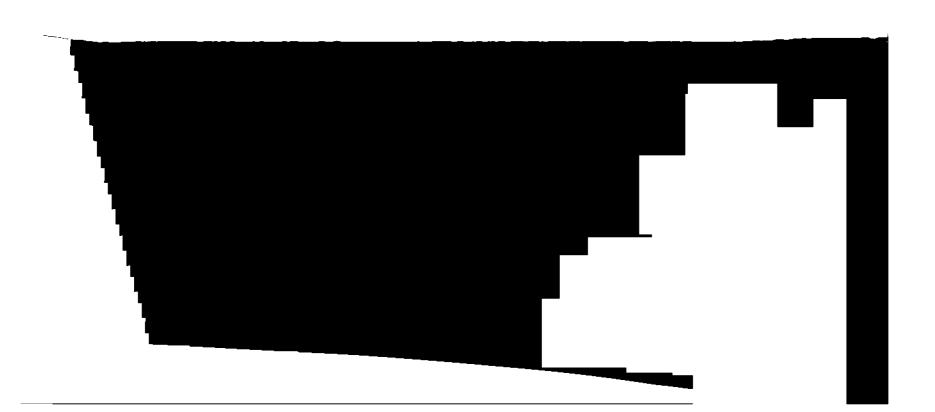

neunt den Memnon Vetter des Helios: denn Memnons Mutter, des schönsten von allen, ist Cos in der Odoffee (4, 188,
11, 521), und welche andre Mutter als Eos mochte die Gerealogie dem Helden des Aethiopischen Opens geben? Tithoros als den Bater neunt ausbrücklich die Theogonie, und einen Emathion, Tagesmann, Tag, daneben (984), und freilich erfolgt der Tag auf den geschilderten Severlauf der Gos.

Den Kleit os bes Mantios Sohn raubte nach ber Dopffee Die golbthronenbe Cos feiner Schonheit wegen, bamit er unter ben Unfterblichen mare (15, 250 f.) Der Allegorifer Beraflibes (p. 492 c. 68) und eben fo Stadelberg 10), jener in Bezug auf Drion, biefer in Bejug auf Rephalos, erflaren bie Liebe und Entführung iconer vornehmer Jünglinge aus bem Domerifchen Gebrauch bei Gonnenaufgang zu bestatten 11). Muchtige Cos, sagt Stadelberg, raubte bie nur turze Zeit blus benbe Jugenb. Diese Abnlichfeit ber blabenbften und fruh er-Tofchenen Jugend mit ber glanzenden furz bauernden Ericheinung ber Cos ift unftreitig bei ber Dichtung ins Auge gefaßt. Aber auch bie Mten wurden ju berfelben Beit bestattet und bie Beit ber Beftattung an fich ware fein Troft. Eben so wesentlich als Die gebachte Ahnlichkeit find die homerischen Worte, damit er bei ben Unfterblichen mare, und barin liegt ber schonfte Troft. Es scheint alfo wirklich die Dichtung bie man fich nicht auf ben Rleitos beidrantt ju benten braucht, vornehmen Geschlechtern ju fcmeicheln, bie einen Gobn in ber Jugenbbluthe verloren

<sup>10)</sup> Graber ber hellenen S. 10. 11) So die Reichen beiber heere Il. 7, 421, so die des Patrottos, des hettor und des Chilleus, wo nachdem der ungeheure Scheiterhausen die Racht durch gebrannt hat, die weißen Gebeine beim Erscheinen der Gos aufgelesen werden. Il. 23, 228. 24, 788. Od. 24, 71, die des Espenor Od. 11, 9. So ist in dem Basengemälde mit dem Scheiterhausen und der Bergötterung der Kitmene Cos am einen Ende um die Zeit zu bezeichnen, wie Millingen bewertt Nouvelles Ann. — de l'Institut archbol. 1836 p. 492.



hatten, wobei auf das Leben unter den Unsterdlichen der Accent zu legen ist, nicht auf die Liebe der Eos, der freilich die früh entrasste schöne Jugend mehr als irgend einer andern Gottheit der Ahnlichkeit wegen gemäß war oder zukam 12). Doch scheint auf diese Borstellung erst eine andre allegorische oder Naturdichtung von der Eos, die wie den schönen Jüngling Tithonos auch den schönen Orion und den schönen Kephalos entsührte, geleitet zu haben.

Den Orion raubt Cos in der Obysses und macht ihn zu ihrem lieben Bettgenossen (5, 120.) Die Götter mißgönnen ben Göttinnen bei Sterblichen zu ruhen und so ber Cos ben schönsten vor allen (11, 309), bis in Orthgie die goldthronende reine Artemis mit ihren linden Geschossen ihn tödete (5, 22—24.) Drion, Bootisch Darion, das schönste, am meisten von der Phantafie der alten Griechen in Leben und Handlung gesetzte Sternbild, kommt zwar vor in der Ilias mit Pleiaden, Hyaden und der Bärin, die zur selben Stelle sich umbreht und ben Orion, die Macht bes Drion, wie das Gestirn gewöhnlich, seiner Größe wegen genannt wird, ins Auge faßt — als Jäger, so wie die Plejaden bei Desiobus vor seiner Macht sich in das Meer flüchten (egr. 619) — und allein das Bab des Okeanos nicht theilt (18, 486 — 89), mb beinahe mit benselben Worten in der Obyssee (5, 272—75.) Auch ist der ihm nahe Stern der wohl für sich schon, wegen der wüthenden hiße womit er die Menschen anfällt, Hund ge nannt wurde, wie ja auch Anubis schakalsköpfig gebildet wurde,

<sup>12)</sup> Heratlibes: ensedar our serengs rearias, aua xal xalle noosyaur, weleution, the ögdgeor excouedir ensugiuour Husqus agnaryir, de our anodarortos, alla de sewnihr ensugiau argonacusiror. Eben so beuten Schol. und Eust. Odyss. 5, 121 in Bezug auf Orion. Preller sagt in Bezug auf den Kleitos wie auf Orion und Kephalos 1, 299 etwas zu sehr obenhin: "Eos liebt alles Schone, alle frische Jugende blüthe und pflegt zu rauben was ihr nicht solgen will: denn der schone frische Morgen ist ja so turz und vergänglich, daher ein Symbol zugleich der lieblichten Jugend und des schonellen Todes."

ihm als Hund bes Orion gesellt in 1 es ist eine unzweifelhaft richtige Ben in seiner vortrefflichen Abhandlung üb Bild des Jägers Drion in die Nefy ber gewaltige Riese bas von ihm au Berge mit eherner Reule erschlagne A Asphobeloswiese wiederum verfolgt. schreitet auch bas Meer und erklimmt Rlar nun ist es daß Cos den schönen raubt in seinem Frühaufgang, zur Ern (sex. 558), wenn er burch sie verschwi Dichtung als wenn Hermes ben Wäd Dagegen ist nicht ganz aufgeklärt ber anschließt, daß Artemis ben Drion in mit ihren sanften Geschossen töbet. leichter Tob ihm allerdings zu Theil r Artemis ist, so fragt sich warum ihn doch Cos nicht zu bringen hat, Artemis nur Delos als die Residenz der Artemis

L

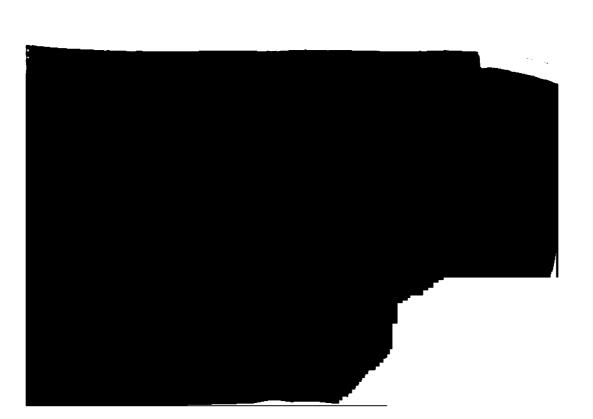

<sup>12)</sup> Rhein. Mus. 1833 2, 24 f. 14) Dann brauchen wir nicht mit Muller S. gewachsne, nicht auf bas Sternbilb Drion 1 welche die epische Poefie zeitig mit jener fiberi nach fich natürlich entwickelnden und burch und Leidenschaften der Götter gang gut motivi So bachten auch die späteren Griechen, die d temis reizen ließen, indem er fie auf den Dise ihrer Spperboreischen Jungfrauen Gewalt ant wis oder ein Sohn des Poseidon (da er nach schreitet) bei Apollodor 1, 4, 3, 4, als ob A niemals ohne allen besondern Grund auch au ten tonnte. Db und wann im Mondaufgang ober Untergebn bes Orion zusammentreffe, to Die Dichtungen aus Kallimachos u tracht. S. 22 ff. von Liebe ber Artemis jum Orion

nach bem Bestobischen Gebicht auf bie Frauen, querft nur bie Bebeutung ber Dunfelheit, Die gleich bem Drion, verschwindet. In ber Thee einen Cohn von ihnen Phaethon (Conne), wi thonos ben Emathion (Tag) und ben Demn baben (986.) In ber Nefpia ber Dopffce ift bes Erechtheus (320), aus ber Attifchen Cage, phalos forts und umbichtend am meiften verbe Die Bergleichung bedeutender Naturerschemunge dem Thun, ober ihre Bermanblung barin ben feit womit man an ihnen hieng. Daß man n bensbilber ber Ratur nicht fahren ließ, sondern Genealogie und Schidfale verflocht, romantifche ber alten Romantif ber Natur verfnüpfte, zeigt in ber Metamorphofe, wie vertraut man mit b fest man an ihr bieng.

## 113. 3ri 6.

Megenbogen ( iqudas) stellt Zeus im C Wahrzeichen zu senn ben Menschen, sagt die I mit ihnen in Farben schillernde Drachen verger spannt sie purpurn aus, vom Himmel her senn bes Kriegs oder Sturmwetters (17, 547, ist die Person Iris zur Botin geworden, von wauf die Sache übergegangen zu senn scheint. Ansagerin, Bestellerin bedeutet dieser Name, a Zyvt gows épéowax von Gos oder épéwo von anklingt. In der Odosse nannten die Freier weil er bestellte wenn einer ihn wohinzugehn h

Periode der Mythenbildung jurechnen, in die ich nur de flechtung des Orion mit Denopion, die schönen Fabeln 15) Dentin. d. a. K. 3, 56 — 62. ' 1) Cf. Sch Platon Cratyl. p. 408 h sepsen, lepsen. Henych. sepsen

Der Regenbogen scheint den Himmel und die ben, weßhalb er in ber Genesis Zeichen eines Gott und ben Menschen nach ber Flut (8, 20 in der Edda eine himmelsbrücke ift, welche bie ben (Bifrost), und nach ben Griechen ein 3 Beus ein Weg set zu ben Menschen. Bermes er im Aufgehn und Untergehn des Tages wall merkt wurde (S. 345 f.), also gleichsam einer unten hinauf bis wieder unten in der Zeit vo den Bogen im Raum wölbt. Nur ihn, nicht braucht die Obpssee als Götterboten, was unte ten gehört welche die Verschiedenheit der Verfass werke zeigen, die Ilias aber vorzugsweise die J nus auf Demeter wird Iris abgesandt (314) auf Hermes (335), dem in diesem Amt im ! Vorzug bleibt vor der Iris. Wenn Virgil in botschaftbringende Iris durch ben Regenbogen si (4, 700. 5, 609. 657), so zeigt sich bie I lichkeit der Phantasie. In der Ilias ist sie si andre aus der Natur entsprungne Götter, wie dem Vaterhaus entlassenen Kinder selbständig fü kommt von Zeus als Botin zu den Troern (2, lena vor dem Zweikampf des Hektor (3, 121), Aphrodite führt sie mitleidig aus dem Getümme mit Ares in den Olymp (5, 355.) Sie hält ( Zeus Here und Athene am ersten Thor des : (8, 398-412), wird von ihm an Hektor gefar

Lijow. Auch unter koa. Die prophetischen Thrieen K laoph. p. 816. Toos ein Lokrischer Priester, welcher der vom Sprechen der heiligen Formeln, wie äoning der E Knabe entgegengesetzt dem insans. Dennoch denkt Döberli Bloss. 2, 72, "der himmelsgang den die Botin macht." Forsch. 1, 218) zieht ein Indisches ire, ein Andrer ein herbei.

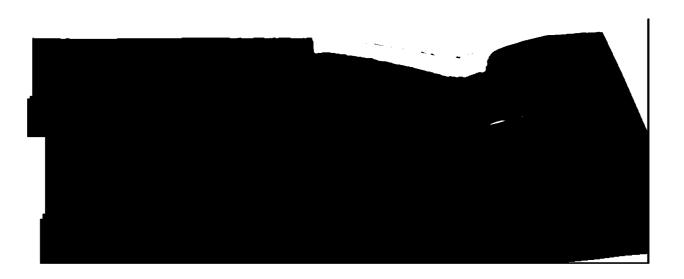

lon ab ju Beus auf bem Iba, ber er Auftrag giebt an Dofeibon (15, 144.) Bere ichickt fie an Achilleus (18, 166), Beus jur Thetis, burch bas Meer bin (24, 77), bann ju Priamos (24, 144.) Die Bebete bes Achilleus überbringt fie in ben Palaft ber Winde (23, 201.) Im hymnus auf ben Delifchen Apollon wird fie von ben Göttinnen geschickt um Eileithvia ju bolen (102.) 3bre Beinamen find windfüßig schnell, fturmfüßig (ποδήνεμος ωλέα, ταχεία, αελλόπους), αμφ golibbefcwingt (xovaonesoog 8, 398, 11, 185), ba Flügel ber Gotter fonft nicht homerisch find 2). Die Theogonie giebt ihr zu Stern Thaumas und Eleftre (266), ben Bater um fie als munberbar ju bezeichnen, eine Genealogie welche Platon lobt (Theaet. p. 155) und bie auch unfer finniger, gebantenreicher Joachim Camerarius in ber ersten seiner allegorischen Deutungen verstand 5). Im Cult kommt Bris por auf ber fleinen Infel Bekatenesos bei Delos, wo man fie mit fleinen Ruchen verfohnte +), bes bofen répas megen.

#### 114. Debe.

Hebe als Tochter ber Pere ist oben geschildert als eine ber Tochter ber Demeter ursprünglich gleichartige Göttin (S. 369—71.) In der Ilias schenkt sie den im Saale vereinigten Göttern als Weinschenkin den Nestar in die goldenen Becher (4, 2), ist also aus der Jugendblüthe des Jahrs die menschliche geworden, und von den jungen Schönen wird gern die Schönste zur Schenkin gewählt. Gleichgültiger ist daß sie der Pere den Wagen rüstet (5, 722) und den geheilten Ares badet und ihm glänzendes Gewand anthut (5, 905.) Als Derasses vergöttert wurde, drückte seine Bermälung mit Debe die göttliche Wiederverzüngung nach so viel irdischer Arbeit und Erstragung aus 1).



<sup>2)</sup> Borga im Rhein. Duf. 1838 6, 581. 3) Problem. p. 177.

<sup>4)</sup> Semos in ber Deltos b. Athen. 15 p. 645.

1) Odyu.
11, 603. Theogon, 950.

Die Dopffee ftellt mit Drion welchen Gos fich entführt hatte und Artemis in Dringie tobete weil Gottinnen mit Sterblichen fich zu verbinden verwehrt ift, ben Rretifchen Dothus jufammen bag bie ichonlodige Demeter, ihrem Ginn nachgebenb, fich mit Jafion in Liebe und lager vermifchte auf breimal gewendeter Brache, Beus aber nicht lang ohne Runde mar, ber ihn tobete mit bem weißen Blig (125 - 128.) Der Rame ift von ievas, avievas, einem von der fruchttreibenden Erbe febr üblichen Ausbrud, mober Demeter avnoidwoga beißt und in De= los ber Bater von brei Töchtern, bie Korn, Del und Bein bebeuten, Arios 1). Die Theogonie, welche bie Ramensform Jafios braucht, erganzt gewissermaßen indem fie als Frucht der Um= armungen auf bem Aderfelo ben Plutos angiebt (969-974.) Theofrit ftellt ben Jafion mit bem Endymion ale beneibenes werth jusammen (3, 50.) Mit biefem, fo wie mit Tithonos, hat er bie Aehnlichkeit bag mas bie Göttinnen angeht in Die Namen ber Geliebten gelegt, burch biefe angebeutet ift. Dy= thisch find biefe alle brei zu Sterblichen geworden wie auch Entymion, so bag es auch bem Jafion an historischen Genealo= gieen nicht fehlt, und auf Orion und Jafion ift bie Borftellung angewandt bag wer mit Gottinnen geruht habe, fterben muffe. Buerft ober an fich ift auch Jafion nur ein Gebanfe.

## 116. foren.

Die horen begränzen, bestimmen, dollovor, bie Winter und bie Sommer 1), sind bie Zeiten 2), Soa irgend eine gewisse

<sup>1)</sup> Schol. Theogon. 962 irrt nicht in der Beziehung livas, 5 torer inaqueras za oniquara. Schlechter der Scholiast der Odyssee: navra yag d nlovrog läras, schon meil es nicht lijous heißt, wie lijour. Konon 21 nennt den Jasion laowr. Der Name Josios tommt auf mehrern Puntten unter den Edlen vor, wo aber an laoog, lavor lopog zu denken senn mochte, und Jasion heißt auch der Stister der Orgien der Demeter.

<sup>1)</sup> Plat. Crat. p. 410 c. 2) Odyss. 10, 469 all' ac a di

Beit, Die fich nur in regelmäßigem Wechfel rund abicht fleinsten bis zu bem allgemeinsten Kreistauf ber Di ift woa in errewoos, bann Jahregeit, wie nach Pau in Athen, wo ein Geft Boraen mar und Thallo und Ro wurden, und auch am Ampfläischen Thron gebilbet ma naturgemäß fich in vier theilen, wie bei Alfman, of in bie runde brei eingehn, wie im Mythus ber D andern, und in ber Runft, ober auch bie beliebtefte ber Frühling, wie bei Defiobus die schönlodigen Di bora mit Frühlingsblumen schmuden (egr. 75), b auch Jugend und Schönheit überhaupt. Bon ben Personen macht bie Ilias fehr menig Gebrauch, t gar keinen, so ichon und manigfaltig bie appellativif bung bes Begriffe, für ben wir fein gang entsprech haben, ausgebildet ift 2). In ber Ilias haben bie Pforten bes Dimmels und es ift ihnen übergeben himmel und ber Dlymp, gurudjuschieben ober vorzu tes Gewölf (5, 749. 8, 393), beibemale bei bem ber Bere, ber fie bann auch bie Roffe vom Streite fpannen und fie an bie ambrolifche Rrippe binden Die erfte Stelle hat tiefe Bebeutung, bie andre f Beiwort vielerfreuend fteht Jl. 21, 450 in Berbo einem ermunschten Ente bas bie horen bringen, 1 fonst auch an sich wohlgemuth (exgeores) beißen 5). beschäftigen fich mit ben Boren bie nachfolgenbe Runft, besondere feitdem bie Theogonie ihnen ale I Themis und bes Beus auch ben gefeglichen Rr menfchlichen Dinge untergeordnet hatte, indem fie al Dife und Eirene ber handlungen ber Menichen ma

g kreautog inv περί d' iteanor ώραι, 9, 135 βαθύ Litor a άμφεν, 24, 343 όπποτε δή Δεὺς ώραι insperseur ûnsegseiapos, elapirn.

2) Dufen feht febt fenn ausennander unff.

2) H. in Ap. Pyth. 16.

# Götter der Menschennatur, körperli geistig.

117. Paeon.

Päan, Jonisch Päeon, arziet in der Ilias d deten Götter Ardes und Ares mit blutstillenden Auf 401. 899) und in der Odyssee heißt es, jeder kund vor allen Menschen, denn sie sind des Geschlechtes ! 231); sie haben die Werke des arzneireichen Päon, Solon. Der Name Päan ist von Apollon entlehnt zum Heilgott seit ältester Zeit durch die Sühnopsi Seuchen berusen war, bei Homer gerade aber dieses übt. Da es indessen seit lang her ziemlich allgemei die vielsachste Weise anerkannt war, so schrieb Aristi Odyssee:

ζητρός δε έχαστος, επεί σφισι δώκεν 'Απόλλ ζάσθαι, καὶ γὰρ Παιήονός εἰσὶ γενέθλης. Worin, vom Übrigen abgesehn, wie Nipsch bemerk Unschicklichkeit liegt daß die Abstammung und kommne Runft von einander getrennt, unter zwei ver Den Anstoß für die Alexandriner bezeugen auch zi Stelle der Ilias die Diple und die Worte, daß "die andern Arzt gegen den Apollon Päeon überliefre. ( Fragment besagt: wenn nicht Phobos Ap-Tob erretten wird oder Paon selbst, der alle Arzni Später wird Apollon selbst sehr häufig Päon mit oder nach demselben genannt, wie auch Asklepios 1), Paonia, und mehr als ein andrer Gott Paonios geni Doch gieng der Homerische Paan nicht ganz unte nennt eine Statue von ihm in einem Tempel de lapius<sup>2</sup>).



ώρεύουσε καταθνητοίσε, die Bedeutung des Zeitworts gefaßt wi ρός, Θεωρός.

1) Syllog. epigr. Gr. n. 183, 6 cf. p.

2) Verr. 4, 2, 38.

Charis ift Luft und Freude - Sophoffes fagte in einer Elegie Xagal für Xagens - hat also fehr allgemeine Bebentung und ift vielfacher Beziehungen fabig. Dben ift bemerft worden bag auch Charis ursprünglich eine Tochter ber bere gewesen und als die Freude ober ber Segen bes Jahrs gebacht und fo in Orchomenos, ber Stadt ber Minger, ber Derebiener, verehrt worben, bag abnlich ber Ginn auch ber je zwei Attischen und Spartischen Chariten gewesen sen (S. 371. 373.) Das Beiligthum ber letteren lag nach Altman an einem Bache. Much in Paros wird ber Opferbienft ber Chariten in ber Zeit bes Minos hinaufgefest 1), und ber bortige Aderbau zeichnet fich auch burch bie Telete ber Demeter aus. Bei homer find biefe Gottinnen umgewandelt, bas menschlich Wonnige, Reizenbe. Gie weben in ber Ilias ber Aphrobite ben ambrofifchen Peplos (5, 338), Baare werben mit ben Chariten verglichen (17, 51), bem Schlaf giebt bere eine ber jumgeren, ber reigenoften jum Weibe, Pafithea, Die über alle gebeut, wie ber Schlaf felbft ber Allbezwinger in ber 3lias beift (14, 267. 275) und bes Gephaftos Weib beißt fie (18, 382) weil bas Golbgeschmeibe reigend ift wie bas Gewand bas fie Auch in ber Odpsee baden und falben und fleiden fie Aphrobite (8, 364. H. in Ven. 61), bie fich mit ambrofifcher Schone bas Beficht falbt wenn fie gum reizenben Chortang ber Chariten geht (18, 192.) 3wei Dienerinnen ber Raw fifaa haben Schonheit von ben Chariten (6, 18) und von Schönheit und Chariten (Reizen) glanzt Obpffeus (6, 237.) Der hymnus auf ben Pythischen Upollon nennt bie fconlodigen Chariten, bie mohlgemuthen Boren, Barmonie und Debe und Aphrobite in Ringeltang verschlungen (16) gur Laute bes Apollon und bem Gefang ber Mufen, und bei Theognis fingen Mufen und Chariten jur Dochzeit bes Rabmos bas icone



<sup>1)</sup> Apollod, 3, 15, 7.

Apolic mas of the laton, the mes, and bas man Sayone in major lieb (935.) Die ehmalige Bedeutung ber Chariten bes fruchtbaren Grundes von Orchomenos und ihrer Berwandlung in bie aus Pinbar befannten, welche vermuthlich bie neueren Stas tuen bes Tempele ausbrudten, befolgt ber treffliche in Athen verftorbne Ulriche, ber nicht ju rafch mar neue Unfichten aufjunehmen; er nennt fie alte naturgottinnen, bie bas fpatere Griechenland als hulogottinnen in bie Umgebung ber Dlompifchen Götter verfett babe 2). Der Cult bes Dionpfos in Orchomenos, ber fich mit ben fpateren Chariten wohl vertrug, fann fich auch ichon ju ben altesten gesellt haben und bie alte Sage von bem Wiberftanbe ben er bort gefunden habe, und ein alter Opfergebrauch zeigen baß er, wie in anbern Bootis Schen Städten, fruh gesiegt habe. In Elis murbe Dionpfos gerufen aus bem Deer aufzusteigen mit ben Chariten, bie bem Frühlingsgott auch in alten Bildwerfen fich anschließen. Much in Olympia hatten bie Chariten mit Dionysos einen Altar gemein. Orchomenos blieb ihr Sauptort, bie bortigen Charitesten noch fpat ausgezeichnet burch mufifche Spiele aller Art und wohl auch burch Freudentaumel, wonach bie Chariten Rinber bes Dionnsos und ber Aphrobite beißen fonnten. Ihre Genealogie in ter Theogonie, Die fie übrigens neben bie Dufen und himeros fest, von Beus und einer Dfeanide (64), ift gang unbestimmt, ba aus bem Dfeanos Alles bervorgebt.

## 119. Gileithpia, Gileithpien.

Das Wort bebeutet die Wehen selbst, daher auch die Persson Eileithnia, die an bas Licht heraussührt, bas Beiwort schwergebärend hat (μογοσιόχος Jl. 16, 187. 19, 103), wie auch im Plural die Eileithnien, die Töchter ber Here, welche bittere Schmerzen haben (11, 270.) here halt sie bei ber

<sup>2)</sup> Reisen u Forfch. in Griechent. S. 180. Meine Erklarung war in Schwends etym, mythol. Andentungen S. 288 f. enthalten. Schwend My= thol. S. 46 446 ff. und Preller 1, 276 bleiben ben alten Anfichten treu.



was ich oben (S. 371 f.) und anderwärts ausführlicher über biese Göttinnen und die ber Geburtshülfe überhaupt bemerkt habe 1).

#### 120. Mora, Moren.

Unter Zeus ift oben gezeigt worden bag bei Domer poloa, fo wie aloa, das Theil, fast gang auf ben Tob beschränkt ift, als auf bas einzige einem Jeben gewiß bestimmte Theil (G. 185 ff.). Im Plural findet fich nur Il. 24, 49 ragedo yae Motoce Ivμον θέσαν ανθρώποισιν, also mit erweiterter Bebeutung und Od. 7, 197 narandei Jeg Bagetas, mit Bezug auf bas Bort ber Ilias, mas ihm Mefa ober bie gewaltsame Mora bei ber Beburt in ben Faben gesponnen (20, 127. 24, 209), nemlich ju fterben, so daß felbst die bort von mir angegebene Rudficht auf bie natürliche Berkettung ber Umftanbe im Leben wegfallt. Rach biefer finftern Bebeutung ift in ber Theogonie ben Moren neben ben Reren bie Nacht jur Mutter gegeben (217), nach ihr malten fie auch im Schilbe bes Beraffes neben und abnlich ben Reren (249. 254), wiewohl an beiben Stellen auch fcon von ben weit fpateren brei Namen Gebrauch gemacht ift. Unter biefer Ansicht find fie auch von Aefchplus neben bie Erinnpen, von Pindar neben bie Gileithpia geftellt, und vermuthlich gehn auch bie zwei Moren, bie man nur in Delphi verehrte '), auf Geburt und Tob. Das Theil welches bem Menfchen im Berlauf bes Lebens wirb, bas Schicfal und anbre Bebeutungen entwidelten fich fruh fo fruchtbar als natürlich, auch im Cultus.

## 121. Erinnys, Erinnyen.

Egroic, die Burnende, wie egerrieer als ein Arfabisches



Rl. Schr. 3, 199—206. Pindar nennt die Eileithpia πάρεδρος
 Mospär, πραθμητις, γενέπισρα τέκνων, ματροπόλος (wie δμυοπόλος, όνειφοπόλος, ολοπόλος).
 Plut. de es 2. Paus. 10, 24, 4.

Wort von Paufanias angeführt wird wo et von einer gurnenben Demeter fpricht (8, 25, 4), ift bas Bewissen, ber Gemif= fendbig, bas g. B. ben Oreftes umtreibt, und objectiv, weil biefe Rraft in ber Menschheit so machtig ift und weil auch bie bofe That Folgen bat bie über bas leben bes Schuldigen auf ferne Geschlechter wie rachend hinauswirken, eine Gottin bie aus bem Tobtenreich beraus bie Unterlegenen racht. erlittenen Unrecht wird bas Wefühl ber Schuld, aus bem Trieb ber Rache bie Nothwendigfeit ber Wiebervergeltung gelernt. Mus bem Erebos bort Erinns in ber Ilias bie Fluche ber Mutter Meleagers, nach Unrufung bes Albes und ber Perfephone, weil er ihren Bruber getobet hat (9, 571), fie rachen ben Meineid in ber Unterwelt (19, 259), wie auch bie Gotter brunten felbst (3, 278), Amyntor ruft fie an bag Phonix, weil er fich an feines Batere Bublin vergangen batte, feine Rinter erhalte (9, 454); fie folgen immer ben alteren Gefdwiftern bie von ben jungeren beleidigt fie anrufen (9, 571). In ber Oboffee hinterläßt bem Debipus feine Mutter Epitafte fehr viele Schmergen gurud, fo viele einer Mutter Erinnyen mirten (11, 278), und Telemachos verweigert feine Mutter auszuweisen weil fie bie Erinnnen anrufen und Gott ihm viel Uebel geben murte (2, 134). Götter und Erinnyen find auch bes Urmen (17, 478), benn von Zeus find alle Fremdlinge und Arme (14, 57). In ben Werfen und Tagen gehn bie Erinnnen am funften bes Monats um ale Rächerinnen bes Meineibe (803). Bemorter hud hepogotus, im Dunkeln manbelnt, owyspal, schredlich, verhaßt, unbarmbergig, aueldigor frog exoroa, daondfus, harttreffend (wie Ares reigegenliging). Etwas ermeitert ift bie Bebeutung icon wenn Athene bem Ares mit ben Erinnyen ber Mutter broht bie er bugen werbe, ba biefe gurnend, weil er bie Achaer verlaffen, ihm Bofes finne (Jl. 21, 412). Dem Agamemnon gaben Beus, Mora und Erinnye ben bofen Streit mit Achilleus ein (19, 87) und Erinnbe bem von Releus verhafteten Seher bie schwere Verblenbung (Od. 15, 234). Bu



ten schingen iragen die Parpyten die dem Berderden desimme ten schönen mutterlosen Töchter bes Pandareos (20, 78). Dem Roß Kanthos das dem Achilleus den Tod prophezeit, halten sie die Stimme ein (IL 19, 418), während dagegen sein Entschluß unerschüttert bleibt; ein sehr wohl erfundnes Motiv also um seine erhabene Entschlossenheit noch zu steigern.

### 122. Themis. Dite.

Bahrend Erinnys als ein Befen ber Religion Birflichfeit hat, obgleich fie jugleich wie andere Gotter auch allegorisch poes tisch behandelt wird, erscheint bei homer bas Recht kaum mehr als ein Begriff ober Gebanke. Themis, bie schonwangige, tommt por als Borfteberin aufferer, alfo niederer Anordnungen, ba im Dlymp bes Rechtes ju malten nicht vorfam. eilt fie ber Dere mit einem Becher entgegen (15, 87) und fteht bem Gottermahl por (95) und Beus heißt fie bie Gotter jur Berfammlung berufen (20, 4); in ber Oboffee loft fie ber Menschen Bersammlungen und fest fie nieber (2, 68). Defiobus nennt Dife, Die Jungfrau, Tochter bes Beus, bochgeehrt bei ben Olympischen Gottern, Die fich, wenn fie burch frumme Rechtsspruche verlegt wirb, sofort neben Beus Rronion fest und ber Menichen ungerechten Ginn antlagt (ser. 256.) Pinbar nennt als Gottin mehr als Dite Die Themis. Die Begriffe felbft, Jejus und ding, Jejustes und dina. Rechtes sprüche, fließen in einander, dexacreolos of en Jemereng mod; Διός ελούσται, ούτε δίκας εὖ ελδότα ούτε θέμιστας, βευθ gürnt ben Menschen bie elv dyogg oxoliaz xoivas Jemstaz en de dinge elacour (Il. 16, 387), bas Entgegengesette dingu ldúvrara sistesu (18, 508). Recht sprechen dinaissu kommi băufig vor, ding, dinasoc und ihr Gegentheil gehören zu ben gangbarften Begriffen.

123. Dufa, Mufen.

Die Göttin Dufa wird in beiben Comerischen Gebichten



bie Irren bes Obpsseus anzusagen; bann auch werben in mehrs mals wiederholter Formel im Plural die Musen angeredet als Obsmpischer Häuser Bewohnerinnen, die zugegen sind und Alles wissen (2, 484, wo dann wieder die Musa folgt 761, 11, 217. 14, 508. 16, 112). Die Musen singen mit schöner Stimme zur Phorminr des Apollon im Wechsel (1, 604), sie nehmen dem Thampris den Gesang (2, 598.) Die Musa treibt die Sänger an Kleaandron zu singen (Od. 8, 73) und lehrt sie Demen (8, 481), wiewohl auch Zeus sie antreibt (1, 348), oder die Götter (17, 518. 22, 347).

Der Name Moυσα, ein Particip von der Wurzel μω wie γνούσα von γνω <sup>1</sup>), dann Μώσα, Mοισα, von μάω, μέμαα, μώσθαι <sup>2</sup>), womit auch μαίσμαι verwandt ist <sup>5</sup>), drückt suchen,

<sup>1)</sup> Ahreas Diel. Acol. p. 71, was nicht aufgehoben wird burch bie Bemertung Dial. Dor. p. 350 bag bas ma ber Grammatiter von ihnen angenommen febn moge jur Ableitung gegebener Formen. befonders bie Stellen bes Bellabius in Phot. Bibl. p. 531 a Bekk. auch bel Ahrens p. 349 (hinfictlich bes Epicharmifden uwes find boch auch die Besarten des Cornutus c. 14 der Dfannichen Musg. ju vergleichen) und ber homer. Epim. Anecd. Oxon. 1, 278, auch bei Whrens p. 106, welcher bort auch Formen ber Conjugation jufammenftellt. Die Cappho hat 1, 19 mais (wie ich mit Bergt flatt lage lefe) und nat nobie nat paopas, worin bie Bedeutung ju beachten ift, fo wie auch in ben Borten bes Theognis 771 (63) daß ber Diener ber Dufen foll za mir und-Bas, ra de desuroras, worin auf die Mosa gezielt scheint. Diese Bes beutung ungefähr faffen auch bie Gloffen bes Hesych. sudaaro, soger, τεχνήσατο, έζήτησεν. μώται, ζητεί, τεχνάζεται. ΜΑΕΝ, μάτιν, αίδ Jm= perativ fleht gefchrieben an ber febr alten Artefilaosvafe, M. Dentm. 3, 491. Die Mufe wird auf bieg Bort jurudgeführt von Platon Cratyl. p. 406 a und ben Grammatitern und von ben Reueren feit Benne de Muserum ret. 1763 p. 35 fast einstimmig. Eine Ableitung von pakvopene, Morren, Moron in Rubus Beitschrift 5, 398 wird von Pott bas. 6, 109 mifbilligt, ber gwar S. 111 μω nur für erfonnen glaubt um Moor abjuleiten, mas alfo bemnach zweifelhaft bliebe. Obpffer, bei Alcaus paroperos to peyer neatos, bet Pinbar u. M. Maia.



ein Wort wie sowe, Ispue, policy und giebt wohl die schönfte bamonische Personification ab unter ben Griechischen. Sie ift bei keinem andern Bolt anzutreffen und scheint auf großen Ernst, auf Bluthe und Dauer einer Sangerschule schließen zu lassen.

3. H. Boß hatte die Musen für Nymphen begeisternder Duellen erklart \*), Creuzer zu erweisen geglaubt daß alle Nymphen Musen, daß "ursprünglich die Musen mit den Nymphen identisch sepen" (4, 73 der 2. A.) und Buttmann nach dem Widerspruch G. Dermanns in der Abhandlung do Musis fluvialidus von neuem sene Anssicht versochten 5). Pomer kennt nur Olympische nicht physische, wie noch der Hymnus auf Hermes 450), und wenn Hesiodus sie Pierische und Gelikonische nennt, so deutet er nur auf die heimat ihrer Berehrung Pieria (woher ihm zu erscheinen er sie anrust im Ansang der Werke und Tage, wo der Olymp liegt I, und auf den späteren Cult auf dem Helikon hin. Die Musen,



<sup>4)</sup> Bu Birgils Ett. 7, 21. "Musen nannte ber alte Grieche überhaupt Rymphen begeisterter Quellen, beren Basser mit prophetischen Erddusten erfüllt schien 3, 85. 10, 1. 10. 55. Daber die verschiedenen Angaben ihrer Bohnberge und Quellen und ihrer Bahl. Rachdem berühmte Gedichte neun Musen bestimmt hatten, unterschied man mit anderen Begeisterungsnymphen auch die Libethrischen als niedrigere (10, 1); doch nicht also das nicht manchmal Rymphen und Rusen verwechselt wurden" u. s. w. Auch Botstiger sprach von heilfonischen Brunnens und Bahrsagenymphen.

<sup>5)</sup> Mythologus 1, 273—294. Bernhardy Gr. Litt. 1, 200 stimmt ihm bei daß die Musen ursprünglich als Quellennymphen gefaßt und die Weleitung von peiw zu verwerfen seh. Buttmann nimmt an daß die Musen Nymphen waren, ein Rymphengeschlecht unter ihnen begriffen, eine eigne Gattung der Rymphen, die man almälig unter ihrer eignen besondern Benennung austreten ließ, und diesen legte man die Bedeutung der bestimmteren Beziehung, die sie angenommen hatten, det (also sinnend, singend), obgleich der Rame nicht von peiw sehn tonne, sondern vielleicht ma, Basser, seh (ein unbekanntes Bort.) "And so wurden endlich aus den Beilsonisschen Musen Olympische Musen."

6) H. in Ap. P. 38. Abeophrast nennt ihn Bekow, H. Plaut. 3, 3.

nennt, find boch auch ihm nirgende Raturmefen, fonbern fie find auch ihm häufig Olympische und find Töchter ber Mines mofpne (fo genannt mit Binblid auf bas umfaffenbe Gebachtniß ber Aoben und Rhapfoben), bie in ber Stadt Eleuther waltete, und von Beus fie in Pieria empfangen und nach einem Jahr fie geboren bat, nicht weit von ber bochften Spige bes Dlympos wo ihre glanzenben Chorplage und iconen Palafte find und bie ju ihrem Bater unter Lobgefang und Beben ber Erbe gelangen, nach bem einen hymnus vor ber Theogonie (52-61.) Mufen ift nie ein Beiname ber Baffernymphen und beibe finb niemals baffelbe, fonbern bie Dufen find aus Rymphen vermanbelt, gang anbre geworben burch bie große Reform, bie auch ben Thrafischen Dionpsos in Theben umgeschaffen bat, und es zeigt febr beutlich, wie icharf bas Princip ber Reform burchgeführt worben ift, bag nicht einmal bie unfichtbaren Gotts beiten bie in ber Tiefe ber fprudelnden und rieselnden Balbund Grottenquellen wohnenb, Mufit ju lieben 7) und erfrischenb wie mit einem geiftigen Sauch Befang in ber Seele gu weden fcheinen, von ihr übergangen worben find. Freilich Duellennymphen hatten unter bie Olympische Gesellschaft fich nicht geschidt; ba fie aber boch auch Gefang nicht entbehren burfte, fo murbe eine Quelle fur biefen in einer menschenartigen Gottbeit erbacht. Allerbings find einft bie Leibethrischen Mymphen Pieriens (bie nicht mit Apollon, ba er fein Thrafischer Gott war, jusammenhiengen) fatt ber Dufen gewesen, wie bie Lybis ichen Nymphen 6), die Matebonischen 9), wie die Nymphe Eges

1



<sup>7)</sup> Auf ben melodischen Fall ber Gewässer, bas Murmeln und Raus ichen besonders haben Manche gesehn, wie v. Stadelberg, Segel Philos. der Gesch. S. 244, die Musen vom Seton des Wassers. S) Steph. B. v. Toppasog. Schol. Theocr. 5, 49. Phot. Suid. v. Nougan. Der Sinn tann nur sepn daß Rymphen den Lydern ihre Musen, was den Griechen die Musen, gewesen sepen, deren Ramen jenen fremd war.

<sup>9)</sup> Heaych. Goveides, Núppai, Movou, Maxidoves. Pharot.

wurbe 10). Auch ber Parnag und ber Beliton haben von bem Thrafifden Gefdlecht, von bem auch Ares und Dionpfos in biefe Gegenben gebracht murben, von Unfang ben Mymphen ber Raftalia und Raffotis, ber Aganippe und Biprofrene gelauscht und gesungen. Ursprünglich also dürfen wir uns solche Nymphen verchrt benfen an bem iconen, üppig bewalbeten Beliton; nachmals hatten auf bem bicht baran gelegenen, jest mit Steinen und Westrupp muft bebedten Sugel von Astra, wo und noch große alte Mauern anftarren, bie Bootischen Defiobe ihren hauptsig, von wo aus ber eigentliche Dufenbienft in Bootien und Bellas fich verbreitet hat. Als an ber Stelle ber Rymphen eine Göttin geiftiger Regung in ben Dlymp aufgenommen war, bat man boch nicht umbin gefonnt fich bie Dufen um bie Duelle bes Belifon mit garten Fugen tangent ju benten 11) und ihren Cult überall mit Quellen und Fluffen ju verfnupfen. Chortang fest ihnen bie Besiobische Poefie, melde fie nur in ber Debrzahl nennt, jum Gefang bingu. Bon biefen Choren fommt auch ihre Reungahl ber, ba fonft bie Drei jugereicht batte, bem Chor aber bie großere Babl gemaß ift, wie auch ber hymnus auf ben Pythischen Apollon fie aus je brei Göttinnen jum Chor jusammensest (16.) 12) 26 nachmals bie rein ibeellen Gotter an Salt im Bewußtsepn, verloren, ba neigte man fich jur lieben Ratur ber Rajaben gurud, wie vom Apollon gur Sonne. In Delphi febn wir ein hieron ber Musen mit Statuen jur Zeit bes Simonibes, ber es in zwei melifchen Fragmenten berührt, verbunden mit bem Brunnen bei bem großen Tempel, woraus man bas Baffer ju ben Spenben fcopfte 13). Auf bem Berg Libethron bei Roronea maren Sta-



<sup>10)</sup> Dionys. A. R. 2, 7. 11) Theogon. 3. 12) In biefen Spmnus (11) bedeutet αμα πασαν alle neun. Der lette Gefang ber Dopffee worin biefe neun auch ermahnt find, B. 60, ift betanntlich weit fpater.

<sup>13)</sup> Plut, de Pyth. orac. 17. Μουσών ήν δερόν δυταθθα περί τὴν ἀναπνοὴν τοῦ νάματος — τὰς δὲ Μούσας Ιδρύσαντο παρέδρους τῆς μαντικής: κ. τ. 1. Die Klio redet der Dichter on.

tuen ber Mufen und ber Libethrifchen Nymphen 14) und ungabligemal fommen und Dufen por bie nicht Romphen, fonbern icharf von ihnen ju unterscheiben find. Dieg anterte fich, obgleich bie Mufen barum nicht aufborten auch ju gelten, bes fontere feit bem Zeitalter ber Alerandriner. Richt blos ben Dirten Theofrite lebren bie Momphen bie Mufik (7, 92. 5, 149), Moschus nennt homer und Bion Geliebte ber Duellen bie fie tranfen, jener bie Pagafeische, biefer Areibusa (3, 77.) Ralli= machos nennt bie Arfabischen Musen bei Afakesion Töchter ber ältesten der Nymphen, ber Neba, und bes Zeus 15). ichen Dichtern fagen noch weit mehr vor ben ibeellen Mufen Duclinymphen ju, bem Birgil puellae Naides 16) unb, wie wir faben, Leibetbrifche Mymphen. 3m Cuter lefen mir: Pierii laticis decus, ite sorores Naïdes (18.) Barro stellte auch biefelbe physitalifche Erflärung auf 17) welche von neueren Ges lehrten hervorgezogen murte, von Bog fogar, ber nicht ahnte tag fie baffelbe bedeute als wenn man ben Apollon für bie Conne erflare, nemlich ohne bas Urfprungliche ju unterscheiben von bem was gang Antres baraus geworben ift und nur bem Ehmaligen in fpaterer Beit wieber bat weichen muffen. auch beiten, ben Nymphen und ben Musen angehörige Borftellungen poetisch unter einander gemischt worden find, lagt fich leicht benten. Die Anapafte aus einem Paan bei Porphys rius (A. Nymph. 8) find ein Beifpiel bavon 18).

<sup>14)</sup> Paus. 9, 34, 3; außerft gezwungen fucht Buttmann S. 288 diefe Berichiedenbeit ju befeitigen. 15) In Jov. 53. 16) Ecl. 10, 9.

<sup>17)</sup> Serv. ad Virg. Ecl. 7, 21. Secundum Varronem ipsae sunt Nymphae quae et Musae, nec immerito. Nam aquae motus musicam efficit, ut in hydraulia videmus. Sane sciendum quod idem Varro tres tantum Musas esse cemmemorat, una quae ex aquae nascitur motu, alteram quam aeris icti efficit sonus, tertiam quae in mera tantum voce consistit.

18) Mehr als diefr Generatheit zu vermischen beweisen nicht die Borte des hespehuis Nougas — zeit al Modon. Nougan — zeit à Modon.

Ein Damon bes Kriegs ift in ber Ilias Enpo. Gie, bie behre, führt mit Ares bie Erver, fie bei fich habend ben unverschämten Larm (Kodorpor) ber Schlacht, er ichwingenb bie Lange (5, 592); ja fie, bie ftabtgerftorenbe, wirb neben Athene als Walterin bes Kriegs genannt (5, 333), worauf Paufanias jurudgeht (4, 30, 3). Gie freut fich, fagt Philoftratos, ber mit Blut auf bem Schlachtfelb getrankten Erbe (Im. 2, 29.) Bon ihr ber in ber Ilias baufige Beiname bes Ares, ber ale Eigenname bient, am Raften bes Ropfelos '), an ber befannten Magocchischen Bafe und bei fpateren Dich-Die nachhomerischen Dichter nannten fie Mutter bes Ares 1), ober auch Amme, Tochter 5). In Athen batten bie Sohne bes Prariteles ihre Statue gemacht für ben Tempel bes Ares 1). Ein Archon Titus Coponius Maximus wird Priefter bes Ares Envalios und ber Envo genannt in einer Inschrift 5). Der Rame ift Griechisch, ba er auch einer ber Graen in ber Theogonie gegeben ift 6) und ba bie Ilias auch einen Ronig Erveis nennt (9, 668): und zwar von éra, érów?), wohet evoces ausbruckevoll in ber Theogonie (681, 849) und bei Euripides, vielleicht von einer Form erice, wie arvie, arvorg . Die Bedeutung ware also Sturm, Stoß, Angriff, womit wohl übereinstimmt bag fie garm und Schreden mit fich führt. Demnach ift ber Gottin von Romana, bie auf Anartis ober Da



<sup>1)</sup> Paus. 5, 18, 1.
2) Schol. II. 5, 333.
3) Cornut. 21.
4) Paus. 1, 8, 5.
5) Gerhard Archāol. Beit. 1844 S. 246 f. Bele lig unhaltbar ist die Enyo der Homoloxien oder Enyo Homoloxia, die von R. D. Müller Orchom. S. 233 u. A. mit dem Homoloxichen Zeus, Des meter, Athena verbunden wird. Die Oppoloxia Prophetin der Enyo (Ervéws, Korvéws, Kóróws) dei Phot. Suid. v. Oppoloxios Zeus ist eine ethmologische Legende oder Stetton.
6) 273, neden Negogowi und Aeseri.
7) Buttmann, Lexil. 1, 271.
8) Richt, wie alte Grammatiter wollen, von örw, goresów oder érasiow, éxparsir. In der Inschrist von Heratica éresów.

zurudgeführt wird, ber Name Enyo nur von Griechen ertheilt worden, wie sie andre Assatische Göttinnen Hera, Artemis nannsten. Die Römer sagten dafür Bellona und diese Bellona und ihre Bellonaris verrathen Asiatischen Einfluß. Statius meint die Griechische Enyo wo Bellona ben Wagen bes Mars leuft <sup>9</sup>); so Lucan wenn sie mit ber Geissel zum Kampf antreibt.

# 123. Bloß poetische, vorübergebenbe Personifi=

Micht gering ist schon bei Homer die Zahl der tauben Blüthen der Personisication, die den Schein menschlichen Thuns und Wesens nur so leicht nachahmen daß sie den Gedanken, die Sache kaum bestimmter und haltbarer einkleiden als etwa Figuren die durch Lichtwirkungen sich bilden und augenblicklich wieder zerstießen. In der Hessodischen Poesse nahm dieß Gestolge der Götter von Schattengestalten stark zu und die Lyriker und alle nachsolgenden Dichter ließen nicht ab neue physische und ethische Scheinpersonen zu ersinden. Vesonders aber sind die Homerischen allegorischen Personen fortwährend beibehalten, von Dichtern und Künstlern nachgeahmt und fortgebildet, das durch aber vielsach auch in den Bereich des Cultus gezogen worden. Deswegen sollen auch diese hierzusammengestellt werden.

Binde. Euros und Notos, Boreas und Zephyros sind in beiden Gedichten im Allgemeinen nur die Winde selbst und sollten nicht groß geschrieben werden. Boreas und Zephyros wehen von Thrate her (ägrov), des Boreas Hauch oder Stürme (nvoich, Ivéllai, Legriquio luig, Legriquio lignorantelorios ácieal), Zeus erregt auf die Schiffe den Wind Boreas (ävemov, des Windes Sturm, des Notos oder des Zephyros, Boreas ist al Jegrevis, Zephyros dvoais. Doch knüpst sich in der Ilias auch einiges Märchenhaste an Winde. Die Harpvie Podarge, weidend am Strom Okeanos, gebiert dem Zephyros die Nosse

<sup>9)</sup> Theb. 7, 71.

bes Achikeus Kanthos und Balios (16, 149 — 152) und in die Stuten des Darbaniben Erichthonios, beren ihm breitausend weideten, verliebt sich Boreas und in Gestalt eines dunkelmähnigen Rosses zeugt er mit ihnen zwölf Fohlen, die oben über die Frucht in Halmen liefen ohne sie zu beugen und über die Meereswellen hüpften (20, 221—229.) So alt also bie nach Aristoteles 1) auch in Kreta, nach Varro 2) und Columella (6, 27, 3) in Lusitanien verbreitete Bolksmeinung daß Stuten vom Westwind trächtig würden, die von einem dichterischen Bild ihrer Geschwindigkeit ausgeht. Darauf leitet auch bas oben (S. 67) angeführte Dichterbild ber Araber. Dazu kommt die Dichtung von Achilleus ber am Scheiterhaufen bes Patroflos zu ben Winden ('Avépoisier) Boreas und Zephyros betet, welche Gebete Iris zu dem steinernen Palaste des scharfwehenden Zephyros, wo die Winde zahlreich am Mahl schmausten, überbrachte (23, 194-230.) Harpyia (Fiella), Rafferin, ist sonst ein Stoßwind, durch dessen plögliche Gewalt Jeder ber sie in Griechenland zum erstenmal erfährt, sehr überrascht seyn wird. Helena wünscht sich in der Ilias daß an dem Tag wo ihre Mutter sie gebar ein böser Windsturm (xaxi) dréposo Vislla) sie auf das Gebirg ober in die Meerfluth getragen haben möchte (Il. 6, 345.) Die Obyssee sagt von einem ruhmlos, ohne Runde Verschwundenen, Verschollenen Harppien haben ihn emporgerissen (1, 241. 14, 371), ober dafür auch Stürme Fiellas (4, 727,) Harpyien bringen die Töchter des Pandareos zu ben Erinnyen (20, 77.) Rein marchenhaft if auch mas die Obyssee von Aeolos erzählt (10, 1—27), bem Berwalter des Wehens und der Wehenden.

Rer, Reren. Von zesoes abschneiben, als Saat, haar, Blumen <sup>5</sup>), abhauen, als Baumstämme, verzehren, wie Geier ober Fische, aufreiben, wie zespuar' sua, ist Ker der Act, so

<sup>1)</sup> H. A. 6, 18, εξανεμοῦσθαι. 2) De r. r. 1, 19.

<sup>3)</sup> Aesch. Suppl. 640  $\mu\eta \delta$  Άρης — χέρσειεν ἄωτον.

ju fagen ber Treff bes Tobes, baber verbanden mit Tob Jaνατον και κήρα, φύνον και κήρα, κήρ, κήρες θανάτοιο, lospoto; aber auch für Tod, to de tos uhe eideras, une aleείνων, κηρί δαμείς, Σουτβατί (κήρες έφεστάσιν θανάτοιο prigras, dextadias xiges), bem Achilleus von Thetis vorgestellt, ruhmvoller früher ober fpater Tob (fo mußte Echenor von feis nem Bater bem Geber seinen Tob voraus, xão dlogo, nicht Knea, hatte zwischen Rrantheit und Schlacht Die Babl Jl. 13, 665-672); nicht Tobesloofe, fonbern zwo Reren, Tob ber Achder und Tod ber Troer, bes Achilleus und bes hefter find als Gewichtsteine in ber Wage bes Beus. Personificirt ift Rer nur auf bem Schilbe bes Achilleus mit Eris und Rybomos, mo fie ihr Umt zu toben in ber Schlacht übt in blutge= tranftem Kleite (JL 18, 535 - 538), etwa in xai adrov Δήρας ἀμύνει (4, 11), ὅπως θανάτοιο βαρείας Κήρας ἀλάλxo. (21, 548) over in ber Oroffee, de z' ippe nande ent Κήρας Ιήλω (2, 316), τον Αήρες έβαν θανάτοιο φέρουσαι elç Aidao dopovs (14, 207, wie Jl. 2, 302.) Gebr naturlich vertritt Rer bie Stelle ber Mora, wie ber Beift bes Pas troflos fagt: αλλ' εμε μεν Κήρ αμφέχανε στυγερή, ήπερ λάχε γεινόμενόν περ (Jl. 23, 78.)

Ate und Liten. Ate bedeutet Schaben, Unheil und schädigt Alle, Ach & navrag aara, aber, wie K. Lehrs im Meinischen Museum 1842 auseinandergesetht hat, zugleich und insbesondre den Schaben der aus eigner Uebereilung, Verblenstung, Unüberlegtheit, Thorheit hervorgeht, als ob tein Schaben von ohne diese Wurzel wäre 1). Nun irren, sehlen, schädigen sich also, ziehn Ate auf sich alle Menschen. Dies wird in einem sehr naiv volksmäßigen, gewiß hochalten, wenn auch im Gedicht eingelegten und in der Darstellung gehobenen Mythus von der Geburt des Herasles ausgedrückt, welchen in der Ilias

<sup>1)</sup> Activ und Paffio in eins verschmolzen ungefahr wie in naus' ayasa noarmer für naoxer, bichft glücklich sein. Brunck ad Aristoph. Ran. 305.

Municulian ilangu, invent ii linen eilusu liebist una Sibas ben, als er bem Adilleus fein Chrengeschent nabm, eingefteht, wie auch vorher bem Neftor (9, 115), und es jurudjugeben fich bereit erflart (19, 90-138.) Dabei wird gur Ginleitung Ate bie Alle schädigt (Ary f navrag daras), genannt ehrfame Tochter bes Beus, verberbliche, Die nicht ben Boben berührt, fonbern mit weichen Füßen auf ben Dauptern ber Denfchen ichreitet, unversebens fich einftellt in ber Uebereilung ober in ber Leibenschaft. Go allgemein ift bas Fehlen bag Ate ben Beus felbft, ber boch ber befte von Menfchen und Gots tern ift, einmal wenigstens geschäbigt hat (avaco). Aber in ihm allein konnte nicht zugleich ber Fehler mit bem Schaben jufammenfallen: baber ift mas ihn in ben Schaben brachte, auf die Bere geschoben , bie ibn burch Lift berudte (anaispor, woher spater auch eine Arcary). An bem Tag als Alfmene in Theben ben Beratles gebaren follte und Beus ben Gottern verfündigte bag heute Gileithpia ben Mann gebaren werbe ber por Allen bie aus feinem Blut fepen, über bie Umwohner berrichen merbe, ließ Bere fich ibn ichworen bag wirflich über alle Umwohner herrichen werbe wer aus feinem Blut beute von einem Beibe geboren werbe, und ba Beus bie Lift nicht verftand und fcmur, fo marb er febr geschabigt (dad3.). Denn Bere eilte nach Achaifch Argos, wo fie bie Gemalin bes Perfeiben Sthenelos im fiebenten Monat fcmanger mußte und entband fie, beruhigte aber bie Geburt ber Alfmene und hielt bie Gileithpien auf und melbete nun bem Beus bag beute Eurpftheus geboren fen, feines Gefchlechts, nicht unmurbig über bie Argeier ju berrichen. Da folug icharfer Schmerz bem Beus in bas berg und er ergriff ergurnt bei bem glangenbgelocten haupt Ate, ben Schaben ber Alle fcabigt, fowur bag fie nie wieder in ben Olymp und himmel fommen werte "),



<sup>2)</sup> Im hymnus auf Aphrodite hat freilich auch eine Gottin fich hims reißen laffen, Aphrodite fich vergeffen und in Schaben gebracht 253, best pulla noblor nachne, oxietisor, our oropacror, anendayydar de visse.

Werfen ber Menschen und er bescufzte fie ftete wenn er seinen lieben Cohn fab unter ben von Guruftheus ibm auferlegten Ram= pfen leiben. Go, fagt Agamemnon, fonnte auch ich, ale nun Beftor bie Argeier bei ben Schiffen vertilgte, nicht ber Ate entgebn, burch bie ich zuerft geschäbigt murte (daobyn, inbem ich fehlte): aber ba ich gefehlt habe (dadaupy) und Zeus mir ben Berftand genommen hat, will ich wieber gut machen. Bon Beus freilich geht Alles aus, von ben Gottern find bie Menfchen burchaus abhangig, in ihrem Innern wie im aufferen Leben, und Agamemnon fpricht nach ben Begriffen ber Beit wenn er Eingange fagt, ich bin nicht schuldig, sondern Beue und - mit Deftigfeit, weil ber Fehler fo verberblich gewirft hat, Mora und bie bunfelmanbelnbe Erinnys - bie mir in ber Bufammlung einen wilben Schaben, Fehl (appior arnv) eingaben an jenem Tag. — Aber was follt' ich thun? Gott vollendet ja Alles 3). Achilles felbst hatte zuvor gesagt: Ba= ter Beus, traun große Schaben (arag aus Fehlern ober Fehler) giebst tu ben Denschen, nimmer hatte ber Atribe mein Gemuth fo febr aufgebracht und wider meinen Willen die Jungfrau

Doch ifts eine neue Sprache ber ungläubigen Beit wenn Apollonius 4, 817 fagt! nat vae ze Beobs ineriaaras Im.

3 Boß überlett die Götten, gewiß mit Unrecht. Ein alter Gramsmatte war auf dasselbe, andre auf schlimmere Mittel zur Beseitigung bes Aistoßes verfallen. Gerade die Abgebrochenheit, indem unmittelbar folgt, neissa side Ingentation Arg, ist mir ein Grund die ganze Erzahstung ds eingeschoben zu betrachten. Bu diesem Behuf scheint man allersbings iuch das vorhergehende Bede (Bede die neuera ulevre) für Ate besnutt ind Komma statt des Punkts geseht zu haben. Der andre Grund ist daß die Länge der folgenden Erzählung nicht zu der angedeuteten Desetigkeit ind nicht zu der Angelegentlichkeit des Bortrags Agamemnons paßt, der dabirch alles Berhältnis zu der Antwort des Uchilleus verliert. Das epische Letardiren oder eine die Absicht daß Agamemnon ruhige, seste Ucsberlegischt darlegen solle, wird man schwerlich entgegensehen. Den alten heraklesinthus einzuslechten war die Gelegenheit versuchterisch.

(hat es bewirkt) wollte vielen Achaern Tob bereiten: ein Fatalismus krastwoller, leidenschaftlicher, aber noch nicht innerlich entsittlichter Geschlechter. Aber auch da in der Odyssee die große Freiheitslehre hervortrat (1, 32), ist es nur der freiwilligen Missethat (wie des ungerechten Richters, wovon Desiedus śwado gebraucht), dem Verbrechen und Laster des Aegisthos gegenüber. Dagegen trägt in demselben Gedicht der Kentaur Inst posvas äaver oren, posodo sar das dess, nachdem ihn Ohren und Rase abgeschnitten sind, so ärze das dess, nachdem ihn

Eben fo burchsichtig und rein allegorisch ift Ate in ber anbern Stelle ber Ilias, wo fie in ber rührenben Rebe bes Phonix mit ben Liten verbunben wird (9, 502-512). Diefem Bufammenhang nimmt fie eine andre Geftalt an. ift fraftig und fußichnell, voreilend über bie gange Erbe bin thut fie Schaben ben Menichen, Blancovo' ar Jouinen; figtt ber Formel "Ary & navrag daras. Die Liten, Bitter (bier reuige Bitten) aber, bie auch Tochter bes großen Beut find, gebn beforgt hinter ber ihnen allen guvoreilenben Ate brein (um abzubitten), labm, gerungelt, nicht gerabaus blident, und beilen wieber. Ber nun bie ihm genaheten Tochter bes Beus achtet, bem helfen fie viel und horen ihn wenn er fie aruft (wenn er in ben Fall tommt ihrer ju beburfen); wenn aber wer verweigert und hartnäckig verfagt, fo gehn fie und litten (Movorens) Zeus Kronion bag ihm Ate nachfolge und er urch Schaben (βλαφθελς) buge. Dier julest icheint es bag Ate nur ben Schaben bebeute; aber boch liegt auch biefem ein Unrecht ju Grunde: bie beiben Begriffe find in bem Bort eine, und man konnte auch fagen bag nun auch bem Unversohnichen In Plural mit Naobrud Schuld und Schaben nachfolge. gebraucht bie Personification im zehnten Besang Dolon melden hefter burch bas Berfprechen ber Roffe bes Uchilleis um bie Befinnung gebracht, verblendet hatte (391): moldfar p' Ατησι παρέκ νόον ήγαγεν Έκτως.



Wort auch in aller nachfolgenden Poesse auffallend viel gesbraucht worden ist, mit vielen Feinheiten und Schattirungen des Sinns in der Anwendung seiner ursprünglichen Doppels bedeutung, doch so daß jest die eine, jest die andere gedacht wird, llebereilung oder Verberben. Oft kann die eine sowohl als die andre verstanden werden D. Scheindar und kaum eie gentlich personisieirt erscheint Ate besonders dei Aeschplus sehr bäusig d), bestimmter wenn er sagt pad rip reddend rife dust dem Tod nachstrasende Verderben nicht als eine besondre Unterweltsgöttin Ate zu fassen Gerberben nicht als eine besondre Unterweltsgöttin Ate zu fassen 6). Die Personisication ward auch nicht

<sup>4)</sup> Benn Archiloches fagt: Suskanor, und nor we' allor fo. ang myjearo, fo tann ary ber Irribum fenn wegen des Berbums. Golon versteht bas Berberben: od noorogaag eig perakar arar zai rakendr Enege. Detfelbe: négdeá ros dryrois anagar adáraros. "Ary d" ef auτων άναφαίνεται, ην δπόταν Ζεός πέμψη πουμένην, αλλοτι άλλος έχει. So ber Spruch bee Bias bei Stobaus, byyon, naga d' ang. Theognis: oddsic, Kógo', áryc xad xigdsog aknog adrós, und namentlich verftehn Sophotles und Guripides oft Unglud, Unbeil. In ben Befiodifden Berten und Tagen ift nach abweichenbem Gebrauch bes Borts 231 are Berberben, neben losuog, welche gerechte Richter verfconen (alfo nicht in Folge eines Fehls), und jugleich Frevel 282: ac de us pagerogigen inde ξπίορχον όμόσσας ψεύσεται, έν δε δίχην βλάψας νήχεστον άποθή (έχών), του δέ τ' άμαυροτέρη γενεή μετόπισθε lédeinras. Gine rührende Farbe ber Schonung giebt ber Musbrud bem zweiten Stafimon in ber Antigone bes Sophotles auf bas Unglud im Saufe bes Debipus, befonbers in ben Spruchen; oddir koner drawir prom naunodes knie ara (worin naunoles ein alter, noch nicht gehobener Fehler ift) unb: ro naude donele ποτ' Ισθλόν τῷδ' ἔμμεν ὅτψ φρένας θεὸς ἄγει πρὸς ἔπαν. d' Lius roonaion in mélais, 19:00 ailmion nande diampénon eles didoguer "Ara, rayesa d" "Ara neles und bergleichen viel. 377 Ζεθ Ζεθ κάτωθεν άμπέμπων δυτεροποινον άτην (wit Ag. 56 δυτεoonowog Rowen's). Die Mte in einem fcwungvollen Gonet von D. D. humbolbt, Berte 4, 379 ift nicht eigentlich bie Briechifche: aber fie ift. etwas für fich. Dagegen giebt von ber Griechischen Billiam Mutt, indem



sehr gefördert durch die Theogonie, welche die Ate unter der bunten Sippschaft der Eris aufsührt, mit der Ungesetlichkeit als gute Bekanntin verdunden (230). Indessen unterbleibt sie nicht ganz, wie wenn der Hügel wo Ilion gewesen Ang lopos genannt wurde. Als "Unglücksgöttin" dagegen, als "ein böser Dämon der Menschen" erscheint sie niemals: wer sollte sie auch anrusen oder ihr göttliche Ehren erweisen?

Eris. Immer ist Streit (sees) bem Ares lieb und Kriege und Schlachten (II. 5, 891) und Eris die unersättlich treibende beißt Schwester und Freundin des Ares, die erst gering sich rüstet, aber nachber zum himmel das Haupt aufrichtet und auf Erden schreitet (4, 440—443). Sie schickt Zeus am dritten Schlachtmorgen zu den Schissen der Achaer, des Krieges Zeichen in Händen, um nach beiden Seiten des Lagers von der Mitte aus surchtbar zu schreien, und sie slößte Jedem große Kraft in das Herz zu kriegen und zu kämpfen (11, 3—12); als beide Heere wüthend auf einander stürzten freute sich des Anblicks die seufzerreiche Eris (73).

Phobos, der Schrecken, des Ares Sohn, begleitet ihn, welcher schreckt auch den aushaltenden Krieger (13, 299). Er und Deimos sind neben der Eris genannt (4, 440) und spannen dem Ares die Rosse an (15, 119). Sie sind auch mit der Gorgo auf dem Schilde des Agamemnon (11, 37). Diese beiden die furchtbar der Menschen dichte Phalangen dränzgen, nennt die Theogonie nicht bloß Söhne des Ares, sondern sie nennt auch eine Mutter, Kytherea (934).

Rybömos, Schlachtlärm, begleitet die Enpo (5, 593) und waltet mit Eris und Ker in der Schlacht auf dem Schilde des Achilleus (18, 535). Auf der Aegis der Athene sind Eris, Alte, Stärke, die schaurige Joke, Verfolgung, und das Gorgohaupt (5, 740).

er ben Agamemnon zu schilbern sucht, eine ganz versehlte Erklärung, Hist. of the langu. and litter. of anc. Greece 1, 317.

Der Schlaf ift oben bereits aufgeführt worden (3.85.) Sppnos und Thanatos, ber Tob, als Zustand bes Tobts seyns, tragen die Leiche bes Sarpebon vom Schlachtseld in seine Lyfische Beimat (16, 454. 682.)

Der Traum geht von Zeus gesendet zu ben Schiffen ber Achaer, stellt sich im Zelt Agamemnons über dessen haupt in Restors Gestalt und richtet ihm den Auftrag bes Zeus aus (2, 6—54.) In den Pforten der Träume schläft Penelope süß (4, 809), als Athene in Gestalt einer Verwandten über ihrem Paupt stand und zu ihr sprach; aus zwei Pforten gehn Träume verschiedener Art aus (19, 560—567) 1). Ein Volk der Träume dichtet der letzte Gesang der Odpsse hinzu, bei dem Ofcanos, dem Felsen Leukas und den Pforten des Helios (12).

Dssa, Botin bes Zeus, war entbrannt unter ber zur Versammlung sich stürzenden Menge und trieb sie zu gehen (Il. 2, 93.) Athene schickt den Telemachos auf Erfundigung aus, wenn wer der Menschen ihm etwas sage oder er höre Ossa (Stimme, Gerücht) von Zeus, die am meisten den Menschen Ruhm bringt (Od. 1, 282. 2, 146.) Ossa die Botin geht durch die Stadt und verkündet (24, 412.) Aus der Ilias, der Kleinen, wie es scheint, führt Aeschines als vielmal darin vorkommende Worte an: Ospan d'es orgando habe.

<sup>1)</sup> S. oben G. 68. Zoega Baseir. 2, 207.



Der Mensch.





#### 126. Die Beltalter.

Der Traum aller gebilbeteren Boller von einer gludlichen golbenen Urzeit hangt gusammen mit ber faft eben fo alten Rlage fiber bie Berberbtheit ber Belt. Dag bie Ginfalt, landliche Friedlichkeit und Unichulb ber Gitten im Fortidritt ber Entwidlung, bes regeren Berfehre und bes Ringens um mein und bein und aller Berberbniffe finnlicher Ratur, in Streit, Bodwilligfeit und Gewaltthaten ausarte, mar leicht einzusebn. Das Gefühl ber ebleren Unlagen bes Menichen und feiner Fabigfeit zu einer iconeren Bestimmung ale bie er in ber Gefell= Schaft gewöhnlich erreicht, führte auf bie Unnahme bag biefe in ber Jugendzeit bes Beschlichts ihm wirflich zu Theil geworben fep. Bas ift natürlicher als bie Bergleichung bes Men-Schengeschliechts in feinem Lebensgange mit bem einzelnen Denfcenleben? Es ift eine ber wohlthatigften Ginrichtungen unfrer Natur bag wir bas Unangenehme und Schmergliche leichter vergeffen ale bie gufriebnen Tage, bag in ber Erinnerung bas Frobe und bis gur Cehnsucht erfreuen fann und felbft Roth und Gefahr bie überftanben find, uns noch ergogen. Dun find jugleich Rindheit und Jugend fo reich an barmlofen Wes nuffen, fo begludenb burch bie Frifche ber erften Ginbrude ber Natur und ber einfachften Lebenderfahrungen bag fie menig= ftene Bielen ftete ale bas golone Lebensalter vorschweben. Die fpateren Erfahrungen beweisen ben Meiften bag ber Jugenb bas Menschenleben nicht entspricht: und wie bann bas Bilb harmlofer, ber bofen Belt noch unfundiger Jugendzeit jum Trofte gereicht, fo bat fich wie aus innerem Drang und Beburfniß, in ben Beiten frei waltenber Phantafie, bie Bor-

bennug einei nulchnisiden and dinatichen Indens ses Anuben Geschlechts gebildet. Es scheint als ob ben frühen Zeiten, für welche bie Sage ihre Bebeutung hatte, burch fie geleiftet murbe was hochgebildeten bie Poefie gemahrt, indem fie uns jenfeit einer unbefriedigenben Birflichfeit ein Gebiet aufichlieft moraus bas bobere Menschengefühl immer neue Erfrifchung icho Sichte hat fich gebacht, mes fen eine in ber Borwelt baufig vortommenbe Erscheinung bag bas was wir werben follen, geschilbert werbe als etwas bas wir fcon gewesen find, und bas mas wir zu erreichen haben, vorgestellt werbe als etwas Berlornes 1)." Und bentbar ift allerbings bag bas Berlangen nach bem Befferen und Bolltommenen fo lebendig im Menschengeiste geworben fen bag biefer 3bee Wirklichkeit beigelegt murbe: und biefe ließ fich leichter in bie unbefannte Borgeit verlegen ale für bie Bufunft verheißen 2). Bie aus bem grubelnben Berftanbe ichon bei ben Griechen bie Theorie von urfprunglicher Thierheit bes Menschengeschlechts bervorges gangen ift, fo wurbe aus bem Gemuth, aus bem Gefühl ber Bestimmung ju boberer ale ber erfahrungemäßigen Bollfommenheit, wie jur Beftatigung ober jum Trofte, bas Poftulat, und bann bie Gage, bag einmal wenigftens, naber bem gottlichen Ursprung bem reineren Menschenfinn ein ungetrübtes Das fenn entsprochen habe, erwachsen fenn. Da benn bie Sage von einer feligen Urgeit aus pfpchologischem Grund einfach bergeleitet werben fann, fo merben alle Sypothefen von einer wirflich fo beschaffnen Beit, wovon ein hiftorischer Rachklang zu allen ben Boltern, bie in biefer Borftellung übereinstimmen, hindurchgebrungen fep, immer febr binfallig bleiben 5).



<sup>1)</sup> Bestimmung bes Gelehrten 1794 S. 117. Much Eichhorn erklärte die Idee des Sundenfalls aus der Sehnsucht nach einem bessern Beden, s. Strauß Leben Iefu 1, 28.

2) Wie heilige Manner wohl thaten, die einen neuen himmel und eine neue Erde hofften, worin Gerechtigkeit wohne. Jes. 63, 17.

2. Petr. 3, 13. Apetal. 21, 1. 22, 1. 2.

<sup>3)</sup> Deductionen wie fie unter Andern Schubart über die Rachtfeite ber

Jene Idee kann, sobald sie für sich gefaßt ist, mit einer andern in Verbindung gesetzt werben, mit der über die Ursache des veränderten Zustands, wie dieß in der Ebräischen Sage geschieht und wie auch die Griechen eine mit der Vertreibung aus dem Paradies verwandte Dichtung haben. Gie fann aber auch für sich weiter entwickelt werben, indem man Stufen sett, burch welche ber Fortschritt von einer so großen Seligkeit zu einem so tiefen Verfall erfolgt sey, nach bem Bilbe ber Erfahrung, da die großen Beränderungen nicht auf einmal und urplötlich einzutreten pflegen. Die abnehmenden Weltalter sind demnach so natürlich daß darin die verschiedensten Bölker zusammentreffen könnten ohne Ueberlieferung. Indessen ift sehr wahrscheinlich daß die durch eine gemeinsame Hauptsprache verbundenen Bölker auch die Idee der Abstufung oder eine gewisse Form der Weltalter vom Familienheerd her mitgebracht haben, die sie bann, wie alle mitgebrachten Ideen, für sich unwillkurs lich oder absichtlich und wohl mehr als einmal umgestaltet has ben. Aus den beiben ersten Besiodischen Zeitaltern schließt auch van Lennep in seiner Ausgabe daß sie von den Japetiden aus Assen mitgebracht sepen und zieht bas Mosaische (Gen. 6, 4) zur Bergleichung (p. 30.) Die Iranische Lehre von ben Weltaltern behandelt Lassen in den Indischen Alterthümern, die bei Menu, wonach das Menschenleben von 400 auf 300, 200, 100 Jahre herabsinkt, berselbe 4). Der Weltalter sind vier bei ben Indern wie bei den Persern 5). Lepsius ist der Mei-

I.

46

Raturwissenschaft und Benj. Constant de la religion liv. 1, 8 versucht haben.

4) Die erste 1, 529 vgl. 499, die andre 1, 510 vgl. 2, 1096.

1118. Stuhr Rel. Spsteme der Bölker des Orients S. 134 f. Baur Symb. und Mythol. II, 1, 411 f.

5) In den 12000 der Herrschaft des Ormuzd, dann mit ihm, doch untergeordnet Ahriman, im dritten Alter herrschen beide gemeinschaftlich und im vierten hat das bose Princip die Oberhand. Umbildungen der ersten Iden Idee scheinen, wie die vier Indischen Pugas, so die vier je 3000jäh=

nung daß die Elemente zu der Borstellung von den vier Weltaltern auch in der Babylonischen Sage, wie in der Des bräischen nachzuweisen seyn möchte 6). Über die vier Weltalter der Ebräer giebt neue Aufschlüsse Ewald in der Geschichte des Bolks Ibrael (1, 304 ff. 311.) Die Mexikaner, dei denen auch andres Asiatische gesunden wird, knüpsen diese Lehre an vier elementarische Weltzerstörungen, die zusammen eine Zeit von 18028 Jahren ausfüllen 7).

In den Hesiodischen Werken und Tagen sind fünf Weltalter angenommen (108—199.) Die beiden ersten unter Aronos, die andern unter Zeus. Das goldne Geschlecht lebte
wie Götter, kummerlos, sonder Müh und Jammer, frei von Alter, Arme und Beine stets die gleichen; sie freuten sich der Gelage, von allen Uebeln fern; wie ein Schlummer kam der Tod; alle Güter hatten sie, reichliche Frucht gab die Erde von selbst, nach freiem Willen, geruhig vollbrachten sie ihr Thun mit vielen guten Dingen; und nachdem die Erde sie geborgen, sind sie Dämonen auf Erden, Ausseher über die Menschen. Nach zwei hier nicht vorsommenden Bersen speisten und sasen zusammen mit unsterblichen Göttern sterbliche Menschen ), nemlich bei den Opfermalen, welche die Götter in Person besuchten, wie in der Ilias Zeus mit den Göttern die der untablischen Wethiopen besucht (1, 423) und in der Odosse die der

rigen Alter der Parsen zu sepn, die aus neinem kleinen Parsenfragments und aus Theopomp bei Plutarch de Is. et Os. 47 vorkommen.

<sup>6)</sup> Einseit. zur Chronol. der Aegypter S. 20. 7) Al. Humboldt Vues des Cordillères 2, 119—129 F. Majer Mythol. Taschenb. 2, 130 ff. Vier Epochen der Natur, des Wassers, der Erde, der Lust, des Feuers. 8) Ovid setz schon das silberne unter Zeus Met. 1, 114, Orpheus bei Protios dasselbe ausdrücklich unter Kronos zu B. 126.

<sup>9)</sup> Schol. Arat. Phaen. 102 το δὲ ἀρχαῖον το χρυσοῦν γένος πας' Ἡσιόδω.

Eurai yaz tóte daites koar, kuroi te Bówzos. Momit hei Drigenes c. Cele A. p. 216 ed. Spence fr. 187 perhu

Womit bei Drigenes c. Cels. 4 p. 216 ed. Spence fr. 187 verbunden if: άθανάτοισι θεοίσι καταθνήτοις τ' άνθρώποις.

Phaafen (7, 200—203), nach ber gastlichen Tischgenossenschaft ber Götter mit ben Gerechten und Frommen ber alten Zeit an welche Pausanias glaubt (8, 2, 2.) Diese Borstellung von ber Götternähe ber früheren Menschen hat tiese Wurzeln geschlagen 1°). Ihr hohes Alter, ebenfalls übergangen in unserm Tert, muß aus bem silbernen Alter geschlossen werden, so wie daß sie noch nicht Thiere schlachteten aus dem ehernen. Taussend Jahre wird die angenommne Zahl von Jahren gewesen sein, da Afusilaos und hellanisos und Spätere melbeten daß die Alten tausend Jahr lebten 11), die auch den hopperboreern gegeben wurden. Dreihundert waren nach Ephoros dei den Arstadern die Jahre ihrer alten Könige, wie auch Nannasos über dreihundert Jahr lebte und bei homer Nestor brei Menschensalter, so wie Sarpedon, womit die mehrmals wiederholte Formel: wie nun die Sterblichen sind, zusammenzuhalten ist.

Das silberne Geschlecht darauf war weit schlechter, bem goldnen nicht ähnlich, an Natur noch Geist; sondern hundert Jahre ward bei der Mutter der Anabe erzogen in sindlicher Munterseit in seinem Hause; aber wenn dann die Reise der Jugend kam, lebten sie menige Zeit, Schmerzen erleidend burch Unverstand; benn sie konnten nicht freveler Beleidigungen gegen einander sich enthalten und wollten nicht den Unsterblichen diesnen noch opfern. Diese barg darauf Zeus erzürnt weil sie bie seligen Götter im Olymp nicht ehrten, und als dies Geschlecht die Erde verdarg, wurden sie untertroische sterbliche Wächter, die zweiten: doch folgte auch ihnen Ehre. — Eine begrifflich

<sup>10)</sup> Odysa. 7, 205 επεί σφισιν έγγυθεν είμεν, sagen διε ββάαθει, του δετ Φιφετ mit Iconie jusest: ώσπες Κυκλωπες το και άγρια φύλα Γεγάντων. Platon Phileb. p. 16 c. οι μέν παλαιοί, κρείττονες ήμων και έγγυτεςω θεων ο εσούιτες. Porphyr. de abat. 4 princ. Δικαίαςχος, δε τον άρχαιον βίον τῆς Ελλάδος άφηγούμενος, τοὺς παλαιούς και έγγυς θεων φησί γεγονότας βελτίστους το δντας φύσει και τὸν άριστον έξηκότας βίον ώς χρυσούν γένος νομεξεσθαι. Ραμε. 8, 2, 2. Catull. 64, 385—590.

<sup>11)</sup> Joseph, arch. 1, 4.

lung ist hier nicht zu erwarten. Daher wird man die wenige Zeit welche diese Menschen nach der Kindheit lebten, nach den hundert Jahren welche diese einnahm, bemessen müssen, so daß die Lebensbauer in angemessenem Verhältniß mit jener langen Kindheit im Ganzen doch hinter dem Lebensalter des goldnen Geschlechts weit zurüd blieb 12). Eben so sehr stachen sie von diesem ab dadurch daß sie Frieden unter sich und Frömmigkeit nicht bewahrten. Aber ein großer Abstand war auch nothig da der Unterschied nach dem Tode, der zwischen den zwei Klassen der Wächter, und selbst der zwischen Silber und Gold kein geringer ist. Scharfe Contraste zu zeichnen liebt das hohe Alterthum.

Best machte Bater Zeus ein brittes, andres Geschlecht rebender Menschen, bas eherne, bem silbernen ganz unahmlich, aus Eschen, surchtbar und gewaltig, welchem anlagen bes Ares klägliche Werke und Uebermuth, sie aßen nicht Brod, sondern hatten harten gierigen Sinn (schlachteten zuerst Thiere); groß war ihre Stärke und unnahbare Arme an mächtige Schultern gewachsen, von Erz waren ihre Wassen und Sauser und in Erz arbeiteten sie, schwarzes Eisen war noch nicht (weil bas Beitalter des Eisens noch nicht gekommen war). Und diese giengen, durch ihre eignen Sande bezwungen, namenlos (im Gegensaß der nun folgenden Gerven ohne Ruhm) in das Saus des Ars. So gewaltig sie waren rafte der Tod sie weg.

Nachdem auch bieses Geschlecht bie Erde verborgen hatte, machte Zeus Kronibes ein andres viertes, gerechter und besser, von heroischen Menschen ein gottlich Geschlecht, welche Dalbgotter (4p.63001) genannt werben, in einem früheren Geschlecht



<sup>12)</sup> Bos Antisymb. 1, 209 schätt ihnen ein halb Sahrtaufend ju nach der hundertjährigen Jugend und nach den taufend Jahren die Selles dus anderswo. (was mir nicht betannt ift) denen des goldnen Belleiters beilege.

(levend) auf der gränzenlosen Erde. Und diese verdatb der fchlimme Rrieg und bie furchtbare Edlacht, Die einen vor ber fiebenthorigen Thebe im Rabmeifchen Lande fampfend megen bes Detipus Deerten, Die anbern geführt auf Schiffen gar über ben großen Schlund bes Meers nach Troja, ber ichonlodigen Belene megen: ba benn umbullte biefe ber Tob. Diefen aber verlich fern von ben Menfchen Leben und Wohnsite Beud Rros nibes und fiebelte fie an an ben Grengen ber Erbe und fie mobnen fummerlofen Muthes in ber Geligen Infeln am tiefftrubes ligen Dfeanos, gludliche Beroen, benen fuße Frucht breimal bes Jahrs sproffent bie fruchtgebente Erte bringt. Die in jenen Rriegen gefallen waren, verfeste Zeus alfo nicht lebenbig, wie in ber Obuffee ben Menelaos, sonbern neu belebt, wie bei Arftinos ben Achilleus und Memnon, nach ben Infeln, worüber ber Dichter weislich, fo wie über bie Babl, fich nicht weiter ausläßt. Gine Dehrheit jufammenzufaffen veranlagten ihn wohl theils die verschiebnen in Gagen und Liebern einzeln als Unfterbliche ausgezeichneten Belben, theile ber nun ichon blübenbe Bervencult.

Endlich bie fünften, bie eiferne Zeit, an ber bie Gegens wart zu tragen hat.

Die Hesiodische Behandlung der Sage von den Weltaltern bietet besondre Schwierigkeiten dar und hat die verschiedenschen Auslegungen veranlaßt. Ihre lösung scheinen diese Schwiestigkeiten zu sinden durch die einsache Erwägung daß dem Dichter, indem er die alte Sage von den vier Stusen des Sinkens von dem unschuldigen und glücklichen Leben dis zu dem verderbeten und leidensvollen der Birklichkeit und Gegenwart, nach der allgemeinen Gewohnheit auf den Boden seines Landes des zog, in dessen wirklichen Berhältnissen ein mit dem Zusammenshang der Sage unverträglicher Umstand entgegentrat, den er nicht übergehn konnte oder wollte und daher mitten in sie einsschob, die in der Poesse und den seligen Inseln unsterdlichen Beroen. Das britte Zeitalter des Erzes ist das des Kriegs,



oben angeführt murbe (G. 9), bag in ben Sprachen ber von Iran ausgegangenen Bolter bas Rriegsgerath teine überein-Rimmenden Ramen bat, so tonnte bieg auf Bermuthungen leis ten über bie ursprungliche Bestaltung ber Sage, inbem man hinter ben Rampfen, die noch ein Gegenftand bes Abicheus und wenig versucht waren, für bie ausgewanderten Bolfer aber unentbehrlich murben, ein friedliches Bufammenleben, ein Beitalter bes Aderbaus, wie Aratus bas golbene beutet, im An-Die Elysischen Beroen maren auch Manner bes Erzes, aber nicht zu vermischen mit benen bie fich unter einander aufreiben im verwünschenswerthen Krieg, so wie die Theogonie bie Nymphen ber Efchen neben bie allgemein bofen Dinge, Erinnyen, Giganten und Gefchlechtsluft Rellt (187.) Um alfo bie Beroen icharf genug von ben unseligen Streitmannern abjusondern, wies ber Dichter ihnen ein befondres Beitalter an, so bag bas vierte ihm zu einem fünften wurde. Gein viertes war ein Auswuchs in ber Sage, wie bebeutenb ober icon an fich er auch scheinen mochte. Schon bag bie Stufenreibe ber Metalle, Die burch eine Bezeichnung ber parabiefischen Zeit als ber goldnen veranlaßt fenn mochte, unterbrochen wirb, zeigt beutlich bag bas vierte Alter eingeschoben ift. Mit Recht haben baber fpate Dichter, bie auf bie anbre Sage von feligen Deroen im Weftmeer nicht mehr Rudficht ju nehmen brauchten, ben Bufan wieber ausgeschieben, Aratus (108 - 136), Bora (Epod. 16, 63-65), Dvib in ben Metamorphofen (1, 89-150) und Seneca (Octav. 2, 1.) Rur Babrios thut auch feiner Ermähnung, indem er jur Ginleitung feiner Thierfabeln bas goldne Beitalter schildert, in welchem auch bie Thiere Sprace hatten, was auch bei Rallimachos (fr. 87) und in Platons Dolititos vortommt. Arat, ber bas eiferne Beitalter ju befchreis ben übergeht, fällt eben baburch bas bartefte Urtheil barüber, indem Dite, bie zuerft unter ben Menschen wohnte, im filbernen Alter fich auf bie Berge gurudgog und bie Menfchen nur



fo bag feitbem auf Erben gar feine Gerechtigfeit mehr ift. Dugin wieberholt nur (P. A. 2, 25), aber Cicero in beilaufi= ger Uebersegung ber einschlägigen Berfe ichiebt ferreo unter 15), bamit nicht Urat burch bie nur im Busammenbang verftanbliche fatprifche ichon im ebernen Alter erfolgte Flucht ber Dife ben Mythus zu verstümmeln ichiene. Co gang unbarmbergig richtet Defiodus feine eiferne Beit nicht; fontern intem er vorausfagt bag Beus auch bieg Geschlecht verberben werbe, milbert er bie ftrenge ausführliche Schilderung fehr baburch bag er fie gang in bas Futurum fest (nur bieg ift ber Grund biefer grammatifchen Ericheinung, welche feine Undeutlichfeit berbeiführt, ba eine ftete Bunahme fo großer Uebel und Berfehrtheiten natur= lich ift), bis zulest Schaam und Nemesis bie Menschen verlaffent jum Dlomp gehn und nur Schmerzen bleiben und feine Abwehr bes llebels fenn werbe 14). Ausbrudsvoll ift ber plog= liche Übergang von bem vierten Alter: mocht ich nicht ju ben fünften Menichen gehoren, fontern entweter vorher geftorben ober nachber geboren fenn. Daraus folgt aber nicht gerate bag ber Dichter, wie van Lennep meint, nach bem eisernen 211= ter ein gerechteres und befferes erwartete, wie auf bas eberne bas ber heroen gefolgt mar: fonbern er magt nicht, wie ein anbrer Erflärer fagt, porauszusagen, mas für eine Art von

fetten vejuchte, sich schon im ehernen in den Pimmel abwendet,

<sup>13)</sup> N. D. 2, 63 Apollodor 1, 7, 2 sagt daß Zeus die Deutalios nische Flut sandte — eine neue Berenüpsung — als er das ehrene Gessschlecht verschwinden lassen wollte. Darauf entstanden wieder Menschen, die denn das eiserne ausmachen musten.

14) Protios zu 178 versteht irrig daß schon das noch nicht ganz verdorbene eiserne Geschlicht untergebe: so daß G. Hermann aus der serneren Entwicklung desselben ein sechsies Weltalter machen will. Ich bin sogar überzeugt daß B. 79: all' sungs nach rosse ungeschen Futura. Ihr diese beginnen schon vorber (nausovine, dwoodo) und das gleich solgende Zei's d'öleses neit rovto yévos wird das von ungeschickt durch den Bete getrennt.

Menschen nachfolgen werbe, die Worte sind hingeworfen und will man einen Gebanken baran knüpfen, so kann es nur der Virgilische seyn (Ecl. 4, 4):

Ultima Cumaei venit jam carminis aetas, magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

Buttmann hat in seiner Auseinandersetzung Zwang und große Unwahrscheinlichkeit nicht vermieden indem er bas hesiodische Gebicht an Abam und Eva und Rain und Abel hielt, was er später weiter verfolgte 15). Ein unbekannter Französis scher Schriftsteller vermochte nach Vergleichung der Romischen Dichter aus ben beiben ersten Zeitaltern eine genaue Beschreibung bes wilden Lebens, aus bem ehernen bas ber Hirtenvölker, aus dem eisernen das der landbauenden Völker herauszulesen 16). Der größte Fehler war sich bie Dichtung als ent= sprungen in Griechenland zu denken. So war Nitssch ber Meinung die Rlage über Verberbtheit und Sehnsucht nach einer besseren Zeit habe erst nach homer bei Zunahme bes Denkens aufkommen können 17). Nach Fr. Schlegel 18) sind bie vier Weltalter nebst bem fünften "wenigstens von einer Seite ganz historisch zu nehmen und bilden in großen Zügen die wefentliche Grundlage der ältesten Hellenischen Geschichte, so weit sie sich mit Sicherheit erforschen läßt ": was er im Einzelnen auszudeuten sich nicht scheut. Aehnliche Borstellungen hegten

<sup>15)</sup> Mosaische Mythen, Berliner Monatsschrift 1811 E. 137. Ueber ben Mythus von den ältesten Menschengeschlechtern 1814 im Mythologus 2, 1—27.

16) In Millins Mag. encycl. 1809 6, 272—347.
1810 1, 5—34. Remarques sur les ages d'or, d'argent, d'airain, de for des anciens poètes, précédées de rech. sur la découverte et l'invention des métaux par Gerauld Grauthier, Paris 1810.

<sup>17)</sup> Hist. Hom. 2, 102.

18) In einem Jusat im 3. Bet seiner Werte S. 208 ber 2. Ausg. Schon in der Geschichte der Griech. Poesie 1798 S. 26 f. hatte er unter den Hestodischen Menschen der goldenen Beit Wilde verstanden, während er in der Geschichte der alten und neuen Literatur 1, 57 die Sage einfach und richtig sast.

Preuer 19) und R. G. Permann 20). Rachhomerichen Uriprung ber "gangen Lehre" nimmt auch Bolder an und bag bas Ge= schlecht ber herven ein wesentlicher Theil bes Driginalmythus fen und bag ber gefchichtlich befannte Unterschied zwischen bem beroifden und bem nachfolgenben Beitalter weit geringerer Dienichen Unlag gegeben habe, einen abnlichen Unterschieb auch in ben vorhergegangnen Beiten vorauszusegen 21). Aehnlich find rie Ansichten von Grote 22); bie Reihenfolge ber Racen von Bestodus ausgebacht (imagined), ein Product zweier verschiede ner und unverträglicher Abern ber Ginbilbungefraft, ber bibaftischen ober ethischen und ber ursprünglich mythischen ober epis fchen (ber homerischen Berven). Schon allein bas gangliche Misverstehn ber Damonen die aus bem golonen und filbernen Alter hervorgebn, welche Bolder berausgeworfen hatte (E. 267. 269), machte es unmöglich ber Dichtung auf ben Grund gu seben. F. Bamberger in einer Abhandlung über biefen Befiobifden Mothus 25) batte ibn baburch gerriffen bag auch er zwei Mythen über bie Urzeit barin vereinigt annahm, einen philosophis fchen in ben zwei erften und einen hiftorifchen in ben brei lets ten Weschlechtern, wobei benn unvermeiblich bie Erflarung und Beziehung in bunbert Ginzelheiten fich fehr entfernen muß von ben Unfichten bie mir natürlicher und einleuchtend erfcheinen. Um Dieselbe Beit ftellte Schömann 24) eine in gewiffem Betracht

<sup>19)</sup> Demeter S. 222—226. 20) Drette Berf. Deutscher Philologen S. 362, in seinen Abhandl. 306, wiederholt in seinen gottesbieustl. Alterzthumern 4. A. S. 15 Note 7. Das goldne Geschlecht sind die Pelasger, das silberne und eherne die diesen folgenden Stämme. Preller ist indessen zurückgekommen von diesem Irrthum im Philologus 1852, wo er 7, 35—43 von den Weltaltern handelt. 21) Dipthol. des Japet. Geschi. 1824 S. 256—280, 22) A hist. of Greece 1, 88—95 ch. 2.

<sup>23) 3</sup>m Rhein. Muf. 1842 1, 524-534, in beffen Opusc. p. 253.

<sup>24)</sup> Greifswalder Ofterprogramm 1842 (de generis humani per plures gradus ab aureo saeculo usque ad ferreum mutationibus). Ausgezeichnet find die Bemerkungen über das filherrie Mettalter p. 6 und

ähnliche Auffassung der Hesiodischen Composition des Mythus auf, wonach bas eiserne Zeitalter in zwei, bas ber Gegenwart und das weit schlimmere der Zukunft, und danach das Ganze in zwei Sälften zerfällt, drei Alter vor dem heroischen und brei aus biesem und bem eisernen bestehend, und in bem ersten bas erste ganz gut, bas andre nur im Anfang gut, bas britte ganz bose, in der andern Sälfte aber gleich das erfte und zweite gemischt aus Gutem und Bosem, boch mit Uebergewicht bes Guten im ersten, des Bösen im zweiten, das dritte ganz bose. Nach ber Inconcinnität daß auf der einen Seite alle drei Zeit= ' abschnitte nach Metallen, auf der andern nur der mittlere nach bem Eisen benannt sepen, wiewohl bas Blei für ben sechsten zu Gebot gestanden hatte, habe der Dichter nicht gefragt. Auch Bunsen denkt sich zwei alte Ueberlieferungen, welche Desiod ets was verwirrt mit einander verbunden habe, Gold, Silber und Erz, und bann die Heroen als Bekämpfer bes Bosen 25), die eiserne Zeit und bann, ba auch diesem ungerechten Geschlecht ber Untergang durch das Gericht bes Zeus bevorstehe, worauf indessen der Dichter nicht entfernt hindeutet, eine bessere Zw kunft, woran bieser in seinem Unmuth uns noch weniger veranlaßt zu benken. Doch am meisten von allen widerstreitet meis ner Erklärung was R. Lehrs aufgestellt hat 26), worin ich nicht läugne eine der traurigsten Früchte der Hypothese verschiebener in einander gemischter Recensionen zu erblicken, die in so manchen Stüden älterer epischer Poesie, aus Mangel entgegen-

dus ist fabulae nostrae inventor p. 7 und zwar ein jüngerer Pesiodus als der welcher die vorhergehende, den Ursprung des Uedels ganz anders extlärende Fabel von der Pandora erzähle p. 12. Diese Reliquien des hohen Alterthums enthalten freilich sehr verschiedne Ideen: konnten sie darum nicht neben einander ausbewahrt werden, in neuer Fassung des Edelgesteins? Das sechste Beitalter ist auch in dem Prometheus desselben berühmten Gelehrten S. 125.

25) Aegyptens Stelle in der Beitzgeschichte Bd. 5 S. 244—247.

26) Quaestiones ep. 1837 p. 236—238.

gerichtet bat.

127. Damonen, erfte und zweite, ober= und unter= irdische Bachter.

Die von ber gewöhnlichen Bedeutung ber Damonen versschiedene, besondre Bedeutung dieser Besiedischen als Menschensselen ift aus bem beiben gemeinschaftlichen Begriff dassuores erwachsen, wie früher schon bemerkt worden ift 1). So ist auch

1) 3. 139. Plutard fagt de or. def. p. 415 d c. 10, homer gebrauche Beobe und daiporas gleich, Befiodus juerft habe bie vier Rlaffen geifliger Befen (rus loyunus) auseinanbergefest, juerft Gotter, bann viele und gute Damonen, bann herven, bann Menfchen. Bon ben hefiobifden Damenen fagt er bann c. 38 pvyag örrug negenoleir, gega lacauteroug, c. 39 διακριθείσας σώματος ή μή μετασχούσας το παράπαν ψυχάς. Sit find übergangen in einer vortrefflichen Abhanblung de Graecorum daemonibus, P. prior, Berol. 1857 von Jof. Reuhaufer, die mit noch eben bor Abfendung meiner Dandichrift burch bie Bute bes Berfaffers jutommt. Dies Uebergeben ift nicht gleichgültig für die Mbleitung des Borts daipun, weiches ber Berfaffer nach ber gangen und weiten Entwidlung ber Bebeutung auf die Canftritmurgel da, welche dare und daier umfaffe, und ben Begriff dator, distributor jurudführen ju muffen glaubt. Doch auch an fich fceint mir bief nicht nothwendig ba bie Ibeen bie in daipwor und in Brog liegen, in verfchiebenen Sprachen verfchiebenen Burseln entteimen. Non rerum scientis ac cognitione, verum distributione ac constitutione omnis daemonis natura continetur: brefet Sat tann jugegeben werben. Aber feibft in ber Stelle bee Sefiodus loy. 314, wo D. Reuhaufer mit Recht Gottlinge Erflarung billigt, bag daiμων, wie bei Archilochus, danjumr bebeute, ift die Bedeutung fcon fo modificirt das man fieht wie fie fich erweitern tonnte vom Biffen jum Ronnen, die innerlichft jufammenhangen. Auch bie andre Stelle bie er felbft auführt, aus dem Carmen aureum, woju hieroties p. 42 ed. Mallach, bemeett: ràs ardounires woyas - daiporas nalsi és daiwords nas energuorus spricht dafür, da doch met verschiedne Borter Suissor nicht anzunehmen find, daß bas eine in danges ober in einem von dare verichiebnen daier feine Burgel haben muffe. In Brjug auf dutpowr bet homer, wordber in meiner Rote 2 eine neuere Abhandlung



ber Name paxages göttlichen Wesen und verstorbenen Menschen Erwähnung thun biefer Hesiobischen Damonen von gemein. Früheren Herakleitos und Platon 2). Der Dichter ber Weltalter verknüpft mit den beiden ersten derselben, als einer vollkommneren Menschheit, zwei Klassen ber abgeschiednen Geister als Aufseher der lebenden Menschen. Er sagt, nachdem die Erde das goldne Geschlecht verborgen, seven biese Damonen nach bem Rath des großen Zeus, gute, über der Erde, Wächter der sterblichen Menschen, welche bewachen Recht und Misselhaten, in Luft angethan allwärts wandernd über die Erde, Reich= thumgeber: diese königliche Würde erhielten sie (121—126.) Er wiederholt dieselben Worte indem er die Gerichtsherrn warnt und erinnert an die brei Myriaden unsterblicher Bachter bes Beus auf der vielnährenden Erde, die nahe den Menschen alle beobachten bie mit frummen Rechtssprüchen wen zerbrücken ohne zu fragen nach ber Götter Schauen (248—255.) Das Beis wort gute, eble (&oIlos, bei Platon, Plutarch und Aristides die Lesart aproi, alexinaroi), ist einfach als Lob und Verherrlichung bieser Klasse zu verstehn und nicht zum Nachtheil ober auf einen andern Unterschied von den andern zu deuten als daß diese die zweiten waren; das andre Beiwort, Reichthums geber, ist zu verbinden mit dem Bestrafen der Ungerechtigkeit, indem sie dagegen ben Redlichen Segen bringen. Nachdem die Menschen des silbernen Geschlechts von Zeus, nicht ohne seinen Born, weil sie ber Beleidigung unter einander sich nicht ent-

angesihrt ist, muß ich nachträglich bemerten daß schon Col. Mure of Caldwell im Rhein. Mus. 1838 6, 491 st. nachgewiesen hat, die einzige und gleiche Bedeutung des Worts in der Odyssee wie in der Ities sen Aug (discret or prudent.)

2) Heraklit bei Hippolytus p. 283 ed.

E. Miller (die Göttingische Ausgabe der Resutatio haeresium ist noch nicht so weit vorgerückt), nach der Emendation von Bernays in seiner Epist. erit. ad Bunsenum. Lond. p. XLIII inda die Iranisrasdan zai gehanas yinesdan kyspri swirwe zai vengen. Pleien Crat. p. 397 e, Rep. 5 p. 468 e.

in die Erde verborgen waren, wurden fie unterirdische Bachter ber Sterblichen, die zweiten, doch folgt auch diesen Shre (140-142.) 5).
Den Glauben an diese Damonen fieht man als nachho-

3) Bachter, nicht maxages, wie in ben Ausgaben fieht, was biefer Rlaffe einen Borgug ber Geligfeit ju geben fcheinen wurbe. Proclus fcreibt, und bies wohl nach Plutarchs Commentar, onordowes polanes Orgeni, und es wachen und rachen Berbrechen aus ber Erbe bervor felbft die Beifter ber gewöhnlichen Sterblichen, es ift baber gar nicht ju verwunbern daß der Dichter übergeht auf welche Beife biefe zweiten Bachter wirkten. Daß fie auch machten, mar eben ihre Ehre, ihr Mmt. Die zweis ten Geligen, womit b. Bennep aushelfen wollte, beffen Ertlarungen burche dacht find, wurde fehr fonderbar fenn. Aber auch Bogrod muß ein alter Bebler fepn, da auch die Beifter unter der Erbe überhaupt nicht für fterbe lich galten und fein Grund bentbar ift, warum es bie bes filbernen Mis tere eber fenn follten ale anbre. Ich zweifle nicht bag ber Dichter forieb golaxes drymer und baf man brytol bem adaratos von ben Geiftern bes goldnen Alters die mit biefem Beimort beehrt find, entgegenftellen ju muffen irrthumlich geglaubt hat, ba boch ber Unterfchied Ensydorens gega loodusvos (woffer Pindar, wiewohl von ben Geiftern ber Bofen denen er diese Bohnftatte ber Strafen nach bem Sod anweift, enougeives fagt) und éncydorios genügt. Das für bas lehtere Azetjes auch éncydorios (als devimpor) forieb, bat Beinfius, fast eben fo polterub als jener felbft. Grablich irrt Ariftibes aus bem Gebachtnif indem er beibe Rlaffen vermifcht in ber Rebe fur bie vier p. 284 (bei Photius 248 p. 427 Bekk.), fo daß bie Borte ond yes dries ihr yar (ein andrer Irribum) polariores nicht auf die wirtlichen enoySores angumenten find, inbem er ale folde bie wirtlichen enereieres nimmt. Richt minter permirrt heinfind indem er eine Stelle bes Maximus Thr. hierher giebt worin von diefem die Mittelwefen überhaupt, in podopio pie nal odomod rernyphros, genannt merben abarares diringes. Bollte man eine panager brywi beuten als Gelige gleich ben Sterblichen, fo batte deoregos teine berftandige Beziehung. Der Musbrud golames hat fich erhalten: Die Reugriechen, welche zwei Schubengel glauben, einen jur Rechten ber ble guten, einen jur Linten ber bie Ablen Thaten aufgeichnet, und beten ayes dryele d équaries të puyë mou, gebranden die Kuffchtift nods tor gélana dyyekon iğs huyğe ude.



merija an, weu vel pomer nichts auf ihn hinweift. Buttmann fagt ), im gangbaren Glauben tonnten jene Damonen nicht gewesen senn, es wurde sonft von ihnen vortommen bei Domer und allen folgenden Dichtern und Schriftftellern. Besiedus trete mit biefem Mythus, ber bemnach aus bem Drient (nach Somer) getommen fenn muffe, mit feinen gottlichen Bachtern genau auf wie ein Platon jener Zeit. Man tonnte umgefehrt vermuthen bag eine fo bebeutenbe Borftellung, wenn fie neu gemefen mare, unmittelbar und auf lange Beit Biele beschäftigt haben mußte, wenn überhaupt in biefem Defiobischen Gebicht Bolksgeift und Glaube und eine individuelle Ansicht und Bilbung fich so fehr scheiben ließen. Eine Borftellung wie jene, bie ber Dichter ben ungerechten Richtern eben fo ernft, einem Propheten gleich, vorhalt als bie Jungfrau Dite, bie von Beus Erzeugte, geehrt bei ben Dlympischen Gottern, bie wenn fie einer beleidigt fich neben Bater Beus Kronion fest und ber Menichen ungerechten Ginn anzeigt, bamit bas Bolf bufe bie Frevel ber herren, Die in verberblichem Ginn bie Rechte verbreben und frumme Gprache verfunden (256-266), fann unmöglich bie augenblidliche Erfindung eines Dichters feyn. Bief eber ift ju glauben bag ein Ueberbleibfel uralten Glaubens unter biefen Aeolern, ben Erben auch anbrer hochwichtiger Gagen, wie bie Beltalter, Prometheus und Pandora, Danges, von benen wir bei Achaern, Dorern und Joniern feine Spur finden, fich bie babin erhalten gehabt habe, bas aber nachber in ber Entwicklung ber Bellenischen Cultur, bie auf anbern Punkten entscheibenber mar, untergieng. Ale Urfachen bee Buradbrangens ber Wachgeister, wenn fie überhaupt auch von anbern Stammen als bem Aeolischen mitgebracht worben waren,



<sup>4)</sup> Ueber den Mythus von den alteften Menschengeschlechtern 1814 in der Atademie der Wiff. S. 158 ober Dythologus 2,21 f. So Risid jur Odyffee Th. 1 S. 142. Th. 3 S. XXIII. Guignant III, 1 p. 5. Grote Hist. of Greece 1, 95 u. A.

lassen sich benken in bem Geist und bem Kraftgefühl ber Peistens und ber Seeräuberzeit, indem es für die kühnen Mainner ber That weniger anziehend blieb als es friedlichen und fromsmen Huten ehrwürdig geschienen hatte nach ihrem Tod im Dienste des Zeus seine Wächter der Ungerechtigkeiten abzugesben: man ließ dieß fallen als man ihnen die großen Gradzben: man ließ dieß fallen als man ihnen die großen Gradzben: Der Hades mit seinen Schatten gewann unter dem les benvollen Volke große Gewalt, unter welchem zugleich die Idee des Autochthonismus sich auffallend sestser, die freilich mit der von dem Emporschweben der Geister sich schwer vertrug; und nicht am wenigsten mußte der nationale sich ausbildende Heroeneult dem Glauben an die Wächter Abtrag thun.

Diefe Unficht erhalt Bestätigung burch einen Blid auf Die Bolferfamilie moraus bie alten Meoler, wie alle Griechen berporgegangen find. Der Glaube an bie Cympathie ber abge-Schiebenen Geifter mit ben Ihrigen wird burch tieferes Denten und Innigfeit bes Gefühls gesteigert; und wenn fie bei ben Griechen nur aus ben am Grabe gebrachten Choen und Geschenfen und bem Born ber Beifter gegen ben Frevler erfannt wird, so gebn in einem Bedischen Lied von ben Geelen, Die bort in eine bobere Ordnung aufgenommen find, freundliche Gaben an die Lebenben aus, find fie alfo nlovrodoras wie Die Befiodischen. D. Daug hatte tie Gute mir Folgendes auf= jugeichnen. "In den Liedern bes Beba beiffen bie Dlanen pitaras, bie Bater (pitar = natio). Ihr Baupt ift Jama, ber Urmenich, ben wir als Jima im Benbavefta finden, wo er ber Ronig ber golonen Beit geworden ift, gang wie ber Dichem= fcib ber fpateren Granischen Gage. Die alte Inbische Un= ichauung von Jama und ben Batern lagt fich am besten aus folgendem Liebe bes Rigveba (bem 14. im 10. Buch) erfennen 5).

<sup>5)</sup> Spater febn mir bie "Pitrie" in den Mond verfest, Man. 1, 37. 66. 3, 192. 200. 12, 49. Harivasa p. 74. 77. Es tommt une hier

führt, erspähte, ben König Jama, bes Bivasvat (im Zenb Bivangvat) Sohn, ben Bersammler ber Geschlechter erfreue mit Opfer.

2. Jama fand für uns zuerft einen Ort und biese Beismath barf man uns nicht nehmen. We unfre alten Bater bingegangen sind, auf ihren Pfaben folgen bie Nachgebornen.

## Der Tobte wirb angerebet.

- 4. Jama setze bich mit ben Batern, ben Angirasibun\*), auf biese Streu. Dieber mogen bich führen die Sanger ber Lieber; erfreue bich am Opfer.
- 6. Die Angirasiben, unsere Bater, Die ehrwürdigen, Die Atharvans und Die seligen Ohrgus \*\*), in ihrer Gunft und in ihrem Wohlwollen wollen wir stehen.
- 7. Gehe hin, gehe auf ben alten Wegen, auf benen unfre Urväter hingegangen find; bie beiben Könige, die fich nach Berzensluft freuen, mögest bu sehen, ben Jama und ben Gott Baruna \*\*\*).
- 8. Bereinige bich mit ben Batern, mit Jama bem Bunfcherfüller, im höchsten himmel. Wenn bu alle Mangel abge-ftreift hast, so gehe wieber in beine heimath, verbinde bich als Schönstrahlenber mit beinem Körper.

nicht an auf die Brahmanische Berehrung ber Manen, noch auf die Bubbhis stifchen Luftgeister die als zahlreiche Diener der Götter die Thaten ber Wenschen in sedem Augenblid beobachten und jur Entscheidung nach bem Tobe in Bacher verzeichnen u. f. w. ") "Ein altes saft mythisches Geschlecht der Bedischen Beit, deffen Kinderheerben haustg gepriesen werden. Der Sage nach sollen Sanger aus diesem Geschlecht das erfte Buch des Rigveda gedichtet haben". "") "Ramen alter berühmter Geschlechter".

\*\*\*) "Baruna ift eigentlich ber Alles umfassende himmel, gang das Griechliche obearog. Er war früher, wie noch aus manchen Liedern ju erfeben ift, ber höchfte Gott ber alten Arier; fpater nimmt Inden seine Stelle eins in dem jegigen mythologischen Spftem ber Inder ift er zu ein nem Gott ber Gewäffer geworben".



10. Geh vorbei an den Saramesischen Hunden, den viersäugigen, den gesteckten, auf geradem Wege, gehe zu den freundsliche Gaben schenken den Bätern die mit Jama zusamsmen sich freuen.

## (An Jama.)

11. Den beiben Hunden, deinen Hütern, o Jama, den vieräugigen, den wegbewachenden, männerhütenden übergieb ihn (den Todten) o König; gieb ihm Heil und mach ihn frei von Schmerz."

Eine etwas verschiebene Richtung nimmt ber Geisterglaube bei ben Ariern, die aus Jamas Sig herab Segen verleihenben "Bäter" werben Schutgeister. Darüber hat berfelbe scharffinnige Gelehrte bem ich obige Uebersetzung verbanke, bie Gefäl= ligkeit gehabt mir biese Bemerkungen mitzutheilen. "In ber Gebetssammlung Jaçna haben sich eine Reihe Lieber, gatha's genannt, erhalten bie in Bezug auf Sprache und Vorstellungen von ben übrigen Studen bes Zendavesta sich merklich unter-Sie sind nemlich in einem besondern Dialekte geschrieben, ber noch weit ältere und ursprünglichere Formen enthalt als das übrige Zend und ber Sprache ber Beda am aller= nächsten steht. Auch hinsichtlich ber religiösen Vorstellungen stehen sie noch auf einer sehr alten Stufe; viele Dogmen bie im Parsismus eine große Rolle spielen, sind kaum im Entstehen. Hierher gehört ber Glaube an die Schutgeister, fravashi (für fravarti, Beschüßer, von der Praposition fra = pro und var, unser wehren; Burnoufs Erklärung Fortwachs ist entschieden zu verwerfen), die später zum größten Ansehn gelangt find. Es sind eigentlich bie Seelen ber Abgeschiedenen, welche die Ihrigen segnend und schützend umgeben. Dieses ihr Wesen wurde bisher ganz verkannt. In den alten. Liebern kommt zwar der Name bieser Schutgeister noch gar nicht vor, aber die Vorstellung von ihnen findet sich. Sie heißen urvänd Seelen (Plural von urva, Thema urvan, neupersisch revan,

eigentlich das Bewegliche, Rasche, Schnelle), ober auch urvänd ashaunam Seelen ber Reinen; sie folgen ben beiden Genien Hauravatät und Ameretät d. i. Ganzheit (leibliches Wohlbe finden) und Unsterblichkeit (Jacn. 33, 9); dagegen folgen st durchaus nicht dem bosen Geiste (45, 2.) Ahuramazda beschützt die Seelen der Reinen eben so wie die gute Gesinnung (vohu-mand, ber Jed Bahman ber Parsen) 49, 10. Seelen kampfen gegen die schlecht handelnden, schlechtherrschen ben, schlecht rebenden, schlecht glaubenden, schlecht benkenden Menschen (49, 11.) Ihre spätere große Macht verbanken ste hauptsächlich dem Umstande daß die alten Iranier dem Geistis gen, Seelischen, durchaus nicht dem Körperlichen die höchste Verehrung zollten. So wird namentlich häufig die Seele ber Erbe (geus urvå, von den Parsen goshurun genannt) als Urprincip alles Seyns gepriesen. Zuerst wurden eigentlich blog die Seelen der Reinen, der Frommen (so heißen durch gängig in den alten Liebern die Ormuzdbiener) verehrt; später (in einigen Studen die ber Zeit nach nicht so viel später als die alten Lieder sind) wurden auch die Seelen der Thiere, der Pausthiere, wie der wilden Thiere in den Kreis der Berehrung gezogen (Jacn. 39, 1. 2.) " 6)

Sehr leicht ist der Uebergang in der Borstellung daß die Seelen fortwirkend und in edler Thätigkeit zugleich im Dienste Gottes auf die Lebenden wirken. So überliefert uns ein and der Sanskritgelehrter Dämonen nach hesiodischem Begriff aus

Ł

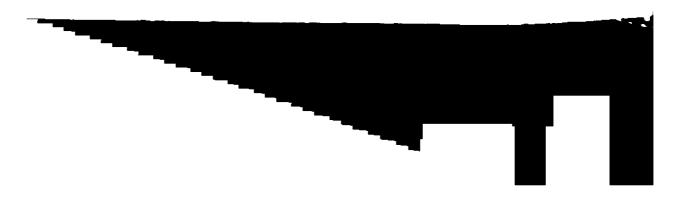

<sup>6)</sup> Ich übergehe was der Verfasser über einen in den altesten Liedern noch weniger entwickelten Glauben an Unsterdlichteit, ein erstes und ein zweites oder lettes Leben, in der letten Periode der Schöpfung, auch auf Erden, gleich dem tausendjährigen Reich der Rabbinen, den Wohnsrten des Ahuramazda mit den frommen Beisen und des bosen Geistes und der Bosen auszeichnete, was er vielleicht dalb im Zusammenhang seiner Untersuchungen über den Bendavesta auseinandersetzen, und dann auch so viel möglich in Beziehung zu den Schutzeistern bringen wird.

Genien welche die Uebertretung der göttlichen Gebote wahrnehmen, die spaças; solche Späher (mit demselben Wort genannt)
hat auch der Iranische Mithra, nach seinem Jescht (10) "auf
allen Sohen und Warten sigen" und es ist nicht unwahrscheinlich daß diese alte Vorstellung, verdunden mit dem was
schon die Arische Vorzeit über die Zufunft der Frommen und
die erhöhten Kräfte der Verklärten glaubte, so manche Ansichten
von den Feruern in der Ormuzdreligion geleitet haben."

Eben fo nah jur Bergleichung liegt une ber Beifterglaube im alten Italien, mo er unaufgehalten burch ein beroisches Beitalter und eine beroische Poeste sich nicht nur abnlich bem urbeimathlichen behanptet, fonbern ju einer mertwurbig einflußreichen und bauerhaften Beftalt eigenthumlich entwidelt bat. Die Geelen ber Berftorbenen find gottlich, dii manes in ben zwölf Tafeln, bei Cicero, Borag, Dvib, auf welchen Begriff fich viele Stellen in ben Autoren beziehen 3). Ale umichmeis fende und gefürchtete find fie Lemures, Larvae, als Laren Dausgeifter, ichugenbe Sausgotter ber Gabiner, ber Romer, bie in uneigentlichem Ginne nach und nach auf alle Gebiete und Richtungen bes Lebens übergetragen werben, treffen fie mit ben Griechischen Damonen, welche Platon im Timaus freilich in bem weitern nachmals aus bem Besiobischen entwidelten Ginne nimmt (p. 40 d), in ber Urt jusammen bag Cicero in feinem Timaus bas Griechische dalpover burch Lares übersett 9. Auch bort hat fich nach ber Natur ber Sache, ba alle Bausvater ohne Ausnahme nach ihrem Tob unter bie an jebem Deerbe

<sup>7)</sup> Beitidrift ber Deutschen morgenlanbifden Gefellichaft 6, 72.

<sup>8)</sup> Cic. Leg. 2, 22. Varro ap. August. C. D. 8, 26. Plin. 7, 56. Labeo de diis quibus origo animalis (Serv. Aen. 3, 168.)

<sup>9)</sup> Cap. 11. Reliquorum autem quos Graeci daiporas appellant, nostri ut opinor Lares, si modo hoc recte conversum videri potest, et nosse et enuntiare ortum corum majus est quam ut profiteri scire nos audeamus.

aufzunehmen nicht wohl auftommen ober durchgeführt werben tonnte, der Gebrauch ähnlich wie in Indien ergeben daß man die Vorfahren, "die Väter" im Allgemeinen, die ältesten, die angesehensten, ober auch den Familienlar verehrte "). Auch darin liegt eine Achnlichteit daß wie die Indischen Väter im Jama, so die Manen und Laren in der Mania und in der Larenmutter Lara, Larunda eine Einheit erhalten haben. In der Griechischen Theogonie steht so Japetos, der Urmenisch, neben Kronos.

Ahnliche Borstellungen und Bräuche die aus demselben boben Alterthum herstammen, sommen hier und da vor. So spendeten die Pisiden vor dem Mahl den Geistern der "Bater" (vorevor), wie wir den Göttern, sagt Nikolaus (p. 150.) 11). In Schottland besucht, wie Walter Scott in den Verlodten erzählt, der Bahrgeist, unter dem Bild eines Verstrenen", Ditt oder Familien wo er ein während seines Lebens erfahrnes Umrecht zu rächen hat oder auch Wohlthat verbreitend verweilt. In Isländischen Sagen hat, wie F. Nühs anführt 12), seder Mensch einen Schupgeist Folgia, der auch bisweilen sichtvar wird. In der Edda sinde sich, sest er hinzu, diese Vorstellung nicht, der Name auch nicht in den ausgebildeteren Germanisschen Mundarten, doch in dem Kuhländen an der Grenze von



<sup>10)</sup> Schwend Mythol. der Romer S. 237. Die Behandlung dieset reichhaltigen und verwickelten Gegenstandes in Müllers Etrustern 2, 90—106 leidet an vielen Zweiselhastigkeiten. Als Penaten find die Baren mlaurodom wie die hessobischen Damonen.

11) Dies ist wohl zu unterschilm von den Indischen Todtenmalen an den Reumanden, wozu die Uhnen eins geladen wurden mitzuessen.

12) Über Tacitus Germanien 1821 S. 495. Sie heißen im Islandischen auch Hamingior, von Hamr, eine angenommene fremde Gestalt ober Tracht, well sie bei ihrer Erscheinung sich verstörpert darstellen, Edda Sasmundar hinns Froda, Glosa. p. 633. Richt aus dem Häutchen um den Kopf neugeborner Kinder ist die Idee des Seisstes Folgie entsprungen, wie Schwend in der Mythol. der Germanen S. 29 sich zu denten scheint: sondern die hebammenlegende hat abergländich sich Geistes bemächtigt, ihn zu erklären versucht.

Schlessen und Mahren nach ben von Meinert in ber Mundsart herausgegebener merkwürdigen Bolksliebern bieses Landstrichs (Borr. und 1, 111). Der Genius aber eines jeben Menschen, ahnlich bem Feruer, ift eine mit ben Damonen verwandte ober aus ihnen entspringende Borstellung.

In bem Befiobischen Mothus find bie Weltalter und bie Damonen fo innig vertnupft ale ob fie urfprunglich jufammenbangenbe Dinge waren, ba bie lettern auf bas golbne unb filberne Alter befdrantt werben. Dennoch find beibe große Ibeen als ursprünglich gesonbert ju benten, ihre Berichmeljung gebort bem Meplifchen Bufdnitt ber alten Überlieferung an: es ift eine ber Berfnupfungen bie ber Mpthus, ber Glaube immer suchen, um bem Ginen burch bas Anbre Balt gu geben. Es ift an fich natürlich bag bie gleich Gottern verehrten Das taras, garen mehr ober weniger als bie Urvater gebacht merben, ba bie Erfahrung von ber Schmache und Riebrigfeit bes größeren Theile ber Menschen ben Glauben an Die Fortbauer zu verallgemeinern schwer machte. Aus ben Ueberlieferungen von frommen und hochverehrten in bie Ferne ber Beiten gurudgetretenen Borvatern bat ber Glaube an bie Damonen Rahrung gezogen; Begriffe von ber Menichennatur über ben Geift im Allgemeinen gehören einer viel fpateren Weltperiobe an. Plas ton fagt im Rratylos, auch jepo feven bie Guten und Beifen (danuovec) Wefen bes golbnen Gefchlechts (p. 398 a) unb Pinbar hatte in einem Threnos, ben wir aus Borag fennen, ben Charafter eines von feiner Braut weggerafften Jünglings, ber nicht in ben Babes, fonbern in ben himmel eingegangen fen, golben, gleich ben Menfchen bes golbnen Beltaltere ge= nannt 15). Der Musbrud verrath bag man in ben Defiobis

Plebili sponsse juvenemve ruptum plorat, et vires animumque moresque aureos educit in astra nigrosque invidet Orco.



<sup>13)</sup> Carm. 4, 2, 21:

schen Damonen bas Wefentliche, ben Reim ber freier entfalte ten Anficht von ber Unverganglichkeit ebelfter Menschengeister ertannte. Es ift möglich bag Befiobus bei ber Geftaltung feiner Lehre ben noch allgemein und lebenbig erhaltnen Glauben an bas Racheramt ber Beifter aus ber Unterwelt bervor, ben auch homer berührt, auf feine zweiten Bachter übertrug, beren Ehre eben in biefem Amte ber rachenben Aufficht bestand, und bamit bie alte Überlieferung von in bie Dobe übergegangenen und von ba aus fegnenben und ftrafenben Beiftern burch bie Sage von ben Beltaltern verfnupfte. Gegeben, noch unvergeffen waren biefe; ans ber Gegenwart, ber eifernen Beit as hielten fie keinen Bumache, auch unterirbifche Racher erschienen ja boch nur ausnahmsweise: bieg ift bas Erfte. aber mar fie ju erflaren, berguleiten, von ben gemeinen Denfchenfeelen zu unterscheiben, und bie ibealische Beit unter Rronos bot fich jur Theorie von felbft bar. Auch ber angeführte frommglaubige Dymnus bes Rigveba richtet fich an bie Bater besonders gefeierter Geschlechter; bieg find feine Beifter bes golbnen Altere.

Der Bemertung im Ribein. Muf. 1834 2, 121 f. daß dieß einem bestimmten Threnos und eine dritte von Pindar ausgedrückte Ansicht von dem tunftigen Leben angehe, muß ich hinzufügen daß höchft wahrscheinlich aus demselben Shrenos das Fragment herrührt:

Ψυχαί σ' ασιβέων δπουράνιοι
γαίς πωτώνται έν άλγεσι φονίοις
όπό ζεθγλαις άφθατοις καπών
εδσιβέων σ' έπουράνιοι νάσιστο
μολπαϊς μάχαρα μέγαν άειδον' έν δμνοις.

Rauchensteins 3weifel an ber Achtheit diefer Berfe in der Einleitung ju Pindar S. 82, sowie Diffens Bebenten p. 651 feiner Musg. fceinen mir ganglich unbegründet. Der Gegensat daß die Seelen ber Bofen fich peine voll unterhalb der Regton der Sterne herumtreiben, ift nen hinjugetreten, eine Bartation der Strafen die ihnen Eleufis, an ben Boltsglauben vom habes sich anschließend, bestimmte.



190' Die giet Anbelineit

Unter ben feche mannlichen Titanen nennt bie Theogonie in ber fünften Stelle, vor bem Rronos ben Japetos (134): fpater giebt fie ihm bie Dfeanibe Rlymene gur Gattin (507), inbem ftatt biefer unter ben feche Tochtern bes Uranos und ber Gaa Mnemofone genannt ift, welche fur ben Stammvater bes Denfcengeschlechts einen zu engen Begriff ausbrudt, mabrent eine Dfeanibe und ber Chrenname Rlymene nichts Bestimmtes aus-Bon biefem Paare nun ftammen Atlas, ber barts muthige, κρακερόφρων, und Den ftios, ber überftolze, δπερxodas, wie bie Achaer einmal in ber Ilias betitelt werben, Prometheus und Epimetheus. In biefen vier Dauptcharafteren wird in tieffinniger Dichtung, abnlich ber ber brei Buger in ber Unterwelt, bie Menschheit bargestellt 1), und wie bie beiben letten einander entgegengesett find, fo giebt fich auch im erften Paar ein Contraft ber Sinnesart leicht zu erkennen. metheus und Epimetheus ift bemnachft besonders ju reben weil an fie verschiebne bie Menschheit betreffenbe Mythen gefnupft werben: bie beiben anbern find bier gu erlautern. Gie geben bas Gemuth Jupoc, bas anbre Paar ben Berftanb an, bie uhng ober ben voog.

Atlas mit zur Erleichterung ber Aussprache vorgesettem a, wie Anraga für Πτάρα u. a. brudt aus bas τλήτον γένος ανδρών, welchem bie Moren τλήτον θυμόν gaben (Jl. 24, 49), Ertragen, Ausbauer, Ausharren, Aushalten, Strebsamkeit, Standhaftigkeit und Gebuld, wodurch besonders ausgezeichnet

<sup>1)</sup> In der Arilogie Prometheus S. 68 f. fand ich noch ju ben "drei andern Reprafentanten ber Menschheit ben standhaften Atlas, die Saule des himmels, feltsamerweise gefellt." In demseiben Jahr erkannte auch Bolder in seiner Mythol. des Japet. Geschlechts (bei viel Unhaltbarem im Einzelnen, namentlich auch in hinficht des Atlas) die allegorische Ratur der vier Brüber S. 49. 326. Es stimmten barin bei R. D. Müller Prosteg. S. 118, Göttling zur Theogonie 507, Schömann Prometh. S. 44 n. A. Preller Gr. Myth. 1, 39 und vorber im Philologus, 7, 50.



in der Ilias genannt wird (5, 670. 10, 2. 21, 430), wo die Grammatiler bemerken daß das Wort nicht, wie dei den Spätteren, unglüdlich bedeute, daher auch voldielag nicht den Dulsder, sondern den verlichen Jupas viel durchsehenden und übersstehenden ausbrückt. Nestor sagt: dll epe Ivpas derfine nad elektricken (7, 162) und Iagoallos nad elepasse wird verdunden (21, 430.) Archisochus singt im Riaglied: alla Isod yag arqueororor nanotore, a gll end naaroger elepasse procent en Arieger Ivpasse procent en Andresse procent en Andresse procent en Andresse procent en Andresse procent en Erenden der Frieger Interese verderen Gedanken der Flucht, der langen Dauer der Fehden (3, 11. 18. 4, 2), woher der ausstruckspolle Name Thansolepos, auch endanagedieg. Auch in der Antigone erinnern die Worte: nolla za desend nodder avzeinen desenderen desendere erinnern die Worte: nolla za desend nodder avzeinen desendere desendere desenderen desendere desenderen dese

Der andre Bruder, der stolze Men ötios (dnegnidas) wird zugleich in der Theogonie auch der Übermüthige (dseorie) genannt, welchen Zeus durch den Blis (in der Titanomachie wie Apollodor 1, 2, 3 hinzusest), in den Eredos warf wegen seiner Frevelhaftigkeit und übermäßigen Gewalt (514—16 elven arackalige ze nat grogens dnegondor.) Er und Epismetheus verschwinden, während Prometheus und Atlas in des deutende Mythen übergehn. Nach dem Namen drückt Merolwog Muth, Zorn, Leidenschaft, Tros (peros) aus 3), worand Streitlust und Frevel entspringen.



<sup>2)</sup> Meroimos aus Meroings, in einer Orchomenischen Inschrift ir di Klausig Meroinar, Meroinas Callim. op. 18, Monacton Ovid. Mot. 12. 116. Stat. Theb. 12, 204, wie Goppoings und sehr viele andre Ransen, Lobeck Pathol. verm. Gr. p. 382. Daß Meroings in Meroinos übers gehe wie Geloings in Peloinos bei homer, bemertt Custathins zu II. 1 p. 113, 3. Gewiß liegt bel diesem hirtennamen in dem zweiten Wort nicht ber hauptbegriff, als irgend etwas auf seinen Stand Passenbene, sondern nur eine Endigung, wie in Ardoings, Ardoings und mehreren andern

Die Sippschaft des Japetos geht bei dem Wechsel des Weltregiments unter, um in ber neuen Welt, aus welcher ihr Typus geschöpft ift, wieber zu erstehen. Atlas nun erhält in der Theogonie, die von ihm nichts Verwersliches auffagt, die Bestimmung, worin bas Ertragen auf ben außersten vorstelle baren Grad gebracht, Hartnäckigkeit buchstäblich bestraft ist, daß er gestellt an ben Gränzen ber Erbe, gegen bie helltonenben Desperiden hin ober wo Tag und Racht sich nah kommen und mit einander sprechen, mit dem Paupt und den unermüdlichen Armen den weiten Himmel zu tragen gezwungen ift (517--20. 746-749.) Nach ber Obyssee (1, 52), beren Dichter hiernach allerdings den ganzen Mythus der Japetiden kannte, obgleich er zufällig ben Bater bes Atlas nicht nennt, halt er bie langen Säulen die Erbe und Himmel auseinander halten (wie die eines Saales Boben und Decke) 5). Er wird bort erwähnt als der Bater der Kalppso (weil sie in der fernweg im Meer gelegenen Ogygischen Insel ist, so wie Apollobor sie Tochter bes Rereus und ber Doris nennt). In ben Besiodischen Werken und Tagen aber ist er Bater der Plejaden (383). Ibykos nennt bie den himmel tragenden Säulen schlank. Bei Aeschpe lus im Prometheus stütt Atlas im Westen die (Homerische) Säule des himmels und der Erde (d. i. zwischen himmel und Erbe) mit ben Schultern (351), trägt unterftütent auf seinem

Namen, auch in yegoisas und yegoras für yégwe. Lobed l. c. p. 387. Auch G. hermann, der früher übersette Petiletus, ös méres ròr obrer, etwa wie merszähmens, erklärt de Atl. p. 12 den Ramen temeritate serox. Doch hält Schömann de Titanom. p. 22 das Falsche sest: in Menoetio denique (manisesta est humanae signissicatio) audaciae ne morte quidem deterritae. Eben so K. D. Nüller Gr. Litter. 1, 161. Ein ans der Mendtios weidet bei Aposisdor die Rinder des Hades, auch heißt so der Bater des Patrostos und einer der Argonauten.

<sup>3)</sup> Über augic f. Rihfch zu der Stelle S. 16, wo übrigens der Berg Atlas defto mehr in die Irre führen kann. Auch die Genealogie bei Sygin praef. Atlas des Athers und der Erde Sohn, will andeuten daß er auf der Erde stehend den himmel trage.

Bruchstild nennt Aeschplus ben himmelstützenden Atlas 5) und dasselbe drückt auch Euripides aus 6). Der Künstler, wie am Rasten des Rypselvs bei Pausanias (5, 18, 1) mußte dem Atlas den Pimmel unmittelbar auf die Schulter legen, und so sehen wir ihn in sehr rober alter Zeichnung als Büsser neben Premetbeus 7).

Biel Ropfbrechens und vergeblichen hin und herredens hat der Ausbruck des Pansanias gemacht, drei rein spur nard ra deropena odganon es dubges nad pfin, der auch bit dem Gemalde von Pananos (5, 11, 2) wiederkehrt: odganon nad pfin aubschapen nageorgus, indem man odgande nad pfin buchstäblich verstehn zu müssen glaubte. Darnach aber ergiebt sich keine denbare oder ausführdare Borstellung und es scheint dieß auch durch nard ab deropena zu verstehn gegeben zu sein, was nicht, wie man annahm, auf die mythische Darstellung sondern auf diesen Ausbruck zu beziehen sein würde. Man übertrieb sprichwörtlich und ließ den welcher den himmel nagen konnte auch noch die Erde dazu austaden, ohne danach zu fragen ob sich dieß im Bild eben so gut verdinden ließe als

Δὶ δ' ἔπτ' 'Δτλαντος παϊδες ανομασμέναι πατρὸς μέγιστον ἄθλον οδρανοστιγή κλαίεσκον, ἔνθα νυκτέρων φαντασμάτων ἔχουσι μορφάς ἄπτεροι Πελικάδες.

Schol. II. 18, 486 führt auf Meschylus jurud bağ die Plejaden, das Uns glud ihres Baters beweinend, unter die Sterne verseht worden sepen. Aut das Erste kann als Acschylisch gelten.

6) Ion. 1. 2. Hipp. 738—44.

Hero, sur. 402—4. Pirith, fr. didupos 2' dones — vor Arlanuser typoves nolos.

7) Gerhards Basengem. II Aaf. 86. Meine Alter Dentm. 3, 192.



<sup>4)</sup> G. Dermanns enorwyähre wird bestätigt burch bas Fragment bei Athen. 11, 491 a: we bes Atlas uéperus ablog esparorreyig genannt ift. Eine gang falfche Borstellung giebt B. Dindorfs Conjectur in ber Orforder Ausg. 1841 .T. 2.

5) In bem eben erwähnten Fregement, vermuthlich aus den Geliaden:

es in der Sprache leicht und oft genug zusammen geht. Am Rasten des Appselos zeugt gegen jenen Ausdruck die Inschrist selbst die nur den himmel enthält: "Arlag- 6" odgarde odrog szes, ra de pala pedion 1).

8) Eben fo fagt auch Paufanias felbft bei einer Statue im Schat ber Epibaurier ju Dlympia, Berattes ber bem Mtlas die Baft abgenoms men hat, nur molor arryousers sud Indares 6, 19, 5, und so Apollobor πόλον ster οὐρανόν 1, 2, 3. 2, 11, 13, Birgii Aen. 4, 147. 6, 697, Ronnos 2, 268. 3, 353. Ariftoteles de anim. motu 3 ol de podenus τὸν 'Ατλαντα ποιούντες έπὶ τῆς γῆς ἔχοντα τοὺς πόθας (καὶ τὸν οὐρανὸν arejorm. - Darin ftimmen auch alle Runftwerte überein, voran, auffer bert icon ermabnten, bie betannte Archemorosvafe, an welcher Mtlas ben beftirnten himmel als ein Rugelfegment, faulengerab ftebenb, gang nach Beftobus uspalf is ras araudieses repeace halt. Go halt an einer icon pon Paffert, bann beffer in ber erften Damiltonichen Sammlung 3, 94 abgebilbeten Bafe Beratles, ftatt bes Atlas, ein Rreisfegment mit Donb und zwei Sternen, und bamit ftimmen im Befentlichen alle Bilbmerte aus Romifden Beiten überein. Eine Ungabl Bemmen bat Gerbard ju feinem Archemoros 1838 Saf. 4 abbilben laffen. Bie ich fo eben, ohne mich ber Berbanblungen über Mtlas im Gingelnen ju erinnern , hat ben Anoten langft R. Rodette gerhauen in feiner Streitfdrift sur les représentations fig. du personnage d' Atlas 1835 p. 9 es. 33, gegen Letronne, ber in ben Annali d. I. arch. 2, 161 as. 1830 (awei Jahre fpater bermehrt in Paris gebrudt) ben Milas als Erager bes himmets und bann auch noch besonders als Trager der Erbe ju ertlaren verfucht batte. Ros dette bachte fich, Paufanias habe ungenau gefprocen ober ju feben ges glaubt mas in ber Shat nicht ju feben mar, weil er etwa an Etlas als Beltachfe nach ber Auslegung ber Phyfiologen bachte: und es ift moglich bag biefe Borftellung bon ber Beltachfe Unlag gegeben bat ju bem gemetnen Musbrud, za Leyopera. Schomann im Prometh. G. 306 ift nicht abgeneigt diefer Ertlarung beigutreten, Die mir im Befentlichen fo ficher, als ein unter ber Erbe mit bem über ihr gewolbten himmel ins Bobentofe, ober wie man bie Sache fonft faffen wolle, geftellter Atlas ein Unfinn ju fenn fceint. Go flar wie ber Sag ifts bag bie bei Guftathing ju Od. 1, 52 p. 1389, 59 mit ber unfichtbaren Beltachfe um bie fich ber Simmel brebe, bem Dichter Unrecht thun und bag @. Dermann irrte als er in bie sweite Stelle bes Mefchplus, mas er in ber Musgabe vermorfen bat,



Auf das Meer scheint, besonders von einiger Böhe gesehn, ver Himmel sich wie auf einen Wall am Porizont zu setzen: es ift also, zumal wenn man es sich nun an ben Grenzen ber Erbe benkt, ber Träger bes himmels ), ber stärkfte aller Trager, und um diese Erscheinung mit ber Person bes Atlas zu verbinden, mußte man den natürlichen Träger in Atlas der bie flügende Saule trägt, verwandeln. R. D. Müller hat vermuthet, Atlas trägt selbst ben Himmel (wie benn Träger bie eigentlichste Bedeutung des Worts ift, das für die Atlanten ober Telamonen der Architektur auch ohne Bezug auf den mpthischen Atlas passend seyn würde), sey zuerst eine hyperboliiche Bezeichnung ber Alles auf sich nehmenben Standhaftigkeit, ein sprichwörtlicher Ausbruck bafür gewesen, woraus bie alle gorische Darstellung hervorgegangen sep 10). In Verbindung mit meiner bavon unabhängigen Bemerkung möchte biefer Gedanke allerdings Aufschluß geben über den Ursprung des wuns berbaren Bildes 11). Der ethische Atlas und ein physischer Atlas werden verglichen, und da das Titanische in dem einen

die Erbe hineinemendiren wollte, was Schömann S. 302 ff. sehr aussuhr: lich beweist.

9) Martin Luther schrieb an den Kanzler Brud
5. Aug. 1530. "Ich habe neulich zwei Wunder gesehen, das erste, da
ich zum Fenster hinaus sah die Sterne am himmel und das ganze schwe
Gewölbe Gottes und sah boch nirgends keine Pfeiler, darauf der Meister
solch Gewölbe geseht hatte: doch siel der himmel nicht ein und stehet auch
solch Gewölbe noch sest." Einen Träger, wie eine Pfeilerreihe unter dem
Gewölbe sich vorzustellen behagt der Phantasie. Theognis 869:

<sup>&</sup>quot;Κν μοι ξαειτα πέσοι μέγας οὐρανὸς εὐρὺς ὅπερθεν χάλπεος, ἀνθρώπων δεϊμα παλαιγενέων.

<sup>10)</sup> Sötting. gel. Anz. 1838 S. 379, Edermanns Religionsgesch. und Mythologie 2, 157.

11) Der Hauptunterschied der Ansichten meines verehrten Freundes Göttling in seinen Gesammelten Abhandlungen 1, 188 s. ist daß er die Idee des Atlas als eines Gottes bei homer schon in die Idee des Berges übergehn läßt, den er Abrigens als "einen großen weithin um die Erde sich erstreckenden Berg bentt, dessen hervorstechende Spiten die Gäulen sind auf welchen das himmelsgewölbe ruht."

als ftrafmurbig betrachtet wird, bas Lafttragen in bem Unbern eine biefem Charafter entiprechenbe Strafe ift, fo merben beibe wie Urfache und Wirfung verfnupft. Atlas nemlich weiß nach ber Obpffee auch alles Meeres Tiefen, gerabe wie Proteus ber gewaltige (4, 385. 365.) Und er hat babei bas ungunftige Beiwort dlougewr, wie in berfelben Obrffee Meetes und Die Dierburch ift ein juviel, eine tabelnewerthe Unwendung angebeutet, bie auch in ben beiben Anbern fich wohl begreifen laffen. Pinbar bilft une auf bie Gpur: er beflagt in Atlas ber nun gegen ben himmel ringt, fern von feinem beimateland und seiner Sabe, ben der bei guten Erkenntniffen nothwendig fehltritt (P. 4, 288 avayuq durde eges noda 12). Das Rennen aller Meerestiefen ift alfo figurlicher Ausbrud bes allgu fühn und unersättlich vorbringenben Strebens, eines außerften Bieles bes allunternehmenben Menfchengeiftes. Go beutete man bas dloogewe auch in Tanagra nach Paufanias, mo man fagte bag bort Atlas gefeffen habe brutenb über bie Dinge unter ber Erbe und im himmel, nolungaypovar td τε ὑπὸ γῆν καὶ τὰ οὐράνια (9, 20, 3.)

Wenn nun bieser ethische Charafter bes Atlas und sein Uebermaß in ben ältesten Urkunden verstanden werden kann, so fällt die Böldersche Erklärung, Atlas sep "die Personisication der Schifffahrt, die Bewältigung des Meeres durch menschliche Kunst, Handel und Handelsgewinn," von selbst weg 15). Die Erfindung der Schifffahrt legt Aeschplus dem Prometheus bei.

<sup>12)</sup> Schömann de Titanom. p. 22 — contumaciae, laboris, pericula saque ipsum contemnentis. Der Schol. ju Od. 1, 52 bes zieht dloopgovoc, als oledgion, auf die Feindschaft der Titanem gegen die Götter, ertennt also die Andeutung einer Schuld, nur nicht die rechte, die besondre Schuld des Atlas. In einem Fabelchen bei Hyg. 150 leidet Atlas die Strafe weil er in einem durch here veranloßten Ausstand der Titanen, welchen Zeus mit Athene und Apollon unterdrückte, Anscherre gewesen war.

13) A. a. D. S. 51. 55. 59. 243 ff. Es stimmten ihm bei Müller Proleg. 1825 S. 118. 191. R. Rochette I. a. p. 24 und



Reiner Urläuterung bedarf es wie nach ber Euhemann fchen ober ber pragmatifchen Ansichtsweise Atlas jum Ronig geworben ift, und zum Aftronomen, er ber ben himmel fo nah Durch einen befondern Bufall aber ward er aus herobot ergablt von einem ichmalen gan gu einem Berg. runden Berg Atlas in Libpen, fo boch bag man niemals ben Bipfel erblicte, welchen bie Einbeimischen, bie Atlanteer, Gank bes himmels nannten (wie Aefchylus ben Aetna) und neunt ibn Atlas 15). Diefen Ramen tann bem Berg nur bie Griedie fche Sage gegeben baben, ba ber mythische Trager bes himmels Atlas ben Griechen und nicht ben Garamanten ober Rasamonen angehört. Daber aber bie Infel Atlantis und ber Rrieg ber Athener mit ben Atlantinern bei Platon im Timaus und in Rritias, und bas Atlantische Meer nach Atlas als bem erfin Ronig bes Infellandes benannt, bas übrigens auch bei ber bot unter biefem Ramen vortommt (1, 202.) Den Aber Die Wolken ragenden Berg Atlas foll auch Euripides erwähnt



S. hermann de Atlante 1836 p. 10. 12. 13. Ohne Kenntnis hierven ftellte Ragelsbach homerische Theol. S. 81-84 ben Proteus und Miss zusammen als Personificationen nicht nur ber Schiffsahrt überhaupt, sow bern bestimmt ber Phonitischen und die Saulen gerabezu als die bes Trrischen heratles ober des Phonitischen Bolts dar. In die Pocsie augerlich übergegangne Schiffersabeln find etwas Mites. Hoyne ad Aen. 4,246.

<sup>14)</sup> Kenagoras bei Schal. Apollon. 4, 263. Cic. Tusc. 5, 3. Virg. Aen. 1, 741—745. Diod. 3, 60. 4, 27. Eust. Odyss. 1 p. 1390, 15. Atlas als himmelsbeobachter auf einem geschnittenen Stein und einem Contorniaten bei R. Kochette p. 22 s. ist zweiselhaft. Der Stein ist im Berliner Museum und zuleht abgebildet und besprochen in den Dentm. der alten Kunst fortgeseht von Wieselet Tas. 64, 829 S. 17 s. Dagegen beutet in einem Basengemälbe in Reapel die vor dem den Stein nenhimmel tragenden Atlas sihende Sphinz baselbst Tas. 64, 824 S. 14 wohl ohne Bweisel darauf daß Atlas nachsinne über den himmel den er immersort halten muß. Ein sinnig kühner Gedanke kunstlerischer Kadentung, diese Zusammenstellung von Atlas und Sphinz.

15) 4, 184. Paus. 8, 43, 4.

haven 10), und da es der Zeit nach möglich ist, so wird nicht an eine Berichreibung bes namens ju benfen fenn. 3bren mpthifchen Atlas und ben phpfifchen Atlas in Berbinbung gu bringen, batten bie Alten bas einfache Mittel ben Japetiben Ronig Atlas in einen Berg ju verwandeln. Polyibos ber Dithprambenbichter bei Tzetzes läßt Perfeus einen Libpfchen Dirten burch die Gorgo in ben Berg Atlas verfteinern 17). Bei Euripibes hingegen ift noch bestimmt ber altgriechische Atlas in ben oben angeführten Stellen (Note 6) und ber Berg auseinanber gehalten. Wie bie Geographie von Strabon an fich vergeblich bemuht bat in Afrita ben Gerobotifchen Atlas aufgufinben, fest 3beler ber Bater in einer von Aler. von Sumbolbt in feine Unfichten ber Ratur aufgenommene Stelle 18) furg auseinander. Aber Ibelers Unficht bag, mabrent ber Atlas ber Griechischen und Romischen Geographen im nördlichen Afrifa ju fuchen fep, ber Atlas bes homer und Befiod fein andrer fenn tonne ale ber Dic von Teneriffa, welcher ben Grieden burch bie nach Griechenland gefandten Phonififden Rolonieen befannt geworben fen, ift fo gewiß eine Taufdung als ben Griechen "ihre Dichter und Bolfsfagen ben Atlas als einen febr hoben, an ber westlichen Grenze ber Erbe liegenben Berg" nicht geschilbert batten. Bohl aber möchte ich febr beftimmt vermuthen bag bie Atlanteer und ihr Atlas eine reine Erfindung berfelben Geographen find welchen Berobot auch bie an ben großen Fluß Triton verfesten Lotophagen, ben auf einer Rabri nach Delphi vor ber Roldischen Reife an ben großen See Tritonis verschlagnen Jafon und fo viel andres rein ga-

<sup>16)</sup> Syncell, Chronogr. p. 149 d. ed. Bonn. p. 283. Kienidas di ron Andaria ögos elvas spisir inegrapis.

17) Diod. 3, 60.
Or. Metam. 4, 620. 631. Virg. Aen. 4, 246—250, Atlantia duri, coelum qui vertice sulcit, wo duri mit bem Japetionides Oribe übers einstimmt.

18) Sh. 1 S. 177—179 3. Kusg. Die Meinungen über bas nantike Utopien" der Platonischen Atlantis stellt R. E. Permann zusammen Geschichte und System der Platonischen Philosophie S. 703 s.



rühmten Mythus wie es ber von Atlas im sernen Westen war, natürlich zu erklären, so wie die Physiologen auf ihre Art die Welt von dem Druck einer mythischen Idee zu befreien wusten indem sie, wie Aristoteles berichtet, den Atlas als eine leben dige Kraft dvarung supprozes erklärten, (mit Rücksicht auf nach westen westen dige Kraft dvarungs in der Theogonie 917), welche die Last des ehernen Himmels abhalte auf die Erde zu fallen 19), oder als die Weltachse 20).

Einen andern Zweig treibt der Atlasmythus, bessen Amsau, wie es scheint, in einer Genealogie liegt. In der Theogonie ist Maa, die Mutter des Hermes, Tochter des Atlas genannt (938), was nach deren oben (S. 344) vermutheten Bedeutung von paa, mit Bezug auf die deppt in Dermes, wegen der Bedeutung von Ardas angenommen zu sepn und sich ahnlich zu verhalten scheint wie Pallas als Bater zur Athene, Perses als Bater zur Hetate, eine Eigenschaft bestätigend ober andeutend. Durch ihres Hermes Mutter aber ziehen die Arfader den Atlas und mit ihm zugleich seine Töchter die sieben Plejaden an sich, unter welche dann Maa, zuerst eine Idee ober Potenz, nun als mythische Person aufgenommen wird. Die Namen aller sieben nennt in Uebereinstimmung mit Hellanisos, Apollodor und Aratos ein unbefannter Dichter

<sup>19)</sup> Metaph. 4, 23, de coelo 2, 1. 20) De anim. mota 3 of de moderais ron Athania nosounts ind the rise off knows to and dearoise eloquénas ton mudon, de toutor dense diametros and strefgenta ton objector negi tode nodos nodos tour nata lóyor dià to the yun miner. Allà tode tades lépenar desputation para midir sina mágnor adiant lépenar desputation para midir sina mágnor adiant que les Greca durent entendre parter de l'opinion locale qui leur donna l'idée d'appliquer à cette région l'Atlas montagne des premiers physiciens. Eden so p. 167. Je crois que les hautes montagnes que les montagnes de la terre.

Tangete, Eleftra, Alfrone, Afterope, Relano, Daa und De-Reichte es boch in Tanagra bin ju ber Behauptung, tope 21). bort babe Atlas feinen tiefen Betrachtungen nachgebangt, wie oben angeführt murbe, bag ba ein Dentmal bes Drion mar, ein Berg Rerpfion auf bem (und nicht auf bem Ryllenischen in Arfabien) Bermes geboren worben, und bag ein Drt Polos bieß, benannt nemlich nach bem Trage bes molog. Als Mut= ter ber Maa nennt Apollobor bie Dfeanide Pletone (3, 10, 1), und bie Maas felbft Simonibes von Reos bie schönfte ber mobigelodten Peleiaben und odoela 22), bieg mit Bezug auf ben Berg Ryllene, wo fie ben Bermes gebar. Mit ber Maa aber wurden, wie Apollobor fagt, auch bie anbern Plejaben bem Atlas in Ryllene geboren, ber alfo bier ein Arfaber ift 25), während bei bemfelben auch ber Atlas ber gemeinen Kabel, bei ben Desperiben, wo Berakles bie Aepfel holt, wie am Ras ften bes Rypfelos und bei Pherefpbes, nicht fehlt (2, 5, 11.) In ber Meneis bleibt ber Bater ber Elettra und ber Daa ber

ľ

I. 48



<sup>21)</sup> In bret Berametern bei Schol. Pind. N. 2, 16. mon. fr. ed. Schneidew. 27 p. 37. 23) Diefem Artabifden Ronig Atlas ift ein Dentmal geset in einer in ihrer Art vorzüglichen Beidnung aus ber eben fo phantaftifchen als mythologifch gelehrten Upus lifden Soule, ebirt von G. Gerharb in ben Schriften ber Berliner Mtabemie 1841 (Ronig Milas im Desperibenmythos.) Ueber bie Desperiben mit bem brachenummundnen Baum find funf Figuren, mit beigefchriebenen Ramen, Beratles in ber Mitte der von dem thronenden Atlas Unweifung erhalt, hermes welcher ju feiner Mutter Maca, nach Gerhards nicht ju bezweifelnder Erganjung, fpricht, und hinter Atlas Gelana, welche hier nur ale Gattin des Atlas ju benten ift, ale bie fonft auch Desperis genannt wird (Diod. 4, 27.) Die tubne Ableitung einer neben ber homes rifchen und heftobifden Dichtung berlaufenden Artadifchen Dhibologie bon einem "Rollenifden Stammgott ober Stammbelben" Mtlas u. f. w. u. f. w. hat fcon Avellino Bullett. Napol. 1, 127 gelind abgelehnt. Uebrigens hatte auch R. D. Müller Minervae Pol. sacra 1820 p. 6 a. die Atlantiner bes Panathenaifden Peplos auf Artadien aus einem febr oberflächlichen Grunde jurudgeführt.

himmelsträger, aetherios humero qui sustinet orbis, coeli qui sidera tollit (8, 137. 141); in ber sehr geschwäßigen Sage aber bei Dionpsius über bie Abstammung bes Darbanos ist Atlas ber erste König in Artabien, ber bei bem in ber Geschwindigkeit babin versepten Raufasischen Berg wohnte (Antiqu. 1, 61.)

Der Bater von vice Urbildern menschlicher Art ift als ber Urmenfch zu benken. Unter ben Erklarungen aber feines Romens aus ber Griechischen Sprache ift feine ber man einige Bahrfcheinlichkeit jugeftebn konnte 2+). Es mag baber bie auch ichon von Mehreren früher gehegte Bermuthung erlaubt fenn baß ber Name bes britten Brubers ber Noachiben Gem und Cham ben Griechen von Afien ber bekannt geblieben ober etwa von Rleinasien her, wo Japhetische und Semitische Stämme unter einander lebten, befannt geworben fen. Der Stamm Japhets umfaßt nach Mofes (1, 10, 2-5) Bolfer bes Rorbens und Beftens. Unter ben Göhnen Japheis ift Javan Toobar 25). beffen Göhne find Elisa nat Gagaeic, Kýrioi, die Myfer 26), Podioi, von welchen Infeln ber Bolfer befest wurden, nach ihren Sprachen, in ihren Stammen und Bolfern. Tarfis und Javan ermahnt Czechiel (27, 12), Die Gohne Japhets und bit bes Javan, Elisa und Tharsisa, Chitim und Dobanim, bas



<sup>24)</sup> Etym. M. von textus, so Benfey Gr. Wurzeller. 1, 391, was auch fr. Windischmann billigt, Ursagen der Arischen Bölter 1852 S. & G. Hermann übersetzte erst Mernius, bann Dejex und K. D. Müller Gr. Litt. 1, 161, der Herabgestürzte, das von seiner Glückseligkeit herabgestürzte Menschengeschlecht, Schwend Gr. Mythol. S. 2. Schwinger, Weiske Prosmeth. S. 299 schlägt vor Iapetor, Jopiter, was so wenig Beachtung verbient als die meisten eignen Gedanten dieses die zum überdruß vollständigen Sammlers und fleißigen Krittlers. Schömann de Titam. p. 23 rath die Ramensbedeutung auf sich beruhen zu lassen, während die Person ihm als Schöpfer des Menschengeschlechts gilt, wozu nachber sein Sohn Prosmetheus gemacht worden sep.

25) Andre Formen und Gebrauch des Mamens s. des Lassen Ind. Alterth. 1, 729 s.

26) Ep. Epcl. 2, 137.

ganz Hellas zu stehn <sup>27</sup>). Nicht zufällig auch scheint baß als Mutter bes Prometheus, anstatt ber Okeanibe Rlymene ober ber Themis auch Asia genannt wird <sup>28</sup>) ober Assiny <sup>29</sup>), so wie auch sein Weib Asia nach Perobot (4, 45), wofür Aeschyelus im Prometheus sagt Howovy (555.) <sup>30</sup>). Für Japetos als historischen Namen spricht auch daß alle andere Titanennamen, so wie die seiner vier Söhne Griechisch sind und eine bestimmte Bedeutung haben, der seinige nicht. Dem Deukalion konnte ein Griechischer Name gegeben werden da er eine Sache aussbrückte.

Demnach wurbe Japetos aus bem Stammvater vieler 2061ter in ber Abgeschiebenheit ber Griechischen Dalbinfel ber bes Menschengeschlechts, wofür in ber Sage bas einzelne Bolt fic gerne nimmt, geworben fenn und als folder mit bem Untergang ber herrichaft bes Kronos einem neuen Geschlecht Plas gemacht haben. Unbre Götter bedingten auch ein anbres Denschengeschlecht; barum mußte Japetos als Reprasentant bes früheren, und ale folder ein Titan und Bestandtheil ber voris gen Ordnung, bes abgelaufenen Beltaltere untergebn. beutsam genug ift es bag nur er, ber Stammvater ber Menfcen, neben Rronos, bem ber Götter, namhaft gemacht wirb. Die gebildeten und gesethlich freien Bellenen haben ihren eignen Ausgangspunkt, von Deufalion ber: Japetos ift nur ber Stammvater ber Menichen bes erften Alters, Die freilich in ber mit Prometheus unverträglichen Sage von ben Weltaltern 37) fo gang anbere ericheinen ale bie beren er fich annimmt.

<sup>27) 3.</sup> Kentuck im Philol. Mus. Cambr. 1, 609. E. Curtius Pelop. 2, 10. 95 Rot. 10. 28) Apollod. 1, 2, 3. 29) Procl. ad Hes. 10y. 48, bei ber Andre an ben Sityonischen Fluß Asopos benten.

<sup>30)</sup> Mooreis Jonifch für Amaroi Strab. 13 p. 627. Hesych. of the Aniar olicovers Klapes. Go fon Schwend Gr. Mpth. S. 92. Buch bem Atlas wird Defione vermalt. 31) Bgl. Bolder Japet. Gefchl. S. 360.

## 129. Prometheus und Panbora.

Die einfachere und würdigere Darstellung enthalten die Werkt und Tage, naiv angeknüpft an eine Privatsache (42—105.) Nichts drückt anschaulicher die älteste eigenthümliche Art unde holfner und zugleich scharfsinniger Behandlung eines gedankenschweren Stoffs aus. In der Theogonie haben wir eine Umbeutung des Hauptmythus in satyrischem Geiste, zugleich mit Voranstellung einer andern Beleidigung des Zeus nach einer zuerst für sich bestehenden Sage mit ihrer besondern Strafe.

Das Feuer ist Mittel und Sinnbild aller Kunst und Bilbung; nach einem kleinen Homerischen Hymnus auf Bephaftos lebten die Menschen gleich Thieren in Gebirgshöhlen bis Dephästos sie die Werke der Athene lehrte: aber die Bedeutung reicht noch weiter. Wenn wir zuerst die ältere Darstellung betrachten, so hat Zeus den Menschen die Nahrung verborgen, so daß sie schwere Arbeit statt bes leichtesten Lebens haben, weil ihn ber listige Prometheus (arxvlougens) betrogen hatte, worüber ers zürnt er ben Menschen schwere Bekümmerniß aussann und bas Feuer verstedte. Welchen Betrug Prometheus begangen hatte, wird nicht gesagt und es konnten darüber verschiedene Mythen seyn, gleichgültig welchen Inhalts, wenn nur die Lift des Prometheus ben Zeus betrog, ba ein jeder doch nur die Stelle ber Ibee zu vertreten hat daß mit dem göttlichen Vorstand ein andrer zu wetteifern ober über ihn sich zu erheben wagte. Daß bemnach Prometheus ben Zeus zweimal für einmal überlistet hat, ist nicht wesentlich; der erste Vetrug ist hinzugedichtet weil die Vorstellung eines Zustandes ohne Feuer unnatürlich schien und also ein Grund, warum es bennoch gefehlt habe, von Zeus entzogen worden sep, gesetzt werden sollte, der in einer ersten Schuld des Prometheus am leichtest en gefunden war 1).

<sup>1)</sup> Die Ratur und Erfahrung geben so bestimmte Eindeücke das einen ihnen widersprechenden Zustand vorauszusehen dem naiven Dichter des Mpthus nicht einfällt: statt durch abstractes Denken ihn als natürlich anzweichmen und darzustellen, seht er ihn als geschichtlich gegeben sest. Ein

Das ben Menichen megen bes Prometheus entzogene und verborgene Feuer fliehlt ihnen biefer in bem hohlen Ferulftengel beimlich vor Beus. Diefer ergurnt, verfundigt ihm bag es ibm felbft jum Schaben feyn werde und ben fünftigen Menichen, benen er für bas Feuer ein Ubel geben werbe, beffen fie fich alle erfreuen mogen, ihr eigenes Übel umfaffenb, und lacht Darauf lagt er ben Dephaftos Erbe mit Waffer mifchen und menschliche Stimme und Rraft hineinlegen, unfterblichen Gottern gleich eine jungfrauliche liebliche Gestalt, lagt bie Athene fie Arbeiten lehren, funftliche Beberei, Aphrodite ihr mit Anmuth bas Baupt umgießen und heftig Berlangen und gliebergebrende Liebesschmergen verleiben, ben Bermes aber ihr bunbifden Ginn und berudenbes Befen eingeben. 216 Dephaftos fie aus Erbe geformt hatte, legten bie Chariten und Peitho ihr goldne Bander um und bie horen einen Rrang aus Frühlings= blumen: ben gangen Schmud ordnete Pallas Athene. In bie Bruft legte ihr hermes Lugen und gefällige Reben und taufchende Art und gab ihr Stimme und nannte biefes Weib Panbore, weil ihr alle Dlympier Gaben gegeben hatten jum Unheil für bie Menschen. Nachbem er ben schweren unfehlbaren Trug ausgerichtet hatte, fanbte ber Bater ben Bermes bas Gefchent jum Epimetheus ju führen, und biefer bedachte nicht, wie Prometheus ihm gefagt hatte, niemals ein Gefchent von Beus anzunehmen, fonbern es gurudzuschiden, bamit nicht etwa ben Sterblichen etwas Bofes gefchabe: fonbern er nahm es an und ale er bas Boje hatte, erfannt' er's. Denn vorber lebten auf Erben bie Stamme ber Menfchen ohne übel und ohne schwere Mube und plagende Rrantheiten , bie bem Menfchen ben Tob bringen. Aber bas Weib nahm von einem Faß ben großen Dedel ab und ichuttelte und fann ben Menichen traurigen Jammer aus. Nur bie hoffnung blieb in undurchs

burchgebildeter Dothus nimmt auch auf die Einwendungen des Kinderfinnes im voraus Rudficht.





brechlichem Hause brinnen unter dem Rande des Fasses und siel nicht heraus, denn sie legte vorher den Deckel des Fasses darauf (so daß also die herausgesprungnen Übel nun hoffnungs, los, unheildar und dauernd waren) ") und tausend andere klägliche Dinge irren unter den Menschen umher. Denn voll ist von Übeln die Erde und voll das Meer und Krankheiten des suchen die Menschen bei Tag und dei Nacht von selbst und bringen dem Menschen Böses, schweigend, denn die Stimme nahm ihnen Zeus. Also ist nicht dem Sinne des Zeus zu entgehen.

Wie dieser Dichter den Sinn des alten Mythus auffaßte, zeigt er durch die in Sprichwörtern vorangestellte Moral: findisch wenn man nicht weiß, wie viel mehr halb als ganz ist, oder wie großer Genuß so in Malve wie in Asphodelos ist. Also aus der Ungenügsamkeit mit dem einsachsten Leben, dem unruhigen Streben über den unschuldigen Naturstand hinaus, aus dem Denken und dem Ersinden neuer Genüsse gehn die Übel des städtisch verseinerten Lebens hervor. Demnach ein

<sup>2)</sup> Bei Babrios fab. 13 Schneid. der ein Fag voll Guter an die Stelle sest, das durch Reugierde geöffnet wird, hat die allein zuruchleibende hoffnung ben dem entsprechenden entgegengesetzten Sinn bes einzigen dem Menschen bleibenden Gutes, nachdem alle andern dahin find. Auch Acschylus Prom. 252 ruplas er avrois elnidas xareixiou, legt nicht bei Befiodus aus, sondern tnupft wie Babrios auch einen neuen Gebanten an, welcher fehr verschieden ist von dem des Theognis 1143 - 1146. Das Fas, welches aus Il. 24, 528, wo Zeus ein andres der Gaben danchen hat, entlehnt ist, wie schon Plutarch de consol. p. 105 bemerkt, brackt Pandora nicht mit, wie Fr. Ritter erinnert in den Wiener Jahrb. 1845 109, 220; sondern es fand sich vor wo Pandora auftrat und wo es eben fo gut vorausgesett werden konnte als im Dlymp. Der Auseinander: setzung über die Bestodische Unic von Leopold Schmidt im Rhein. Dus. 10, 333 f. tann ich nicht ganz zustimmen. R. Lehrs Quaest. ep. p.225: Jovis cura factum est ut femina, antequam spes evolaret, clauderet dolium: sic igitur malorum jam non hahet potestatem, spem sibi habet. Auch so tann ich die einfache Symbolit des Dichters nicht auffaffen.

Lebens und der aus der Cultur entspringenden Übel sieht. So preist in ihrem schönen Wiegenliede Clotilde de Vallon Chalps den Frieden der Kinderseele bei noch schlummernder Vernunft, und mehr nicht als dieß sah Göthe (in seinem Leben) in dem Loos Adams "das seiner ganzen Nachkommenschaft des schieden war seine Ruhe zu verlieren indem er nach Erkenntniss stredte." Das Überlisten des Zeus aber und der Feuerraud hat einen tieseren Sinn und trifft in Berbindung mit dem Umsstande daß das weibliche Geschlecht, die reich und reizend auszgestattete Pandora, welche den Epimetheus verführt, zwar nicht die Schuld veranlaßt, aber die Strase vermittelt, trifft überein mit der Mosaischen Erzählung, aus der die Gesiodische auch von seher unmitteldar hergeleitet worden ist. Der Verführerin



ř

ŀ

ŕ

S

ž

t

2

j.

۶

g.

ţ,



<sup>3)</sup> Befonders ber Abbate Buigi Sangi in feiner Ausgabe ber loyer n. 4. p. 53 - 54 und ausfuhrlicher in den Roten ertlart die gange Befiodische Dichtung im Einzelnen aus ber Bibel, indem ber Gunbenfall und ber Inhalt der erften Rapitel der Genefis feit Roab fich unter den Boltern verbreitet habe. Begen ber Spuren unter Chaldaern, Megoptern, Inbern, Griechen, Bateinern und felbft Chinefen verweift er auf Schubart im Gronoviden Thefaurus 10, 701 und Biandini Storia univers. I, 2. Bal. auch Chr. G. Schwarz de lapsu primorum humani generis parentum a paganis adumbrato disput. u. A. E. Cless quaestiones in Hom. atque Hesiod. Tubing 1814 p. 21 st. Den Ertlarungen bes Mofais fden Mythus von Bobler und IR. Rebeiob (ber Schopfungsapolog, ausführlich erlautert und tritich gepruft, Damb. 1847), obgleich die Abhands lung bes lehteren auch ben Beifall eines achtbaren Theologen in ben Gots ting. Ung. 1847 G. 1084 het, tonn ich wegen ber gangen Art bie Ginfalt einzelner mythifder Mittel und Buge mit begrifflicher Strenge und mit Dialettit ju behandeln anftatt ben Rern bes Gangen ju ergreifen, nicht beiftimmen. Dir gehn alle anden Baume bas Raturleben an, der verbotne die freie geiftige Entwidlung übahaupt, die felbftbewußte Ginficht. 3m 9. Bere bes 2. Rapitele verftebe ih nur Ginen Baum bee Lebens und ber Ertenntnif, der unfterblichen gottglichen Ertenninif (vgl. 2, 17. 3, 3 ff.), worüber Berder Beid, ber Menfchet 2, 326 f. und Bater im Commentar anders enticheiden. Shabbar ift bie Bergleidung ber Eva und ber Pan-

fie fenn murben wie Gott und wiffen mas gut und boje fc, und Prometheus ftellt fich Gott gleich. Der bochfte Berftant, bie Wiffenschaft vom Guten und Bofen ift vollsmäßig in bie bochfte Schlauheit umgefest. In Berbindung mit bem Erfabnen Beus überliften ju wollen reicht bie Bebeutung bes Feuers bis ju bem bochften Biffen und bie Grundibee ber Prometheusfage ruht also eben so auf bem sittlichen Gebiete wie bie Dofaische, ift bas Bofe im Menschengeifte bas gebampft werben muß, wie ber Dhythus auch von Aefchylus erfaßt worben ift (ber ibn augleich noch weiter entwidelt und bie fittliche Freiheit in Barmonie mit bem Göttlichen fest.) Demnach ift ber Bostier von ber ursprünglich boberen 3bee berabgetommen gu ber anbern von ben Ubeln ber Cultur für bas Menidenleben im Allgemeinen, an welche ber Ebraer nicht benkt und bie er felbft nicht als die freilich an fich gegrundete Urface ber endlichen Gelbftüberhebung faßt ober nachweift. Gebanten über bas Berhaltniß bes menschlichen Beiftes ju Gott, über bie Befahr bodftrebenber ober in ihrem Bollen und Bornehmen ungezügelter Beifter fich unabhangig von Gott ju fuhlen, vie Gifpphos ben immer wieber gurudrollenben Felfen malgt, fo wie auch über bie Befahren ber Anlagen und Eigenschaften bes menschlichen Befens bie im Beib am reinften und ftartften ausgeprägt find, tomten nicht ausbleiben in ben Beiten erwesterten Bewußtfenns, welche von bem Befen Gottes Borftellunger wie bie ber Japetiben gefaßt hatten. Auch ift bie mythische Form ber einen gemeinsamen Ibee, wenn wir biese bei Besiobis nach ihrem ursprunglichen Ginn und nicht nach feiner leichter faglichen Undeutung beurtheilen, fo burchaus verschieben 1), bag man ichwerlich



bora in Buttmanns Mpthol. 1, 48—62. In meiner Auseinanbersehung Tril. 72—79 hätte ich jeht nur ein paar Moenpunkte mit wenigen Worten zu andern.

4) Wieder eine andre Form ist die Indische daß Gajagrive dem Brahma die heiligen Bucher flah!

Grund hat zu ber Annahme daß sie erst durch die nun weit getrennte Wege gehenden Semiten zu ben Urvätern der hellenen gelangt sep. Dazu kommt daß Prometheus und Epimetheus mit dem Mythus der vier Japenden organisch zusammenshängen. Auch muß wohl hierbei in Betracht kommen daß eine Sage der Osseten im Rausasus, die unerachtet sehr verschiedener Wendungen in der Form, doch mit Recht an Prometheus erinnert hat 5), sehr wahrscheinlich ebenfalls aus der Urzeit dessels ben großen Bölkerstamms abstammt. Es ist daher auch zu versmuthen daß Aeschylus Kenntniß von dieser Kausasischen Sage gehabt hat indem er die Strase des Prometheus an den Kaussasse versetze, von dem er ein im Allgemeinen tressendes Bild

<sup>5)</sup> Die Gage ber Offeten theilt Bunfen mit Outlines of the philas. of univ. hist. 2, 27 aus bem Munde bes D. Abich in Berlin, ber fie ju Tiflie von bem bortigen Borfteber ber biplomatifden Ranglei, fr. Rhant: toff, erfahren batte. "In bem Berg Brutfum-Bell im Morben von Offe= tia, beffen Spigen mit emigem Conce bebedt find, ift eine Doble, worin ein Dlann in Retten leegt, mit einem an einem Gilberfaben über feinem Daupt aufgehangten Schwerd. Ein Bogel befucht ihn ber an feinen Gin= geweiben nagt. Dieß ift die Strafe bafur bag er bie in bem Berg vers borgnen Coage geftoblen ober ju flehlen verfucht bat. Es werb ergabtt, aber nicht verburgt, daß die Refjuren, ein Stamm fuboftlich von ben Offeten, diefelbe Trabition, nur in einer verfchiebnen Form, haben. Muf alle Falle wird ber Prometheusmythus nur im fublichen Ende ber Rautafifchen Gebirge, weit vom Elbordi gefunden und bis jest ift er nur mit Gicherbeit befannt unter einem Indogermanifden Stamm, ben Dffeten," (In feinem Megypten 5, 264, mo er auf biefe Stelle hinmeift, fest Bunfen bingu, wie es icheine fen "die Prometheusfage auch ber Auranifchen Stammen und nicht blog bei ben Branifchen.") In b. Barthaufene Transtautafia 1, 26 ift out Marigny Three voyages to the coast of Circassia Lond. 1834 p. 188 biefelbe Gage angeführt mit Mustaffung bes Diebftahls, ber freilich bas Wichtigfte ift, und bem Bufat bag man aus ben tiefen Goblen= tluften bes Berge oft Rettengetlerr und flagende Ceufger bore, bir Gage aber als lebend bei ben Michafen in der Umgegend des Giborus. Bas ich barüber in Dumaroffe Abhandlung über bas vorhomerifche Beitalter C. 13 f. einft gefunden, tann ich augenblidlich nicht vergleichen



zeichnet (721.) Medea in den Kolchierinnen des Sophofles erzählte dem Jason die Prometheussage mit dem Eingangs vers: vuste use odu äs, sow Noompsea, ihr Griechen, und kam auf eine safranrothe aus dem herabträufelnden Blute des Prometheus entsproßte Zauberblume 6). Sollte nicht auch diesem Dichter die Asiatische Sage zu Ohren gekommen sepn? Auch in die von Medea und Jason sind ohne Zweisel mythische Züge aus denselben Gegenden eingedrungen.

Der Verfasser ber Theogonie erzählt einen boppelten Betrug des Prometheus und eine doppelte Strafe, aber nicht etwa an der Stelle des ersten von seinem älteren Landsmann angenommenen, der mit der Entziehung des Feuers bestraft wurde, zur Ausfüllung dieser Lücke; sondern zwei Geschichten von Prometheus ohne allen inneren Zusammenhang unter ein ander, welche beibe die wesentliche Idee des Prometheus, seint Schuld gegen Zeus und seine Bestrafung in zwiefacher mythis scher Form enthalten. Der Dichter hat offenbar zwei für sich bestehende Mythen vorgefunden und sie mit einander verknüpsen zu müssen geglaubt, wie auch neuere Ausleger thun, indem man überhaupt auch gern alle vorkommenden auf dieselbe Person oder allgemeine Idee bezüglichen Mythen und Gedanken in 314 sammenhang zu bringen sucht, so leicht auch einzusehn ist wie falsch und vergeblich dieses Bemühen ist. Er thut dies auf so unbeholfne Art daß er den Betrug, der gewiß nur eine zweitt, nachahmende Dichtung ist, voranstellt, als Grund der Bestrafung des Prometheus an seinem Leibe und zugleich auch als die Ursache daß Zeus seitbem den Menschen das Feuer nicht gab (563) d. i. "verbarg" (wie in den Werken und Tagen), welches Prometheus benn stiehlt, so bag zur neuen Strafe Par bora, aber eine ganz andre Pandora, gesandt wird. Wahr: scheinlich lagen dem Dichter die beiden gesonderten Mythen in epischer Fassung vor, so daß er diese zum Theil zu Grund

<sup>6)</sup> Meine Griech. Trag. 1, 335.

legte ober beibehielt, mahrend er bei dem letteren einen subspectiven Gesichtspunkt verfolgte, ben man satyrisch nennen darf. Sowohl an diesem Charakter der Behandlung als an der Borsanstellung des Rebenmythus sieht man deutlich, wie äußerlich er auffaste, wie wenig er in die tiese Bedeutung des Ganzen einsgieng, wobei wir doch ihm in der grausamen Strafe des Prosmetheus in eigner Person und dessen Erlösung durch Perakes, den lieben Sohn des Zeus, einen Pauptzug verdanken.

Die Theogonie, indem fie bie Gobne bes Japetos nennt (509 ff.), giebt bem Epimetheus bas Beimort apageivoog, unverftanbig, irrenden Ginns, ber ein Ubel von Anfang ben Menschen war ba er zuerft bes Beus jungfrauliches Gebilbe aufnahm, und giebt an bie Strafen bes Denotios, bes Atlas Diefen band Beus mit unauflosund bes Prometbeus. lichen Fesseln nicht an eine Saule, wie man allgemein verftanben bat, fonbern inbem er jugleich einen Pfahl mitten burch ibn binburchtrieb (522), wie es auch bas Gemalbe einer Bafe von Chiufi barftellt 7), und reigte einen Abler gegen ibn an ber ihm bie unfterbliche Leber fraß, bie Rachte eben fo viel muchs als ben gangen Tag burch ber Bogel fpeiste. (Die Leber ift Six ber Begierbe, weghalb auch bem Titpos Geier bie Leber nagen) 8). Den Bogel aber tobete Beratles und wandte bem Japetioniben bie fclimme Rrantheit ab, befreite ihn von ber Betrübniß nach bem Willen bes Beus, bamit feines Thebageborenen Gobnes Beraffes (ber am Enbe bes Bedichts in ben himmel auffahrt) Ruhm auf Erben noch gro-Ber wurde als vorber. Dierburch ehrte er feinen berrlichen

<sup>7)</sup> Im Museum ju Berlin R. 1721, D. Jahns Beitr. Taf. 8. S. meine M. Dentm. 3, 192 f. Much E. Braun hat dieß Gemälde noch unstichtig aufgefast. Bullett. d. J. a. 1855 p. XXXI. legato al palo, non altrimente che Andromeda (in un vaso di Canosa.) 8) So besmertt auch Galen de Hippocr. et Plat. dogm. 3, 7. Schömann Prom. S. 149. Rur Beiste Prom. S. 190 ff. ist in Bezug auf Tityos sowohl als Prometheus anderer Meinung. über die Erber als Sig der Begierde, des Jorns Lambin ad Hor. Carm. 1, 13, 4. 4, 12.



Sohn und comobi erzurnt lieh er ab von dem Jorn den it vorher hatte, weil Prometheus wetteiferte in Rathichlagen mit bem übergewaltigen Kronion. Denn als Gotter und fterbliche Menschen theilten in Mekone, ba vervortheilte bie Lift bes Prometheus bie Götter, wie nun bochft anschaulich und naiv ergablt wird wie er aus bem großen geopferten Stier zwei Theile machte, auf bie eine Seite bas Fleisch, auf bie anbre bie Rnoden legte, jene burd bie barüber gelegte Daut und ungeniefe bare Eingeweide unscheinbar machte, biefe mit weißem Fett 9 überbedte, fo bag. Beus außert, es fen ungleich, partheilich getheilt (eregolifiches), aber, ba Prometheus ibn zu mablen aufforbert, obgleich er bie Lift mohl burchschaute, bas scheinbar beffere Theil nahm weil er ben fterblichen Menschen Bofes (bie bose Absicht bes Prometheus ju ftrafen) im Ginne bestimmte. Seitbem verbrennen bie Menfchengeschlechter weiße Rnochen auf ben rauchenben Altaren. Bu Prometheus aber fagt Beus, o Liebster, bu hast also ber listigen Runft nicht vergeffen, und gab feitbem, ber Lift immer gebenkent, ben armen Menfchen bas Feuer nicht.

Mekone ober Sikpon muß in einer gewissen alten Zeit gros
ßes Ansehn in Sachen ber Religion behauptet haben ba auch
bie Theilung ber Götter unter sich in die Amter bort vors
gegangen seyn soll, woher die Stadt die heilige genannt
wird 10). Die Opfer waren das heiligste in der alten Relis

ήχε πάλους έβάλοντο σεκερίναντο δί τεμάς πρώτα Γυγαντείου σαίμονες έκ πολίμου.

Borin Kallimachos die Siganten mit den Titanen verwechselt, so wie Entipides in der Stelle woju er angeführt wird, diefe mit ben Giganten, f. S. 287. heraflides Alleg. Hom, 41 (auch bei Schol. Jl. 15, 16) in



<sup>9)</sup> agyére chuş 541, Leunde alsoga 553. 10) Pind. N. 9, 53, wo ber Shol. (126) richtig bemertt: ég' ng oi des des des acom wir muss, aber irrig jugleich bas Pefiodische neierodus unter Göttern und Menschen ansührt, bester das Fragment aus Kallimachos (195): Mynnipp panagewe isgaror avus iden. Daran schließt sich das Distichon an in dem Cobetschen Scholion jur hetabe 467:

gion 11). Polotaufte brachten bie Griechen nicht bar, sonbern nur bie mit Fetthaut überzogenen Schenfelfnochen wurden verbrannt, indem man burch bie auch als fromme Pflicht betrachteten Opfermale bas Leben mit ber Religion ichon gu vereinis gen mußte, wie es überhaupt bie Griechen verftanben. Unterfchiebe gab es gewiß feit homer in ber Opferbisciplin; boch weiß ich nicht worauf Bodh bie Bemerkung grundet: "fromm war es in Athen ben Gottern nicht Anochen zu opfern wie in Sparta" 13). Attifche Romifer fpotten, wie fpater Lucian, über bie Anochenopfer 15), und es tonnte nicht fehlen bag frubzeitig über bie Theilung ber Opferthiere unter bie Gotter und bie Menfchen frommen Berehrern Bebenten entftanben, beren Ges wissen benn baburch beschwichtigt wurde bag bieg nun einmal von Anbeginn fo geordnet fen, bag Prometheus ben Menfchen bieß errungen habe.

Prometheus also betrog ben Zeus von neuem, ba bieser bas Feuer vorenthielt, und stahl es in einem hohlen Ferulstensgel. Dieß verdroß ben Zeus innerlich und sogleich bereitete er für das Feuer ein lebel den Menschen. Denn nach seinem Rathe bildete es hephästos aus Erbe in Sestalt einer ehrsamen Jungfran; Athene gürtete und schmückte sie mit hellweißem Rleid und kunstreicher hülle des hauptes und frischem Kranze: darauf seste hephästos eine goldne Stephane, worin viele Thiere gesertigt waren wie sie das Land und das Meer nährt. Nachsbem er das schone Unheil statt Gutes vollendet hatte, führte er die im Schmuck der Athene Prangende hinaus wo die ans dern Götter und Menschen waren und Staunen ergriff Götter

 <sup>11)</sup> Hom. H. in Merc. 131 ένδ' à σ,ίης κρεώων ήράσσατο κύθιμος Κρμής.
 12) Staatshaushalt, der Athener 1, 224 (294.)
 13) Boğ Mythol. Br. 2, 318.



Bezug auf die ungleiche Theilung bes Beus mit feinen zwei Brübern, od på di, od nägog d pudevopuerog ir Dinvare. Pinbar Ol. 7, 54, Plaston Critia p. 109 a und felbit Apollobor 3, 14, 1 ermähnen bei der Theilung ber Götter in die Ehren ober die Städte und Lander Sithon nicht.

und menichen als be ben ichweten, ben Menichen unvermeislichen Trug faben. Denn von ihr ift bas verberbliche Gefchlecht und bie Stamme ber Beiber mohnen (feitbem), ein großer Schaben, unter ben fterblichen Dannern, nicht theilnehmenb an ber verberblichen Arbeit, fonbern am Ueberfluß. Wie bie Bienen in ben Städen Drohnen ernahren bie bofe Dinge verrichten; fie felbft muben fich ben gangen Tag und legen weißes Bache ein, boch jene bleiben in ben bebecten Stocken und sammeln Anderer Arbeit in ihren Leib ein. Go bat Zeus jum Uebel ben Mannern bie Beiber gefett, bie leibige Dinge verrichten. Und ein anderes lebel ift wenn einer bie Ebe und bie fläglichen Dinge ber Beiber fliebt und nicht beirathen will, aber bem traurigen Alter fich nahet, ber lebt bes Alterspflegers ermangelnd, wenn auch nicht ber Lebsucht, und wenn er fliebt, so theilen Seitenverwandte bie Babe. Wem hingegen Glud ber Che ju Theil wird bag er eine tuchtige, verftanbige Gattin hat, bem wettftreitet von jeber Bofes mit Gutem; wer aber ein verberbliches Geschöpf trifft, ber lebt tragent in ber Bruft unausweichlichen Rummer, in Derg und Gemuth und unbeilbar ift bas Uebel.

Das Faß mit den llebeln, als Strafe des Feuerraube, welches in der alteren einfachen Erzählung Pandora nur öffnet, und die llebel in die Welt ausläßt, wobei sie Weib genannt wird 14) um daran zu erinnern daß durch das weibliche Gesschlecht das llebel in die Welt gekommen sep, ist in der späteren weggelassen und die von Dephästos gesormte, von Athene geschmildte Pandora verblendet nicht bloß den Epimetheus, so daß er die von Zeus als Geschenk an ihn gesandte gegen die Warnung des Prometheus annimmt, statt sie sogleich zurückzuschieden, sondern sie wird von ihm ausgenommen (513), was, da sie die Stammmutter des weiblichen Geschlechts wird, um



<sup>14) 94</sup> άλλά γυνή χείρεσαι πίθου μέγα πῶμ' ἀφελοῦσα. Se 80 δνόμηνε di τήν θε γυναϊκα Πανδώρην.

bebeuten tann von ihm jum Welbe genommen 16). Gie if bas erfte Beib 16) und tragt in fic alle Plagen burch welche ber Feuerraub beftraft wirb. Dabei find bie von Bephaftes in ihre Stephane (ftatt ber Mitgabe bie fie im anbern Gebicht von Aphrobite und hermes empfangt) gefegten Thiere fymbos lisch zu verstehn, wie Simonives von Amorgos errathen und ausgelegt hat indem er aus ben verschiedenen Thierarten bie nach ihren Untugenben verschiebenen Arten ber Frauen entfte-Doch preiset biefer mit Barme bie guten aus ben läßt 17). ber Biene entsprungnen Frauen, mahrenb ber Bootier in ber beften Che nur bas Bofe mit bem Guten fich ftreiten lagt unb von ben Beibern urtheilt wie ber Romifche Cenfor, noc cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi posse. Des Dichtere Borftellung von bem Beibe geht nicht etwa aus ber orientalischen hervor welche bie sittliche Schwache bes Menfcen mit seiner Geburt von einem Beib in Beziehung fest 18).

<sup>15)</sup> So Bottling, während noch van Lennep bei dem blogen recepta stehn bleibt. Apollod. 1, 7, 2 Hoppar vir Knepydiws zai Hardwore, ўн Еплаван Эгод прыірун учнайка. Во Нуд. 142. im erften Prometheus: von thongeformter Befenart ein fterblich Beib. hermefianar 26 von hefiodos: Surver de nocing nacióg anagyousees. Pausan. 1, 24, 7 πεποίηται τι και Ήσιόδο και άλλοις ως ή Πάνδωρα γένοιτο αύτή γυνή πρώτη. πρίν δέ ή γενέσθαι Πάνδωραν ούπ ήν πω yuvasnuv yivos. Schol. Pind. N. 6, 1 and de the Mardugas els ήμας το γένος διβασαι, wobei er falfchlich auf die Pandora der koya x. ή. 17) Arilogie S. 76. Simon. Am. lambi im Rhein. hinweift. Mus. 1835 3, 387. 18) Siob 15, 4. 25, 4. 90f. 51, 7. - In ber jungeren Ebba mirb bas golbene Beitalter burch bie Untunft ber Beis ber aus Botunheim verberbt; bieß fleht allein und ungewiß ift mober die Anficht gekommen fep. Schwends Mythol. 6, 23 f. Auch heißt es, Loke fen bofe geworben bag er bas Berg bes Beibes gefeben. Bei ben Irotefen ift ber Unführer ber bofen Beifter weiblich, ber ber guten manulichen Befdlechte. &. Majer mothol. Safdenb. 1811 1, 58. Robau der Chinefe, im neunten Jahrhundert, ftellt jufammen die Solle, bas Beib, ben vertebrten Menfchen und ben Rrieg.



Es ist vielmehr nur eine Bootische Klage über den Unsieis und die Ansprüche der Weiber, die Ansicht wonach derselbe Dichter die Kytherea aus demselben Blut entstehen läßt woraus Erinnyen, Giganten und Lanzner entspringen <sup>19</sup>).

Das Mislingen ber Verschmelzung zweier durchaus verschiedenartiger, gesonderter Mythen zeigt sich besonders auch in folgenden Inconvenienzen. Die Strafe des Prometheus durch das tägliche Verzehren seiner Leber, als des Sixes der Leidensschaften, hat ursprünglich, nach der Gewohnheit die Strafen den Fehlern und Vergehn anzupassen, Bezug auf sein seuriges, unbegrenztes Streben, den Feuerraub, und erfolgt nun auf eine Ueberlistung aus Eigennux, also ohne inneren Zusammenshang: Aeschplus hat sie daher wieder an ihre rechte Stelle geseste. Eben so ist der Feuerraub, das Erkühnen des Geistes



<sup>19)</sup> Auch Bolder Japet. Geschl. S. 12. 34, 317 bringt nur baburd Berwirrung in seine Erklärungen daß er die Pandora in beiden Dichtungen für dieselbe, ben Gedanken in beiben für benselben nimmt. In ber Panbora ber alteren ift freilich bas weibliche Geschlecht gezeichnet, aber fie ift nur behülflich daß ftatt des vorigen paradiefischen Buftandes Erde und Meer voll von Uebeln find und Krankheiten bei Lag und bei Racht die Menschen von selbst befallen (100-103), die Schuld trägt Prometheus ober der Feuerraub, wie es Poraz ganz richtig auffaßt (1, 3, 25—33); und es find dies nicht Uebel die vom weiblichen Geschlecht ausgehn. Die Gaben womit die Olympier die Pandora schmuckten num Unheil für die Menschen" find nicht Uebel, sondern die Reize die den Epimetheus verführten fie aufzunehmen, fie burch melde die Uebel in die Belt kommen. Auch stammen nicht von ihr die Beiber ab, die nach der andern Ergallung bas einzige Uebel find. Die Borftellung von dem Dafenn der Renichen vor dem Feuerraub trifft mit der von dem goldnen Beltalter gufam men, ohne daß darum zwischen beiben Mythen ein Busammenhang ju benten ift. Selbst bei Preller 1, 64 ift die alte Bermischung, fo baf a S. 66 den Prometheus der Theogonie für ben Feuerraub buffen laft, ber doch in ihr wegen des listigen Betrugs des Beus in Metone gefesselt und vom Abler des Beus gernagt wird, mabrend die Strafe filr den Feuertaub nur in ben verberblichen Beibern befteht.

unichialich durch faule und verschwendrische Libeiber beftraft. Die bochfte Ungelegenheit bes Menfchen, bas Berhaltnig feines Beiftes ju bem Unendlichen und bofe haushaltungen ftehn fich feltsam einander gegenüber. Der satyrische Dichter icheint bieß felbft ju fubien; benn inbem er ben naturlichen Schluß jebes Prometheusmythus, im alteren Bebicht :

ούτως οξα πη έσα Διός νύον έξαλέασθαι, mieberholt:

ως οθα έσει Διός αλόψαι νόον οθόλ παρελθείν: fest er bingu: benn auch Prometheus entgieng bem ichweren Born bes Beus nicht, fonbern bie große Feffel halt ibn bei all feinem Biffen gewaltsam jurud, und lagt er alfo bie Beftras fung bes Feuerdiebstahls burch bas weibliche Geschlecht felbft fcminben. Die verftedten Wiberfpruche bag Branbopfer vorbergebn ebe Beus ben Menfchen bas Feuer entgieht und bag Alfmene ben Berafles ichon geboren batte ebe bie zweite Lift bes Prometheus burch Banbora ober bie Entftehung ber Beis ber bestraft wird, tonnte man biefer altvaterlich unbeholfnen Darftellung eber verzeihen: felbft bas bag bie Manner icon ba maren ehe burch bie Panbora Beiber hingufamen.

Die Defiobifden Beimorter bes Prometheus find 20c, bann dynulophing und návemy negi phôsa slôde in ben Tagen und Berfen (48. 50. 54.), und anangen, ber mobithatige, wie ber Gegenbringer hermes in bem homnus auf ihn beißt, bann πάντων αξιδείκες ανάκτων, ποικίλος, αλυλόμητες, ποικιλόβουλος, πολύτδοις in ber Theogonie. Geinen Ramen felbft verbantt Prometheus bem Mythus von ben vier Japetis ben, worin wie bas erfte Paar, auch bas zweite einen Gegenfat ausbruden follte, ale Berftanb und Unüberlegtheit, Rury fichtigfeit ober Unverftanb. In Prometheus und Epimetheus bedeuten also bie Prapositionen por und nach, und bie zweite bie jum Sinn mefentlich ift, bat bie erfte bie entbehrt werben fonnte, nach fich gezogen. Für ben Mythus ber Panbora eigneten fich bie beiden Damen fo febr ale ob fie fur ibn erfun-I.





den wären. Nach der Zusammensetzung des Worts konnte aber Prometheus auch vorsichtig bedeuten 20).

## 130. Die Sinflut.

Auf allen brei Punkten, in Theffalien, bessen Bergkessel mit seinen einströmenden Flüssen vor dem Durchbruch der Gewässer ein Gee gewesen zu fepn schien 1), in Böotien und in Samothrake gab die Beschaffenheit des Landes, die auf Neberfluthungen schließen ließ, Anlaß die mitgebrachte Sage auf die Deimatgegend, bie von den Naturvölkern gewöhnlich für die Welt genommen wird, nen zu verpfianzen. Dagegen ift st eher verschollen wo die Natur ben Gebanken an große Umwälzungen nicht weckte, mit welchem die allgemeine Flutsage hatte verknüpft werden können. Go ist unter den Deutschen Böllern geschehen bei benen sie nach Jakob Grimm nur in ber Edde sich erhalten hat. Aristoteles ), indem er mit dem Thessalischen Dobons und Bellas auch bie Deukalionische Flut an ben Acheloos verlegt, scheint burch die Bemerkung daß dieser viels mals seinen Lauf verändert habe, anzubeuten daß sie dort Spuren hinterlassen habe, wobei er ber aus Platon bekannten Dy pothese periodischer Ueberschwemmungen und Feuerverwüstungen gebenkt. Wie hätte er auch ahnen können bag in Deukalion und Ogyges nicht Erinnerungen örtlicher Raturereignisse, sondern die Anwendung einer Weltsage auf örtliche Gestaltung enthalten ist? Auch darin kann ich mit der vortresklichen Abhandlung Buttmanns 3) nicht übereinstimmen daß, vorausgeset

<sup>20)</sup> Prometheus heißt Ersinder der coqia uni πρόνοια Plut. de Is. 3. Bei Altman ist Prometheia, neben andern allegorischen Personn, Borsicht (nicht die göttliche Borsehung, Müller Proleg. S. 277), μέλλη σις δε προμηθής δειλία εὐπρεπής, Thucyd. 3, 82, προμαθίς εὐκοινίμητης άρχά Aesch. Suppl. 670, μηδ' έξ ἀέλπτων κάπρομηθήτων πολει ib. 342 προμηθείσθαι Prom. 382, wie προκήδεσθαι 630.

<sup>1)</sup> Herod. 7, 129. 2) Meteorol. 1, 14. 3) 2070 (1, 190. 194.

die Bildung der Sage in den sublichen Gegenden Asiens 1 beren Berpflanzung an den Euphrat und den Ararai in Ar nien, Deukalion gerade mit Roah und Sisuthros einerlei b. h. daß die Griechische Sage gerade mit der Ebräischen 1 Affprischen aus derselben Duelle hervorgehe. Die Quelle re bober binauf, ba wir in Indien, wohin die Sage von Ariern gebracht war, seben daß sie überhaupt ben Indogerma schen Völkern mit ben Semiten gemein war. Auffallend if dieser Beziehung besonders der Regenbogen 4). Erinnerungen, Erlebnisse ber Geschlechter auf ben verschiebe Punkten Griechensands, wie fle gewöhnlich angenommen 1 bann als aufeinanderfolgende Fluten dronologisch berech worden find, können nicht mit Bahrscheinlichkeit vorausges werben, da die Beschaffenheit des Bobens die Vorstellung du bas Baffer bewirfter Veränderungen aufbrang, die sich be mit ber atten Sage von ber großen Flut verfnüpfte. selbst bingegen ift gewiß nicht aus Schlassen bervorgegang wie etwa aus ber Beobachtung auf hohen Gebirgen gefund mit Muschen versetzer ober vom Baffer ausgehöhlter Steine ober aus dem Dogma von ber Schöpfung ber Welt aus t Wassern; sondern nur ein großes Ereigniß, eine die Erdbew ner in weiten Streden vertilgende Wasserbededung, die Er nerung einer Epoche ber Erdbildung kann wohl dem Anden bes Menschengeschlechts sich so tief eingeprägt und eine so e fach schaltete und unter ben Afiatischen Urvölkern u weiterhin wunderbar verbreitete Sage bewirkt haben. Bei t

<sup>4)</sup> Fr. Windischmann Ursagen der Arischen Wölker 1852. R. Sepseinl. zur Chronol. der Acg. S. 20. Unten Rote 37. Einen andern Genesis und Indischen Erzählung gemeinsamen sehr speciellen Zug w Ewald nach in der Erklärung der biblischen Sintstutsage in seinem Iahrbuch der bibl. Wiffensch. S. 6 f. Daß die Sage in Indien nown Gemiten entlehnt sep, sucht Weber in seinen Indischen Studien 1, 161—232 zu zeigen. 5) Oros. 1, 3.



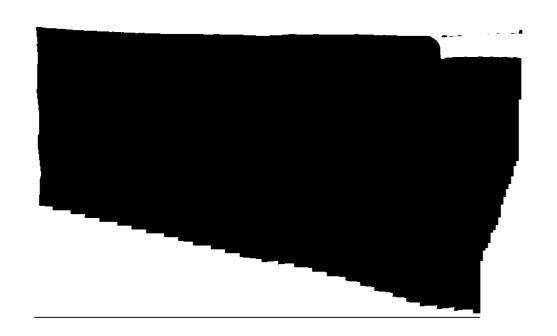

ħ

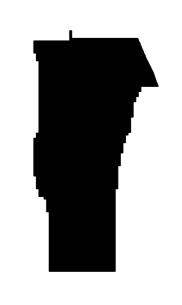

Chamiten und den Turanischen Bölkern hat man diese Sage nicht gefunden 6).

Den Ursprung bes nachjapetischen Menschengeschlechts berübrt die Theogonie nicht. In den Besiodischen Katalogen aber 7) war Deukalion, also ein neues Menschengeschlecht, bas Bellenische, mit dem Japetiben Prometheus verknüpft; er beißt hier Sohn des Deukalion und der Pprrha und Bater des Hellen, dessen Söhne Doros, Xuthos und Acolos sind, so wie Grafos von Pandora, Magnes und Makedon von einer Tochter des Deufalion abgeleitet wurden. Den Deufalion als Ronig von Phthia kennen auch Herodot, Thukydibes, Strabon. Was Link in der Urwelt u. A. meinten, weil Desiddus in den Weltaltern die Flut nicht anbringe, sep die Sage von dieser erst bei dem lebhafteren Verkehr mit dem Orient eingeführt worden, ruht auf schwachem Grunde. Denn die Erzählung Apollodors (1, 7, 2), welche die Flut mit dem Untergang bes ehernen Geschlechts verbindet, ift überhaupt später Art und wohl burch die Semitische Gestaltung der Sage, veranlaßt. Da in der Sage von den Weltaltern, nachdem die ehernen Krieger sich unter einander aufgerieben haben, Beus die Beroen schafft, so treffen Bellen und seine Sippschaft wenigstens zusammen mit dem neuen, aus den geworfenen Steinen des Deukas lion und der Pyrrha entsprungnen Menschengeschlecht bei Epis charmos und Pindar. Dieß ist ein auf Wortwig beruhender Zusat ber Griechischen Sage, in welcher boch vielleicht auch ber Zug daß die Verderbtheit der Menschen überhaupt Urfache des Verderbens gewesen sey, welchen Ovid ausbrückt 8) und Apollodor verräth, indem er die Strafe auf die eine bochfte Frevelhaftigkeit, die der Lykaoniden bezieht (3, 8, 2) 9), aus ber Urgestalt erhalten ist, ber in die Dichtung ber Weltalter

<sup>6)</sup> Bunsen Christianity and Mankind 4, 121. 7) Fr. 8. 5. 6
Marksch. 8) Metam. 1, 322. 9) Schol. Eurip. Or. 1652.
Serv. Virg. Ecl. 6, 41. Tzetz. Lycophr. 72. 481.

nicht paste. Manches mag erft, wie in Ifonion, aus ben vrientalischen Erzählungen hinzugekommen sepn, wie die ausgesfandten Tauben 10), die in den Kasten aufgenommenen Paare aller Thierarten 11). Daß Promethens den Rath giebt den Rasten, die Arche (lagrat) zu zimmern, konnte nicht fehlen, nachdem er durch die Genealogie herbeigezogen war.

Die Berbindung bes Deufalion mit Prometheus und Bellen ift zufällig und fo fpat als bas Stammregifter ber porguglichften Stamme ale Bellenischer; weit alter ber Griechische, wohl ohne Zweifel bebeutfame Dame Deutalos, gebehnt in Deutalion, wie andre Namen, g. B. Enbymion, Mamattes rion u. a. ber Monate. Er fommt auch von Anbern vor wie in ber Ilias (3, 451) und in ber Dopffee (19, 183), wo ber Cohn bes Minos und ber Bater bes 3bomeneus fo genannt wirb, in ber Ilias auch devnalidge, devnalidas auch bie Saturn 12). Rach Gellanitos treibt am Othrys ber Raften bes Deutalion an 15), ber guerft Stabte und Tempel baute und Menichen bes berrichte; berühmter ift bie füblichere Lanbung auf bem Parnag, wo Deutalion und Porrha (Tochter ber Panbora und bes Epimetheus) Lyforea grunden 14), bie auch im Lofrischen Opus bie erfte Wohnung bauen 15) ober in beffen Dafenort Ronos 16): und babin gebort ber anbre Wortwig, ben ber Beflobifche Ras talog enthalt, indem er bie Lofrer bes Leler ale denrode en yalne allag barftellt, welche Beus bem Deutalion gegeben habe 17). Gine elende Delphische Legende jur Ableitung bes Ramens Avudosea lagt einige gur Beit ber Deutalionifchen Blut (xapeir) Entrinnende von Bolfen gu ben Bergesspigen geführt werben bei Paufanias (10, 6, 2). Bas hier gespier,

<sup>17)</sup> Fr. 135, άλέας παφ Cramer. Anecd. Ox. 1 p. 264.



<sup>16)</sup> Plut. de sol. anim. 28.

11) Lucian. de dea Syr. 12, de saltat. 5.

12) Hesych. ABYKAAIA auf einer ber von Garzgiulo herausgegebenen Bafen bei einer Figur bie aus einer Schalt auf ben Boben ausgießt.

13) Schol. Pind. Ol. 9, 64.

14) Marm. Par. 4.

15) Pind. O. 9, 42.

16) Strab. 9 p. 425 b.

heißt bei demselben Aeuxaliwrog du Ellyour droppsela (5, 8, 1.) Die große Berühmtheit biefer Sage zeigt fich befonbers in ihrem Uebergang nach Athen. Dorthin war Deukalion von Epforea gestohn und dort hieß Amphistyon, der Rachfolger des Rranavs, unter bem bie Mut gewesen war, sein Gohn 18). Es war da sein Grab 19), in dem Peribolos des Olympischen Zeus, dessen früherer Tempel von ihm herrührte, und in dem= selben eine Erdspalte, in welche das Wasser der Flut abgelau= fen war und in welche jährlich Weizenmehl mit Honig gemischt hereingeworfen wurde 20). Auch begiengen die Athener Hydrophoria, ein Trauerfest über die in der Flut Umgekommnen 21), womit der Armenisch = Phrygische Gebrauch ed dei Arvane ndavoser übereinstimmt, und wahrscheinlich sielen diese Hydrophoria mit ber von Pausanias allein erwähnten Spende zusammen, indem die Hydrophoren das Wasser in die Erdspalte gossen, wie es in Hierapolis geschah 22). Plutarch spricht von vielen Gebräuchen am Neumonde des Anthestherion zum Gebächtniß des Untergangs und Berberbens durch die Regenüber= schwemmung 25). Auch leitete man die Art des Opfers an ben zwölf Tage später, am 18. Anthesterion gefeierten Chytren, wann die Seelen auffliegen und bem hermes Chiponios geopfert wurde, von der Art des Dankopfers der in der Regenüberschwemmung Geretteten ber 24). Auf andern Punkten biente die Flut dei etymologischen und anythologischen Spielereien 25).

<sup>18)</sup> Marm. Per. 6, Apollod. 1, 7, 2. 19) Streb. 9 p. 425 b.

<sup>20)</sup> Paus. 1, 18, 7. 6. 21) Phot. Suid. Hesych. s. v. nad Mpollenios. 22) Lucian. de des Syr. 13. 23) Syll. 44.

<sup>24)</sup> Theopomp. b. Schol. Aristoph. Ach. 1076. Ran. 218. Phot. Hesych. Suid. v. magà iméga. 25) So hat in Megara, um den Ramen des Kranichbergs zu deuten, Megaros in der Flut dem Geschrei von Kranichen nachschwimmend auf dessen Gipsel sich gerettet, Paus. 1, 40, 1; so hat in Argos Deutalion auf dem höchsten Berg dem Zeus Aphesios einem Altar errichtet, Etym. M. Apéssos; so sand nur dei Jasson in Kreta sich Waizensamen nach der Flut Schol. Odyss. 5, 1253 so ist Deutalion in

Duntler und vielleicht durch bie Deutalionische verbunkelt ift bie Bootliche Eintsage under Davnus ober Davges. Nonnus, wie Barro 36), ftellt bibfe Flut als eine frühere bar (3, 205 ff.), verunlaßt hierzu vielleicht baburch bag Dgugifch als uralt oder ursprünglich galt. Die Theogonie nennt bas Baffer bes Sipr Dangisch, Empebotles bas Feuer, Pinbar bie Berge von Phlius. Bei Barro beißt bas Bootische Theben bie altefte Griechische Stabt, erbaut von Ronig Danges por bem warmelvopoe at); und Ognges ber Konig Thebens, un= ter welchem die erfte Sinflat, von bem bie Theber bie alten Dinge Ogngifch nannten, weil er querft fie beherrschte 28); und mas aus berfelben Schrift Augustinus anführt (C. D. 21, 6), bağ unter Konig Dangos ber Abenbftern Farbt, Große, Gefalt und lauf verandert babe, fann nur ale ein poetisches Bunbergeichen verftanben werben, bas ber Große bes Ereigniffes unter Danges angemeffen ift. Bei Paufanias ift Dgygos ber autochthonische Ronig ber Bettenen, ber erften Bewohner bes Lanbes, von bem bei ben meiften Dichtern Theben Dangifch beiße (9, 5, 1): Rorinna nannte Bootos beffen Gobn 29). Eben fo ift Deutalion ber etfte Ronig in Phthia. Es scheint nur ein Breibum bes Julius Africanus ju fenn wenn er bie große und erfte Flut unter bem Autochthonen Dgugos in Attifa eintreten lagt 50), wo ja bie Deutalionische Sage haftete. Benn Aefchylus Athen Dgygisch mennt, Charar gang Mitifa, wenn Cleufes Cobn bes Danges beißt 1), fo waltet nur ber Begriff bes Alten, wie wenn Tyrus, bie Lyfier, ber Labon, Arfabia,

Rhobos mit der Gage von den Aeschinen mit den Heliaden verflochten, Diod. 5, 56; anderwärts mit der von Merops, dem ersten Menschen, Schol. Jl. 1, 250; julcht hat er sich auf dem Cetna niedergesassen, Nigid. ap. Schol. German. 26) August. C. D. 18, 8. 27) De r. r. 1, 2. 28) Lutat. ad Stat. Thed. 1, 173 aus Barro de gente populi Rom. 29) Bet Schol. Theogon. 806 ist and Arvivor rov barolevouries note rose Option ju tesen sur. 30) Euseb. pr. er. 10, 10. 31) Paus. 1, 38, 7.



Daygna genamn werden. Durmanns Joee -) das Daygos mit Dgen, Dkeanos eins sep (wie auch neuere Sprachforscher vermuthen) und daß er, wie auch Noah, ursprünglich Gott bet Wassers sep und als solcher die Flut gesandt habe, scheint mit irrig, exevos als Element nicht historisch. Möglich daß in dieser Form die Sage von den Karern in Böstien herstammte. Ogvzes erinnert an den Gyzischen See und auf Lydien weitt auch manches Andre im höchsten Alterthum Böstiens din.

Ein britter Drt bem fich bie Sage aufgeheftet bat, ift Samothrate; boch find bie Bestandtheile woran fie fich ertennen läßt, in spaten Umgestaltungen verftectt. Darbanos ift bier ber aus ben Fluten Gerettete, ber wie ein Taucher ober Rretisches Bafferhuhn zu einem Landungspunkt (αποβατήριον) fcmamm, bieg aber ift ethnographisch angewandt, indem er auf biesen Anlaß von Samothrake nach bem 3ba gelangt 55), was bei Ronon (21) ohne ben Anlag ber Flut gefchieht. Arfabien, als bas Land ber erften Menfchen, bem Darbanos jum Ausgangspunkt gegeben wurde, ift auch babin bie Flut versett worben 54). Obgleich bieß also gang zufällig gefchehn ift, fo icheint boch Iftros biefe glut miteinbegriffen gu baben indem er beren vier gablte 55). Bei Diobor ertlaren bie Camethrater bie ihrige, bie bei Ronnus nach ber Ogygischen und Deutalionischen eintritt (3, 215), für bie altefte und erflaren fie aus Meerburchbruchen, bie bort auch ber Phyfifer Straton annahm 56). Altare auf ben Boben, an benen fie noch opferten, führten fie ale Beweis an bag ihre Bater alter als bie Flut fepen, inbem fie bort Rettung gefunben batten (5, 47). Diefe Altare ber Samothrater, als bie beiligften und bie ihnen eigenthumlichen, wird Juvenal meinen (3, 144). Gie erinnern aber an bie Gebachtniffeier ber Flut ju Athen und Die



<sup>32)</sup> Mythol. 1, 205. 208. R. D. Miller Gr. Bitter. 1, 99.

<sup>33)</sup> Lycophr. 72-85. 34) Dionys. Hal. 1, 61.

<sup>35)</sup> Eust. ad Dionys. 513. 36) Strab. 1 p. 49 c.

fagen ber Noach over wie er nun heiße bem Söchsten barbringt, hat ben Anlaß zu ben Altaren ber Samothraker gegeben.

In ber Phrygifchen Cage, bie auf Anlag ber nichtigen Namenslegende von Ifonion bei Stephanus, ergangt und gum Theil berichtigt bei Benobius (6, 10) und burch bie Mungen von Apamea befannt ift, icheint bemerkenswerth bag unter Ronig Unnafos ber über breihundert Jahre alt mar, mohl ein Ueberbleibsel bes goldnen Alters, als ber einzige Gerechte, bie Mut eintrat und ein Sprichwort war ro ent Arraxov xlavasir, ober ra Navvaxov xlaieir, mas an Trauergebrauche auf Griechischem Boten erinnert. Dbwohl ich mich auf Bergleichungen bier übrigens nicht einlaffen barf, fo fcbreibe ich boch aus einer Litthauischen Bolfsfage eine Stelle ab 57). "In Lithauen blieb nur ein Paar jurud, bas jubem alt mar unb feine Nachkommen (zu hoffen) hatte. Als nun biefe armen Alten faben bag fie balb ju Grunde geben murben, gramten fie fich über bie Magen. Pram'zimas (ber bochfte Berricher bes Alle, angeblich "vorher bestimmtes Loos" bebeutenb) fanbte ihnen als Trofter Linrmine (b. b. Trofter), ben Regenbogen, ber ihnen rieth über bie Gebeine ber Erbe ju fpringen. Aus ihren neun Sprüngen werben neun Paare, die Urältern ber neun Lithauifden Stamme 37).

## 131. Des Menfchen Berfunft. Autochthonen.

Diodor bemerkt daß viele ber Barbaren sich für Autochthonen, Kinder ihres eignen Bobens, hielten (1, 9.) Der Germanen Stammvater war nach Tacitus Tuisco, aus ber Erde geboren, und sein Sohn Mann Urmensch. Nach der Griechischen Vorstellung daß Zeus sich mit der Erde vermäle, mußte die von dem Wachsen der Menschen aus dem Boben um so leichter und tiefer Burzel fassen. Sie wurde

<sup>37)</sup> Sanufch Clawifder Mythus G. 235, aus Rarbutt.



bann verstärkt burch Geimatsgefühle, indem man fich mit Behagen an den von den Vätern ererbten Boben als einen mutterlichen anschloß und durch den Stolz auf die Urhekmat. Unter ben Griechenstämmen scheint diese Meinung ungleich mehr als unter irgend einem andern Volke verbreitet und beliebt gewesen zu seyn, da ihre Gagen sogar wetteiferten je ben eignen Stamm, ale zuerft erwachenen, ale ben Anfang bes Menschengeschlechts geltenb zu machen. Wie Pindar, nun schon mit Überblick ber einzelnen Stammsagen in bem von bem Bischof hippolytus erhaltenen Bruchstück eines hymnus sagt, gab Gäa zuerst ben Menschen von sich (avdaze, wie Asios), nur ist es schwer auszumitteln, ob bei ben Bootern Alastomeneus über bem Rephisischen See als ber erste ber Menschen hervor: gieng (aréoxer), ober bie Kureten bes (Kretischen) Iba, ober ob die Phrygischen Korybanten Helios zuerst erblickte, baumartig aufsprossend, ober ob in Arkabia ber vormondliche Pelasgos, in Eleusis Diaulos (Dysaulos), in Lemnos Rabeiros, in Pellana ber Phlegräische Alkvoneus, ber älteste ber Giganten; die Libyer auch nannten ihren Mann Jarbas der zuerst des Zeus süße Eichel aß, auch aus bem Schlamm bes Ril giengen lebendige Leiber hervor, mit Fleisch durch feuchte Warme bekleidet. - Mehrere dieser ersten Menschen waren schon vorher bekannt, Alakomeneus aus Pausanias (9, 33, 4), der auch ben Dgygos als ber Hektenen autochthonischen König erwähnt (9, 5, 1), Pelasgos in Arkadien, welchen nach Asios die schwarze Erbe von sich gab, damit ber Menschen Geschlecht ware (8, 1, 2), die Korpbanten aus Nonnos (14, 25), die Agypter aus Aeschylus (Suppl. 822), Diobor (1, 10) und Ovid (Met 1, 422.)

Nur die Griechen haben auch, wie es scheint, für das Wachsen der Menschen aus der Erde ein eignes Wort, adwicken, terra ortus. Dabei ist zu unterscheiben das Pervotzgehn eines oder einiger Urmenschen aus der Erde, von welchen dann eine Bölkerschaft abstammt, und das gemeinsame Pervotz

wachfen. Bon bem vermittelten Autochthonismus find Beispiele Erechtheus ober Erichthonios in Athen, fo wie Refrops und Rrangos ') far bie Athener ale Refropiben und Rranger; bie Sparter in Cheben, von wo von bem Dothus bie Schlange, als bas urfprunglichere lebenbige Erzeugniß ber Erbe 2) vermit= teinb, und zwar fo baf er zugleich bie Streitfertigfeit anbeutete, eingeschoben wurde; Pelasgos in Artabien, Phlyos in bem Demos feines Mamens 5), Eumelos in Patra 1), Anar in Milet 6), Raftalios in Delphischer Gage 6). Go vielfach has ben bie Gagen biefe Formel wiederholt bag Bermogenes 7) für bas Entomion von Stabten bas Antochthonifche, fo wie Unterweisung burch bie Gotter jur Regel macht 8). Die von Phlius prahlten baß fie über brei Menfchenalter alter fepen ale ber Arfabische Pelasgos und bie Autochthonen zu Athen 9). Rach Diefer Erbahnenschaft marb erbgeboren, paysung, ju einem Dis tel wie 3. B. bes Photischen Führers ber Schiffe nach Ilion Lettos bei Euripides 10), des Radmos, bes Wachters ber 30 Argos im Prometheus (565), wiewohl auch ber alte Unholo Titpos in ber Obpffee ein Gobn ber Erbe ift (7, 324. 11,

<sup>5)</sup> Id. 7, 2, 3.
6) Paus. 10, 6, 2. Emforinus: Nonc vero eo licentias poetica processit libido, ut vix auditu ferenda conficuent, post hominum memoriam progeneratis jam gentibus et urbibus conditis homines e terra diversis modis editos, ut — Erichthonius — Spartae. Diese Mythen susen auf dem cinsaden Giauben der gemeinsamen Cutochthonie.
7) Progymn. 7.
8) Aristoteles Rhet. 1, 5 edydrese mir our term tores mir xai noles rò adróxdoras degalore elvas.
9) Paus. 2, 14, 3.
10) lph. Aul. 259.



<sup>1)</sup> Apollod. 3, 14, 1. 5.

2) Roch Theophraft sagt de cause, plant. 1, 2. Sonso tod nea und if alliflur und in traffic ync, bermuth: lich die heuschrecke, die erbgeborne in den Anatreonteen, die Schlange, welche nach Herod. 1, 78 die Telmesser ein Rind der Erde nannten, und die Maus Cic. do rep. 3, 15; tod war, insbesondre undeschadet der Welnung von der Entstehung alles Bebendigen aus der Erde.

3) Paus. 4, 1, 4.

4) Paus. 7, 18, 2. Aras in Arantia 2, 23, 4.

alt 11).

Bon bem Bachien eines Bolls aus ber Erbe giebt bas bestimmtefte Beispiel bie Infel Aegina. Aeatos (von afa, fo wie ber Rame ber Axavol felbft, G. 359), betet ju Beus baf er bem menschenleeren Lanbe Bewohner gebe und biefer laft Menfchen aus ber Erbe machfen 12), Die Mprmibonen, ein Beiname ber auf ben in Erbgruben (orgots) eingefammelten Reich thum ber Felber ju beuten fcheint. Autochthonen nannten fich bie Leleger nach ber Defiodischen Emmologie Lenwid en gaing, bie Gamothrafer 15), por Allen die Athener. Harpofration nennt als Autochthonen nur fie und bie Arfaber, Diefe nach Bellanifes, bie Aegineten und Thebaer, b. i. Myrmibonen und Sparten; Agatharchibes nur bie Bewohner von Attifa und Arfabia als unnatürlich geborne ynyevete (p. 443 Bekk.) Cenforinge 16) fügt biefen beiben Theffalien hinzu, wobei vielleicht an bie Mprmibonen gebacht ift, bie bort eber ale in Aegina gu Daufe maren. In Athen mar ber Stoly bes Bolfe auf biefen Bornug fo groß bag Simonides von Reos als ein Rind ber fdwagen Erbe einen echten Athener bezeichnete 15). Trugen boch bie Alten als Zeichen ihres Abels eine Beuschrede als Knopf an ba Paarnabel 16), was sich aus bem Spott Platons im Sympofion erklart und nicht als eingebildete Symbolik verspottet werben sollte barum weil bie pennae Garamantum & cirri Germanorum & crobuli barbarorum von Tertullian mit biefen Beufdredennabeln jufammen genannt werben 17); und bei bie



<sup>11)</sup> Aesch. Suppl. 825 nach S. hetmann ysīoc byw paderades, indigens ab antiquissims nobilitate generis, ymóder für yāder, Kelis machos.

12) Paus. 2, 29, 2.

13) Diod. 5, 47.

<sup>14)</sup> De die natali 4. 15) Fr. 208 Schneidew.

<sup>16)</sup> Thucyd. 1, 6. Athen. 12 p. 555 e, der Demos bei Atfie: phanes Equ. 1331, die Samier nach Affios Athen. 12 p. 525 f.

<sup>17)</sup> Unter ber großen Beufchrede welche Pallas mit ber Lange in einem fcerghaften Bilbwert betampft, ift ein Gigant zu verfteben.

neugebornen Rinder legte man ein Bild bes Erichthonios 18) und bie fleine weibliche figende Thonfigur in Grabern ftellt ver= muthlich bie in Athen fo febr verehrte Gaa vor, ju welcher ber Tobte gurudfehrt. Go ift es benn nicht ju verwundern bag bie Redner, bag befonbere auch Guripibes fich fo vielfach auf Diefe Autochthonie beziehen 19). Natürlich ichoben bie Schrifts fteller, indem fie bas Bort Mutochthonen beibehielten, gern erklarend ben Sinn eines uralten und nie mit Bumanbrern getheilten Bobnfiges unter. Go Berobot (1, 56), insbesonbre wo er von fieben Boltern Arfabiens nur zwei, bie Arfaber und bie Rynurier fur autochthonifch in biefem Ginn erklart (7, 73) 20), Aenophon (Hell. 7, 1, 12.), Dion (64 p. 332.) In einem Epigramm bei Aefchines wirb ber Demos der Athener nalaly Dor genannt. Für biefe zweite Bedeutung ift bas Bort ad Jeyevete, Aborigines, gebilbet morben, bie immer benfelben Boben Bewohnenben, ein Borgug ben auch Thus tobibes gern anerfennt (2, 36, ber auch fonft auf bie gemeine Meinung anspielt) und auf ben auch anbre Stamme ftolg genug gewesen find 21). Anbre natürlich spotteten ber Athener bie

<sup>18)</sup> Eurip. Ioa, 495, 19) Erloft Demofthenes fagt n. nagaπρεσβείας b. Barpott, μόνοι γάρ τών πάνων αὐτοχθονες ύμεῖς und im Cpitaphios μόνοι γός πάντων ανθεώπων έξ ήσπες έσυσαν ώχησαν. Lys. Epit. S. 17. Isocr. Panath. S. 124. Paneg. S 24. Plat. Menex. p. 237 d. der auch im Timans p. 20 e. fic mythisch ausbrudt: & Beog προτίρους όμας κατφαισεν έκλεξαμένη τον τόπου έν οδ γεγένησθε. Polit. p. 269 b. τε δε τους έμπροσθεν φύεσθαι γηγενείς και μη έξ αλλήλων yerradas - nat robro er robr nalas Leyderror. Ariftides Panath. p. 102 Jebb. Go alt ale die Sonne find bie athener bei bem Rhetor De-20) Derfelbe 7, 161 μουνοι έσντες οθ μετανασται, wiebet: nanber, holt von Besbonar Protr. p. 173 u. K. 21) Meotorus 1,77 führt unter elf Opinionen ber Ditmerfchen auch bie an bag fie ein ginbeimifch und ingebaren Bold fin, alfo be uth teine anbern Orben in diefe verreifet aber angeichept, fonbern de ban erften an biefe Orber bewahnet, in Ermeininge, bat de Ditmerichen bor Olderf fid wenig an anbre Orber begeven unde anteren od in ehrem Bande tho bufen ebber neften nicht geftabet, fid od



der sagte, sie seven nicht ablicher als Schneden und heuschte den 23), Karneades bei Cicero, ber barüber lachte daß sie wie Feldmäuse aus der Erde gekrochen seyn wollten, während Aubre sie mit Rohl und Pilzen verglichen 25). Durch die alte herrschende Vorstellung erklärt sich auch der dichterische Ausdrud zauschweitz är Lewson in der Theogenie (879) und den hommerischen hymnen (in Von. 108, in Car. 352.)

Aus der Erde tamen die ersten Menschen: diese erste Antwort hat der Neugierde der Einfalt nicht genügt; fondern sie fragten weiter, wie dieß? Daß der Mensch, wie er vor Augen steht, mit dem Ropf voran und fertig aus der Erde hervorge trochen sen, gieng in teine Berstellung über; aber etwas nie Geschenes, was es auch sen, da der Berstand und der Iweisel bei dem Erwachen der Neugierde noch schlasen, nahm sie in allen Fällen sehr leicht auf. Die zweite Antwort war daher, aus holz oder aus Stein. Bei dem Ersten sah man auf das lebendige Wachsthum, bei dem Andern auf die Gestaltung, die im Stein manigsaltig und ihm auch zu geden leicht ist. Beide Borstellungen oder ähnliche sinden wir dei den Indogermanisschen Wölfern, aber auch bei Amerikanischen \*\*). Das Gesälzigen Wölfern, aber auch bei Amerikanischen \*\*). Das Gesälzigen



wor allen andern Rationen ebbel und boch geachtet - barmmen bat fe chrm Abel, beg fe fid röhmen, unde ohre Sterbe, be fe fid thometen" u. f. w.

<sup>22)</sup> Diog. 6, 1.

23) Bustath. ad Il. 2, 546, adsögdere dayara, georeus painters ynyereis, Brimster hier bem Ginne nach für ausgezeichnet, aber mit Epstt auf die Athener die fich ihrentwegel für wirflich edler hielten als Andre. Dieß fieht man auch aus Lucias Philops. 3. Adyraios di rör Egezdörsor in ihr yüs drudodirus genend rods nowinous ardomous in ihr Arruige drugderes nadinso in dir zuwa. worin auch ein Beweis dafür liegt daß mit dem gemeinsemen der vorwachsen der Mythus von Frichthoniss verbunden war.

24) Du Sirup, wie ich lese, tassen die ersten Menschen aus Baumen wachsen, wie alten Perfer; die Oneidas aus Steinen. Elist ersuhr von Rordaneris tanern, Gott habe einen Mann und ein Weib von Stein gemacht und

tigier ift bag ber Daum, wie er gelte, Billiben nup gruchte treibt, auch Menichen aus fich bervorgebn läßt, fen es aus bem burchbrochenen Stamm 25) ober irgend wie. Leben boch auch bie gottlichen Dryaden in ben Baumen und gehn aus ihnen bervor, mit benen fich Danner bes Eichengeschlichts wie Artas und Phigalios vermalen. Das Bunberbare gieht an und bas Überlieferte wird nicht leicht aufgegeben, felbft wenn es langft feine rechte Bebeutung und Wirfung verloren bat, wie man fich auch in bem gebilbetften Beitalter an manchen Borftellungen verschiedner Urt überzeugen fann bie munberlich genug find. Dag bei ben Griechen bie Gagen vom Baum und vom Stein großes Anfebn gehabt batten und bag fie lacherlich geworben maren, Beibes ift erfichtlich aus ben Urt wie fie bei Domer und Defiobus fprichwortlich vorfommen. Man tann baber annebe men bağ bie einfache, fable Autochthonie, welche biese Ausbils bung burd ben Baum und Stein aufgegeben hatte, ichon ein Fortidritt mar. In ben Besiodischen Werken und Tagen ift bie alte Borftellung angewandt um die Menschen bes ehernen Alters, bes erften nach Rronos, aus Eichen hervorgebn ju laffen (145.) In ber Dopffee fragt Penelope ben noch unerfann= ten Gatten nach seinem Geschlecht, benn von ber Giche ber alten Mare (nakasparov) fev er nicht, noch vom Steine, (19, 163), nicht ein rober Gaft wie bie Urmenfchen. Platon führt bieß in ber Apologie an mit bem Gegenfat : fonbern von Denfchen bin ich ba (p. 34 d), und fagt im Ctaat, es fenen nothwendig gewiffermagen fo viele Menschenarten ale Berfaffungen : ober meinft bu bag bie Berfaffungen aus Giche ober aus Stein

wieber jerbrochen, und ein andres Paar aus einem Baum gefchaffen, von welchem bas menfctior Befchlecht hertomme". Thon lag naber.

25) Juvenat 6, 11:

Quippe aliter tune orbe nove coeleque recentivivebant homines, qui rup to robore naticompositive lute nulles habuere parentes.



Deerbe ber Rentauren ift aus Gichen ober Steinen berausgemachsen 27). Die Phrygischen Korpbanten bei Pinbar find baumartig aufgesproßt und von ben Artabern murbe bieß auch gefagt und von Affos nur aufgegeben, weil bas einfache ri avédwas jest angemessner mar 26). Das Wort dobg bebeutet bei Domer Baum überhaupt, und fo wird benn balb Efche genannt 29), balb Fichte, Fohre 30). Diefe Beichen eigenthumlichen Befühls ber Menichen einer frühen Beit von ihrem Berbaltnig gur Natur werben Bielen unglaublich scheinen, obgleich bie Borftellung ber Ronige von Gottes Gnaben im Ginne bes Bolfs und großer Beuchler, benn bas Bort hat auch eine gute Bebeutung, nicht weniger wunderbar ift. Jenes Sprichwort beschrantte fich übrigens nicht auf bie Bebeutung alt, ungeschlacht, fonbern nabm wie Kronos und Japetos auch bie bes Ginfaltigen, Richtigen, Geringen an. Go fagt Beftor in ber Ilias gu fcwapen fen

χερσαίος αὐτόθαιτος έχγόνων δρυός λυπαινομόρφων Νυπίμου κρεανόμων, τῶν πρόσθε μήνης φηγίνων.

Statius Theb. 4, 340, Arcades, o saxis nimirum et robore nati und besonders 275-281. Bahrscheinlich bezieht sich daher der Name der Orpsper auf diesen Adel, so wie darin auch der Name Dryssie, wie auch Presser der bemerkt, seinen Grund hat. Scheint ja doch selbst speus von kom und in spewes Axwoi ein Appellativum mit einem Proprium gleichen Ursprungs zusammenzutressen.

29) Hesych. peliag nagnos, ro wir ardonism yiros, Palaeph. 36.

30) Noun. 12, 56-58 nives, newsp.



<sup>26)</sup> Clemens Al. Strom, 2, 21, 124 obre yag of nalasod dixasse nara vousor pewsaueres and sovos hour nalasgarov odd and neigys. Ahnlich Plutarch de consol. 1. Nuch Römische Dichter gebrauchen bie Formet str Robbeit oder harte, Ov. Hor. 7, 37, und Cisero Acad. 2, 31. Tusc. 3, 6. 27) Philostr. Im. 2, 3. 28) Plut. Qu. Rom. 92 — ols dari ne svyyévesa ngos rár sovr newros yag ardounus ye-yorésas sonowas én yûs wie û sove war porws. Diese Expigeburt det Ciche ist rein ersunden um das so unverstandige sersoqueses, soproques wegzuschassen, wie Apollodor n. deur bei harpotration ariséxdores extlatt als die ersten Acetauer. Extophron 480:

stüstern, odu and devos ord and nérens 31), und in einem der humnen vor der Theogonie druckt alla rin pos ravra neel devo sine nérenv (35), da der Dichter von sich und dem Auftrag der Musen an ihn gesprochen hatte, Bescheidenheit aus, dieß Müssige, Leere, ungefähr wie in der Ilias 32). Bon dem Entstehen aus Steinen ist kaum noch eine andre Spur als der in die Deukalionssage ausgenommene Zug daß Deukalion und Porrha Steine hinter sich wersen, Gebeine der Erde wie sie das ihnen gegebene Orakel nennt, was demnach nicht allein durch den Zusall der Lautähnlichkeit in laod und läse, laod UIvos 35) entstanden ist.

Was die stammverwandten Bölker betrifft, so spricht Birgit für die Erhaltung ber Sage in Italien, wo die Baummenschen mit Nymphen und Faunen verbunden werden <sup>54</sup>). Hinsichtlich der Germanisch-Standinavischen Sage kann ich auf I. Grimm verweisen <sup>55</sup>), hinsichtlich der Bedischen auf eine reichhaltige Abhandlung von Preller <sup>56</sup>). Im Zendavesta Meschiah und Meschianah im Baum.



<sup>31)</sup> Gang tichtig ertlärt Tjehes Chil. 9, 792. 32) K. O. Mülster Gr. Litter. 1, 143 legt etwas Fremdes in diese Redensart, landliche Einfalt, harmloses hirtenleben u. s. W. Platon im Phädros sagt mit Wortwit von der Eiche zu Dodona, den Alten seh es genug gewesen doude xad nérops axover in sindseias, im Gegensat der jehigen klugen Leute p. 275 d. 33) Philostr. Imag. 1, 29. Nova. 48, 505 ris xparado napineras xad els yoron hyays néropo.

<sup>34)</sup> Aen. 8, 313 — 315, was Niebuhr mit Archt wörtlich nimmt, Borlef. über Rom. Gesch. 1, 112. Censor. 4. In Italia Nymphas indigenasque Faunos nemora quaedam tenuisse non dissicite rudia antiquorum credulitas recepit. 35) Mythologie 1, 537 f. 2. A.
In Boluspa machen die Götter die Menschen aus Esche und Erle. Bgl.
auch Stuhr Rord. Atterth. S. 108. 36) Die Borstellungen der
Atten, besonders der Griechen von dem Ursprung und den ältesten Schicks
salen des menschlichen Geschlechts im Philologus von Schneidewin 1852
7, 11.

Wat der Borstellung der ersten Menschen als Kinder der Erbe lagt fich verfnupfen bie bes Prometheus ale bes Berftanbes, ber sie erzieht und ihr Wesen bereichert, fo wie die Menge ber Sagen von ben Gottern bie ben Menschen feber bas Geis nige mittheilen. Dagegen ift biefe wirkliche Menfcheit von ber bes golonen und fibernen Beltaltere unter Rronos gefchieben burch bie Titanomachie, in welcher Prometheus mitten inne fieht. Auf ber Geite abwarts ftechen ab bie Gohne bes Beus in alteften Sagen, wie Beratles, Beus ber Menfchen fowohl ale ber Gotter Bater (6. 35), bie Bermanbifchaft ber Gotter und Menschen (S. 55,) Noch mehr als in ber Theologie ift über ben Menfchen nur Studwert vorzulegen : Doctrin und fpftematische Entwidlung find nicht zu verlangen. naiver fowohl als tieffinniger Anschauung ber Dinge, aus bem Urland verpflangt, in ihrer enbemischen Entwidlung vielfach in einander verschlungen ober im Wachsen gegen einander fich beeintrachtigenb, muffen und genügen.

Dhue allen Jusammenhang mit bem alten Boltsglauben ber Autochthonie ist die beginnende physische Speculation. Schon in der Ilias, deren Dichter in diesem Punkt natürlich über dem Bolksglauben stand, scheint sich ein Lehrsas anzukundigen. Denn die Worte des scheitenden Menelaos möchtet ihr alle Wasser und Erde werden (7, 99), gleicht nicht einer Formel für verfaulen; sondern bezieht sich, mit dem Nachdruck des Gewählten, wie Galen verstand, auf den Sas welchen Kenophanes aussprach, navies pag palas in nad vidavos experopeada. Diermit hängt zusammen, was die Dichter wiederholen unter Hinweisung auf die treibende Kraft des Wassers, die Seane, die Ansangs noch seuchte Erde 57). Empedelles läst die ersten

1



<sup>37)</sup> Euripides Chrysipp. fr. 6 daß die Erde die Regentropfen empfangend die Menschen gebiert, besonders auch die Romischen Dichter, Lecret. 2, 933. 5, 783 ns. Hor. Sat. 1, 3, 99. Ovid. Mot. 1, 80. Tib. 2, 1, 39. Pern. 5, 37; so daß Paufanias 8, 19, 3 meint, dazu sen dien das geeigneiste Land gewesen. Theophrast Hist. pl. 1, 5, 2 Some

Männer gegen Morgen und Mittag, die Weiber gegen Mitsternacht entstehn 58). Weiter war man freilich nicht als das Volk der ältesten Zeit. Daher traten die Pythagoreer und Ans dre mit dem Widerspruch entgegen, es sen nicht auszumachen ob das Ei oder der Bogel zuerst gewesen sep 39), und die Hospothese der Weltuntergänge (ploque) kam hinzu. Aristoteles sagt in der Politik, mögen nun die Ersten Erdgeborne oder von einem Untergang sibrig geblieben sepn (2, 8. Bekk.)

### 132. Giganten.

Niesen, gewaltige Wesen einer unbekannten Vorwelt stehn in der Borstellung der Bölker als krästigere und ungeheure Menschen. Diese verhalten sich zu ihnen ungefähr wie die Götzter zu den Titanen. Die Musen singen nach der Theogonie die Titanen und die aus ihnen gedornen Götter, zum zweiten den Zeus und dann das Geschlicht der Menschen und der gezwaltigen Giganten (45—50.) Die Giganten sind gleichsam Urmenschen, riesenhafter Natur und Stärke, verschieden der Art, nicht der Gattung nach von den Menschen. Der Name elvas sotze erst place zuter entsche zuter proposite, so wie auch espesios 1). Eurspides worde erst, place place, daher auch die Thebischen enswerts, die Drachenschne des Kadmos, elvarres genannt wurden 2), und Arkadien Gigantis 3), als ein Land der Autochthonen, Lytien

(mit Bezug auf die Pflanzen) xai the twe how yertow at nolloi norovous. 38 Plus. Plac. Philos. 5, 19. 39) Censor. 4. Vorr. de r. r. 2, 1, der die andre Ansicht auf Abales zurücksührt. Stob. Eclog. 1, 21. 1) So deutet der Orphiter im 8. B. des legds lávos vis naliavos piparius inwender de managesous, overna l'he dyérovos nai almaros Obgarioso. S. hermann ertlart genitalie, Schwend gentilie, don you, die Entstandenen, Gebornen, im Rhein. Mus. 2, 59. Er. Mothol. S. 334. Aber die zweite Sylve scheint zusammengezogen aus yolog, wozu die Reduplication veranlaste. 2) Argum. Phoenies. Guelserb. Nonn. vare. 18 in Creuseri Melet. 1 p. 92. Rallis machos sast nyleyòros. 3) Stoph. B.



wiganna, die Bewohner Wiganien ), dies wost mit Bezug auf bie Lytischen Rytlopen, bie Insel Pithetuffa Topaiveme vi-Auch Rhobos batte im füblichen Theil feine Giganten 6) Menschen werben bie Giganten genannt in ber Batraφοπησπαφίε (7), γηγενέων ανδρών μεμούμενοι έργα Γιγάνwe, und Pinbar führt ben Alfponeus mitten unter menfchlichen Autochthonen an. Auch wurden fie früher nur als gewappnete Manner bargeftellt. Nach ber Theogonie gebiert Ge aus ben Blutstropfen bes Uranos bie auf fie fielen, Die Erinnpen und bie großen Giganten, glanzent in Baffen und lange Langen in ben Banben tragent, und bie Melischen Nymphen (185), welche bie Langen hergeben für ein andres streitbares Die Obpffee nennt Eurymebon Ronig ber übermuthigen Giganten, ber fein ruchlofes Bolf ju Grunde richtete und felbft umfam, mit beffen iconer Tochter aber Pofeibon ben Naufithoos, Ronig ber Phaaten, erzeugte (7, 56-60), und bie Phaaten nennen fich nahe ben Göttern wie die Ryklopen find und bie wilben Stamme ber Giganten (7, 206) 7); bie Laftry gonen, nicht Menichen, sondern Giganten abnlich, werfen von ben Felsen mit mannbelaftenben Felbsteinen (10, 120) 3). Ju Rygitos hieß ber Dafendamm ein Wert ber payevels 3), wie alle ungeheuren, menichliche Rraft ju überfleigen icheinenben Berte riesenhaften Besen beigelegt werben: so gewisse Bauten in Argolis Lykischen Rollopen, und ber Kyllopen Größe und Bewalt preift Tyrtaos. Bon einem tiefen Graben burch einen Bugelruden gur Ableitung bes Gtamanver ergablen bie beuti-



<sup>4)</sup> Hesych, Etym. M. Lex. rhet. p. 232. 5) Lycophr. 688.

<sup>6)</sup> Diod. 5, 55.
7) Daher geben Aledos und Afufilass ben Phaten ben gleichen Ursprung aus bem Blute bes Uranos, Schol. Apollon. 4, 992.
8) Daju bemerkt Pausanias 8, 29, 2 mit Recht, aus bem Ausbruck Bolt gehr hervor daß die Giganten ein sterbliches, nickt göttliches Geschlecht seiner zeigt aber zugleich baburch baß er barum mit die Schlangenfuße ber Eiganten lächerlich findet, baß er hier nicht zu untersicheiben verstand.
9) Schol. Apollon. 1, 987.

gen Bauern bag ein Riffe ibn grub um eine Ronigstochter gu gewinnen 10). In ben Ruffifchen Belbenliebern von Blabimire Tafelrunde (Mostau 1819) ift ein Rede Gorynja fo fart bag er Berge schleubern kann. Die Trümmer des von Probus aufgeführten Phalrains nennt bas Boll Teufelsmauer, Teufelsbede. Ein Raffernstamm fagt von gemiffen toniglichen Bohnungen bag fie ein Bert bes Teufels fepen weil Mens ichen es nicht zu Stande bringen konnten 11). In Ros fprach man von Erbgebornen und herakliden 13), Milet hatte feinen Riesen 15) und wahrscheinlich sehr viele Lander und Orte, inbem bie Borftellung auch burch bie ber autochthonischen Menfcen unterftugt murbe. Ja es ift wohl zu vermuthen bag bie Poefie im Domerifchen Gefdmad folde Boltsfagen eber ausgeschieden ober in ein Bolt von Giganten fnapp gusammengefaßt habe, als bag fie fpateren Urfprunge feven. Die 3bee einer Borzeit worin Alles größer und gewaltiger war, tritt ja auch in bem ehernen Geschlecht hervor bas ben Thebischen und Troischen Derven vorangieng und spurlos verschwand, und es zeigen auch bie im Alterthum häufig vorkommenben Sagen von aufgefundenem Riefengebein, vielleicht auch bort burch Refte von Palaotherien zuweilen veranlaßt, wie tief gewurzelt und wie verbreitet ber Glaube an ein Riefengefchlecht mar. galten übrigens bie paysvots, wie Aristoteles 14) bemerkt, für gemein und unverftandig; aber für befto größer und gewaltiger.

¢

ö

In die Poefie find die roben Boltsfagen von riefenhaften Erdgebornen wenig eingebrungen. Gine Ausnahme icheinen ju

Anthol. Pal. 6, 256. ef. Suid. v. degojugene, Anax Ihe naie und After rios fein Gohn Stifter von Milet, jener jehn Ellen lang im Grabe auf ber Infel Labe vor Milet, Paus. 1, 35, 3. 14) Polit. 2, 8. Henrych. Phyarros, psyalou, loxugod, bnegquods.



<sup>10)</sup> Ulrichs im R. Rhein. Muf. 3, 607.

11) Ritters Erbfunde
2. Mufl. 1, 141.

12) Hippocr. Epist. p. 1294.

13) Annahi d. Inst. a. 6, 349.

Δίοντος δμματα Μιλησίου Γίγαντος,

machen die des Attischen Orts Pallem, der unter den Zwölsftädten nicht erscheint, aber burch bas Geschlecht ber Pallantiden und die Athena Pallenis bekannt genug ift. im Aegeus erzählte die Theilung des Landes unter Pandions vier Söhne Aegeus, Lyfos, Nisos und Pallas, "ben wilben, ben Giganten auferziehenben" und aus Plutarch im Theseus (13) ist bekannt baß bie Pallantiben bem Thefeus, als er von Trozen zurückehrend bie herrschaft über Attika antreten wollte, fich widersetzen und von ihm besiegt und zerstreut wurden. Dieß möchte seinen Grund in dem Gedanken haben daß Theseus, indem er die Gegend Attikas auf welcher die Sage alter Gigantischer Robbeit haftete, sich unterwarf, die Periode der Cultur heranführte, mas auch sein Sieg über bie Rentauren bebeutete. Es ist baher jedenfalls ein glücklicher Gebanke R. D. Müllers 15), daß er am Theseion, wo der hintere Fries die Rentaurenschlacht barftellt, ben vorberen auf bie Schlacht mit ben Pallantiben beutete, die sich burch die Größe und bas Schleubern von Felsen, mas auch bei schlangenfüßigen Giganten vorkommt, von den schildbewehrten Gegnern, welche Thes seus anführt, unterscheiben. Freilich unterscheibet Müller biefe Giganten nicht von ben vulcanischen, von welchen sogleich die Rebe sepn wird, und benkt sich die Sage bes Phlegrässchen Pallene, ber Thrakischen Halbinsel, aus den "Attischen Sagen von der Gigantomachie", durch Einwanderer dorthin verpflanzt. Aber Attika hatte kein Phlegra und von einem Kampf der Götter gegen vortige Giganten ist nicht die Rede. Ans dieser Bermischung sind noch andre entsprungen und sogar eine sehr gezwungne Vermuthung über bie Natur und Beziehung ber

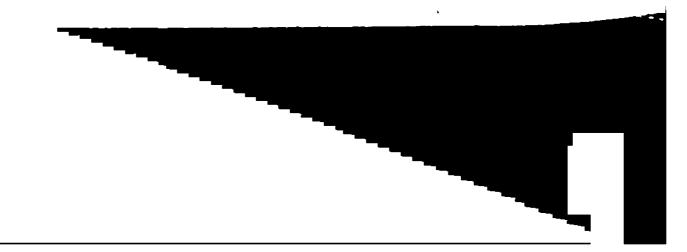

<sup>15)</sup> In Gerhards Studien für Archaol. 1, 276. Urlichs in den Annali d. Inst. 13, 74—83 wollte den Kampf des Theseus oder Demophons und der Perakliden gegen den Eurpstheus an die Stelle sehen. Die Mebbiscationen der Sage von dem andern und was an diese sich angeset hat, möchte ich nicht mit Urlichs p. 78 als Hinderniß der Müllerschen Ansnahme entgegenhalten.

Gigantomachie felbst. Pallas, Schwinger-ber Lanze, ist ein Name ber für ein herrschendes Geschlecht wohl past, und bie fer Pallas ber geschichtlichen Sage mit rein mythologischen Wesen besselben Ramens nicht zu verwechseln.

Muffer ben Giganten bie im Bolteglauben ein alteres untergegangnes Amfenvolt bebeuten, ift eine bavon gang ver-Schiedene Art von Erbfohnen burch bie fpatere Poeffe und Runft fo berühmt geworben bag fie gewöhnlich als bie eigentliche ober einzige genommen wirb, bie ber vulcanifchen Giganten. In alterer Dichtung entspricht biefen Typhoeus, ber von Dauch und Dampf ben Ramen hat und baher bas Feuerandbauchen, ben beftigen Ausbruch ber Bulcane bebeutet. phoeus liegt in ber Blias gebettet im Arimerlande von Beus, unter beffen Bligesichlägen, als er ihm gurnte, bie Erbe erbebte (2, 781 - 783.) Diesen Typhon ele Agipois nennt Pinbar hunberthäuptig und ben Kilitifchen (Scol 1. P. 8, 16), ber ihn aber auch aus ber Ruffischen Boble unter ben Meinn übergehn laft (Ol. 1, 7), fo wie Aeschpfus (Pr. 351.) In ber Theogonie erzeugt bie Erbe nachdem bie Titanen fcon eingefchloffen waren, mit bem Tartaros ben Tophoeus, ihren jungften Cohn, mit machtigen Armen, unermublichen Bugen, bunbert Schlangenbauptern, alle mit feitersprabenben Augen und mit Stimmen bie munberbar gefchilbert werben, fo wie bie gange Ericheinung. Bene blist bas Ungeheuer nieber und wirft es in ben Tartaros (820-868.) Im hymnus auf ben Phe thifden Apollon zeugt Bere (ale Erbe) ben furchtbaren Inphaon, ein Unbeil ben Menichen, allein aus fic, aus Born gegen Beus ber fo bie Athene hervorgebracht batte (306.) Befiodus alfo tennt, wie homer, nur bas Redengefchlecht ber Giganten und ben Typhoeus. Diefer ift angufehn ale ein Bilb wilber Rrafte im Maturreich, wie bie Giganten im Menfchs lichen, über welche Beus herr wirb, bamit nicht bie Beltorbnung unter ihm gefährbet fen. Mus ber vulcanifchen Bebeutung entsprangen nun neue Namen, wie Hogovolwe, von ber



Godenia maichaid Arnograf, Roburell, Ringradoc, Innenlarm, wie eine gange Reibe von Topbonen, und biefe Bielbeit mag ben Anlag gegeben baben, in poetischer Rachabmung ber Titanomachie, einen vereinten Rampf berfelben gegen Beus ju erfinden, bas Schlachtfelb natürlich auf vulcanischem Boben, Phlegra, auch Pallene genannt. Eine eigne 3bee und Naturbebeutung liegt barin nicht; eber ift es phantaftifc gu nennen bag man aus bem Defiobifden Aufftanbe bes Tophoeus gegen ben Orbner ber Belt einen vereinigten Rampf ber Bulcane machte, ba ein jeber nur einen Typhoeus bat und bie Bulcane nur weit von einanber getrennt und nicht gleichzeitig · thatig find; also eine Mehrzahl von Typhonen auf bemfelben Boben tampfen ließ, wie man auch fagte, bie Giganten wohnten in Phlegra 16). Ja Pinbar fest gang ben Ursprung auffer Acht wenn er ben Altyoneus in Phlegra einen berggleichen Rinderhirten nennt, bestegt wie bie Meropen von Berafles (J. 5, 32.) Aefchplus und Euripides nennen ben Rapaneus Gigant wegen feines Tropes gegen Beus. Dag man ben fo in Mehrheit gebachten Tophonen ben allgemeinen Ramen Biganten beigelegt bat, ift nicht ju vermunbern. Denn unter ben Naturericeinungen, bie alle von einem bamonifchen Billen und Wirken abgeleitet werben, find bie Tophonischen burch bas Ungeheure, Ungefdlachte, Staunenswerthe am meiften ben Menschengiganten abnlich und Gobne ber Erbe, wie ber Rame Thras verstanden wurde, waren sie ja auch so gut wie biese 27). Bann bieg zuerft geschehn fen, ift nicht befannt. fcon Kenophanes Schlachten ber Titanen und ber Giganten, Erfindungen ber Borzeit, zusammen und Pindar eine Schlacht ber Gotter mit ben Giganten im Phlegraifden Gefilbe (N. 1, 67); er nennt auch ben Rillfifden Tophos und ben Ronig ber Gis ganten neben einander, beibe bezwungen burch ben Blig bes



<sup>16)</sup> Steph. B. Halding. Schol. Od. 7, 59. 17) Gewiß als if die Gigantomachte nicht burch Berwechslung mit den himmelstärmender Aloiden entsprungen. Millingen Aus. unod. mon. p. 17.

Beus und ben Bogen bes Apollon (P. 8, 15) 18). Philoftras tus 19) neunt ben Tophos und Enkelados noch nicht geftorbene, fonbern immerfort lebenbe, bie von neuem fampfen. Die Boltsfagen vieler Orte Giganten fich zueignen, bie unter Infeln, wie Ros, Mptonos, ober unter Bergen, wie bem Dis mas, begraben liegen, ober bie Schlacht verlegen, wie nach Artabien bei Bathos, nimmt bie Poefie fie gern in figurlichem Sinn als Frevler gegen bie gottliche Gewalt, Emporer und Uebermuthige. Euripides fpricht von burch Derafles befiegten "breileibigen Typhonen ober Giganten" 30), nicht ohne leisen Spott über bie Fabeln. Golder Tanbelei ber Gelehrten ift Diefer Stoff anheimgefallen bag bei Apollobor bie Erbe aus Unwillen über bie gefturzten Titanen, ben fie bei Befiobus feis neswegs auffert, zuerft mit Uranos bie Biganten zeugt, bie in Phlegra ober Pallene gegen Beus tampfen, an Große ber Leis ber unübertroffen, an Rraft unbezwinglich, furchtbar anzusehn, mit tiefem von Ropf und Bart berabhangenbem Daarwuchs; und gebend auf ichuppigen Schlangenringeln; und bag fie bann, als auch biefe besiegt find, wieber unwillig, mit bem Tartaros

<sup>19)</sup> Imag. 2, 17. 20) Herc. fur. 1243.



<sup>18)</sup> Wie in der damaligen Gigantomachie der König hieß, last sich nicht sagen. Propertius 3, 9, 47 nennt cooloque minantem Cooum et Phlograeis Oromedonta jugis. Den Oromedon aller handschriften wollte huschte Anal. litter. p. 320 ss. in den Aurymedon verwandeln, welcher Odyss. 7, 58 König der Giganten genannt wird. Dieß ist nicht bloß darum versehlt, weil diese Giganten ganz andre sind, sondern auch well Properz nicht nothwendig gerade den König, sondern eher einen belies big aus der Reihe der Namen ausgewählten der Phlegräischen Giganten versieht, eben so wie er von den Titanen statt aller den Cous nennt, den man nicht als deren König betrachten wird. Pindax aber nennt in dem von Schneidewin zuerst edirten Fragment aus hippolytus den Phlegräisichen Kleyoneus nosospöweren Tryannen. Doch könnte er P. 8, 12. 17 den Porphyrton unter dem König der Giganten versiehn. Den Ramen Poppielden ertstet Theotrits Ison ögene nogopä dömen 7, 46, wie algeinvoges, allenkanpnog u. a. Wörter den Unsangsvocal verlängern.

ben Typhon in Kiliken hervorbringt, woraus benn bie mebernste Mischmythologie sich entwidelt (1, 6, 1), die unerfrewlich fortgewuchert hat. Günstiger war dieser Stoff sür die Künstler; und bemerkenswerth ist es daß sie von den Metopen aus der mittleren Periode der Tempel in Selinunt und den ältesten Vasengemälden an, die ihn so zahlreich darstellen, die vulcanischen Erddämonen ganz menschlich in Sestalt und Rickung bilden, wie Hestodus die Recken schildert, obgleich dersselbe den Typhoeus schon in der symbolisch ausschweisenden Art behandelt welche Asiatischen Einsluß vermuthen läßt. Die Götter zur Seite des Zeus kämpfend tragen Aeschylus und Pindar von den Giganten auch auf den Typhon über. Erst später werden die Schlangendeine der Giganten als Erdsohne herrschend 21).

# 133. Tobtendienst ober Gräberreligion.

Seit den ältesten Zeiten waren den Griechenstämmen Gräsber überall Stätten einer frommen Pflicht und Verehrung: dars über ist fein Zweifel. In Betreff der Minper insbesondre macht hierauf Böch aufmerksam 1), in Betreff der Arkader R. F. Hermann 3). Die Gräber heilig zu halten ist der Anfang aller Gesittung der Bölker. Auch die Nasamonen leisteten den Eid ab und wahrsagten bei den Gräbern der Gerechtesten und Besten 5): der Kanadische Häuptling, zur Abtretung seines Gestiets aufgefordert, antwortet: wir sind auf diesem Boden geboren, unsre Väter sind darin begraben; sollen wir zu den Gebeinen unsrer Väter sagen, erhebt euch und kommt mit uns in fremdes Land? Opfer den Vorsahren nach einem gewissem

<sup>21)</sup> Dagegen wird Typhon, welchen Zeus niederblitt, mit zwei ungeheuren Schlangenbeinen angegeben in Bucian Bonapartes Antich. Etc. n. 530 p. 59 und fonst. !) Theraische Insch. S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Quaestt. Oedip. p. 29 med. p. 99.

3) Herod. 4, 172. Ueber die Sorgfalt aller Bölter für die Leichname ist viel gesammelt von Boega Obel. IV, 1, 13. 14.

Ritus bargubringen, fcbreibt auch Confucius vor. Nach ben Beben wird ben Manen bis in Die britte Generation geopfert, Ruchen an jebem Neumond, Waffer taglich : von Befchrantung ber Beit ift bei ben Griechen nicht bie Rebe. Wie tief und ernft von biefen bie Pflicht bes Begrabniffes aufgefaßt murbe, fühlt fich leicht heraus aus ber flebentlichen Bitte ber Geele bes Elpenor in ber Obpffee (11, 59 ff.) Die Pflicht ber Beftattung wird als eine burch gottliches Befet verordnete von Copholles erflart (Aj. 1108. Antig. 1322.) Bias fdreibt vor bie Borfahren (ihre Stele) ju frangen, gegen bie Berftorbenen nicht Unrecht zu thun. Euripibes nennt bie Graber Beiligthumer, Tempel ber Tobten (Tr. 96) und ftellt gusammen ber vaterlichen Götter und ber Graber Schirmer (Dan. fr. 9), wie Epaminonbas feine Rrieger ermahnte, für bas Baterlanb, bie Graber ber Borfahren und bie Altare gu tampfen. fcenewerth mare ju wiffen, in welchem Grabe ber Tobtenbienft in ber Pelasgifden Beit ein Element ber Religion gemefen, ber Glaube an einen Busammenhang und Sympathie ber 216geschiebnen mit ben Ihrigen lebenbig gewesen fenn moge. In biefer Binficht aber burfen wir unbebenflich von ben gefchichts lich befannten Gebrauchen und Gefinnungen auf bie ber Unfangezeiten gurudichließen. Denn unter bem Ginfluß ber fortfcreitenben Berftanbesbilbung tonnten biefe nicht entfteben: es zeugt vielmehr fur bie Strenge und bie Beiligfeit womit fie von jeber gehandhabt und gehegt worben fenn muffen, bag fie fich fo lang und fest behauptet haben. Bon ber finblichften Art in ihrem Urfprung, erhoben fie fich ju Beiligkeit und Anfebn alle Beiten hindurch. Der fefte Bufammenhang ber Gefchlechter, auch über bie Bluteverwandtichaft binaus, bie Ehrfurcht vor ben patriarcalischen Bauptern, bie Ginfachheit bes gangen Das sepns ließen die Feier des Andenkens leicht in eine fromme Berehrung übergebn: jur Befoftigung ber Familienbande und ber genoffenschaftlichen bienten bie angeordneten Gebrauche. Die Bebeutung ber Graber fur bas bobere Alterthum zeigt fich



auch barin baß bie alteften Festspiele Leichenfeste maren, wie bie alteften Leichenspiele bem Man, weit berühmtere bem De lias, bie Olympien bem Myrtilos, bie Remeen bem Opheltes, bie Rennspiele ber Pothien bem Neoptolemos, anbre bem Ronig Alfibamas in Eubsa und fo manchen Anbern gewibmet waren: ferner an ben ungähligen Grabern ber berühmteften Borfabren in allen Landichaften, oft berfelben Perfonen an verfciebenen Orten, ben vielen Sagen von verfetten und eingeholten Bebeinen, indem in beren Befig ober auch in bem blogen Dentmal als Renotaph Stolz und Ehre, zuweilen auch ein Beil gefest wurde: bann auch an ber Berbinbung eines Grabes mit ungabligen Tempeln, wie um bie Beiligfeit und Angiehung berfelben zu vermehren. Golde Ericheinungen muffen im Gam gen betrachtet werben um auf bie Grunburfache einen Rud foluß zu erlauben. Gin fo bervorftechenber Begenftanb finb im Alterthum bie Graber, Leichenfteine, Grabfpenben bag Stadel berg, ber mit Gefühl in baffelbe einzubringen verftanb, feinen Grabern ber Griechen eine Berleitung ber Gotterverehrung aus bem Beten am Grabe vorausgeschicht bat, bie gwar in allen ihren Grunden und Combinationen leicht genug ju wiberlegen ift, inbessen boch großen Borgug bat vor ber bes Euhemeros und bes Buche ber Beisheit.

Die Spenden welche in der Odpssee den Todten zusammen um eine Grube ausgegossen werden, xoch, Güsse, bestehen aus Honigtrank mit Milch (polizoprov), süsem Wein und Wasser, worauf weises Mehl gestreut wird, vor dem Gebet und Gelübbe (10, 517—20, 11, 25—28.) Schon beschreibt die selben Aeschplus in den Persern, Del noch dazu und Kränze, (612—625), worauf dann durch Lieder der Geist des Darius herauf beschworen wird. In den Choephoren bringt sie Elektra, schwarz gekleidet mit ihren Begleiterinnen, verekoose posidispam (15), posidentschen, Fedner, Gaben der Lodten, wie Eurispides im Orestes sagt (123); Sophokles fügt den Kränzen Paarloden hinzu (El. 893.) An den vielen bei Athen gesunds



nen Graofteten fou wool die auf den Stein in garten umriffen gemalte Darbringung einer Spende, etwa ber Elettra, andeuten baß fie auch bier regelmäßig ftatt finbe. Wenn biefer Ges brauch fich ursprünglich auf die Borftellung einer Sympathie ber Berftorbenen mit ben Lebenben grunbete, fo biente er boch eigentlich nur zu einer Auffrischung bes Anbentens an fie, nicht viel anders als bas Aufbewahren ihrer Afche in marmornen ober thonernen Gefähen ju beffen Berewigung. Thieropfer ben Tobten gebracht kommen auch außer bem Zwed ber Evocation wie bort in ber Dopffee vor, unter bem Ramen evayeques, bie auch von benen ber Beroen flatt Jooia gebraucht wird, und in Elis und Bootien Blutfättigung, aspanovola. So bie bes Pelops bei Pinbar (O. 1, 90), bas noch in ber Zeit bes Paufanias fortgefest murbe, jahrlich burch bie Obrigfeiten vermuthlich bei bem Amtsantritt (5, 13, 2), und bie in Plataa, wo in einer Bersammlung ber Bellenen burch Ariftibes nach ber genauen Beschreibung bes Plutarch in beffen Leben (21) ben für bie Freiheit bes Baterlands Gefallnen eine großartige, noch ju Plutarche Beit fortgesette Tobtenfeier gestiftet murbe. Unter Choen von Bein und Mild, Oliven= und mohlriechendem Del wurbe ein schwarzer Stier auf dem Branbaltar geschlachtet unb ber Oberbeamte ber Plataer im Purpurgemand rief die für bie Freiheit geftorbenen guten Manner, mit Gebet an Beus und Bermes Chthonios, "zu Mahl und Blutfattigung" bervor. Der Bervencult, ber von einer Seite als eine Erweiterung ober neue Bestaltung bes Tobtenbienfts angesehn werben tann, brachte überhaupt eingreifenbe Beranderungen mit fic. Beichen allgemeineren Tobtendienfis finden wir namentlich in Athen in einer Art von Allerseelenfest an ben Chytren, bem britten Tage ber Anthesterien ober Choen 1) und in ben Culten ber dthonifden

<sup>4)</sup> Preller Demeter S. 229 und in Paulys Real-Enchtlop. 2, 1062, in Apollonia Chaltidite erwähnt von Athenaus 8, 334 g. (vole relevojvaco) tà ropopa avrader.



rührt.

## 134. Das Reich bes Albes.

Die einzelnen Orte haben ihre Graberftatte, ihre Tobtenftabt, bas Bolt aber ober bie Menschheit einen allgemeinen Berfammlungsort ber Tobten. Dieg Reich im tiefen Innern ber Erbe ift Alc, Atonc, unfichtbar; und giebt feinem Gott biefen Ramen, welchen homer nur von ibm, nicht von bem Ort gebraucht. Nicht find alle Graber in Ginem jufammengefaßt, wie alle Gemiffen in Giner Erinnys; sondern weil bas Grab feine Bohnung und bie Ginfamfeit fein Leben ift, fo mußte far bie fortlebenben Geelen ein Bohnort in bet Tiefe gebacht werben, ju bem aber ber Beg burch bas Grab gieng. Wenn bei ben Ebraern "die Borftellung von einem Berfammlungsgrabe aller Menschen, von einer abgeschloffenen Unterwelt fich noch nicht icarf gesondert bat von ber Anschauung bes Grabes" 1), fo liegt bieg an ber Schwäche ber Borftellung von ben Schatten bie 3. B. bei Jefaias im School bem Konig von Babel ent gegenrufen : bift bu nun auch wie wir, Mober bein Lager unb Gewurm beine Dede? Und fo wirb auch von ben Griechen Dabes oft für Grab gebraucht: aber nicht im Grab wohnen bie Tobten, bie verbrannt ober verweft find, fonbern ale febenbige Cidola find fie in ber Unterwelt. Daran zeigt fich eben bağ bie Borftellung ber Unterwelt nicht "aus ber Anschauung bes Grabes hervorgegangen ift und fich immer felbftanbiger ausgebildet hat;" fonbern bie Eibola find ber Grund ber Annahme und ber Musbilbung einer Unterwelt.

Eingänge jur Unterwelt wurden an verschiednen Orten angenommen. Go die Mündung des habes im heiligen Tanaron, wie Pindar fagt (P. 4, 44), wenige Schritte von dem fleinen hafen ber freistrunden Palbinsel, wo jedoch keine Spur



<sup>1)</sup> M. Knobel Commentar über bas Bud Robeleth S. 305.

ed nuieerralithen erzellen lith bitret, wie Antifution nur Senie bemerken, mabrent ein in ben Felfen geschnittener angegeben wird, in ber Exped. scientif. de la Morée, ein Local bas unlangft von Burfian genauer beschrieben worben ift. In bem Homerischen Ausbruck du nicho du ventecour liegt eine Pforte ber Tobten (Er did dvorv), welche bie Alten als einen Ort verftanden haben, und in Pplos ftritt nach Pinbar Beratles gegen Babes und jugleich zwei andere Götter. hermione, burch ben Cult ber dthonischen Gotter befannt, ruhmte fich bes furgeften Wege jur Unterwelt 2). Unbre Gingange nennt Paufanias in Trozen, ohnweit Lerna, in Koronea; fie waren an dem Ache rusischen Gee Thesprotiens und anderer Orte, im Eumenidens bain in Rolonos, bei Beraklea in Rarien und in Bithonien, bei Thombria in Karien und anderwärts und Aberall hängt bie Entführung ber Perfephone, bie Beraufholung bes Rerberos, am Alfponischen See bie ber Semele, mit solchen Erdspalten ober Böhlen gufammen.

In ber Ilias ift bas Tobtenreich mitten in ber Erbe zu benten, wo Aidoneus unter Donner und Erbeben fürchtet, bie Erbe möge aufreißen und sein grauenhaftes Reich Menschen und Göttern sichtbar werben (20, 61.) In ber Obyssee bagegen ift es verlegt 5) hinter bas Eiland ber Kirke, an bas Ende,

<sup>2)</sup> Strab. 8 p. 363 a, Paus. 2, 35, 7.

3) F. M. Wolf hatte ben Unterschied ber in der Odyssee besolgten Borstellung von der in der Ilas herrschenden bemerkt, Borles. über die Gesch. der Griech. Litter. S. 150. I. Ho Bos nahm einen westlichen Eingang in das Todtenreich im Innern der Erde an, eine gekünstelte Ansicht welche Bolder in seiner hos merischen Geographie S. 134—155 gründlich widerlegt (vgl. Rlausen in der hall. Litt. Leit. 1830 S. 626 f.), G. B. Ritsch zur Odyssee Ah. 3.

3. XXXV. meiner Überzeugung nach ohne Ersolg vertheidigt hat. Theofrit sub der Odyssee an das Odysseus zum äussersten Ardes geslangt sen 16, 52, auch Sophotles nennt ihn mit Rüdsicht auf diese hedz perisch Oed. T. 178; die Stellen aus Aeschplus und Euripides welche Bos zum Opmnus aus Demeter 19 außerdem ansührt sind anders zu verz



. is any lemierisse, meanific relet neb Dientiba's was det Triffe merier Bolt und Stabt, in ber tiefften Nacht, welche bie Sonne nie anblickt. Bo bas Licht untergebt ift bas Tobtenreich im Blauben verschiebener Bolter, Amenti namentlich berricht im Beften. Die Dichtung bes weftlichen Dabes bat übrigens im Alterthum nicht Wurzel gefaßt, nur ein paar Dichterftellen der ten barauf bin, nur Einiges baraus, wie ber Acheron und Rotytos, hat sich behauptet. Sonft febn wir barin Gaine ber Derfephone, ein haus bes Albes, Fluffe, eine Asphobeloswiese und Erebos, worin bie verftorbenen Tobten wohnen (OL 10, 508-515. 528. 11, 13 - 22. 563. 572.) Alle Gegenstände und Ramen find bebeutfam. Die Baume find hohe Pappela, Schwarzpappeln (adjesoos) und unfruchtbare Beiden (allednagroi), nicht anlachend mit Blutben und Früchten, bie Beibt auch im alten Englischen Boltslied ein Bild ber Trauer (willow, willow, willow), auch bie Pappel traurig anjusehn, geleneuge bei Plutarch. Die Asphodeloswiese ift feineswegs ber Anfang einer erfreulicheren Ansicht ber Unterwelt 1), fonbern mo Asphobelos als Unfraut machft, ba ift ber Boben thenicht ober fteinicht, bas Land obe, wie ftellenweise in ber Umgegend Athens, obwohl man ihn auch unter Balbbaumen antrifft. Die Farbe ber großen biden Blatter und bie Bluthe, gelb, weiß und etwas veilchenblau, machen einen fo eigenthumlich widrigen Eindrud, bag ich einem berühmten Botaniter, Berrn Braffin, bie Bemerkung machte, biese Pflanze hatte sich in bie Unterwelt geschickt, als ich von ihm vernahm bag fie auch gerabe Asphobelos fen und noch jest fo beige. Die Anollen ber gro-Ben Pflanze (ber moligifoc) werben, wie ich im gande von gemeinen Leuten erfuhr, aus Noth auch jest zuweilen gegeffen, als schlechtefte Nahrung und ungesund D. Abführend, weßhalb

flehn. Die Atethese ber brei Bufer in ber Dopffer beruht auf inneren Grunden, die durch andere innere Grunde zu bestreiten find. 4) Diffen Mi. Schriften S. 410. 5) Daß die Burgel efbar sep, bezeugt Arte ftarch bei Henych. n. v. cf. Bekk. Anocci. Gr. 1, 455. Suid. n. v.



fie auch jest noch ftatt anderer Mittel genommen werben. Rach bem alten Sprichwort bei Befiobos ift fur ben Genugfamen auch Malve und Asphobelos noch ein Genug, und Lucian fpottet bag bie Unterirbischen Asphobelos effen fonnten wenn fie noch etwas bedürften 9. In ber Netyia bient er wie Pappel und Weide nur ben Charafter bes Bobens anzubeuten: ihn nahmen bie Rhobier gur Befrangung ber Rora und Artemis (Befate) 7) und man pflangte ihn auf Graber 3), nach ben Berfen an einer Stele verbunden mit ber Malve 9). Die gluffe Ppriphlegethon, von bem Feuer bas bie Leichen vergehrt, und baneben Rofptos, von Gebeul und Weinen, ergießen fich in ben Acheron, ber bier auf Bebe (azos) bezogen wird, wie von Melanippibes, Lifymnios u. A. und Rolytos ift ein Ausfluß ber Styr, ber Berhaften, ber Furchtbaren, bei beren Baffer man fcwur (Jl. 14, 271), ben größten und furchtbarften Gib (15, 38. 2, 755), furchtbar meil Die Strafe bes Ubertreters in ber Unterwelt martete. nennt die Erguffe ber Styr hohe (8, 369), b. i. wie ber Scholiaft richtig erflart, fteil von oben berab nieberfließenb. biefem alred ftimmt bas anbre Domerifde Beiwort ed xare-Bousvor Druyde dome 10) fo mohl überein, wie auch Paufanias bemerkt (8, 18, 2), und bieß ift fo bezeichnend für ben Arkabischen Styr bei Monafris bag man biefen als bas Borbilb bes unterweltlichen nothwendig benten muß. Es ift mertwurdig bağ biefe allerbinge bochft eigenthumliche und graufige Dertlichs teit einen fo tiefen Einbrud gemacht bat bag man bas fchauers lich berabtraufelnbe Baffer in ben ichquerlichen Dabes verfeste, wie bie traurige Weibe und bie Tobtenblume. An einer burch Dobe und Breite gleich ausgezeichneten Feldwand fließt ber Bach, ber fich in einem Felfenthal bes Chelmos aus Erguffen von tablen Abhangen berab in eine Schlucht gesammelt bat,

51



<sup>6)</sup> De luctu 19. 7) Suid. s. v. Bekk, Anecd. l. c.

<sup>8)</sup> Porphyr. ap. Eustath. ad Od. 10, 573. 9) Millingen acc. mon. Veses pl. 36. 10) Jl. 15, 37. Od. 5, 185. H. in Apoll. 83.

ganz nah und senkrecht herab, sich ganz versprützend, die Wand hinter sich negend, so daß man aus Entfernung nur einen dunklen Streifen gerab herablaufend erblickt, und beinah völlig geschlossen erscheint ber nicht leicht zugängliche felsenumflamte Ressel, in bessen Tiefe er angekommen, in heißer Jahrszeit saft ganz zu versiegen scheint. Go fand ich ihn einst (nachdem ein erster Besuch von einer andern Seite durch den in den letten Zugängen noch liegenden Schnee vereitelt worden war.) De robot fagt, es sep nur wenig Wasser zu sehen und von einer runden hede sey die Bergenge in die es falle, wofür aber nu die Stelle berselben wo es niederstel, verstanden werden kann, eingefaßt (6, 74.) Daher ist es erklärkich, sowohl daß man glaubte der Styr ergieße sich in die Unterwelt 11), als daß auch diesem oberirdischen Styr die Meisten die Kraft zutrauten die bei ihm falsch Schwörenden zu strafen, so wie diesem Basser außerbem so viele Wirtungen angefabelt wurden 12). Es rebei von dem Ort unter Andern auch Paufanias, und Dieser, wie es scheint, allein nach eigner Ansicht (8, 17, 5.) Die jezigen Namen Mavronerd, Mavroneria, Drakoneria, schwarzes ober höllisches Wasser, hängen mit noch fortlebenden Fabeln von ber zerstörenben, auflösenben Kraft bes Wassers zusammen. tastisch genug ist die Schilderung der Theogonie von der Bok nung ber Styr als einer Tochter bes Okeanos, von welcher Iris bem Zeus zu Eiben eine Flasche bes kalten, vielgenannten unvergänglichen Dangischen Eidmassers bringt: bod hat auch sie ben Wasserfall aufgenommen: & z' du rebrops ==-

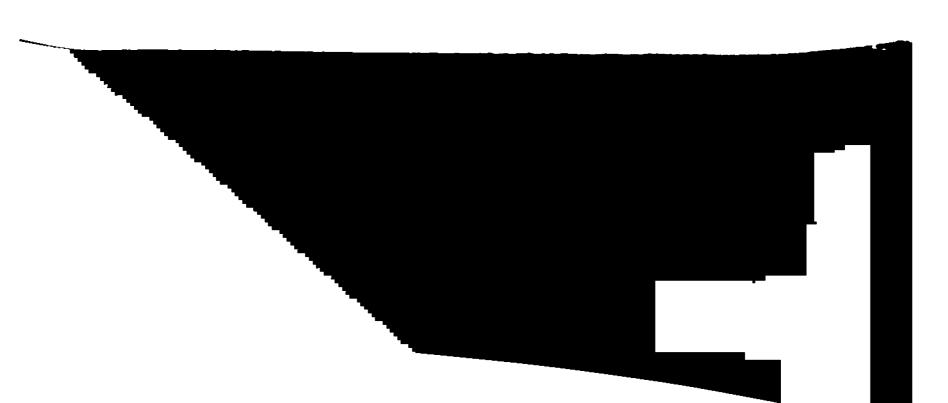

<sup>11)</sup> Pheneos nigro Styga mittero credita Diti, Stat. Theb. 4, 291.

<sup>12)</sup> Porphyr. ap. Stob. Ecl. 1, 52, 47 p. 1014. Bitriolfaure, wie Riebuhr glaubte, enthält das Styrmasser gewiß nicht. Brondsted hatte eine hermetisch verschloßne Flasche voll desselben nach Kopenhagen zur chemischen Analyse mitgebracht, wobei aber, wie ich bort zu bemerten glaubte, nichts herausgekommen ist. E. Curtius Pelop. 1, 195. 212. 163. v. Stedelsbergs Reise zum Styr in Gerhards Archaol. Rachtaß aus Rom. 1852 C. 293—298.

ταλείβεται βλεβάτοιο ψυρηλής — τό 9 λησι καταστυφέλου διά χώρου (786, 792.)

Den Acheron bat ber Dichter ber Obpffee von Thesprotien entlehnt, welches von einem Flug biefes Namens, ber ursprunglich wohl in feiner erften Gulbe mit ber in Acheloos gleichbes beutete, burchftromte und in ben Acherufifchen Gee auslief, ber bei Ephyra (nachmals Richpros) sich mit dem Meer vereinigte 15). Schon Paufanias bemerkt bag homer biefen Namen von bier genommen habe, fo wie ben bes Rofptos, ber bort auch, unb zwar mit unangenehmftem Baffer fliege (1, 17, 5) 2+), unb D. Müller fest hingu, bag bie von bem Dichter in feinem Rims merifchen Arbes gefdilberten Gebrauche benen ber Thesprotis fchen Refromanten nachgebildet fenn möchten 15). Den Rolps tos haben wohl bie Thesproten ihrerseits aus bem homer, wie Die Campanier Die Asphobeloswiese bei Baja geborgt, nach ibm ben Acheron gebeutet und bie baran machfenben Pappeln Azogutdes mit ben seinigen vermischt. Die Retpia im Anfang bes 24. Gefange, beren unbemerifchen Charafter ichon Ariftarch nachwies, bat ju ber Asphobeloswiefe auch einen Weißenfels, Aovacida nerpar, bie berfelbe nicht richtig beutete, ba bieg eber auf bie weißen Tobtengebeine gebn möchte (loun' douda 11, 220, 24, 72, 76.)

Das haus des Arbes ift gräßlich, schaurig, wustig, ben Göttern ein Grauen (Il. 20, 65, Hesiod. soy. 152), benn alle Tobe find gräulich ben armen Sterblichen (Od. 12, 341.) Fest geschlossen halt habes die Pforte (xulagens), die weite (Od. 11, 571), die bunkle, welche die Seelen zurüchält 16), wie an acht Pforten des Indischen Todtenreichs Padalon acht Götter

<sup>15)</sup> Protes. S. 362 f. 16) Theogn. 709.



<sup>13)</sup> Thueyd. 1, 46.

14) Bunberlich fommt es uns vor daß ein Ephoros u. 21. bas Borbild homers in Campanien, wohin die Gries hische Retromantit frühzeitig verpflanzt worden, bas Urbild ber Retpia und fogar die Kimmerier gefucht haben, Strab. 5 p. 344, welche Grodbed widerlegt hat, Bibl. d. a. L. u. K. 1791 8. S. 24—31.

Wache halten. In dem Grauen vor dem kummerlichen Dasepn der vom Irdischen getrennten Seelen drückt sich Lebensfreude und Gefühl ber Herrlichkeit bes Dasenns aus. Von ben Si= birischen Bölkern wird erzählt daß die Bewohner der wildesten Gegenden sich bie reizendsten Vorstellungen von dem kunftigen Leben bildeten 17). Ein Zeitalter ober ein Geschlecht welches ben Charakter und das Wesen des Apollon sich ausdachte, dem der Hades so verhaßt wie die Ordnung und Schönheit des Er= benlebens lieb ist, dieß konnte nicht mit jenen zugleich tiefere Ibeen des Glaubens oder der Philosophie verbinden. In der Obpsse ist die Unterwelt in einem andern Ton gehalten; sie erscheint darin mehr melancholisch, blaß und farblos, ein freudloser Ort (93); sie ist ein Schattenbild ber Oberwelt, worin sich die Erscheinungen in dieser, Erdboben, himmel, Wolken, Felsen, See, Thiere, (nachmals selbst ein nach bem Borbilde des Ofeanos umtreisender Strom), so wie die Bewohner die Bilder der einst Lebenden schattenartig wiederholen; ähnlich im Ganzen wie dieß auch bei sehr ungebildeten Völkern, z. B. Amerikanischen, vorkommt. Mit den gewähltesten Gestalten erfüllt ber Dichter sein Gemälbe. Nach Tiresias und ber Mutter Euryfleia treten zuerst auf die Ahnfrauen, eine Reihe von Eden, bann Ruhmesnamen, von Ilion her, Agamemnon, die Gruppe Achilleus mit seinen zwei Lieblingen und Ajas, die andern See len standen betrübt und sprachen von ihrem Leid eine jede (541): nur Ajas hielt sich stolz als Beleidigter in Entfernung; Minos sist mit goldnem Scepter den Todten zu Gericht, die um ihn her stehend und figend ihre Streitigkeiten vortragen (später wird er zum Todtenrichter erhoben); Orion treibt mit ber ehernen Reule Gewild, das er selber erlegt auf einsamen Bergen, burch bie Asphobelosau; bann bie brei Büger, zulest Herafles, worauf tausend Schaaren von Tobten sich mit schrecklichem Laut (bem Geschwirre ber Bielen) zusammenbrängten,

<sup>17)</sup> Georgi Befor. ber Boller bes Ruff. Reichs G. 383.

gurudtehrt.

Achilleus, ber im Leben gleich ben Gottern von ben 21 geiern geehrt mar, ift nun auch gewaltig über bie Tobten; brui foll er, meint Dopffeus, nicht betrübt fenn bag er geftorben feg Bas er barauf erwiedert, daß er lieber Knecht bei einem ur begüterten Mann fenn als alle Tobte beherrschen mochte, wo bem Bolf zu horen angenehm, wie Platon bemerft 18), ba feines Dafenns fich barum boppelt freute. Leffing fagt 19) ba mehreren Beiben bie Art bes Julius Cafar über bie Unftert lichkeit ber Geele ju benten, gemein gewesen fen; auch ma es einladend an bas leibenschaftliche Gefühlsleben und be Ruhm bes Achilleus im Schattenreich zu erinnern; boch wir burch seinen Ausspruch bie wirkliche und allgemeine Borftel lung von biefem nicht verfalfcht, fonbern nur beftatigt. lprischen Dichter bis auf Pinbar halten bie Anficht fest, wi Sappho fagt, Die Todten find Schattenbilber (duavgot vexvec) Simonibes, alle Zeit liegt ber Sterbliche unter ber Erbe ver borgen, Theognis, unter ber Erbe liegt man, wenn bie Geel Schwand, wie ein lautloser Stein. Platon verbindet despous za duparras d. i. Saftlofe 20).

### 135. Die Seele, ber Berftanb ober Beift.

In der Ilias kommt die Seele des Patroklos zu Achil leus, ganz ihm ahnlich an Größe und schönen Augen un' Stimme und bekleidet um den Leib wie er, sieht über seinen Paupt und spricht zu ihm (23, 65—68), und er sagt: o Bun der, auch im Pause des Ardes ist Seele und Bild, aber dari ist gar kein Herzblut (pesves); denn die ganze Nacht durd stand des armen Patroklos Seele über mir jammernd und wehklagend und trug mir Jegliches auf und sie glich zum Er



<sup>18)</sup> De rep. 3 p. 387 a. 19) Racht. 2, 143. 20) D. rep. 3, 2 p. 387 c. Schol. Sià the this leftidos à passesiae.

bie Rube ber Erbe ju geben, weil bie Geelen berer bie ausgerungen, überftanben hatten (naporun), fie abwehrten und fie nicht über ben Fluß ließen, sonbern fie unftat irrte um bie machtigen Thore bes Arbes (69-74). Er ftredt bie Arme nach ihr aus und faßt fie nicht: benn wie Rauch fchieb bn Seele schwirrend wieber jur Erbe (99 - 101). Die Geele, Porg, Dauch, ber lebenbige Obem, Die aus bem Munte bes Sterbenben ober ber Bunbe bes tobilich Bermunbeten entflicht (Jl. 9, 409, 14, 319, 16, 505), ift jugleich ein Bit bel gangen Menschen, ben Angug eingeschloffen, acouder. Dich Eibolon ift gleichsam bie Platonifche 3bee bes Menfchen, tenuis sine corpore vita, cavae sub imagine formae, wit Sirgil fagt 1), bie Form ber Organisation und bas Gubftantielle. mabrend ber Leib ben ewigen Bechfel ber Stoffe erfahrt und im Tobe gerfallt, fo bag Pinbar fagt : lebenbig bleibt alle Beit burch bas Eibolon, benn bas allein ift von ben Bottern ") und Cicero mit Recht in ber angeführten Geelle bie allen Spur bes Unfterblichfeitsglaubens erfennt 5). Der Ausbruf im Anfang ber 3lias, bag ber Born bes Achilleus viele ge waltige Geelen ber Beroen jum Ars fenbete, fie felbft aber pur Beute machte ber hunde, barf uns hierbei nicht fren, wit Gorres \*) u. A. gemeint haben, "ber lebenbige Rorper fer bit eigentliche Perfonlichkeit, Die Geele nach bem Tobe ein 3bol in Luft gerfliegenb." Sah man barauf, wie viel bas Eibelm, ein gespenftiges Schemen, ber lebendigen Rraft nachftebt, fe tonnte man ben leiblichen Menschen ben Menschen felbft nennen: faßt man bagegen bie Bermefung ins Auge, bag ber wobt Do tor taube Erbe ift (Il. 24, 84), fo ift mas als unvergänglich übrig bleibt, bas Gelbft. Dem widerspricht nicht bag in ba Netpia ber Dbyffee bem Eibolon bes Berafles er felbft, ba nun mit feiner gangen Perfon unter ben Gottern ift (602),

<sup>1)</sup> Aen. 6, 292. (2) Thren. 2. 3) Tusc. f, f.

<sup>4)</sup> Mpihengefc. 2, 521.

gegenübergeftellt ift. Die Indifche Sprache verbindet ben Begriff des Geiftes und der Selbftbeit in demfelben Wort mit einander 5). Platon hat ben homer entweber misverftanben ober bie Sache verbrebt um feinen Glauben bag ber mahrhaft fepende Menfch unfterblich fep und unter bem Namen Geele ju ben Gottern abicheibe, mit alten Ausbruden ju verfnupfen, und gefagt bag bagegen Cibolon ber Leib ber Tobten recht gut genannt werbe (Log. 12 p. 212). Reineswegs wird bie Pfpche erft im Sterben jum Eibolon; fonbern bag fie von bem materiellen Menfchen, ber untergeht, bie Form ift, ber Lebensobem womit er beginnt und aufhort, giebt ihr bas Borrecht fortgubauern geheimnisvoll, im Bause bes Albes. Dier beginnt fie ein selbständiges Dasenn und bort nicht auf ben Ihrigen anjugeboren, gurnt bem ber an ihnen frevelt. Der fterbenbe Deltor beißt feinen Gegner fich ju buten bag er ibm nicht ein Gottergorn (Jeder parspa) merbe (22, 358), wie Eipenor in ber Dopffee ben Dopffeus warnt (11, 73). Das Eibolon bes Patroflos ftachelt ben Achilleus an ihn gu rachen. tommt bei homer tein Beispiel vor bag ein Abgeschiebener sich einem Lebenben zeigt: boch follten auch bie Borte bes Geiftes Patroflos ju Achilleus im Scheiben: gieb mir bie Banb, benn ich werbe nicht wieberfehren aus bem Abes wann mich bas Feuer verzehrt hat, nicht werben wir lebenbig fern von ben Genoffen figend Rath pflegen mit einander (23, 75-79), nicht gegen Beifterericheinungen angeführt werben. In ber Rleinen Bligs aber ericheint Achilleus feinem Gohn (parealeras), um Rache für feine tudifche Ermorbung ju forbern, und in ben Roften fucht bas erscheinenbe Eibolon (dragarer) bes Achilleus bie Abfahrt ju binbern burch Borausfagung bes bevorftebenben Unglude, wie ber fterbenbe Beftor in ber eben angeführten Stelle prophetisch spricht. Das Eivolon bes Dopffeus fam bei

<sup>5) 28.</sup> v. Dumbolbt Bhagavad Gita G. 11.



vor. Solche Etvola in völlig lebensgleicher Gestalt, gestaltgleiche Seelen, pvxas öposooxipovas, wie sie noch Antisthenes annahm d, sehn wir in Basengemälden, König Aeetes und
seine Gattin bei der durch Medea sterbenden Kreusa, Klytamnestra die Erinnpen dem Drestes zuführend d. Gewöhnlich hat
man vorgezogen die Gestalt ganz siein zu bilden. So wird
im Mahabarata der Geist daumengroß von dem Tod, Jamas,
aus dem Hals des Sterbenden mit einem Strick gezogen und
fortgesührt. Auch auf christlichen Grabmalern (3. B. an einem hier in Bonn) sieht man ein kleines Figürchen über dem
Haupt des Verstorbenen stedend?



<sup>6)</sup> Eustath. ad Riad. 23, 66 p. 1288. 7) Das KLAQ.40N AIHTOY an ber einen ber beiben befannten großen von Millin beraus: gegebenen Bafen von Canofa; bas ber Riptamneftra Mon. d. Inst. 5, 56. Annali 1853 p. 275, bas in ben Gumeniben flagt fcmablich umberieren ju muffen (101.) Much an einem Gartophag in Reapel mit Protefilaes und Laodamia ericheint jener, aus bem Sabes bervortretenb, gang in ferner Beldenfigur, mo er aber, an der einen Querfeite, jum Gott ber Un: termelt jurudtehrt, nadt, mit einem großen, vom Ropf über ben Ruden herabfallenbem Tud, bem vermuthlichen Leichentud, worin man begrub. 36 muß hier eine Ertlarung in meinen M. Dentm. 8, 556 juradmehmen, wo ich bie im haufe ber Laobamia neben einem mit Scheitern bebedten Mltar fichenbe Figur als ben Schatten bes Protefilaos ertiare, ber an biefe Stelle burchaus nicht pafit. Mebnlich aber biefer Figur ericheint ber Schatten bes Protefilaos zweimal - in bas Leichentuch gehallt, wie bas Mittelalter bie Sodtengerippe erfcheinen ließ - in bem fruber bekannten, aber fpateren Relief Mon. ined. 123. Millin Gal. myth. 56, 561, nach meiner a. a. D. G. 557 Rot. gegebenen Ertlarung. Biele Belfpiele von verhüllten Schatten fiellt D. Jahn jufammen in den Berichten der Buigl. Gachf. Gef. b. Biff. 1856 G. 281 Rote. 8) Bopp Dilavina.

<sup>9)</sup> Solche kleine Seelen febn wir in Bafengemalben, Die bes Patretios über bem Achilleus bei der Schleifung bes hettor um feinen Grabbugel, jenen antreibend, Catal. del princ. di Canino n. 527, abntich an einer in Girgenti R. Rochetto M. ined. pl. 18, 1, Inghir. Gal. Omer. 211, die bes Achilleus und bes Memnon in ber Pfpchoftafte von Icus

Leben find nicht ohne bas Blut. Noch Empedofles fest bie Seele in bas Bergblut 10). Darum wird ben ichattenartigen, matten Seelen Blut gespenbet, fie tommen und brangen fic burftig jum Opfer in ber Obpffee, bamit fie jur Befinnung, jum Bewußtseyn tommen und jur Rebe fich aufraffen tonnen, wiewohl fie jum Theil auch ohne erft Blut ju trinfen fprechen. Nach bem Mofaismus werben im Fleische ber Thiere bie Abern ausgeschnitten um nicht bas Lebenbige ju genießen 12). In ber homerischen Rethia sind bie Eidolen, auerqua zagqua (39. 49), Wefen ohne peroc, sobald ber Jupos fie verläßt mit ber worf, bie wie ein Schatten ober ein Traum, ber fich nicht mit Banben greifen lagt, entschwebenb fortgeflogen ift (206. 217. 221), und bie Berftorbenen nur noch Bilber beffen was fie gewesen; benn nicht mehr halten bie Gehnen Fleisch und Gebein, fonbern biefe verzehrt bas Feuer (475-479), bas Eibolon hat keine fefte Rraft mehr (392 odn is sunudos, odde w ninus), appadees find die Tobten (476). Das Cie bolon bes Patroflos ift in ber Ilias poetisch auch in ber Stimme, ba es rebend eingeführt wird, ihm felbft noch gleich und in ber Dopffee fcreien bie Berungludten ihren weiterschiffenben Genoffen breimal nach (9, 64). Doch ift bie eigentliche Stimme

gegen einander gewogen. Un Altischen Letythen find fie geflügelt als ents schwebende, Cab. Pourtales pl. 25 p. 71. Annali d. Inst. 5, 315 not. 1. ju tav. d' agg. D, 2, oft so klein daß man fie über ben Tänten, Kränzen und Gefäßen übersehen könnte. Denn jede Seele war von Alsters her geflügelt, sagt Platon Phaodr. p. 251 b, die des Agamemnen im Orestes von Euripides scheint jenem zu sliegen und seine Worte zu hören (664), so fliegen die der erwordeten Freier in einem Gemälde bei Philoster. jun. 9 und brei kleine Eidola fliegen oben während Charon landet, in einem andern, v. Stadelbergs Gräber Tas. 48. 10) Boß Birgils Landbau S. 439. 11) Des Leibes Leben ist im Blut. 1 Mos. 9, 34, 3 Mos. 3, 17, 17, 2. Plinius nennt zu den Juden in Bezug auf diesen Sat die Aegypter, Perser und Griechen.



ber Seelen eine schwirrende, zirpende, flüsternde, wie die bes Patroflos expervia, der Ausbruck der immer beibehalten wird und welchem stridere und im Ebräischen und Arabischen abnliche, auch auf Damonen übergetragen, entsprechen 13). Die Gespenster seufzen. Die Pythagoreer sagten daß die Seelen ber Gestorbenen keinen Schatten machen und nicht blinzeln 13). Der Sig bes wirklichen Lebens, Bruft, Derg, orgoo, jue, neadly, não (woher angewo die Tobten), besonders aber gesvec, praecordia, bas Zwerchfell, welches Berz und die edleren Theile halt und abschließt, werden mit ber Lebensthätigkeit, dem Bewuftseyn gleichbedeutend, und so ift die Vorftellung entstanden daß in der Pomerischen Zeit der Geift nicht als etwas Gelbständiges, vom Körper Unabhängiges gedacht und felbst der Glaube an eine Fortvauer der Geele an rein finnliche Wahrnehmungen noch geknüpft, daß im Habes bloß & benshauch ohne die benkende, fühlende, wollende Secle fep 14). Dem ist widersprochen worden 15). Aber auch Rägelsbach, ber eine sehr lesenswerthe Homerische Psychologie aus sammtlichen in Ordnung aufgeführten und in Berbindung mit ber Schattenwelt gebrachten Stellen in seiner homerischen Theologie barlegt (G. 331—344), scheint ber Seele nicht ihre eigentliche und volle Bedeutung zuzugestehn. Go wenn er sagt daß sie "durch ihre organische Verbindung mit dem Körper bedingt, von ihm getrennt nur noch ein scheinbares Daseyn habe", ober von einem "körperlichen Princip des geistigen Lebens" spricht, wiewohl auch von einem "unkörperlichen, seelischen Princip bes

<sup>12)</sup> Gesenius ju Jes. 8, 19.

13) Meine M. Schr. 3, 161.

14) Bolder und Rihsch Odust. Th. 3 S. 188—191.

15) Dissen M. Schr. S. 354. Schwend Pall. Sitt. Beit. 1841 S. 235 ff. Auch Baur in seiner Symb. und Mythologie 3, 444 ff. 1825 betrachtet den Pades der Griechen und den School der Ebräer, im Wesentlichen unter dem rechten Gesichtspunkt, diese Eidola als die jarte Scheibelinie des Mensche lichen von der Materie, als Keim und Bedingung der ethischen Freiheit und Individualität und der höheren Idee der Unsterdlichteit.

geistigen Lebens, einem geistigen Correlat der puzi, dem Ivpog, perog". Es scheint ibm fonberbar genug baß, nachbem ber Beift gestorben , inbem bie opereg von ber Flamme verzehrt murben, nichts übrig bleibe als bas animalische Leben: "benn die woxi, und nur biese, ruht nicht in ben obeves, nur biefe tann somit in ben habes gehn." - "Der Mensch geht im Tobe fich felbst verloren, er entbehrt nicht nur alles beffen was an ben Besig bes Rorpers gefnüpft ift, sonbern tommt im Tobe um fein eigentliches 3ch, um feine geiftige Perfonlichleit." - "Demnach ift bei Comer von einer Unfterblichkeit bes Geiftes ohne ben Leib noch teine Rebe." Mur ber Gott fep unfterblich. Bugeftanben wirb nur auf ben Grund von bem Wechselleben bes Raftor und Polybeutes und bem Olyms pischen Leben bes Beraffes bag "boch bie Borfiellung bes Domerifchen Menfchen nach Bermittlungen ftrebe, ben Tob unb emiges Leben nicht absolut auseinander fallen laffe". Der nicht einmal recht anwendbaren Bermittlung biefer Götter bebarf es nicht. Bas nach bem Aufhören bes Blutlebens bleibt unb fortbauert, muß immer als bas 3ch, bas Perfonliche bes Leis bes angesehn werben. Berwundernswerth ift bag bie Lebhaftigfeit bes finnlichen Gefühls und Bewußtsepus, nach welchem bie peeres Schmerz und Rummer, Furcht und Doffnung, Schaam und Born, felbft alle Geiftesregfamteit, Gebachmiß, Gelbftbemußtfenn, Bahrnehmung und Berftanbigfeit (voete, opailer Jas, merurg) bedingen und meionymisch bebeuten, bennoch die Borftellung daß fie nicht ber ganze Mensch, bas 3ch fepen, nicht Bie febr immerbin bas Leibliche überunterbruden fonnte. wiegte, wie viel auch bie von biefem, bas gegenseitig burch fie bebingt ift, losgeriffene Pfoche an ber Birtlichteit bes Lebens verli ere, sie ist, wenn sie auch nur ber Schatten ihres vormas ligen Daseyns ift, fie erinnert fich beffen und fleht mit ben Lebenben noch im Busammenhang, und burch bie Blutspenbe tann ihr augenblicilich etwas von bem früheren Leben, ein furges Lebensgefühl jurudgegeben werben. Daß fie noch fep,



barauf ist zuvörderst zu sehen, bann auf bas Schaften sebet Traumartige biefes Gepns. Dem im Sinnlichen, bis jum Beroifchen binauf, und nicht in frommen Betrachtungen und geiftigen Anschauungen lebenben Menfchen mar es naturlich, indem er ben eigentlichen vollen Inhalt bes ihm befannten und werthvollen Lebens bingab, wenigstens bas nadte Gelbft von biefem Aufhören und Bergeben auszunehmen. Es ift rübrend ju feben wie ber Menschengeift, unbefriedigt burch bie erfte 3bee bag ein Eidolon bleibe, und ohne fich in bas Unbefannte, nicht Wigbare mit ruhigem Bertrauen zu ergeben, fich auß fdwingt zu bem Gebanten eines Elpfion ober ber Gemeinschaft mit ben Gottern, wenigstens für gewiffe Perfonen ober gewiffe Rlaffen, ober über Seelenwanderungen grübelt, wie bie Aegopter, bie Doctrin ber Druiben, ober fich erhebt ju bem Glauben ber Frommen in Eleufis, ju bem an neue, verflarte Lei-Aber etwas Achtbares liegt auch in ber Gefaßtheit bei bem allein ficher Bewußten ftebn ju bleiben, bag bas eigents liche volle Leben im Leibe, bie Geele aber, auch von ihm getrennt, unvergänglich und noch in Berbindung mit ihren Ginterbliebenen fep; für biefe ein Troft und Begenftanb einer beis ligen Pflicht, wenngleich fie felbst thats und freudlos ihr immer gleiches, gebeimnigvolles Dafenn fortfest.

Aber Dopffeus thut auch ben traftlosen Sauptern fußschlig bas Gelübbe baß er, nach glüdlicher heimtehr, ihnen allen ein unfruchtbares Rind, bem Tirestas allein ein schwarzes Schaaf opfern wolle (10, 521—524. 11, 29—34). Daran schließt sich an baß bei Aeschplus in ben Choephoren Orestes und Elektra ben Geist bes Agamemnon um Beistand anrufen. Im Allgemeinen kann ich nicht der Meinung Rägelsbachs seyn daß es bei solchen Ahnungen geblieben sey wie einige bei hommer vorkommen: "sie sind gleich Samenkörnern, deren Ausgehn einem späteren Zeitalter vorbehalten war" (S. 348). Der Dichter, indem er sein melancholisches, rührendes Gemälde entwirft, benkt nicht daran Gebräuche zu erdichten oder mit

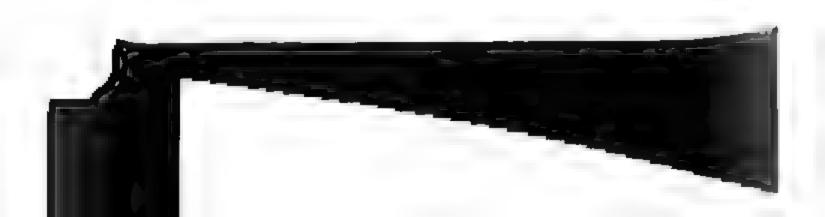

ist sein Bolk und ein hohes, was den innersten Kern des menschlichen Wesenst und Looses betrifft nicht so ganz unmuns diges Alterthum als man oft glaubt wenn man sich bemüht die Chronologie der Begriffe und der Abnungen bloß nach buchstäblichen Zeugnissen zu construiren. Auf die eigenthumsliche Doctrin der Hessolischen Weltalter von den Wächtern, indsbesondre den zweiten die aus der Tiese hervorgehn, darf ich bier nur zurückweisen. Noch bei den heutigen Griechen weilt der Geist des Bersiordenen bei dem Grabe 16).

Die homerische Nespia ist veranlagt burch ein Tobtenorastel, vermuthlich burch bas älteste ber bekannten, bas am Acheron im Thesproterlande 17). Es wäre ein sonderbares Motiv daß Odosseus, um sich prophezeien zu lassen, den Tirestas im Hades aufsuchte, wenn nicht da Orasel zu suchen zur Zeit Gesbrauch war, ein Gebrauch der für den Dichter sehr anlodend senn mußte. In seiner Dichtung wird er sich an die wirklichen Gebräuche der Opfer und der Blutspenden und an das Bessentliche der Vorstellungen über den Zustand der Schatten geshalten haben, wenn er auch der Charakteristist wegen im Einzelnen darüber hinausgeht, wie z. B. Njas fortsährt den

<sup>16)</sup> Thiersch Poesie ber Reugriechen 1828 S. 29. 17) Diesen Busammenhang ertennt Müller Proleg. S. 207, wie es schon Pausanias gethan hatte 1, 17, 5, und Preller, ber ihn früher nicht jugestehn wollte, Demet. S. 207, scheint ihn nun doch auch jujugeben Mythol. 1, 503. Das Oratel des Tiresias in Böstien, ohne Zweisel Traumoratel, das nach Aristoteles bei Plutarch de des. or. 44 jur Beit einer Krantheit aushörte, als die Approvezie aradopeaus der Erde (worauf der Eingebung Erswartende schlief) nachgelassen hatte, tommt hier kaum in Betracht. Niesich bemerkt zur Odossee Th. 3 S. 151. 170, homer könne auf seine Angabe von der dem Tiresias auch im Tode gebliebenen Scherkrast vorzüglich burch dies oder andre Oratel desselben gesührt worden seyn. Kirke mußte den Odosseus zum heiligihum des Amphiaraos oder dem des Tiresias senz den, wo diese wie Vergötterte fortlebten und Träume eingaben, und nicht zum hades, wenn nicht auch von da Weissagung ausgeeng.



Obpsseus hestig zu hassen, Achilleus sich über ben Ruhm seines Sohns freut. Aber die Hauptsache ist sür uns zu wissen das sich der Dopsse in Sehpra ein Nethomanteisen wer, wobei nur ungewiß bleibt, ob in diesem Tiresias, als der ber rühmteste Seher im Leben, allgemein gefragt wurde und ander etwa von den Ihrigen oder von Psphomanten citirte Seelen nichts Prophetisches hatten, oder ob der Dichter ihn dahin versseste um seine Fabel mit dieser berühmten Person zu schmüden. Nach des Tiresias Ausspruch werden die Seelen die Odysseus dem Blute sich nahen läßt, ihm Untrügliches (vyusquis) verstünden (447), er selbst hat Oratel (Isograva) gesprochen (150.) Hermes als Psychopompos kommt in dem Anhang der Odysse vor, woher später ein Ort wo die Seelen hinabgiengen und also auch gestagt werden konnten, Psychopompeion hieß.

Besondre Aufmerksamkeit verdient was von Tiresias gelagt wird dessen Seele dem Odysseus weissagen soll, (der übrigens auch nachher den Odysseus gleich erkennt, wiewohl er
doch auch Blut trinkt) daß seine gesus; immer sest waren, wie
der Berstand der von Kirke in Thiere Berwandelten sest blieb (voös sir survodos 10, 240), da ihm allein Persephone auch
im Tode den Geist gab (voor-nenrosodus), während als Schatten die Andern dahinsuhren (Atosovser 10, 492—495). Denn
dieß berührt den großen Unterschied im Unsterblichkeitsglauben
den wir in den verschiedensten Zeiten gemacht sinden, abgesehn
von der roheren Unterscheidung zwischen Bolf und einer bevorzugten Klasse 18), wie in den Hesiodischen Weltaltern nur die

..

<sup>18)</sup> In den Freundschaftsinseln werden die Seelen der Bornehmen gleich nach dem Tod in einem großen schnellsegelnden Canot nach dem sernen nen Lande Dubluda gebracht, wo der Gott der Freude Peggolajo wohnt; die der gemeinen Menschen sind nicht unsterblich und werden dem Bogel Lota, der um die Gräber flattert, jur Beute. Meinicke die Südservöller und das Christenthum 1844. Von dem dunkeln Rischeimer "scheinen bles die im Kampse sallenden Beiden ausgenommen, welche Odin zu sich nach Walhbli nimmt", I. Grimm Deutsche Mythol. 2, 764. 778. "Der date

Derven bes Thebischen und Troifchen Kriegs nach einem Einfion übergeben. Es brudt bie aus ethischer Speculation bervorgebende Ueberzeugung aus bag, wenn auch bie Geelen überhaupt, ihrer Organe beraubt, nur ju einer schattenartigen Fortbauer bestimmt fepen ober auch gang unentwidelt und unreif, wie in Rindern und bem großen Saufen ber Menfchen, gleich ber Daffe ber fruchtlos abfallenden Bluthen, mit bem Rorper hinweltten, boch biesenigen einer befferen Fortbauer entgegengehn bie burch außerorbentliche Anlage und Uebung und unübersehbare Wirkungen ihres Geistes hienieben dazu befähigt fepen. Go fpricht Platon in ber Epinomis als ichone Doffnung aus bag bie Gottlichen und Beifen bas im Leben Erftrebte nach bem Tob erreichen werben, wie Paulus fagt bag Gott benen ble ihn lieben, bereitet habe mas tein Auge gefeben. Tacitus fagt: si quis piorum manibus locus, si --non cum corpore extinguuntur magnae animae (Agric. 46.) Aehnliche Gevanken hatten manche Rirchenväter, wie Theophis lus 19); im fiebzehnten Jahrhundert ein Jefuit, ein Theolog Löscher 90), und Denker unserer Tage 21).

Es ift ber Mühr werth bie Borftellungen ber Glawischen Boller über bie Geele, bie aus bem Munde bes Sterbenben wie ein Vogel entfliegt und von Baum zu Baum flattert und nicht zur Rube kommt wenn ber Leib nicht bestattet ift, über ein

<sup>19)</sup> Ad Autol. 2, 34 p. 179. 37 p. 185 cf. p. 448 ed. J. Chr. Wolf.

20) Bergt, Prof. in Dillingen, Prufung ber Scheift von Gbichel über Unsterblichteit 1835.

21) Fichte Rachgelaffens Berte 3, 74. vgl. D. Ritter über bie neueste Deutsche Philos. G. 42. 51. Gbichel über bie Unsterblichteit G. 94 ff. vgl. auch B. v. humbolbt Briefe an eine Freundin Br. 78.



Thorbbiener kennt keine Unfterblichkeit; benn nach bem Tobe tommen nur biejenigen zu Thor welche nicht unfterblich find, bie Bauern und Knechte. Dier hatte die betreffende Stelle des herbartholiebes (in Uhlands Thor in einem ber letten Kapitel) vortrefflich durch Landname 2, 8 und 12 erfate tert werden konnen." Köppen in den hall. Jahrb. 1888 . 406.

Lebens eines Jeben brunten und manches Eigenthümliche zu vergleichen in Schwends Mythologie ber Slawen 22). Borsfellungen ber Briten und benachbarter Inselbewohner habe ich selbst zusammengestellt 23). Bon Kelten lesen wir auch sonst daß sie die Geister auf den Wolken wandeln, den Menschen in Gefahren erscheinen, sie warnen lassen u. s. w. Die Lapplans der sehn die Geister der Todten im Nordlicht herumtanzen, dem ke, wenn es seine Gestalt verändert, zurusen, da ist mein Baster, da meine Mutter; die Rothhäute in Centralamerika sehn sie in der Abendröthe, andre Amerikanische Bölker in den Lichtswellen und glauben daß wenn die Flammen Farbe und Form wechseln, ihre verstordenen Angehörigen fröhlich sepen. Doch sollen andre auch an eine Wiederholung des diesseitigen Lebens von Seiten der Geister glauben.

## 136. Strafen nach bem Tobe.

In der Ilias strasen die Erinnyen, welche Ardes und Persephone aussenden um auf der Oberwelt Flüche zu vollziehen und zu strasen (9, 554, 568), den Eid zu rächen (an jedem fünften Monatstag sagt Hesiodus in den Werken und T. 801), auch drunten die Todten welche meineidig geschworen haben, in zwei Stellen, denen eine spstematisirende Auslegung ihre wahre und große Bedeutung zu nehmen sich vergeblich bemüht (3, 279. 19, 259) 1). Daß die Erinnyen im Ardes hausen, ist das stärtste Zeichen für die Macht des Glaubens an die jenseitigen Strasen. Der Eidbrüchige verläugnet die Gottessfurcht und auf das seierlichste die Wahrheit, Treu und Glauben, die Grundseste der Sittlichsteit und der Frevel strasen, sahrt; aber die Erinnyen die den höchsten aller Frevel strasen,

<sup>22)</sup> Des ganzen Werts Th. 7. S. 115. 131. 264 ff. 272. 277. 287. 296. 299 ff. 389 f. 424.

23) über die Phäaten, Kl. Schr. 2, 21 f. Daher die Ossian p. 34.

1) Nitssch Anm. zur Obpsse Th. 3 S. 184 f.

rachen natürlich auch seben andern großen, wie Mord, Bergehn gegen bie Eltern und alteren Bruber (JL 15, 204), gegen bie Armen (Od. 17, 475), bie Schupflebenben und bie Fremblinge (Od. 17, 475, womit auch bie Safontala übereinftimmt.) Mit Recht hat baber icon R. D. Müller bemerkt bag bie angeführten Gibformeln allein ichon ben Beweis gewähren bag Die Borftellung von bem gefpenfterhaften Scheinleben ber Des roen im Dabes, ohne Empfindung und Bewußtsein, nicht allgemeine Borftellung mar D: ber Bolfeglaube zeigt fich wirk famer und fruchtbarer als man nach ber Poefie ber Netyia vermuthen follte. Und boch find bie brei befonberen Strafen, Die ber Dichter ausgedacht ober ausgewählt bat, nur eine Entwicklung und Erweiterung ber alten 3bee von ber über ben Tob hinausreichenben gottlichen Strafgerechtigfeit. Batte er bier Sittenpredigt jum 3med gehabt, fo mußte er Strafen ber oben genannten Bergeben malen: aber er wollte anziehen und las barum icone Mythen von nicht fo alltäglichen ober fo allgemein menfchlichen Fehlern aus, wie bie Poefie nicht bas Allgemeine, Die Menge auffaßt, Die fie felbft in Schlachtbefdreibungen aus bem Muge verliert, fonbern Gingelbilber aufftellt.

Die brei wunderschönen Bilder natürlicher Strafen, tächende Schatten der Fehler selbst, die ähnliche Folgen in sich tragen, waren einzeln, als so viele Entdeckungen über das Wesen menschlicher Natur, erfunden worden; der Dichter hat sie in der mysthyschen Dreizahl zusammengruppirt. Die Drei ist Symbol des Bielfachen und Manigfaltigen und diese bestimmende Form, die mythische Darstellung durch einzelne Bilder gewährt nicht eine begrifsliche lehrhafte Bollständigkeit. Die poetische Ansmuthung die Sünden alter sagenberühmter Könige zu nehmen (worin Platon noch etwas Anders als ein poetisches Motiv sehn will 3), entsernte den Dichter noch mehr von den allge-

52

I.

ç

į

į

3

•



<sup>2) @</sup>umeniben S. 167, berfelbe de fortunat. inaul. im Eingang.

<sup>3)</sup> Stoberti im Gesuita moderno: non sapete ch' egli ha creato l' inferno a uso sopratutto dei grandi?

meinen Volksvorstellungen. Er übergeht sogar den Meineid als zu bekannt und zu häufig, auch im Privatleben, ober weil er kein berühmtes Beispiel unter Königen vorfand, indem Staatsund Bölkerrecht nicht entwickelt genug waren um folche Beis spiele möglich zu machen wie sie die Reuzeit barbietet. nicht die drei als die größten von ihm ausgewählten Laster statt aller ausschließend bestraft wurden 1), schien ber Dichter auch benen der nachfolgenden Nekpien nicht zu sagen, da sie andre Sünder hinzugesellten oder an die Stelle setzten, wie den Irion, Theseus mit seinem Freund, Thampris und Amphion. die driftliche Lehre von den Höllenstrafen wird nicht aus den jüngsten Gerichten ber alten Maler geschöpft, die zur Lehre in einem ungefähr ähnlichen Verhältniß stehen und von der Netpia, als Muster ber Anmuth, nur burch ihre Greuelhaftigkeit abstechen. Der Dichter mahlte zügellose Begierbe, ersättliche Schwelgerei und ben Hochmuth bes Verkandes, bem Tityos, der an Leto selbst sich vergriff, fressen zwei Geier, zu beiben Seiten sigend, beren er sich nicht mit den Sanden erwehrte, die Leber, den Sig der Begierden. Tantalos stand im Wasser; bas näherte sich seinem Bart und er durstete, benn so oft er sich budte zu trinken, wich es weit zurück; hohe Baume senkten ihre Früchte herab, allerlei Obst und so oft er nach

<sup>4)</sup> So hatte unter Andern I. D. Boß in den Krit. Blättern 2, 457 die Ansicht, "daß nur wenige die auffallend gegen das Gebot der Götter gefrevelt hatten und beshald als besondre Götterseinde angesehen wurden Qualen erdulden mußten." Reins der großen alten Gedote ist von diesen Sündern übertreten, "persönliche Frevelthaten gegen die Götter" haben sie nicht verübt. Heeren hatte in dem 1785 geschriebenen Auffah über die Entstehung und Entwicklung des Begriffs von Strasen und Belohnungen nach dem Tode gemeint daß an jenen drei Büßern die Götter nur den Frevel gegen sie selbst rächten und diesen Ort gewählt hätten, um die Strase fürchterlicher zu machen, Werke 3, 219. Aber die Fehler sind die menschlichen, nicht gegen die Götter, nach ihnen die Strasen eingerichtet, und Personen wie jene werden überhaupt in den Mythen gewöhnich mit Göttern in Berbindung gebracht.

ihnen die Hand ausstreckte, warf sie ber Wind zu ben s Mitten im Überfluß barbt ber burch Über gen Wolfen. Gereizte 5). Agias in ben Nosten und Alfman brückten einen über bem Haupt 'des Tantalos in seiner Bisson benben Stein die Angst bessen aus dessen nie befriedigter aeiz das Aufferste und nicht Gefahrlose erreicht hat 6). E phos ist nach tieffinniger Auffassung der Weise der als ein ber Vorwelt das Geheimniß von Gott und Welt zu ergr vergeblich sich abmüht und burch sein Grübeln gegen ben si und ruhigen Glauben der Bäter sich auflehnt, ohne boch letten Aufschluß zu erzielen. Die Tiefe seiner Einsicht verselbe Dichter auch da wo er die Ursache der Leiden, 1 Die Menschen ben Göttern zuschieben, in ihnen selbst au (1, 32.) Daß ber hinaufgewälzte Felsen nicht Boben fondern zurückrollt, brückt beutlich ein vergebliches Sinnen a während Sisphos bem Schlauen, ber auf irdische, mensch Rlugheit und Erfindsamkeit erreichbare Dinge sich einläßt, In der Ilias heißt er zégdiowog ardowr (6, : gelingt.

Bon Belohnung und Seligkeit im jenseitigen Dases noch keine Spur. Dazu ist noch ein Fortschritt im Denker Ahnen, eine Kräftigung des ethischen Princips im Bewuf erforderlich. Auch die staatliche Gesetzebung wendet die lohnungen später an als die Strafen und minder allges

5

,•

52 \*

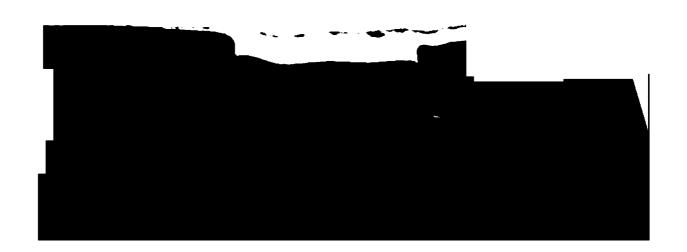

<sup>5)</sup> So erklärt schon Maximus Tyrius 34 p. 352 ed. 1703.

<sup>6)</sup> Rhein. Mus. 10, 242 ff.
7) Zi-ovpos, nicht Isoc Socopos, gedeutet durch die Umgestaltung des Ramens in Zique povräk, u. a. Quis Palamedes, quis Syphax, quis denique Eutus aut Phrynondas talem fraudem excogitasset, Apulej. Apc Brodäus und Reiste ad Aeschin. p. 527 irrig Sisyphus seten. mält wird mit Sisyphos Narreidvia', Schol. Apollon. 1, 146 Aeschin. S. 550 ff. Rihsch zur Odyssee Th. 3 S. 327. A. B. Schlegel Oe ecrit. en Français 1, 209. R. D. Müller Proleg. S. 292. Luc 3, 995 — 1002 deutet das Bild gezwungen und unwahrscheinlich.

als im School 8) ober im Turnel ber Finnen.

## 139. Elpfion.

Elpfion war zuerft eine bichterische Borftellung, ohne allen Bezug auf bas menschliche Loos überhaupt und bie Blaubensvorstellungen, in die es erft febr fpat aufgenommen wurde, als biefe fehr schwankenb und widersprechend geworben maren, bie Sehnfucht nach Unfterblichkeit aber immer mehr gunahm. In ber Obpffee wird bem Menelaos von Proteus gewahrfagt bag er nicht in Argos fterben, fonbern bie Unfterblichen ibn , weil er Delena habe und bes Beus Eibam fen, jur Elpfifchen Flur und ben Enben ber Erbe schiden werben, wo ber blonbe Rhabamanthys: ba fer bas leichtefte Leben ben Menschen, nicht Schnee, noch viel Winter, noch je Regen, fonbern ftets treibe Dieanos bes Beftwinds lieblich mebenben Dauch auf, ju fub-Ien bie Menschen : bieg in Berfen bie burch ihren rhythmischen Bauber, wie F. A. Bolf in einem Brief bemerkt, felbft im Homer fast einzig sind (4, 561-567.) Hlocor nuclior bebeutet Flur ber hinfunft 1), fo wie Eleufis Anfunft, bie ber Göttin an ben burch fie begnabigten Ort bebeutet. haben mit Recht ben Denoch und Elias verglichen : weil er ein gottlich Leben führte nahm ben Denoch Gott hinweg und warb nicht mehr gesehen" 2). Menelaus geht nicht in bes Albes Reich ein, das allen Andern bestimmt ift und Allen welche auch bie Dichter nicht kennen, bekannt ift; er ift ein Auserwählter vermöge ber Stellung bie ihm bie Dichter gegeben baben. Dies sen Bortheil ihre Lieblinge als Lieblinge bes Zeus zu verklaren, indem sie sie aus dem Leben unmittelbar an einem under



<sup>8) 3.</sup> Grimm D. Mythol. S. 764 2. M. 1) Ein Reuantomms ling im habes véplog, bei Lucian M. D. 8, so Emplog, primplog, natrolog, natrolog, natrolog, opphison, opphison, 2) 1. Wos. 5, 24. Eine ahnliche Sage ber Inder erwähnt huet Demonstr. evang. p. 298 ed. Amstel. 1680.

abgesonbert, ber Schattenwelt entzogen, ju emiger gludlicher Fortbauer entrudten, haben feitbem bie Dichter fich eifrig gu Rug gemacht. Arktinos läßt Thetis ben von Paris und Apollon getobeten Achilleus vom Scheiterhaufen entführen, auf bie Infel Leute tragen und erhalt (was Proflos im Auszug nur zufällig ausläßt) von Beus Unfterblichfeit für ihn, fo wie im Borbergebenben Eos fur ihren von Achilleus getobeten Cohn Dems non. Leufe ift bie Lichte, Belle, im Gegenfag bes bunflen Das bes. wie hermes Leunds bem zoovios gegenübergestellt wurde. Dort (wohin ihn auch Pinbar fest (N. 4, 49), vermalen ihm Die Sparter, mit Stefichoros, ihre Belena, nach Paufanias (3, 19, 11.) 3byfos aber vermalt ihn mit Mebea in Elpfion und läßt ben Diomebes, unfterblich gemacht burch Glaufopis, vermalt mit Bermione, und bie Diosturen auf ber Infel Diomebea ihren Bohnfit nehmen. Bei Defiobus weift Beus ben Belben bes Thebischen und Troifden Kriege ein Leben auf ben Infeln ber Geligen an. Die vorber Genannten verbanten ihre Geligfeit einer Gottin, Menelaos in ber Dopffee ber Belena als seiner Gattin, wie bei Euripides in ber Andromache Peleus als ber ber Thetis (1225), welchen Pinbar mit Rabmos, auch einer Gottin Gemal, in Elpfion nennt (bagu bier auch ben Achilleus. Ol. 2, 70 - 80.) Achilleus und Memnon find Gobne von Gottinnen. Geit Befiod und Ibytos anbern und erweitern fich bie Borftellungen. Das Attische Stolion fügt bem Achilleus und Diomebes ben harmobios hingu. Schon aus bem Bechs feln ber Orte fieht man bag bie Dichter nicht Bollsmeinung, sonbern ihre freie Erfindung ausbrudten. In noch viel fpate ren Beiten flugten Manche ber fich ber Unfterblichfeit Getros ftenben auf Eipsion ober ben Drt ber Beroen als auf einen beiligen Mythus ihren Glauben, ber bei Anbern anbere Rich= tungen nahm 5). Die Sculptur hat großen Gewinn aus ben

<sup>3)</sup> Sylloge epigr. Graec. coll. Fr. Th. Welcker p. 29.



Dieer tragen.

Die Elyfische Flur ber Obyssee, auf einer Insel bes Okeanos im Westen, von ben Inseln ber Seligen zu unterscheiden, wie Zoega wollte \*), ist kein Grund. Diese von der Phantasse geschaffnen Eilande suchte die Gelehrsamkeit der Alten, wie andre Dichtungen, Atlas, die Gärten der Pesperiden, in der wirklichen Welt 5), so daß Sertorius und Poraz 6) an Auswanderung dahin benken konnten. Noch Ptolemäus setzt sie, sechs an der Zahl, in das Atlantische Meer 7), und noch immer wiederholt sich der alte Irrihum 9).



<sup>4)</sup> Obel. p. 297. 5) Wyttenb. ad Eunap. p. 113.

<sup>6)</sup> Kpod. 16, 4l. 7) Googr. 4. 8) Roch untangst wurde Etofton nach Madeira verfest, Beiticht. f. die Alterthumswiff. 1852. S. 17; und ein Abeologe ber bas Paradies in ben außerften Besten verlegt, sieht in Tenerissa, Canaria u. f. w. sachlich und sprachlich hinlangliche Gründe um so jenes wie die Scene der Homerischen und Destodischen Dichtung auf die Inseln westlich von der Kuste Africas unterzubringen. C. A. Credner Aber die bibl. Borstellungen vom Paradiese 1836.

## Bu berichtigen.

S. 11 3. 15 l. wird. — 21, 6 l. Satonien sur Amptla. — 43, 19 l. Sötter, große und kleinere. — 48, 5 l. Rebengötternamen f. Dämonen. — 48, 23 l. jenen f. diesen. — 50, 17. l. geringeren Götter f. Dämonen. — 53, 24 l. Götter f. Dämonen. — 64, 1 l. ernstilch em. — 75, 7 l. 19 f. 18. — 77, 4 l. enthält. — 87, 9 l. Pegasen. — 101, 10 v. u. l. richteten f. reihten. — 126, 10 l. Banr f. Bauer. — 151, 20 l. später f. im Homer. — 159, 2 l. Kronien f. Kronion. — 192, 7 l. ju viel f. jusällig. — 206 leste 3. l. Mid. — 230, 5 v. u. l. allem. — 242, 2 l. muste naturalistischer. — 243 leste 3. l. Eptegenes. — 251, 1 l. wirtssamem. — 260, 11 l. und wie es. — 261, 3 l. verhelsen. — 280, 10 l. dem. — 305, 5 l. ber ihm. — 369, 1 den s. der. — 391, 17 den s. den. — 407, 3 l. im f. in. — 431, 7 l. Poissov. — 454, 9 l. Stärs f. Stiers. — 491, 17 l. Lysos f. Sptiss. — 508, 6 v. u. l. Konsantinopel f. Delphi. — 517, 10 v. u. l. Phôddos. — 526, 15 l. nun f. nur — 572, 2 v. u. l. Yponsky und Appriacs. — 601 Rote 7 l. Arg. Pind. Pythöorum. Die Stelle des Aristophanes gebört zu Rote 8. — 604 leste Seile die die Sichen. — 650, 9 ist da h er zu tilgen. — 652, 12 v. u. l. Spep. — 659, 8 das Komma nicht nach Basser, sondern nach Pins dar. — 672 Rote Zeite 5 l. Der Rame. — Rach S. 666, 2 hat der Seiter fich nicht bequemen wollen einen Strich zu sehen. — 691, 4 l. bez schreiten. — 712, 5 l. Den f. In. — 781 Rote. 3. 3 Janse.





Drud ber Dieterichiften Unter. Buchtraderei. W. Sr. Auffner.



.

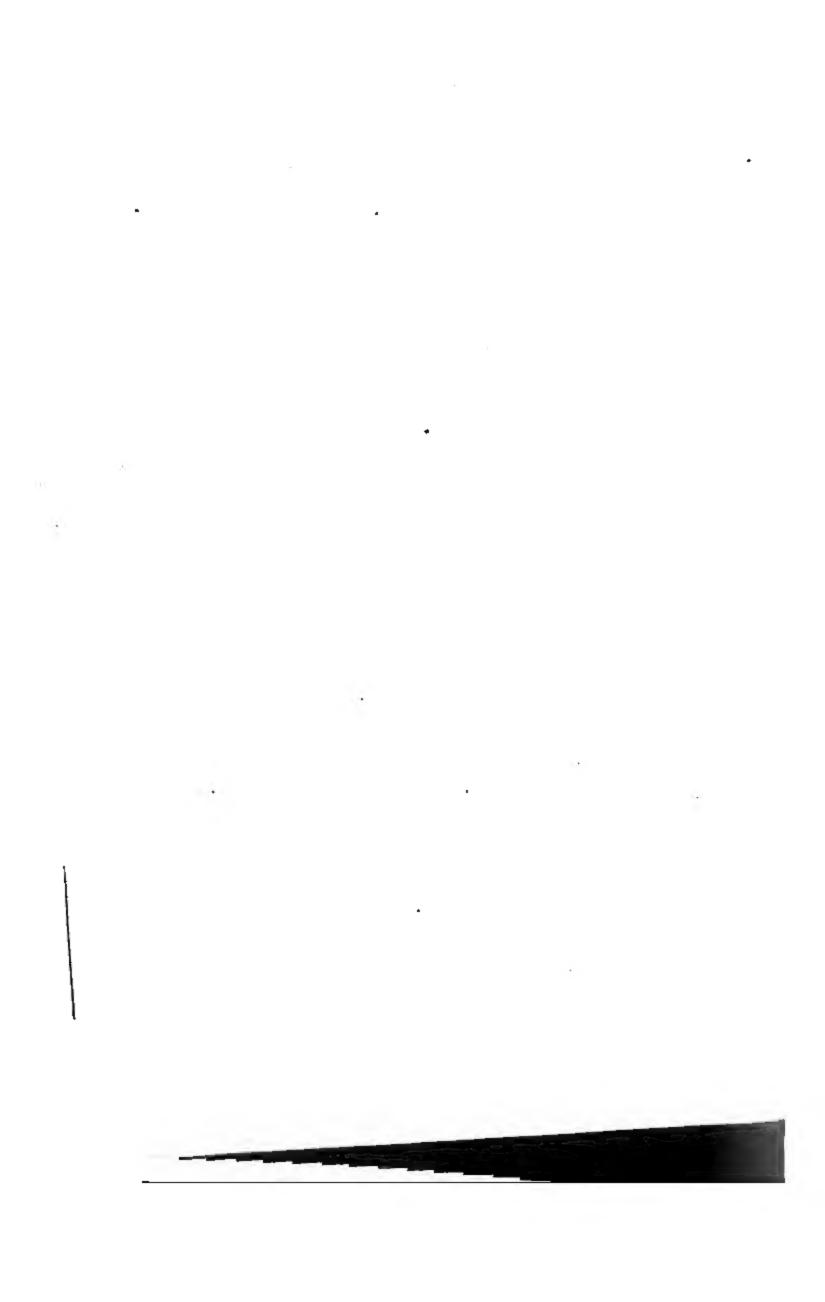



